

• • Sylvania (Insign

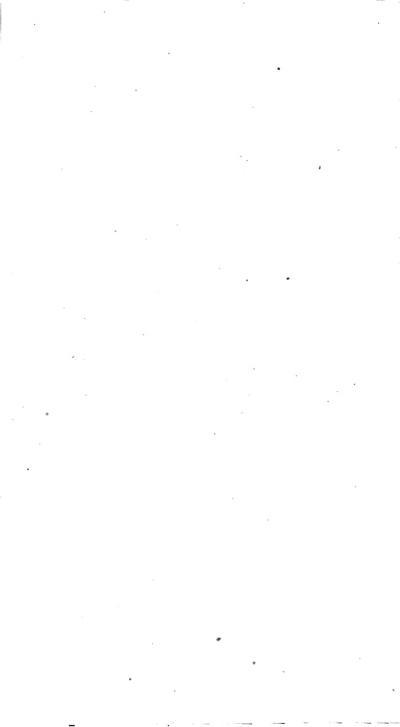

# Physikalisches Wörterbuch

VII. Band.

N - R.

Erste Abtheilung.

N — Pn.

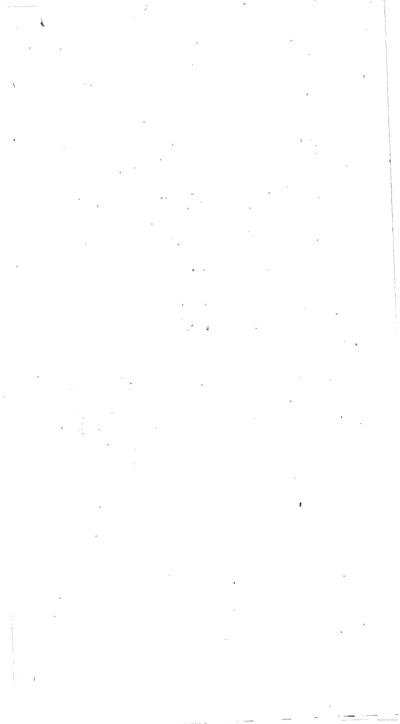

Johann Samuel Traugott Gehler's

# Physikalisches

# Wörterbuch

neu bearbeitet

YOR

Brandes. Gmelin. Horner. Muncke. Pfaff.

Siebenter Band.

Erste Abtheilung.

N — Pn.



Mit Kupfertafeln I bis VII.

Leipzig, bei E. B. Schwickert. 1883.

RIO

 $(x,y,y,z) \in \mathcal{S}(\mathcal{A}_{p}^{(1)}, \mathcal{A}_{p}^{(2)}, \mathcal{A}_{p}^{($ 

t e dit e fandsiet

e dingrate in a

# N.

## Nacht.

Nox; Nuit; Night. Die Nacht ist der Zeitraum, während dessen die Sonne, eigentlich der Mittelpunct der Sonne, unter dem Horizonte verweilt, oder die Zeit vom Untergange bis zum

Aufgange der Sonne.

Es sey HR der Horizont, AQ der Aequator, C der Durch-Fig. schnittspunct des Aequators mit dem Horizonte, P der Pol, S die Sonne', SD ihre Abweichung, USV der Parallelkreis, auf dem die Sonne sich befindet und den sie also am Himmel zu durchlaufen scheint, so ist, wenn die Sonne im Horizonte steht, CD die Ascensionaldifferenz, und das Verweilen der Sonne unter dem Horizonte oder die Zeit, in welcher sie vom Horizonte bis zum Meridiane den Bogen SV und vom Meridiane bis zum Aufgangspuncte einen gleichen Bogen durchläuft, durch 2.SPV oder 2. DO = 2. (90° - CD) gegeben. Die halbe Dauer der Nacht wird also gefunden, wenn man 90° - Ascensionaldifferenz in Stunden verwandelt. Da Sin. CD = Tang. Abweich, × Tang. Polhöhe ist, so ist CD = 0 für die Polhöhe = 0 und die halbe Länge der Nacht ist daher unter dem Aequator = 6 Stunden, nämlich dem Winkel = 90° entsprechend. Die Nacht dauert daher unter dem Aequator zu allen Zeiten des Jahres 12 Für andere Puncte der Erde ist CD nur dann = 0. Stunden. wenn die Abweichung der Sonne = 0 ist, und dieser Zeitpunct ist daher die Zeit der Nachtgleiche. Die Ascensionaldifferenz ist für uns auf der nördlichen Halbkugel positiv, so lange die Abweichung der Sonne nördlich ist; während dieser Zeit ist daher die Nacht kürzer als 12 Stunden, weil der der halben Länge der Nacht entsprechende Winkel kleiner als 90° ist, in VII. Bd.

der andern Hälfte des Jahres ist die Nacht länger als 12 Stunden. Dass die Nacht für einen bestimmten Ort auf der nördlichen Halbkugel am kürzesten ist, wenn die nördliche Abweichung ihren größten Werth erreicht, dass die Nacht am längsten ist zur Zeit der südlichen größten Abweichung der Sonne, erhellt Für die südliche Halbkugel findet das Entgegenge-Wenn Tang. Abweich. X Tang. Polhöhe = 1 ist, so setzte statt. ist CD = 90° und die Länge der Nacht = 0; dieses tritt ein, wenn die Deklination der Sonne mit der Polhöhe zusammen 90° ausmacht. Dagegen wenn Tang. Abw. X Tang. Polhöhe =- 1 ist, so ist CD = - 90° und die halbe Länge der Nacht dem Winkel = 90° - CD = 180° entsprechend, = 12 Stunden, so dass die ganze Nacht 24 Stunden dauert, und dieses findet für die nördliche Halbkugel statt, wenn die südliche Abweichung = 90° - nördl. Polhöhe ist. Es lässt sich leicht zeigen, dass beide Fälle nur für Puncte innerhalb des Polarkreises oder auf dem Polarkreise selbst statt finden können, indem der Polarkreis da liegt, wo die Polhöhe = 90° - größte Abweichung der Sonne = 90° - Schiefe der Ekliptik ist.

Wenn Tang. Abw. X Tang. Polh. > 1 ist, so deutet dieses an, dass es keinen Werth für CD mehr giebt, das heisst, . dass die Sonne gar nicht mehr den Horizont erreicht, entweder weil sie gar nicht mehr an dem bestimmten Orte untergeht, oder gar nicht mehr aufgeht. Wenn die Sonne in dem ganzen Laufe der 24 Stunden nicht aufgeht, so ist die lange Nacht eingetreten, welche in der Nähe des Polarkreises nur so lange dauert, als die Sonne ihrer größten Abweichung ganz nahe ist, also nur einige Tage um die Zeit, wo wir unsern kurzesten Tag haben; näher gegen den Pol hin dauert sie länger, und es ist für jede gegebene Polhöhe eines Ortes innerhalb des Polarkreises leicht, ihre Dauer zu bestimmen, wenn man die Zeit aufsucht, welche zwischen den beiden Zeitpuncten verfliesst, wo die Sonne die südliche Deklination erreicht, die das Complement der Polhöhe ist. Für 70° nördliche Polhöhe fängt die lange Nacht an, wenn die Sonne am 21. Nov. die südliche Abweichung = 20° erreicht, und dauert, bis die Sonne am 20. Januar wieder zu eben der Deklination zurückkehrt. Unter dem Pole dauert die so berechnete Winternacht 6 Monate, von einer Nachtgleiche bis zur andern.

Die wahre Dauer unserer Nächte, sofern wir darunter die

Zeit verstehen, wo die Sonne gar nicht über dem Horizonte erscheint, und ebenso die Dauer der langen Winternacht in den Polargegenden, wird durch drei Umstände bedeutend abgekürzt durch die Grösse des scheinbaren Halbmessers der Sonne, durch die Strahlenbrechung und durch die Dämmerung. Jene Rechnung wurde für den Mittelpunct der Sonne so geführt, dass Anfang und Ende der Nacht dann angenommen werden, wenn der Mittelpunct der Sonne sich im Horizonte befindet; aber schon darum ist die Nacht ein wenig kürzer, weil der obere Sonnenrand später als der Mittelpunct untergeht; dieser Unterschied beträgt wenig in unsern Breiten, aber am Pole verweilt der obere Rand 16 Stunden länger als der Mittelpunct über dem Horizonte. Merklicher ist noch die Abkürzung der Nacht durch die Strahlenbrechung, da diese selbst bei uns und bei gewöhnlichem Zustande der Luft die Sonne gegen 4 Minuten früher am Morgen und gegen 4 Minuten später am Abend sichtbar bleiben lässt, als ohne Strahlenbrechung der Fall seyn würde. In den Polargegenden ist dieser Unterschied viel erheblicher. Denn wenn auch unter 70° Breite die Strahlenbrechung am Horizonte nur 32 Minuten beträgt, so geht doch die Sonne zwei Tage früher schon auf einige Augenblicke über den Horizont hervor und zeigt sich auch am Anfange der langen Nacht zwei Tage später, als ohne Strahlenbrechung der Fall seyn würde. Die Strahlenbrechung ist in den Polargegenden um die Zeit, wenn die Sonne so nahe zum Aequator zurückkehrt, dass sie sich im Meridiane auf einige Augenblicke zeigen kann, viel größer, und die ununterbrochene Nacht wird daher sehr bedeutend abgekürzt. Ja, wenn in der Angabe, dass die auf Nova Zembla überwinternden Holländer schon am 24. und 27. Januar 1597 die Sonne sahen, kein Irrthum ist, so war damals die Polarnacht um mehr als 2 Wochen abgekürzt 1. Endlich aber ist bekannt, dass in allen Gegenden der Erde die Dammerung 2 die Nacht sehr stark abkürzt. Auf dem Pole selbst muß sich vom Ende des Januars an bis zu Aufgang der Sonne und vom Untergange der Sonne bis zur Mitte des Novembers eine Spur von Dämmerung zeigen, und in Gegenden, die dem Polarkreise näher liegen, zeigt sich, wenn auch die Sonne nicht mehr

<sup>1</sup> S. Art. Strahlenbrechung.

<sup>2</sup> S. Art. Dämmerung.

aufgeht, doch um die Zeit, da sie dem Horizonte am nächsten kommt, eine Dämmerung; unter 70° Breite tritt diese selbst mitten im Winter sehr merklich ein, unter 80° Breite ist die Zeit, da die Sonne nie bis auf 10° sich dem Horizonte nähert, auf die Tage vom 21. Nov. bis 20. Jan. beschränkt und also 2 Monate nach und 2 Monate vor dem Nichtaufgehen der Sonne eine starke mittägliche Dämmerung bemerkbar.

# Nachtgleiche.

Zeit der Nachtgleiche; Aequinoctium; Equinoxe; the Equinox. Sie ist der Zeitpunct, da der Mittelpunct der Sonne sich im Aequator des Himmels befindet, wo er also genau einem Puncte des Aequators der Erde im Scheitelpuncte steht. Es findet dieses im Jahre zweimal statt, bei der Frühlingsnachtgleiche, wenn die Sonne in die nördliche Halbkugel, bei der Herbstnachtgleiche, wenn sie in die südliche Halbkugel übergeht<sup>1</sup>.

Da wir gewöhnlich auf den geringen Abstand vom Aequator nicht sehen, den die Sonne schon im Laufe eines Tages erreicht, so sagen wir von dem Tage, wo das wahre Aequinoctium eintrifft, dass da Tag und Nacht gleich sey; strenge genommen geht die Sonne ein wenig nach 6 Uhr auf, wenn ungefähr um die Zeit des Mittags die Sonne im Aequator ist, so dass in diesem Falle die dem wahren Aequinoctio vorangehende Nacht noch etwas zu lang, die folgende etwas zu kurz ist, was indess immer wenig beträgt. Sosern wir dieses bei Seite setzen, ist der Tag der Nachtgleiche derjenige, wo auf der ganzen Erde die Sonne eben so lange über als unter dem Horizonte verweilt, wo sie im genauen Ostpuncte ausgeht und im genauen Westpuncte untergeht.

Der Tag der Nachtgleiche ist im Frühling der 21ste März, im Herbste der 23ste September, und nur, weil das Jahr etwas länger als 365 Tage ist, trifft diess nicht immer genau ein; unsere Einschaltungen sind aber so eingerichtet, dass die wahren Nachtgleichen sich nie erheblich von jenen Tagen entsernen können.

B.

<sup>1</sup> S. Art. Frühlingsnachtgleiche; Herbstnachtgleiche.

# Nachtgleichenpuncte.

A e quinoctial puncte; Puncta aequinoctiorum; Points équinoxiaux; Equinoxial points. So heiſsen die beiden Puncte des Aequators und der Ekliptik, wo diese
beiden Kreise einander schneiden. Da die Sonne sich dann in
diesen Puncten besindet, wenn die Länge des Tages und der
Nacht auf der ganzen Erde gleich ist, so haben sie daher ihren
Namen, und da mit dem Eintritte der Sonne in diese Puncte
der Ansang des Frühlings und des Herbstes bestimmt ist, so unterscheidet man den Punct der Frühlingsnachtgleiche, der sür
die Bewohner der nördlichen Halbkugel der Durchschnittspunct
im Widder ist, vom Puncte der Herbstnachtgleiche, der in der
Waage liegt.

Der Punct der Frühlingsnachtgleiche liegt, als Ansangspunct der Länge und als Ansangspunct der geraden Aussteigung, allen Bestimmungen der Läge der Himmelskörper zum Grunde, und deshalb ist seine genaue Kenntniss sehr wichtig; aber da er am Himmel durch nichts bezeichnet, da er überdiess veränderlich ist, so kann er nur mittelbar, dadurch dass wir seine relative Läge gegen Fixsterne bestimmen, angegeben werden. Bei dieser Bestimmung sehen wir den Ort der Fixsterne als im strengsten Sinne unveränderlich an; dieses ist erlaubt, da die eigenen Bewegungen derselben erstlich geringe, zweitens aber auch dadurch bestimmbar sind, dass man jene relative Läge in Beziehung auf mehrere Fixsterne sucht, wo sich dann die Veränderlichkeit der Läge der Fixsterne leicht von der Veränderlichkeit der Läge des Nachtgleichenpunctes unterscheiden lässt.

Die Beobachtung der Sonne und eines Fixsternes am Mittagsfernrohre gibt unmittelbar den Abstand der Sonne im Augenblicke der Culmination von diesem Fixsterne in gerader Aufsteigung an, und wenn man mehrere Tage nach einander beide Beobachtungen wiederholt, so erhält man die Veränderung der Rectascension der Sonne, weil der Fixstern während so kurzer Zeit als ein unveränderlich fester Punct des Himmelsanzusehen ist. Da nun der Punct der wahren Nachtgleiche, derjenige ist, wo der Mittelpunct der Sonne sich genau im Aequator befindet, so läst sich dieser, wenn die Polhühe des Orts bekannt ist, aus mehrern um die Zeit der Nachtgleichen angestellten Mittagsbeobachtungen der Sonne finden, von Refraction und Parallaxe befreiten Mittagshöhe der Sonne kennt man 1 die Abweichung der Sonne im Augenblicke des wahren Mittags. War nun diese um d Minuten südlich am einen, um d' Minuten nördlich am andern Tage, und fand man am ersten Tage den Unterschied der geraden Aufsteigung der Sonne und eines Sternes = a, am zweiten Tage = a + da, so schliesst man leicht, dass die in gerader Aufsteigung gerechnete Entfernung des Sternes vom wahren Nachtgleichenpuncte oder die wahre Rectascension des Sternes  $= a + \frac{d}{d+d} \Delta a$  ist. Durch eben diese Beobachtung bestimmt man auch die Zeit, wann der zwischen beide Mittage fallende Zeitpunct der Nachtgleiche war. Diese Rechnung ist genau genug, weil die Aenderung der Deklination der Sonne um die Zeit der Nachtgleiche genau gleichförmig ist, aber sie setzt die Refraction und die Polhöhe des Ortes als vollkommen bekannt voraus. Dürste man diese als im strengsten Sinne genau bekannt annehmen und den Nachtgleichenpunct als unveränderlich ansehen, so könnte man auch zu jeder andern Zeit, wo die Abweichung sich nicht zu langsam ändert, aus der Abweichung = D und der bekannten Schiese der Ekliptik = e die gerade Aufsteigung der Sonne = A durch die Formel Sin. A =  $\frac{\text{Tang. D}}{\text{Tang. e}}$  suchen und dann aus dem Unterschiede der Rectascension der Sonne und des Sternes = a die Rectascension des letztern = a + A, wenn die Sonne sich zwischen dem Sterne und dem Nachtgleichenpuncte befindet, angeben; steht der Stern zwischen der Sonne und dem Nachtgleichenpuncte, oder hat man A als einen von der Herbstnachtgleiche anfangenden Bogen bestimmt, so bringt man die leicht zu übersehenden

Aenderungen der Formel = a + A an.

Aber sowohl die Refraction, als auch die Polhöhe des Ortes und die Schiefe der Ekliptik sind Größen, die man bei der Berechnung der Beobachtungen nicht allemal als strenge bekannt voraussetzen darf; eine Methode, wo man dieses nicht nöthig hat, ist daher vorzuziehen. Eine solche ist die Herleitung der wahren Lage des Nachtgleichenpunctes oder, was dasselbe ist, der wahren Rectascension eines Sternes aus zwei

<sup>1</sup> Vergl. Abweichung Bd. I. S. 129,

Mittagshöhen, bei denen die Sonne das eine Mal nach der Frühlingsnachtgleiche, das andere Mal vor der Herbstnachtgleiche dieselbe Deklination und daher dieselbe Mittagshöhe erreichte. Im Allgemeinen nämlich, wenn a und a' bei den beiden Beobachtungen den Unterschied der Rectascension der Sonne und des Sternes angeben und A kurz nach der Frühlingsnachtgleiche, 180° - A' kurz vor der Herbstnachtgleiche die Rectascension der Sonne, D, D' die Deklination der Sonne bezeichnen, so ist die in beiden Fällen gleich bleibende wahre Rectascension des Sternes = (a) = a + A und = a' + 180° - A', und wenn A vom Frühlingspuncte an und A' vom Herbstpuncte an gleich sind, so hätte man (a) =  $90^{\circ} + \frac{1}{4}(a + a')$ . Aber die Formel . Sin,  $A = \frac{\text{Tang. D}}{\text{Tang. e}}$  giebt A nicht genau, wenn D und e, welche man nicht als mit absoluter Strenge bekannt ansehen kann, fehlerhaft angenommen sind, und der aus dem Werthe von A

hervorgehende Fehler A A ist

$$= \frac{1}{\cos A} \cdot \frac{\Delta D}{\cos A} \cdot \frac{\text{Tang. D}}{\cos A} \cdot \frac{\Delta e}{\sin A} \cdot \frac{\Delta e}{$$

Dieser Fehler erhält in dem Ausdrucke für A' eben dieselben Zeichen und es ist daher, wenn A' = A ist,

$$A + \Delta A - A' - \Delta A' = \frac{(\Delta D - \Delta D') \text{ Tang. A}}{\text{Sin. D. Cos. D}},$$

weil der in einer unrichtig angenommenen Schiefe der Ekliptik begangene Fehler de gewiss in beiden Fällen gleich ist. auch  $\Delta D$  wird fast völlig  $= \Delta D'$  seyn; denn die Deklination wird in diesem Falle aus gleicher Mittagshöhe bestimmt, und die Fehler dieser Bestimmung können nur folgende seyn, deren nahe Gleichheit leicht zu erweisen ist. 1) Die Refraction, wenn sie auch nach unrichtigen Regeln berechnet würde, ist doch nur sofern mit ungleichen Fehlern behaftet, als Temperatur und Druck der Lust nicht bei beiden Beobachtungen gleich waren; diese Ungleichheit ist aber sehr genau bekannt, und die wichtigste Unsicherheit in Bestimmung der Refraction, wie sie sich mit der Höhe über dem Horizonte ändert, hat hier, als gleiche Fehler gebend, keinen Einfluss. 2) Die vielleicht nicht genau bekannte Polhöhe bringt einerlei Fehler hervor, der sich also ganz aufhebt. 3) Die Parallaxe der Sonne bringt eine bei verschiedener Sonnenhöhe ungleiche, hier also eine gleiche Höhenparallaxe hervor, und auch diese Fehler heben sich auf. 4) Die
Beobachtungsfehler, wenn die Beobachtungen mit einerlei Instrumente angestellt sind, werden in gleichen Höhen wenigstens
sofern, als sie von Unrichtigkeit des Instruments abhängen, gleich
seyn, und auch sie fallen also hier mehr als in andern Fällen gegen einander weg. Man kann daher offenbar das mit
( $\Delta D - \Delta D'$ ) multiplicirte Glied bei diesen Beobachtungen als
sehr klein und als weit genauer bekannt ansehn, als es bei andern zusammengestellten Beobachtungen der Fall ist.

Wendet man ganze Reihen von Beobachtungen an, so mußs man allerdings auf das Vorrücken des Nachtgleichenpunctes und auf die Aenderung der Schiefe der Ekliptik Rücksicht nehmen<sup>1</sup>.

Diese Nachtgleichenpuncte verändern ihre Stelle am Himmel, worüber ein besondrer Artikel, Vorrücken der Nachtgleichen, handelt.

B.

### Nadir.

Fusspunct; Nadir; derjenige Punct, welcher durch die unterwärts verlängerte Verticallinie getroffen wird. Er ist also dem Scheitelpuncte, Zenith, entgegengesetzt und beide liegen in den Polen des Horizontes.

Da die Erde keine vollkommene Kugel ist, so trifft die Scheitellinie unserer Antipoden nicht genau mit der unsrigen zusammen; auf einer vollkommen kugelförmigen Erde würde genau das Zenith unserer Antipoden unser Nadir seyn.

Dass jeder Ort auf der Erde sein eignes Nadir hat und dass mit jeder Veränderung des Ortes, den wir einnehmen, eine verhältnismässige Veränderung des Nadirs verbunden ist, versteht sich von selbst.

B.

### Natrium.

Natronium; Natrium; Sodium; Sodium. Zuerst 1807 von Davx aus dem Natron ausgeschieden findet

<sup>1</sup> Auf diese Weise sind die Rectascensionen der 14 Hauptsterne bestimmt in: Fundamenta astronomiae, deducta ex observ. cel. Bradley, auct. Bessel. p. 17.

es sich im Steinsalze, in einigen Natronsalzen, die im Meerwasser und mehreren Mineralquellen vorkommen, und in mehreren zur Familie des Zeoliths und des Feldspaths gehörenden Steinen.

Man stellt das Natrium nach denselben Weisen dar, wie das Kalium<sup>1</sup>, mit dem es überhaupt in allen physischen und chemischen Verhältnissen die größte Aehnlichkeit zeigt. Es ist zinnweiß von 0,972 spec. Gew., bei — 20° ziemlich hart, bei 0° sehr dehnbar, bei 50° weich und bei 90° flüssig. Nahe beim Schmelzpuncte des Glases verwandelt es sich, in einen farblosen Dampf.

Es bildet mit dem Sauerstoffgas das Natrium - Suboxyd, das Natron und das Natrium - Hyperoxyd.

Das Suboxyd und das Hyperexyd des Natriums verhalten sich denen des Kaliums ganz ähnlich.

Das Natron, Natriumoxyd, mineralische Alkali (23,3 Natrium auf 8 Sauerstoff) entsteht aus dem Natrium ganz unter ähnlichen Verhältnissen, wie das Kaliumoxyd aus dem Kalium; doch bedarf das Natrium, um andern Körpern den Sauerstoff zu entziehen, meistens einer höhern Temperatur, und es entzündet sich in Berührung mit Wasser und Luft nur dann, wenn wenig Wasser einwirkt, da eine größere Menge desselben durch Wärmeentziehung die Entslammung hindert. Das wasserfreie Natron wird wie das wasserfreie Kali erhalten und zeigt dieselben Eigenschaften, nur daß seine Aetzkraft etwas schwächer ist.

Mit dem Wasser geht das Natron dieselben drei Verbindungen ein, wie das Kali, nämlich zu Hydrat, krystallisirtem Natron und wässerigem Natron, welches ebenfalls Aetzlauge genannt wird. Sie werden auf dieselbe Weise bereitet, wie die entsprechenden Kaliverbindungen, und zeigen dieselben Eigenschaften.

Die Natronsalze unterscheiden sich von den ihnen so nahe verwandten Kalisalzen dadurch, dass sie beim Anschießen aus einer wässerigen Lösung größtentheils Krystallwasser in sich aufnehmen und damit mehr oder weniger verwitternde Krystalle bilden und dass ihre wässerige Auslösung weder durch schweselsaure Alaunerde, noch durch schweselsaures Platinoxyd, noch durch Weinsäure gefället wird. Die wichtigsten Natron-

<sup>1</sup> S. dieses Wörterb. Bd. V. S. 837.

serfreie Krystalle ab.

salze sind: Salpetersaures Natron, Rhomboidal - Salpeter. Wasserfreie stumpfe Rhomboeder, mit Kohle viel schwächer verpuffend, als salpetersaures Kali, und deshalb nicht zur Schießpulverbereitung geeignet, in 3 kaltem Wasser löslich.

Schwefelsaures Natron, Glaubersalz. Es schießt aus der wässerigen Lösung in der Hitze ohne Wasser an, in der Kälte in Verbindung mit viel Wasser in großen, wasserhellen, geraden rhomboidischen Säulen, von bitterlich salzigem Geschmack, in gelinder Wärme schmelzend, an der Luft schnell verwitternd. Das Salz zeigt eine auffallende Verschiedenheit hinsichtlich seiner Löslichkeit in Wasser, je nach der Temperatur, da es bei 0° C. 8 Theile Wasser zur Auslösung braucht, bei 33° aber \u21e4tel und bei 50° nur \u22e4\u22e3tel; eine bei 33° gesättigte Lösung setzt daher beim Erkalten gewässerte, beim Erhitzen was-

Das einfach-phosphorsaure Natron schießt in schießen rhombischen Säulen an, welche schnell verwittern, bei gelinder Wärme in ihrem Krystallwasser schnell schmelzen und sich in 4 kaltem Wasser lösen. Das doppelt-phosphorsaure Natron ließert in der Glühhitze ein durchsichtiges Glas.

Das boraxsaure Natron Borax (im rohen Zustande Tinkal) schießt aus der wässerigen Lösung in der Kälte in der gewöhnlichen Gestalt schießer rectangulärer Säulen, dagegen in gelinder Wärme in Oktaedern an, die nur halb so viel Krystallwasser enthalten. Die gewöhnlichen Krystalle verwittern an der Luft oberflächlich, verwandeln sich beim Erhitzen zuerst unter Schmelzung und Entwicklung des Wassers in eine schwammige Masse, den gebrannten Borax, dann in der Glühhitze in eine zähe, durchsichtige, beim Erkalten erstarrende Masse, das Boraxglas. Da dieses beim Schmelzen verschiedene Metalloxyde und andere Körper auflöst und dadurch Aenderungen in Farbe und Durchsichtigkeit erleidet, so dient der Borax, um vor dem Löthrohre die Natur dieser Stoffe zu erkennen.

Das einfach-kohlensaure Natron wird in sehr unreinem Zustande durch Einäschern von Strand- und See-Gewächsen als natürliche Soda und durch Glühen von schwefelsaurem Natron mit kohlensaurem Kalk und Kohle als künstliche Soda erhalten. Das reine Salz schiefst gewöhnlich in mit 2 Flächen zugeschärften schiefen rhombischen Säulen an, von alkalischer Reaction, leicht in Wasser löslich, wegen ihres großen Was-

sergehalts an der Luft verwitternd und in gelinder Wärme schmelzend. Außerdem giebt es ein anderthalb- und ein doppelt-kohlensaures Natron, wovon das erstere in festem Zustande, als Trona, natürlich vorkommt, das letztere gelöst in den alkalischen Mineralwässern.

Das essigsaure Natron erscheint in verwitternden, leicht in Wasser löslichen Säulen. Das talg – und ölsaure Natron macht den Hauptbestandtheil der härtern Seisenarten aus, die man durch Behandlung des Fettes entweder mit wässerigem Natron erhält, oder mit wässerigem Kali unter späterm Zusatze von Kochsalz.

Mit Alaunerde, Süßserde und Kieselerde, so wie mit den beim Kali genannten schweren Metalloxyden geht das Natron ganz ähnliche Verbindungen ein, wie dieses. Die bei geringerem Natrongehalte entstehende unlösliche Verbindung mit Kieselerde ist das Natronglas. Man erhält dieses sowohl durch Zusammenschmelzen der Kieselerde mit kohlensaurem Natron, als auch mit kohlensaurem Kali und Kochsalz zugleich, sofern sich das zuerst entstehende kieselsaure Kali mit dem Chlornatrium in kieselsaures Natron und Chlorkalium zersetzt, welches nicht mit der Glasmasse mischbar ist und sich mit den übrigen Unreinigkeiten als Glasgalle erhebt; auch kann man die Kieselerde mit schwefelsaurem Natron, Kohle und etwas Kalk schmelzen (Glaubersalzglas). Durch Zusatz von Kalk läßst sich überhaupt Natron ersparen (Kreideglas), doch verschlechtert ein Uebermaß desselben das Glas.

Oxydirende Zusätze, wie Salpeter, arsenige Säure und Braunstein, die in sehr kleiner Menge angewandt werden, bezwecken die Oxydation der etwa in den Ingredienzien enthaltenen Kohle und des Eisenoxyduls, da erstere dem Glase eine braune, letzteres eine grüne Farbe ertheilen würde; doch bewirkt eine zu große Menge der arsenigen Säure eine weiße Trübung, so wie ein Uebermaß von Braunstein rothe Färbung veranlaßt. Das Gemenge dieser Ingredienzien, die Fritte, wird entweder zuerst in einem besondern Ofen, dem Frittofen, der schwächern Hitze ausgesetzt, oder kommt, wenn es nicht so sehr außschäumt, sogleich in die Glashäfen. Diese sind große, aus sehr gutem Thon geformte Tiegel, die sich zu 6 und mehr in einem gemeinschaftlichen Ofen, dem Glasofen, befinden. Die Masse wird hierin 12 bis 24 Stunden lang ge-

schmelzen, bis das Glas weder Körner, noch Streifen und Wolken, noch Blasen mehr zeigt. Die Körner sind noch unaufgelöster Quarz, sie verschwinden um so eher, je stärker die Hitze oder je größer das Verhältniss von Alkali ist; daher vermehrt man auf Glashütten, auf denen das Brennmaterial gespart wird, die Menge des Alkali's oft übermäßig und erzeugt dadurch ein Glas, welches an der Luft leicht blind wird oder, nachdem es einige Zeit der Luft ausgesetzt gewesen war, schon bei 100° rauh und schülferig wird. Die Streifen und Wolken rühren von Glasgalle her, die noch picht Zeit hatte, sich über die Glasmasse zu erheben, und die Blasen rühren vorzüglich von zurückgebliebenem kohlensauern Gase her. Nach Beendigung der Schmelzung schöpft man die Glasgalle ab, formt die Glasmasse und bringt sie dann in den Temperir - oder Kühl - Ofen, worin man sie vom Glühpuncte aus allmälig immer weiter abkühlen läßt. Das Natronglas ist schmelzbarer und härter als das Kaliglas und wird zu den gewöhnlichen Zwecken vorzugsweise verwandt, während das Kron - und Krystallglas vorzugsweise Kaliglas enthält.

Die Verbindungen des Natriums mit Fluor, Chlor, Brom und Jod sind im Wasser löslich und krystallisiren in Würfeln und Oktaedern. Die wichtigste dieser Verbindungen, das Chlornatrium, wird theils als Steinsalz, theils durch Abdampfen der Salzsoolen und des Meerwassers als Kochsalz und Seesalz erhalten. Es verknistert meistens im Feuer, schmilzt in der Rothglühhitze, verdampft in stärkerer und löst sich in 2,8 Theilen kaltem und wenigstens 2,7 Theilen kochendem Wasser. Mit Schwefel ist das Natrium gleich dem Kalium in verschiedenen Verhältnissen zu röthlichbraunen Massen verbindbar, die als Natronschwefelleber unterschieden werden und bei deren Lösung in Wasser hydrothion und hydrothionig-saures Natron entsteht.

## Nebel.

Nebula; Brouillard; Fog, Mist (sehr nasser Nebel), Haze (sehr dünner Nebel, das was in einem niederdeutschen Provinzialismus Duft heißt).

Es ist bereits an mehreren Stellen dieses Werkes über den Wassergehalt der Atmosphäre und überhaupt über die Bestandtheile der letzteren gehandelt worden 1. Wenn also hier von den Nebeln im Besonderen die Rede ist, so darf ich das eigentliche Wesen und die specielle Beschaffenheit derselben ohne Weiteres in Betrachtung ziehen. Zunächst versteht man nämlich unter Nebel eine mehr oder minder dichte, eben daher auch ungleich durchscheinende und die Luft verfinsternde Anhäufung von Dunstbläschen, deren Unterschied von den Wolken zwar nicht scharf bezeichnet werden kann, im Ganzen aber von der Art ist, daß man in den Mittheilungen hierüber ohne eigenfliche Mifsverständnisse leicht verständlich wird. Es giebt indeß verschiedene nebelartig in der Atmosphäre schwebende Substanzen, welche insgesammt Nebel genannt, zugleich aber durch bezeichnende Beiwörter unterschieden werden, und es ist daher am zweckmäßigsten, zuerst von den feuchten Nebeln und demnächst von den verwandten Erscheinungen zu handeln.

#### A. Feuchte Nebel.

Die feuchten oder schlechtweg sogenannten Nebel bestehen aus wässerigen Dunstbläschen, oder aus Wasserdunste, dessen eigenthümliche Beschaffenheit bereits ausführlich erörtert worden ist <sup>2</sup>. Aus dem hierüber Gesagten folgt von selbst, daß der Nebel nur in einer mit Wasserdampf gesättigten Luft existiren kann, indem die nicht gesättigte in sehr kurzer Zeit den entstandenen Dunst, nachdem er durch seine sensible, hierdurch aber latent werdende Wärme in Dampf verwandelt worden, in sich aufnehmen würde, wie tögliche Erfahrungen durch die Beobachtung der nahe über der Oberfläche des heißen oder siedenden Wassers schwebenden Dünste genugsam beweisen. Wenn daher de Luo <sup>3</sup> und Al. v. Humboldt <sup>4</sup> das Gegentheil gefunden haben, so liegt die Ursache hiervon in der Unvollkommenheit des gebrauchten Fischbeinhygrometers, wie Kamtz <sup>5</sup> richtig bemerkt, dessen eigene Versuche, eben so wie die früheren von de Saussune <sup>6</sup>,

<sup>1</sup> Vergl. Art. Meteorologie, wo die übrigen Stellen nachgewiesen sind.

<sup>2</sup> Vergl. Art. Dunst Bd. II. S. 644.

<sup>3</sup> Idées sur la météorologie. II. Tom. Lond. 1786. 8. T.II. p. 33.

<sup>4</sup> Voyage cet. T. IV. p. 261.

<sup>5</sup> Meteorologie Th. I. S. 366.

<sup>6</sup> Versuch über die Hygrometrie. Leipz. 1784. S. 824.

die Thatsache selbst außer Zweisel setzen. Uebrigens erzählt auch Scoresby1, dass Leslie's Hygrometer im dicken Nebel zuweilen mehrere Grade der Trockenheit zeige, wonach also die Luft nicht mit Wasserdampf gesättigt seyn könnte. Allein auch dieses Hygrometer kann ich, aus bereits 2 angegebenen Gründen, nicht für absolut zuverlässig halten, insbesondere wenn die Schwierigkeit seines Gebrauches mit berücksichtigt Zugleich berichtet derselbe, dass an der Küste von Neufundland oft im dicksten Nebel Fische getrocknet werden, allein nur dann, wenn die Nebel, wie dort gewöhnlich, nicht hoch sind, so dass die Sonnenstrahlen durchdringen und also in den beschienenen Felsen und den auf ihnen befindlichen Fischen Wärme entwickeln. Es folgt demnach auch, dass die Luft, in welcher sich Nebel bilden, unter die Temperatur des Sättigungspunctes mit Wasserdampf erkaltet seyn muss, unter welcher Bedingung dann das Entstehen der Nebel leicht erfolgt. Die erforderliche Temperaturverminderung der mit Wasserdampf gesättigten Luftschichten erfolgt jedoch keineswegs ausschließlich durch Beimischung kälterer, woraus JAMES HUTTON 3 alle Nebelbildung zu erklären geneigt ist, sondern durch die mannigfaltigsten verschiedenen Ursachen. Es ist demnach leicht erklärlich, dass beim Zutritt der Luft unter exantlirte Campanen, in denen sich Wasserdämpse befinden, plötzlich ein Nebel entsteht; denn entweder die eindringende Luft ist mit Wasserdampfe gesättigt oder mindestens feucht, so folgt von selbst, dass der Raum unter der Campane nicht den in ihr schon vorhandenen und den hinzukommenden Wasserdampf fassen kann; oder sie ist trocken, aber auch dann wird sie den eingeschlossenen Wasserdampf so schnell in einen kleinern Raum zusammenpressen, dass ein Theil desselben zur Dunstsorm übergehen muss. Umgekehrt beobachtete John Roebuck 4 im Gebläsekasten des Hochofens zu Devonshire das plotzliche Entstehen eines Nebels, als die Compression der Lust nach dem Anhalten des Gebläses aufhörte, welche Erscheinung aus der durch die

<sup>1</sup> Tagebuch einer Reise auf den Wallfischfang u. s. w. 1822. Uebers. von Kries. 1825. 8. S. 201.

<sup>2</sup> S. Art. Hygrometer.

<sup>8</sup> Edinb. Phil. Trans. Vol. I.

<sup>4</sup> Aus Trans. of the Roy. Soc. of Edinburgh. T. V. N. 2. in G. A. IX. 51.

Expansion der eingeschlossenen Luft bedingten Kälte erklärlich wird.

Schwerlich giebt es irgend einen Ort auf der Obersläche der Erde, wo niemals ein Nebel gebildet würde, ausgenommen diejenigen Gegenden, woselbst wegen übergroßer Trockenheit der Luft Regen und selbst: Thau ganzlich fehlen, namentlich im Innern der asiatischen und africanischen Sandwüsten. Obgleich nämlich die Temperatur an einigen Orten daselbst während der Nacht beträchtlich herabsinkt, so ist es doch wegen der nachhaltenden Warme des dürren Sandbodens kaum möglich, dass sie unter den Sättigungspunct der Luft mit Wasserdampfe herabgehen und dadurch die Bildung des Nebels bedingen sollte. Es sind daher allerdings Gründe vorhanden, die Vermuthung von KAMTZ 1 für richtig zu halten, dass die von Reisenden in jenen Gegenden beobachteten Nebel trocken und hauptsächlich aus feinen Staubtheilchen bestehend gewesen seyn mögen. Im Ganzen ist die Menge des Nebels an den verschiedenen Orten sowohl rücksichtlich seines öftern Erscheinens, als auch seiner Dichtigkeit der vorherrschenden Feuchtigkeit und dem leichteren oder häufigern Wechsel der Temperatur proportional. Am anhaltendsten und dicksten sind sie daher an den Küsten des Meeres oder großer Seen, und zwar in steigender Progression von den Wendekreisen an bis zu den Polarkreisen, von welcher Grenze an sie jedoch nach Beobachtungen und Wahrscheinlichkeitsgründen wieder abnehmen. Unter den Polen selbst nämlich hindern schon die anhaltend langen Nächte und der ganz erstarrte Boden den Wechsel der Temperatur, und außerdem ist die letztere so niedrig, dass die Lust überhaupt keine große Menge von Wasserdampf enthalten kann.

Auf dem offenen Meere bietet die unermessliche vorhandene Wassermenge die Mittel dar, die atmosphärische Lust mit Feuchtigkeit zu sättigen, und wenn dann die Temperatur sinkt, so ist hierdurch die Bedingung zur Nebelbildung gegeben. Die regelmässigen Passatwinde sind jedoch trocken und hindern somit die Sättigung der Lust mit Dampf, sobald aber die Schiffe über den Bereich derselben hinauskommen, haben sie Nebel zu erwarten. La Pérouse<sup>2</sup> erzählt daher, dass sein Schiff am

<sup>1</sup> Meteorologie Th. I. S. 372.

<sup>2</sup> Voyage de la Pérouse autour du Monde, publié par MILLET-MURRAU, Par. 1797. IV. Tom. T. II, p. 131.

ften Juni 1786 unter 30° N. B. die Grenze des Passatwindes überschritt, worauf dann bald der Himmel trübe wurde, und schon am 9ten unter 34° N. B. stellte sich ein bis zum 14ten anhaltend fortdauernder Nebel ein, welcher jede Beobachtung am Himmel unmöglich machte. Ungleichheit und Wechsel der Temperatur sind jedoch noch weit häufiger und stärker an den Küsten, wo die genügende Menge des Wassers zum Verdampfen nicht fehlt und der feuchte Boden nebst der über ihm befindlichen Luft durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen stärker erhitzt wird, nach dem Aufhören dieses Erwärmungsmittels aber schneller und stärker erkaltet; als das in dieser Hinsicht minder veränderliche Wasser! Diese allgemeine Ursache kann obendrein noch durch örtliche Bedingungen verstärkt werden, wie dieses namentlich an den englischen und norwegischen Küsten, desgleichen im Canale der Fall ist, wohin das wärmere Meereswasser des Golphstromes fliefst, und umgekehrt an der Ostküste von Nordamerica, wohin die Strömung des kalten Wassers der Polarmeere gerichtet ist. LA PEROUSE 1 klagt daher sehr über die anhaltenden und unausstehlich dicken Nebel an den Küsten von Neuschottland, Neufundland und der Hudsonsbay, noch mehr aber darüber, dass die Küste von Monterey und überhaupt von Californien fast unausgesetzt in dicke Nebel gehüllt ist, mehr als die Ostküste von China, der chinesischen Tartarei und von Labrador. Aehnliche Klagen führen COOK, ROBS, PARRY, SCORESBY und andere, aber die Sache ist schon aus den Berichten älterer Reisenden so bekannt, daße die neueren sie nur als solche kurz erwähnen. So sagt unter andern Kotzebur2, dass an der Kiiste von Kamtschatka 18 Tage unter beständigem Nebel und feinem Regen verstrichen. und v. CHAMISSO 3 von den Kiisten der Insel St. Laurentii, Unalaschka, der Bucht von Avaschka und San Francisco, dass zur Sommerzeit auf dem Meere ein dicker Nebel ruht, welcher sich nur auflöst, wenn er vom Winde über das wärmere Land getrieben wird. DE LA PILAYE berichtet von seinem Aufent-

<sup>1</sup> Reise T. II. p. 383.

<sup>2</sup> Entdeckungsreise in d. Südsee u. s. w. Weimar 1821. 4. Th. II. S. 109.

<sup>3</sup> Ebendas. Th. III. S. 161.

<sup>4</sup> Mem. de la Soc. Lian. T. IV. p. 462.

halte auf Terre neuve unter 47° bis 50° N. B., dass dicke, vom Meere kommende Nebel regelmäßig sich nur im Mai und September zeigen, an den Küsten aber häufiger sind, sehr fein zu seyn scheinen, indem sie nicht nass machen, selten oder nie durch einen Geruch kenntlich werden, die Menschen aber zur Tourigkeit stimmen, ja diesen Einfluss auch auf die Thiere haben. Sie zeigen sich bei unruhiger See und bei gänzlicher Windstille. Selbst an der Küste von Peru wird die Schifffahrt zuweilen durch die daselbst vier bis fünf Monate hindurch herrschenden Nebel nach von HUMBOLDT gefährlich oder mindestens beschwerlich, am bekanntesten aber sind die Nebel an den niederländischen Küsten, namentlich zu Amsterdam, wo die durch sie veranlasste Dunkelheit verursacht, dass Wagen gegen einander fahren und Fulsgänger in die Canale gedrängt werden 2. Norwegens westliche Küsten haben viele und dicke Nebel, welche namentlich die Buchten oder Fiörden füllen. 1hr Ursprung lässt sich leicht daraus erklären, dass der aus dem wärmeren Meere aufsteigende Wasserdampf über dem kälteren Erdboden oder in den minder warmen Räumen der Fiörden niedergeschlagen wird; schwerer erklärlich ist, dass auch in der Gegend von Torneö selbst im hohen Sommer oft anhaltende Nebel herrschen, bis der trockne Nordwind sie verscheucht. MAUPERTUIS 3 leitet sie von der starken Erhitzung des Bodens in den langen Sommertagen ab, welche Ursache um so wirksamer ist, je mehr Wasserdampf namentlich in den kälteren Jahreszeiten vom Bottnischen Meerbusen herbeigeführt und in den kalten gebirgigen Gegenden niedergeschlagen wird, woraus sich die vielen dortigen Quellen, Sümpfe, Bäche und Flüsse leicht erklären lassen.

Auch die Ufer großer Seen sind häufig mit dichtem Nebel bedeckt, wie namentlich Andrew Ellicor 4 am See Erie beobachtete, kleinere dagegen gleichen rücksichtlich dieses ihres Verhaltens mehr den Flüssen, über denen man häufig eine ihrem Laufe folgende Nebelschicht wahrnimmt, wenn die umgebende Atmosphäre völlig heiter ist. Dieses vielfach beobachtete,

<sup>1</sup> Aus Journ. de Phys. LIX. 429. in G. XX. 289.

<sup>2</sup> Vergl. Musschenbroek Introd. 6. 2319.

<sup>3</sup> Figure de la Terre p. 19.

<sup>4</sup> Transact. of the Amer. phil. Soc. T. IV. VII. Bd.

in heiteren Sommernächten oft sehr interessante Phänomen ist zuerst durch Humphax Davx vollständig erklärt und kann gegenwärtig wiederum zur Aufhellung verwandter Erscheinungen dienen. Wenn nämlich an heiteren Abenden die Temperatur merklich herabgeht und reichlicher Thau fällt, so bemerkt man häufig über Wiesengrunde mit kurz geschornem Rasen eine wenige Fuß über der Erde entstehende, nicht sehr dicke und oft nur wenig ausgebreitete Nebelschicht, welche zuweilen sehr schnell entsteht, nicht selten dünner oder auch dicker wird, und in einigen Fällen durch einen frischen Wind zerstiebt völlig verschwindet, um nach einiger Zeit abermals zu entstehen; in nicht seltnen Fällen erhält sie sich jedoch, und zwar dann meistens in größerer Dicke, die ganze Nacht hindurch und wird erst durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen am Morgen in Dampf aufgelöst.

Was hiernach über feuchtem Wiesengrunde, hauptsächlich in Niederungen, geschieht, ereignet sich eben so häufig iber Flüssen, jedoch mit dem Unterschiede, dass die über diesen gebildeten Nebel dichter und an den Seiten schärfer, oft gleichsam durch verticale, fast ebene Flächen begrenzt sind. der Regel verschwinden auch diese Nebel beim Aufgang der Sonne, zuweilen erhalten sie sich jedoch bis einige Stunden später. H. DAVY hat dieses Phänomen auf vielen, namentlich deutschen, Flüssen anhaltend und gründlich untersucht und hat hierdurch aufgefunden, dass die Ursache desselben lediglich in einem Unterschiede der Temperatur des Wassers und der Luft über demselben zu suchen sey. Durch den Einfluss der Sonnenstrahlen wird nämlich der Erdboden und die ihn berührende Luft am Tage zwar wärmer als das Wasser, nach dem Eintritte der Abendkühlung aber geht die Temperatur der erstern sehr bald unter die des letzteren heraba, das Wasser erzeugt hauptsächlich in Folge seiner großen specifischen Wärmecapacität eine Menge Wasserdampf, welcher in die kältere Lust aufsteigt, daselbst niedergeschlagen wird und den Nebel bildet.

<sup>1</sup> Nach Davy und fast allen andern Physikern geschieht dieses durch Strahlung der Wärme des Bodens gegen den heiteren Himmel. Da ich aber ein Gegner dieser hypothetischen Strahlung bin, worüber die Gründe im Art. Wärme angegeben werden sollen, so begnüge ich mich damit, hier blos die Thatsache einsach mitzutheilen.

welcher Process so lange dauert, als die Temperatur des Wassers die der Lust um einen oder einige Grade übersteigt<sup>1</sup>. Später hat Harvex<sup>2</sup> diese Versuche mehrsach wiederholt und die Sache vollkommen bestätigt gefunden, so dass die Erklärung dieses Phänomens nicht mehr zweiselhast ist<sup>3</sup>. Die einzelnen Nebelschichten über Wiesen und seuchtem Boden, welche hauptsächlich in heiteren Herbstabenden und Nächten gebildet werden, haben mit den über Flüssen und Gewässern entstehenden so große Aehnlichkeit, dass man ihre Entstehung füglich aus der nämlichen Ursache ableiten darf, wie auch bereits durch de Luc<sup>4</sup> geschehen ist, jedoch sehlt es hierüber bis jetzt noch an hinlänglich zahlreichen thermometrischen Messungen.

Eine minder häufige, jedoch nicht eigentlich seltene Erscheinung ist das sogenannte Dampfen der Flüsse bei beträchtlich starker Kälte. Nur selten geht die Temperatur der Atmosphäre plötzlich so tief herab, dass der aus dem nur wenige Grade über dem Eispuncte warmen Wasser aufsteigende Dampf sich in der kälteren Luft zu Nebel verdichtet, und hat sich allmälig erst eine Eisdecke gebildet, so ist dieses unmöglich, weswegen denn das Phänomen unter die seltneren gehört. Inzwischen wird es dennoch zuweilen beobachtet und ist namentlich von mir selbst häufig über einem breiten Bassin beobachtet worden, in welches das Wasser von mehreren Gängen einer großen Mahlmühle sich ergoss, über welchen bei strenger Winterkälte hauptsächlich am Morgen ein so dicker Dunst ruhte, als ob er von heißem oder gar siedendem Wasser aufstiege. So viel ich mich ohne genaue Messungen erinnere, musste die Kälte bis etwa 12º C. herabgehen, wenn die Erscheinung sich zeigen sollte, und da das heftig bewegte Wasser schwerlich viel unter dem Gefrierpunct erkältet war, so giebt jene Größe unmittelbar den Unterschied der Temperaturen an, welcher die Erscheinung

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1819. P. I. p. 123.

<sup>2</sup> Journ. of the Roy. Inst. N. XXIX. p. 55. Edinb. Phil. Journ. N. XVIII. p. 255. Ann. Ch. Phil. XXIII. p. 197. Quarterly Journ. of Sc. II. 29.

<sup>3</sup> Kämtz in seiner Meteorologie Bd. I. S. 367. erwähnt, dass schon Wisternorton in Nachrichten von der Sierra-Leone-Küste S. 45. diese Erklärung gegeben habe.

<sup>4</sup> Recherch, sur la Modif. §6. 673. 695. Idées sur la Météor. T. II. p. 81.

bedingt. Es existirt indels außer dieser beiläufigen noch eine genauere Messung. In New-York nämlich trat am 3ten Januar 1801 nach lange anhaltender milder Witterung plötzlich starke Kälte ein, so dass nicht bloss das süsse Wasser in den Cisternen, sondern auch das salzige in den Flüssen Hudson und Sound stark dampfte. Das Thermometer in freier Luft zeigte nach MITCHILL's Messungen 12° F., im Wasser der Cisterne aber 41° und im Flusswasser 37°; letzteres hörte auf den Nebel zu erzeugen, als die Wärme der Luft bis 12°F. stieg, ersteres aber, als sie 21° erreichte, wonach die Erscheinung also für süßes Wasser durch einen Temperaturunterschied von etwa 20° F. oder 11° C., für salziges aber von 25° F. oder fast 14° C. bedingt wird, den Einsluss der Luftfeuchtigkeit nicht gerechnet 1. Aehnlich ist der Nebel, welcher in kalten Wintern nicht selten bedeutend dicht aus den Oeffnungen geräumiger und warmer Keller oder beträchtlich großer Höhlungen aufzusteigen pflegt.

Eine den genannten verwandte Erscheinung ist das sogenannte Rauchen der Berge. Bei regnerischer Witterung nämlich, wenn die Luft zu wässerigen Niederschlägen vorzugsweise geneigt ist, sowohl nach einem einzelnen Regenschauer, als auch nach anhaltendem Regen, und als ziemlich sichere Anzeige fortdauernden Regenwetters, sieht man über einzelnen Stellen der Berge isolirte Nebelmassen schweben, welche dünner oder dicker, mitunter sehr dick sind und zuweilen schlauchartig aus den höhern Wolken sich beträchtlich tief herabsenken, bald eine längere Zeit ohne merkliche Veränderung sich an ihrem Orte erhalten, bald aufsteigen oder mehr herabsinken, und in ungleichen Zeiträumen dünner oder dicker werden oder durch Auflösung gänzlich verschwinden. Hat man Gelegenheit, Berge oft und anhaltend zu beobachten, so gelangt man zu der Ueberzeugung, dass die Nebelbildung über gewissen bestimmten Stellen wiederkehrend erfolgt, während andere davon frei bleiben. Die Phänomene an sich sind so häufig und gemein, dass sie keinem Meteorologen fremd seyn können, und selbst dem gemeinen Manne sind sie bekannt, aber die Erklärung derselben ist noch immer nur hypothetisch. Man nimmt nämlich an, dafs die einzelnen Stellen des Erdbodens durch ihre eigenthümliche

<sup>1</sup> Aus Medical Repository by Mitchill and Miller. New-York 1801. T. IV. in G. XI. 474.

Beschaffenheit als schlechtere oder bessere Wärmeleiter oder wegen ihrer größeren Feuchtigkeit die Wärme in größerer Menge ausnehmen oder auch abgeben, und somit in den Lustschichten über ihnen den Niederschlag bewirken. Ungleichheiten dieser Art, durch hohle Räume oder eigenthümliche Felsarten bedingt, konnen leicht statt finden, aber es ware zu wünschen, dass durch nähere Untersuchungen die eigentliche wirkende Ursache bestimmter aufgefunden würde, welches jedoch aus leicht begreiflichen Gründen schwierig ist. Nach der Analogie mit verwandten Erscheinungen dürfen wir schließen, daß auch diese Nebel der höheren Temperatur des Erdbodens an jenen Stellen und den in Folge dessen hiervon aufsteigenden, in der kälteren Luft niedergeschlagenen Dämpfen ihren Ursprung verdanken, indem sie hiernach eben so gut von oben herab, als von unten aufwarts gebildet zu werden scheinen, je nachdem der Niederschlag in größerer oder geringerer Höhe beginnt; dass aber manche Stellen, in Folge ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit, namentlich wenn sie Wasserbehälter enthalten oder feuchter sind, mehr Wärme ausnehmen und diese also, ehen wie die Flüsse und Seen, später wieder abgeben können, ist nicht schwer zu begreifen. Für diese Erklärung spricht auch die einzige mir bekannte, mit Messungen verbundene, Beobachtung dieses Phänomens und des ihm verwandten der Nebelbildung über Wiesen. Kamtz 1 sah nämlich bei Wiesbaden einige nach einem Regen aufsteigende Nebelsäulen und fand in einer derselben die Temperatur am Boden 14°,8 R., in 4 Fuss Höhe aber 12.3. Nimmt man hinzu, dass bei regnerischem Wetter die Luft mit Wasserdampse gesättigt ist, ihre Temperatur aber meistens herabsinkt, statt dass der Erdboden seine frühere Wärme noch eine Zeitlang beibehält, und dass die Berge eine freiere, die Nebel fortführende Luftbewegung leicht hindern können, so kann die wirkende Ursache dieser Erscheinungen kaum noch als zweifelhaft betrachtet werden.

Häufig lagern sich die Nebel in Thälern und erscheinen dann, von oben herab betrachtet, als weissliche slockige Wolken, in engen Thälern aber, namentlich in heitern Sommernächten, gleichen sie sehr täuschend einer Wassersläche, um 50 mehr, als sich in ihnen benachbarte Gegenstände, nament-

<sup>1</sup> Meteorologie Bd. I. S. 370.

lich Bäume, Bergspitzen u. s. w. spiegeln. Die Entstehung auch dieser läßt sich leicht auf die bisher angegebenen Ursachen zurückführen. Vorzugsweise aber sind die Spitzen etwas höherer Berge häufig in Nebel gehüllt, welche von unten gesehen den Wolken völlig gleichen, den in ihnen besindlichen Beobachtern aber durch ihre Undurchsichtigkeit die Aussicht in die Ebene herab rauben. Weil auf Bergen selten völlige Windstille herrscht, so sind die Nebel daselbst in den wenigsten Fällen so ruhig und bleibend, als in den Ebenen oder den Thälern, wielmehr werden sie öfter durch den Lustzug wegbewegt und hald nachher neu erzeugt; ist aber ihre Bewegung anhaltend, so gehören sie den Wolken an, die sich überhaupt durch keine scharfe Bestimmung von ihnen unterscheiden lassen.

Ehemals unterschied man aufsteigende und niedersinkende Nebel, weil man annahm, die sie bildenden Dünste kämen entweder von der Erde, oder aus der Atmosphäre 1. Nach der gegebenen Darstellung werden jedoch alle Nebel in der atmosphärischen Luft aus dem in ihr enthaltenen Wasserdampfe gebildet, welcher jederzeit aus der Oberstäche der Erde ausgestiegen seyn muss, wenn gleich nicht an dem nämlichen Orte, wo er in die Dunstform übergeht. Inzwischen nimmt man noch jetzt allgemein in Folge zahlreicher Beobachtungen an, dass der bereits gebildete Nebel entweder fallt oder steigt, womit dann die wohlbegründete Witterungsregel verbunden wird, dass der aufsteigende Nebel Regen, der niedersinkende aber heiteres Wetter verkündigt. Auch dieses Verhalten lässt sich mit den allgemeinen Gesetzen der Nebelbildung sehr gut in Uebereinstimmung Es ist nämlich bereits bemerkt, dass Nebel nur in einer mit Wasserdampf gesättigten Lust entstehen können. Bekanntlich aber nimmt die Dichtigkeit der Dämpfe mit der Temperaturerhöhung zu, und wenn also die Luftschicht, worin der Nebel schwebt, wärmer wird, so muss ein Theil desselben aus der Dunstform in die Dampfgestalt übergehen und umgekehrt, woraus schon von selbst falgt, dass die Dichtigkeit der Nebel einem Wechsel unterworfen seyn kann. Wirklich beobachtet man auch häufig, namentlich bei den ruhenden Nebelmassen über Flüssen und feuchten Wiesen, dass sie abwechselnd dunner und dichter werden, zuweilen gänzlich verschwinden, zu

<sup>1</sup> Encyclop, method. T. I. p. 223.

andern Zeiten aber, eben wie die sonstigen dichten Nebel, in die Höhe gehoben und als Wolken fortgeführt werden. Die Verdichtung der Nebel über Flüssen leitete H. Davr und vorzüglich HARVEY aus der Strahlung ab, indem sie annahmen, dass die obern Dunstbläschen Wärme ausstrahlen, dadurch erkalten, nebst der kälteren Luft herabsinken und somit eine Verdichtung der Nebelmasse bewirken. HARVEY findet einen Beweis für diese Hypothese in der Beobachtung, dass sich die Wärme einmal in der Mitte der Nebelmasse geringer zeigte, als an der Grenze. Kantz 1 bemerkt jedoch mit Recht, dass zur Begründung einer solchen Hypothese weit mehr anhaltende und genaue Beobachtungen erforderlich seyn würden, um so mehr als die von ihm selbst gemachten darthun, dass die Temperatur in den Nebelschichten stets geringen Schwankungen unterworfen ist, wie dieses aus dem eigenthümlichen Processe der Nebelbildung und Zerstreuung schon von selbst folgt.

Soll nämlich ein Nebel entstehen, so muß vor-allen Dingen die Luft mit Wasserdampf gesättigt seyn, weswegen auch dichtere Dampfmassen über Siedehäusern, warmen Quellen, selbst über dem Stromboli, feuchtes Wetter und bevorstehenden Regen verkündigen2. Zugleich muß aber Wasserdampf von mehr erwärmtem Wasser oder feuchtem Erdboden aussteigen, oder derselbe muß durch wärmere Luftströmungen den kälteren Regionen zugeführt werden. Indem nämlich die Dichtigkeit des Wasserdampfes durch Temperaturerhöhung stark zunimmt, so wird ein Theil desselben in Dunst verwandelt, sobald wärmere, mit Dampf gesättigte Luftmassen durch Beimischung kälterer eine Verminderung ihrer Temperatur erleiden, selbst in dem Falle, wenn die kälteren nicht mit Wasserdampf gesättigt sind, jedoch um so stärker, je mehr dieses der Fall ist. Hieraus hauptsächlich werden die sogenannten Polarnebel oder die dicken Nebel erklärlich, welche in den Polargegenden3, namentlich an den Küsten, z. B. der Hudsons - und Baffins-Eav, dem Lancaster-Sund, der Barrow-Strasse, dem Cap Horn u. s. w. herrschen. Wenn also die Wasserdämpfe in kältere Luftschichten vermöge ihres geringeren specifischen

<sup>1</sup> Meteorologie Bd. I. S. 868.

<sup>2</sup> DE Luc Recherch. sur les modif. de l'Atm. T. III. f. 609 ff.

<sup>3</sup> HARSTERN in Edinb. Phil. Journ. N. XXIV. p. 235,

Gewichtes aufsteigen, so werden sie diese zuerst sättigen, dann aber, in Dunst verwandelt, als Nebel zum Vorschein kommen. Hierbei sind zahllose Modificationen möglich, welche sich jedoch insgesammt in der Erfahrung nachweisen lassen. Steigen nämlich die wärmeren, wasserdampfhaltigen Lufttheilchen in die Höhe und kommen sie hierbei zuerst in trockne, wenn gleich kältere Luftschichten, so werden diese gesättigt, bis sie zu einer Höhe gelangen, wo die Temperatur zu niedrig und der schon vorhandene Grad der Sättigung zu groß ist; dort beginnt dann die Nebelbildung, die tiefer liegenden Schichten werden allmälig gesättigt, mit Dunst erfüllt und die Nebelbildung geschieht scheinbar von oben herabwärts. Dass der umgekehrte Process gleichfalls statt finden könne, ist ohne nähere Erläuterung für sich klar. In der Regel sind die obern Luftschichten kälter; allein es ist häufig sowohl unter höheren Breiten, namentlich im Eismeere, als auch unter niederen, hauptsächlich zur Herbstzeit, der Fall, dass die oberen durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen, oder weil sie aus wärmeren und trockneren Gegenden herzuströmten, wärmer sind; außerdem aber können sie leicht so trocken seyn, dass sie die in sie aufsteigenden Dampftheilchen auflösen und undurchsichtig bleiben. In allen diesen verschiedenen Fällen ereignet es sich nicht selten, dass die Nebelschichten, wie die über Flüssen oder feuchten Wiesen, bei großer Dichtigkeit keihe bedeutende Höhe haben, so dass sie bloss die Thäler füllen, während die Spitzen der höheren, selbst nur der 1000 oder 600 Fuss hohen Berge den heitersten Himmel zeigen, ja Sconesby berichtet sogar, dass ihre Höhe in den Polarmeeren oft nicht über die Spitze der Masten hinausragt, wobei er einstmals in 100 F. Höhe 35°, auf dem Verdeck 33°,75 dicht über dem Meeresspiegel und auf der Obersläche des Wassers 34° F. als gleichzeitig bestehende Temperaturen beobachtete. Hiernach kann der Unterschied der sogenannten fallenden und steigenden Nebel sehr leicht erklärt werden. Ist nämlich der Nebel einmal gebildet, gleichviel bis zu welcher Höhe er reichen mag, werden die oberen Luftschichten allmälig trocken, es sey durch Herbeiströmung oder Herabsinkung oder durch Erwarmung vet-

<sup>1</sup> Edinb. Phil. Journ. N. XI. p. 118. Vergl. Tagebuch einer Reise auf den Weilfischfang u. s. w. Jeb. von Kries S. 201.

mittelst der Sonnenstrahlen, so erfolgt eine von oben herabgehende Verwandlung des Dunstes in Dampf, oder eine Auflösung des Nebels, wonach derselbe herabzusinken scheint, und es muss dieses in Folge der Trockenheit der Atmosphäre ein Vorzeichen heiteren Wetters seyn. Ist dagegen die untere Luftschicht mit Dampf gesättigt und mit Nebel erfüllt, ist sie zugleich wärmer, so dass sie in Folge der hieraus hervorgehenden größeren Leichtigkeit aufsteigt, dauert außerdem durch die Warme des feuchten Bodens die Verdampfung fort, jedoch so, dass der Dunst des in den unteren wärmeren Luftschichten aufsteigenden Nebels aufgelöst wird und erst in den oberen wieder als undurchsichtiges Stratum zum Vorschein kommt, so gewinnt dieser Process das Ansehn, als würde der Nebel gehoben und in den oberen Regionen zu Wolken verdichtet, welche später durch erfolgende Abkühlung oder Uebersättigung mit Feuchtigkeit Regen erzeugen müssen. In den meisten Fällen kommt jedoch ein bedingender Umstand hinzu, nämlich ein aufsteigender Luftstrom, welcher die Nebelmassen emporhebt, so daß sie später verdichtet als Regen wieder herabfallen. örtlicher Verhältnisse können jedoch die hierdurch gebildeten Regenschauer erst an andern Orten zum Vorschein kommen. als an denen, wo die Nebelmassen emporsteigen, namentlich wenn diese durch Luftströmungen über höhere Gebirge fortgeführt wurden. Unter andern ist dieses der Fall bei den Nebeln, welche nach Christie's 1 wiederholten Beobachtungen häufig von Darwar aus auf die andere Seite der Gauts-Gebirge geführt werden und dort die heftigen Regengüsse erzeugen; auch regnet es auf der Hochebene von Quito, wenn die Lustströmung stark genug ist, die Nebel aus der Tiefe dorthin zu wälzen 2.

Insofern die Entstehung des Nebels durch den Grad der Fenchtigkeit des Bodens sowohl, über welchem er gebildet wird, als auch der Luftschichten, in denen er zum Vorschein kommt, und zugleich durch das Verhältnis der Temperatur beider bedingt wird, so kann dieselbe nicht füglich zu allen Tageszeiten gleich häufig erfolgen, vielmehr wird sein Erscheinen am meisten dann statt finden, wenn der Boden wärmer ist,

<sup>1</sup> Edinb. Phil. Journ. N. Ser. N. 10. p. 302.

<sup>2</sup> Vergl. Art. Regen.

als die auf ihm ruhende Luftschicht. Die Untersuchungen überden Thau 1 haben ergeben, dass der durch den Einfluss der Sonnenstrahlen am Tage erwärmte Erdboden, welcher seine steigende Temperatur allmälig der Luft zum Theil durch den in dieselbe aussteigenden Wasserdampf mittheilt, beim Untergange der Sonne unter die Warme der ihn berührenden Luftschichten herabsinkt, weswegen dann nur Thau, aber kein Nebel entstehen kann, und daher erscheint letzterer am Abend nur über sehr feuchten Stellen und über dem Wasser, weil dieses nicht auf gleiche Weise schnell abgekühlt wird. Dass übrigens an regnerischen Tagen und hauptsächlich bei sehr feuchter Atmosphäre zu jeder Tagszeit durch partielle Erwärmung des Erdbodens in Folge der auffallenden Sonnenstrahlen an einzelnen Stellen, und namentlich auch an Bergen, Nebelmassen gebildet werden können, folgt aus der Natur der Sache, ist auch bereits erwähnt und hauptsächlich durch die Beobachtungen und Messungen von Kamtz 2 außer allen Zweisel gesetzt worden. Später, nach dem Untergange der Sonne, kühlt sich die Luft stärker ab, so dass namentlich in unseren Gegenden während der längeren Nächte im Herbste die Temperatur derselben unter die des Erdbodens herabgeht und dann Nebel gebildet werden, welche mithin vorzugsweise um oder nach Mitternacht entstehen und bis längere oder kürzere Zeit nach Sonnenaufgang dauern. Dass sie ausnahmsweise auf dem Continente einen ganzen Tag, an den Küsten mehrere Tage, ja Wochen und Monate lang, ununterbrochen anhalten, ist bereits erwähnt worden. Auch diese sehr gewöhnlichen Nebel stehen mit der Witterung in einem gewissen Zusammenhange, indem sie im Sommer regnerisches, im Herbste dagegen heiteres Wetter verkündigen, was sich daraus leicht erklärt, dass ihr Entstehen in den kürzeren Sommernächten und bei der alsdann herrschenden höheren Temperatur einen ungleich größeren Grad der Feuchtigkeit in der Atmosphäre beurkundet. folgt also hieraus, dass die Zahl der Nebeltage weder an allen Orten, noch auch in allen Jahreszeiten gleich seyn kann, wenn auch die Summe derselben im ganzen Jahre für jeden Ort so ziemlich gleich ist. Kämtz 3 hat aus Buek 4 und den Mann-

<sup>1</sup> S. Art. Thau.

<sup>2</sup> Meteorologie Bd. I. S. 369.

<sup>3</sup> Ebendas. S. 371.

<sup>4</sup> Hamburg's Clima und Witterung S. 112.

heimer Ephemeriden eine interessante Tabelle zusammengestellt, welche ich hier mitzutheilen keinen Anstand nehme, indem er jeden Tag einen Nebeltag nennt, an welchem sich Nebel zeigt, ohne Rücksicht auf die Dauer desselben 1.

| Monat     | London | Cuxhaven | Hamburg | Berlin | Moskan | Stuttgart | München | Tegernsee | Peifsenberg | St. Gotthard |
|-----------|--------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|--------------|
| Januar    | 5,0    | 4,1      | 7,4     | 4,4    | 1,9    | 4,4       | 7,4     | 11,2      | 12,8        | 18,5         |
| Februar   | 3,9    | 3,2      | 5,6     | 4,2    | 0,9    | 3,8       | 3,2     | 10,9      | 11,0        | 18,5         |
| März      | 3,1    | 2,3      | 5,1     | 2,0    | 2,4    | 5,0       | 3,5     | 13,8      | 14,4        | 22,9         |
| April     | 1,6    | 1,5      | 3,6     | 1,4    | 1,2    | 1,0       | 1,7     | 10,6      | 9,1         | 23,7         |
| Mai       | 0,4    | 0,5      | 1,9     | 0,0    | 0,2    | 0,2       | 0,7     | 9,8       | 8,6         | 24,2         |
| Juni      | 0,2    | 0,7      | 2,0     | 0,4    | 0,7    | 0,6       | 1,2     | 8,4       | 8,0         | 25,7         |
| Juli      | 0,0    | 1,3      | 2,1     | 0,7    | 0,7    | 0,6       | 1,2     | 9,7       | 7,1         | 27,7         |
| August    | 1,0    | 1,5      | 2,9     | 0,5    | 1,7    | 0,6       | 1,5     | 10,4      | 6,2         | 25,8         |
| September | 2,5    | 2,2      | 2,9     | 2,3    | 2,3    | 4,0       | 2,0     | 8,8       | 10,2        | 25,6         |
| October   | 5,8    | 3,1      | 6,7     | 5,2    | 3,1    | 5,0       | 7,5     | 13,9      | 16,2        | 23,3         |
| November  |        |          | 6,0     | 7,2    | 1,9    | 9,2       | 9,3     | 12,8      | 15.3        | 20.9         |
| December  | 4,8    | 4,5      | 6,1     | 5,3    | 1,2    | 4,4       | 7,9     | 14,3      | 14,0        | 20,7         |
| Jahr      | 33,8   | 29,4     | 52,3    | 33,6   |        |           |         |           |             | 277,5        |

Diese Tabelle zeigt eine Ungleichheit in der Zahl der Nebeltage an verschiedenen Orten, zugleich aber, dass dieselbe im Sommer bedeutend kleiner ist, als im Winter, dass jedoch dieser Unterschied mit der Höhe abnimmt, indem mit der Zunahme der letzteren nicht blofs die Nebel im Allgemeinen, sondern auch namentlich in den Sommermonaten häufiger werden, ein merkwürdiges Gesetz, welches zwar nicht auf Hochebenen von mittlerer Erhebung anwendbar ist, wie eine Vergleichung zwischen Hamburg und München, letzteres auf einer 1658 F. hohen Ebene gelegen, zeigt, wohl aber auf Berghöhen, indem für Tegernsee von 2324 F. und Peissenberg von 3145 F. Erhebung die Menge der Nebeltage größer ist, die Unterschiede der Winter- und Sommermonate aber geringer sind, für das Hospitium auf dem St. Gotthard von 6440 F. Höhe aber das Maximum der Nebeltage in den Monat Juli fällt, KAMTZ erklärt dieses Gesetz richtig aus der Abkühlung, welche die aufsteigenden wasserdampshaltigen Lustschichten durch die Bergspitzen erhalten, und bemerkt augleich, dass dasselbe nicht

<sup>1</sup> Die Angaben sind die mittlern Größen aus 6-, 9- und 12jährigen Beobachtungen.

füglich mit der allgemein herrschenden Annahme von der mit der Höhe zunehmenden Trockenheit der Luft verträglich sey, welche Schwierigkeit, jedoch bereits oben erörtert ist<sup>1</sup>. Zugleich aber muß in dieser Beziehung wohl berücksichtigt werden, daß die Beobachter auf hohen Bergen in ihren Registern häufig Nebel notiren, wenn sie in Wolken eingehüllt sind, und die Zahl der Nebeltage würde also sehr verschieden ausfallen, wenn der Unterschied zwischen beiden streng beobachtet würde.

Bei der Betrachtung der in den meteorologischen Registern aufgezeichneten Nebeltage ist es mir sehr aufgefallen, dass die Menge derselben nicht etwa an verschiedenen Orten, sondern in verschiedenen Jahren so außerordentlich ungleich ist und mehr von einander abweicht, als es sonst in Beziehung auf die Hydrometeore der Fall zu seyn pflegt, die sich so ziemlich alle Jahre im Mittel ausgleichen. Ob in dieser Beziehung, eben wie bei den Regenmengen, gewisse periodische Wechsel statt finden, ist in diesem Augenblicke schwer auszumitteln, weil die meteorologischen Register weder stets noch ohne Unterbrechung die Angaben der Nebeltage seit hinlänglich langer Zeit enthalten. Eine Menge Aufzeichnungen geschehen außerdem zu bestimmten Stunden des Tages und können daher nur die Angaben eines vorhandenen Nebels enthalten, wenn seine Anwesenheit gerade in dieser Zeit statt fand. Endlich hängt die Bestimmung, ob Nebel vorhanden war, sehr von der Ansicht des Beobachters ab, je nachdem er die geringern oder stärkeren, die höheren oder niedrigern Trübungen der Atmosphäre als eigentlichen Nebel betrachtet. Bei den Engländern kommt noch obendrein der Unterschied zwischen dem leichten, trübenden Dunste (hase) und dem eigentlichen Nebel (fog) sehr in Betrachtung und selbst bei den Carlsruher Beobachtungen wird zwischen Nebel und Dunst unterschieden. Die meteorologischen Register geben daher nur eine unsichere Grundlage allgemeiner Bestimmungen, indess will ich dennoch der Vollständigkeit wegen die folgenden tabellarischen Uebersichten mittheilen.

1) In Genf waren während der letzten 10 Jahre von 1820 bis 1829 folgende Nebeltage 2.

<sup>1</sup> S. Art. Atmosphäre Bd. I. S. 469.

<sup>2</sup> Aus der Biblioth, universelle.

| 1800  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29              |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|
| Jan.  | 0  | 10 | 0  | 16 | 0  | 2  | 3  | 3  | 11 | 9               |
| Febr. | 4  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 | 1  | 4  | 7               |
| Marz  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 5               |
| April | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 4               |
| Mai   | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               |
| Juni  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0               |
| Juli  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | U               |
| Aug.  | 0  | 4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | U  | 0  | 0               |
| Sept. | 1  | 2  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1               |
| Oct.  | 6  | 0  | 2  | 0  | 5  | 5  | 6  | 5  | 3  | $\overline{22}$ |
| Nov.  | 3  | -  | -  | 5  | 0  | 0  | 0  | 5  | 12 | 7               |
| Dec.  | 3  | 8  | 0  | 0  | 3  | 2  | 5  | 1  | 10 | 0               |
| Sma.  | 19 | 38 | 9  | 23 | 8  | 11 | 26 | 16 | 42 | 55              |

2) Diese Beobachtungen werden am besten mit denen verglichen, welche auf dem Hospitium des St. Bernhard angestellt worden sind und die mit der lothrechten Höhe über der Meeresfläche zunehmende Menge der Nebel, wozu auch die tiefer herabsinkenden Wolken gehören, deutlich beurkunden.

| 1800  | 20  | 21  | 22 | 23  | 24  | 25  | 26 | 27  | 28  | 29 |
|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| Jan.  | 10  | 9   | 10 | 12  | 10  | 8   | 4  | 10  | 3   | 3  |
| Febr. | 9   | 1   | 5  | 8   | 9   | 6   | 7  | 3   | 9   | 5  |
| März  | 10  | 8   | 5  | 13  | 10  | 12  | 3  | 8   | 14  | 3  |
| April | 5   | - 8 | 13 | 13  | -8  | 10  | 8  | 15  | 7   | 15 |
| Mai   | 13  | 12  | 6  | 10  | 14  | 13  | 10 | 11  | 13  | 9  |
| Juni  | 10  | 12  | 3  | 0   | 15  | 12  | 1  | 8   | 6   | 7  |
| Juli  | 13  | 9   | 7  | 11  | 6   | 7   | 12 | 3   | - 8 | 7  |
| Aug.  | 8   | 9   | 11 | 10  | 12  | 8   | 6  | 12  | 5   | 9  |
| Sept. | 17  | 12  | 9  | 0   | 10  | 12  | 8  | 11  | 9   | 12 |
| Oct.  | 15  | 11  | 12 | 11  | 11  | 10  | 11 | 20  | 9   | 10 |
| Nov.  | . 4 | 14  | 7  | 4   | 6   | 13  | 14 | 9   | 3   | 7  |
| Dec.  | 10  | 6   | 11 | 8   | 9   | 11  | 9  | 4   | - 5 | 4  |
| Sum.  | 124 | 101 | 99 | 100 | 120 | 122 | 93 | 114 | 91  | 91 |
|       |     |     |    |     |     |     |    |     |     |    |

3) Die nachfolgenden, in Paris angestellten Beobachtungen reihe ich zunächst hier an<sup>2</sup>; weil ich aber die vom Jahre 1827 nicht finden konnte, so habe ich mit denen vom Jahre

<sup>1</sup> Ebendaselbst.

<sup>2</sup> Aus Annales de Chimie et Physique.

1819 den Anfang gemacht und jene dagegen weggelassen, um auch für diesen Ort zehnjährige Angaben mitzutheilen.

| 1800  | 19                | 20 | 21            | 22              | 23 | 24             | 25            | 26            | 128           | 29            |
|-------|-------------------|----|---------------|-----------------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jan.  | 7                 | 15 | _             | 16              |    | -              | _             | 6             | -             | $\frac{3}{3}$ |
| Febr. | $\frac{\cdot}{3}$ | 14 | 19            | $\frac{10}{12}$ | _  | 21             | 15            | $\frac{3}{2}$ | 6             | $\frac{3}{2}$ |
| März  | $\frac{3}{3}$     | 4  | 6             | 4               | 5  | 13             | $\frac{3}{8}$ | -0            | -2            | $\frac{}{1}$  |
| April | 0                 | 0  | $\frac{3}{3}$ | 1               | -0 | $\frac{10}{8}$ | $\frac{0}{0}$ | 0             | $\frac{2}{0}$ | 0             |
|       | _                 | _  | _             | _               | _  |                | _             | _             |               |               |
| Mai   | 0                 | 0  | 0             | _1              | 0  | 3              | 0             | 0             | _0            | 0             |
| Juni  | 0                 | 0  | 0             | U               | 0  | 0              | 1             | 0             | G             | 0             |
| Juli  | 0                 | 0  | 0             | 0               | 0  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Aug.  | 1                 | 0  | 0             | 0               | 0  | 0              | O             | - 1           | (-            | 0             |
| Sept. | 0                 | 0  | 1             | 0               | 0  | 0              | 1             | 1             | U             | 0             |
| Oct.  | 0                 | 2  | 1             | 3               | 10 | 1              | 6             | 0             | 1             | 2             |
| Nov.  | 9                 | 13 | 5             | 11              | 19 | .8             | 13            | 6             | · 3           | 2             |
| Dec.  | 14                | 15 |               | 23              |    |                |               | 5             | 11            | 3             |
| Sum.  | 37                | 63 | 59            | 71              | 72 | 89             | 85            | 21            | 18            | 13            |

4) Die Londoner Beobachtungen, welche in der folgenden Tabelle enthalten sind, werden in den Gemächern der Königl. Gesellschaft angestellt und aufgezeichnet. Es ist dabei zu bemerken, dass bloss die Angaben der eigentlichen Nebel (thick fog, fog und foggy), nicht aber der leichten Nebel (haze, hazy) aufgenommen sind, deren Zahl den hier angegebenen mindestens gleich kommt.

| 1800  | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Jan.  | 5   | 6  | 2  | 1  | 8  | 1  | 7  | 8  | 10 | 16  |
| Febr. | 2   | 1  | 3  | 0  | 3  | 4  | 1  | .4 | 3  | 15  |
| März  | ()  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | 3  | 8   |
| April | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 1  | 2   |
| Mai   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   |
| Juni  | ,0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1   |
| Juli  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   |
| Aug.  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | .0 | 1  | 1  | 1  | 0   |
| Sept. | 0   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | .1 | 3  | 1  | 4   |
| Oct.  | 0   | 1  | 0  | 1  | 2  | 2  | :5 | 8  | 4  | 1   |
| Nov.  | . 4 | 3  | 4  | 6  | 2  | 3  | .8 | 20 | 2  | 11. |
| Dec.  | 1   | 2  | 5  | 0  | 0  | 5  | 9  | 9  | 10 | 11  |
| Sum.  | 12  | 14 | 16 | 9  | 15 | 15 | 33 | 59 | 38 | 69  |

<sup>1</sup> Aus den einzelnen Jahrgängen der Phil. Trans.

5) Die in Carlsruhe angestellten Beobachtungen umfassen im Ganzen 42 Jahre, genügen aber dennoch gewißs nicht, um eine gewisse Periodicität in der Nebelbildung darauf zu gründen. Es werden darin Nebel und Dunst unterschieden und im Ganzen beträgt die größte Menge der Nebeltage in einem Jahre 23, der dunstigen aber 66, die geringste der ersteren 1, der letzteren 4; im Mittel von jenen 11, von diesen 32. Es schien mir hinreichend, nur die nämlichen 10 Jahre, wie in den übrigen Tabellen, aufzunehmen.

### Nebel - Tage.

|       |    |     |    |     |    | ٠.  |    |    |     |    |
|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|
| 1800  | 20 | 21  | 22 | 23  | 24 | 25  | 26 | 27 | 28  | 29 |
| Jan.  | 0  | 5   | 0  | 2   | 5  | 2   | 2  | 0  | 3   | 1  |
| Febr. | 0  | 2   | 1  | 1   | 1  | 1   | 6  | 0  | 0   | 2  |
| Marz  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 2   | 1  |
| April | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | .0  | 0  |
| Mai   | 0  | 0   | 0  | .0  | 0  | .0  | 0  | 0  |     | 0  |
| Juni  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | .0  | 0  | 0  | 0   | ,0 |
| Juli  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| Aug   | 0  | 0   | 0  | 0   | () | 0   | 0  | 0  | 0   | .0 |
| Sept. | 0  |     | 0  | 2   | 2  | 1   | 0  | 0  | 1   | 0  |
| Oct.  | -2 | 5   | 2  | 3   | 4  | 3   | 9  | 5  | , 1 | :1 |
| Nov.  | 1  | - 3 | 4  | 11  | 0  | . 2 | 2  | 2  | 8   | 3  |
| Dec.  | ,0 | 8   | 2  | . 2 | 0  | 4   | 4  | 3  | 5   | 4  |
| Sum.  | 3  | 23  | 9  | 21  | 12 | 13  | 23 | 10 | 20  | 12 |

<sup>1</sup> Mitgetheilt durch H. Dr. Eisenions.

Dunstige Tage.

| 1800  | 20 | 21 | 22 | 23  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Jan.  | 7  | 12 | 2  | 7   | 3  | 9  | 6  | 5  | 8  | 2  |
| Febr. | 10 | 6  | 2  | 2   | 4  | 9  | 7  | 4  | 8  | 8  |
| Marz  | 2  | 3  | 1  | 0   | 0  | 2  | 9  | 6  | 3  | 3  |
| April | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 1  | 0  | 2  | 2  | 1  |
| Mai   | 0  | 1  | ,0 | 0   | .0 | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Juni  | 1  | 2  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  |
| Juli  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| Aug.  | .4 | 0  | 0  | 1   | 0  | 0  | .4 | 0  | 2  | 3  |
| Sept. | 0  | 0  | 1  | 2   | 2  | 4  | 3  | 3  | 5  | 3  |
| Oct.  | 4  | 1  | 7  | 7   | 6  | 9  | 6  | 7  | 9  | 10 |
| Nov.  | 6  | 4  | 4  | . 1 | -7 | 9  | 10 | 11 | 9  | 10 |
| Dec.  | 8  | 4  | 2  | 3   | 3  | 17 | 12 | 6  | 7  | 12 |
| Sum.  | 42 | 33 | 20 | 23  | 25 | 60 | 59 | 48 | 54 | 54 |

6) Ich selbst schreibe (in Heidelberg) dreimal täglich den Stand der meteorologischen Werkzeuge auf und bemerke die dann stattfindende Witterung. Es folgt also nicht, dass sich alle Nebeltage in diesen Verzeichnissen finden, aber gewiss die meisten, und so theile ich die folgende Uebersicht derselben mit.

| 1800  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Jan.  | 0  | 3  | 1  | 1  | 4  | 1  | 5  | 0  | 4  | 1  |
| Febr. | 1  | 8  | 1  | 0  | 2  | 1  | 6  | 0  | 0  | 0  |
| März  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | .0 | 0  | 0  | 0  | 1  |
| April | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Mai   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  |
| Juni  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Juli  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Aug.  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Sept. | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |
| Oct.  | 2  | 3  | 6  | 4  | 2  | 3  | 7  | 8  | 3  | 2  |
| Nov.  | 3  | 1  | 4  | 11 | 1  | 3  | 3  | 2  | 5  | 2  |
| Dec.  | 3  | 5  | 3  | 2  | 2  | 8  | 6  | 5  | 3  | 2  |
| Sum.  | 12 | 21 | 15 | 19 | 13 | 16 | 28 | 10 | 16 | 8  |

Es ist bereits oben gesagt worden, dass die Nebel zwar unter höheren Breiten häufiger sind, jenseit des Polarkreises jedoch wieder seltener werden; mindestens aber finden sie in der Regel daselbst nur in den Sommermonaten statt und während des Winters ist die Kälte zu stark, als dass die Lust überall einen beträchtlichen Antheil von Wasserdampf enthalten konnte. Es scheint mir dieses hauptsächlich aus den genauen Angaben der neuesten Reisebeschreibungen hervorzugehen, die wir dem wissenschaftlichen Forschungsgeiste der Britten verdanken. PARRY 1 nämlich zählte während seiner Fahrt vom etwa 60sten Grade N. B. bis Port Bowen unter 73°,25 N. B. im Juni 1824 nur 5 Nebeltage, im Juli 16, im August 23, im September 1, und von da an bis einschließlich im Mai 1825 nicht einen einzigen mehr; allein es war zugleich das Maximum der Temperatur nicht mehr als 34° F. am 29sten August und das Minimum - 47°,5 F. (-44,2 C.) am 2ten März. Unter noch höheren Breiten scheinen die Nebel zunehmend seltener zu werden, und wenn sie sich auch zeigen, auf allen Fall nicht anhaltend zu seyn, denn in PARRY's zweiter Entdeckungsreise und in den meteorologischen Berichten über den Aufenthalt auf der Insel Melville unter 74°.75 N. B. findet man überall kaum oder höchst selten das Erscheinen eines Nebels erwähnt, von 81º N. B. an sind sie selbst auf dem Meere nicht häufig und in der Nähe von Spitzbergen mindestens nicht anhaltend, wenn sie gleich für kürzere Dauer häufiger, aber im Sommer meistens bei Nacht zum Vorschein kommen. Uebrigens ist das Klima in der Umgebung von Spitzbergen ungleich gelinder, als dessen hohe nördliche Lage erwarten läst, weswegen auch die Hydrometeore dort weit stärker und zahlreicher sind, als an der Nordküste Ameri-Die Nebel werden daher dort häufig über dem Meere nahe an der Küste erzeugt, wenn es auf Spitzbergen selbst heiteres Wetter ist 2.

Die den Nebel bildende Feuchtigkeit besteht an sich aus reinem, durch den gewöhnlichen Process der atmosphärischen Verdunstung emporgehobenem Wasser und kann daher als sol-

<sup>1</sup> Journal of a third Voyage for the discovery of a north-west passage cet. Lond. 1826. 4.

<sup>2</sup> Account of an attempt to reach the North-pole cet. Lond, 1823. 4. pp. 56, 67 u. 183.

che weder einen Geruch, noch auch einen nachtheiligen Einflus auf die Gesundheit haben. In Beziehung auf das Letztere findet man nicht, dass Krankheiten mit der Vermehrung der Nebel zunehmen oder dass sie gar dadurch erzeugt werden, ja man will auch selbst unter den Truppen, welche eine längere Zeit in den stets nebligen Gegenden am See Erie standen, keine Zunahme von Krankheiten oder Vermehrung der Sterblichkeit wahrgenommen haben. An sich sind also die Nebel der Gesundheit nicht nachtheilig, wohl aber kann dieses der Fall seyn, in sofern die mit ihnen zugleich bestehende Feuchtickeit der Atmosphäre die Hautausdünstung hindert oder die Wärme des Körpers zu sehr ableitet, weswegen es räthlich ist, sich gegen diesen Einfluss durch warme Kleidung und solche Mittel zu verwahren, welche die Transpiration befördern. gleiche Weise kann die den Nebel bildende Fenchtigkeit die Geruchsorgane nicht afficiren, allein viele riechbare Substanzen verbinden sich leicht mit der atmosphärischen Feuchtigkeit, worauf die Erklärung des Phänomens beruht, dass verschiedene Blumen erst in der feuchteren Abend - und Nachtlust zu duften beginnen, desgleichen dass man den Regen durch den Geruch wahrnehmen kann, weil mit dem Dampfe zugleich riechbare Substanzen von dem beseuchteten Erdboden aufsteigen, und so wird es dann leicht begreiflich, wie manche Nebel, insbesondere wenn sie sich nach anhaltender Dürre einstellen, entweder durch die unmittelbar bei ihrer Bildung mit aufsteigenden verunreinigenden Substanzen riechbar werden, oder durch solche. die aus entfernten Gegenden zugleich mit der Luft herbeiströmen. In den meisten Fällen sind jedoch die eigentlichen stinkenden Nebel trocken, oder wenn die gewöhnlichen, anscheinend und im Ganzen feuchten, einen stärkeren Geruch haben. so lässt sich annehmen, dass sie mit jenen trocknen oder mit örtlich vorhandenen Substanzen verunreinigt sind, wie denn namentlich in den Städten die gewöhnlichen stärkeren Nebel häufig einen merklichen Geruch verbreiten 1.

### B. Nichtfeuchte, trockne Nebel.

Die bisher beschriebenen Nebel verdienen nicht blos die Bezeichnung feucht mit vollem Rechte, sondern diese drückt

<sup>1</sup> Ueber gefrierende Nebel s. Art. Reif.

auch ihr eigentliches Wesen aus, insofern sie blos aus Wasserdunst bestehen. Letzterer kann dicker und dünner seyn und daher die Luft ungleich stark trüben, allein die hierdurch erzeugte Finsterniss hat ihre Grenzen; denn wenn die Dunstbläschen in zu großer Menge und von übermäßiger Dichtigkeit vorhanden sind, so vereinigen sie sich zu Wassertropfen, wie denn auch wirklich starke Nebel nicht selten verursachen, daß von den Dächern und Baumzweigen, ohne eigentlichen Regen, Tropfen herabsallen. Es lässt sich daher allerdings behaupten, dals die Luft an Durchsichtigkeit gewinnen muss, wenn die als hohle Bläschen angenommenen Elemente des Nebels zum Theil in massive Wasserkügelchen übergehen, und außerdem ist noch zu berücksichtigen, dass die ausserordentlich dichten Nebel hauptsächlich oder einzig über großen Städten beobachtet werden, wo ihre Dichtigkeit den Beschreibungen nach einen wahrhaft unglaublich hohen Grad erreicht. Ohne Zweifel bestehen diese allerdings hauptsächlich aus den beschriebenen feuchten Nebeln, aber es scheint mir in einem hohen Grade glaubhaft, dals sie zugleich mit anderweitigen dunstförmigen, aber trocknen, Substanzen gemengt sind, eine Ansicht, welche auch van Moss 1 von denselben hegt. Von dieser Art sind die dicken Nebel in London, welche nicht selten die Luft so verfinstern, dass den ganzen Tag hindurch in den Kausläden und Werkstätten Licht gebrannt wird und die sonst so hellen Strassenlaternen nicht so viel Helligkeit verbreiten, als erforderlich ist. um die Kutscher gegen das Verirren in den Strafsen zu sichern wobei also das Gegeneinanderfahren der Wagen und das Zusammenstoßen der Fußgänger als das geringere Uebel erscheinen muss 2. Unter andern herrschte daselbst ein solcher am 16. Januar 1826, während es in der Umgegend völlig heiteres Wet-Eben dieses ereignete sich nach DEFRANCE 3 zu Paris, wo am 12ten Nov. 1797 ein so dicker Nebel entstand, dals man die Strafsen nicht finden konnte, die Kutscher nicht wußten. wohin sie fahren sollten, und das Licht der Laternen nur in großer Nähe gesehen wurde, ungeachtet in einiger Entfer-

<sup>1</sup> KASTNER Archiv XII. 427.

<sup>2</sup> Thom. Forsten Untersuchung über die Wolken u. s. w. 2te Aufl. Leipz. 1819. S. 13.

<sup>3</sup> Ann. de Chim. et Phys. XXXIII. 414.

nung von der Stadt gar kein Nebel herrschte. Founcaox 1 will bemerkt haben, dass der Nebel sich in Gestalt gekräuselter Locken, wie Korkzieher gesormt, herabgesenkt habe, und DE-FRANCE meint, der viele Rauch der Schornsteine und sonstige Ausdünstungen seyen durch herabwärtsgehende Luftströmungen niederwärts getrieben worden, wie man zuweilen auf dem Lande den Rauch herabsinken sieht, welche Erklärung jedoch Anago verwirft, weil oft binnen weniger Minuten Nebel entstehen und bei völliger Windstille keine Spur davon vorhanden ist. Allein wenn über einer Stadt erkaltete Luft ruht, so kann der von dem erwärmten Boden aufsteigende Wasserdampf leicht zu Nebel verdichtet werden, welcher durch den vielen Rauch allerdings eine große Undurchsichtigkeit anzunehmen vermag, da die weit geringere Menge des letzteren auch über kleineren Ortschaften auf dem Lande in kurzer Zeit eine bedeutende Trübung verursacht. Je feuchter dann die Luft und je größer die Menge des aufsteigenden Rauches ist, um so dichter muß der entstehende gemischte Nebel werden, der sich eben deswegen über großen Städten und namentlich über Amsterdam so oft und von solcher Dichtigkeit zeigt, dass Fulsgänger und Wagen in die Canale gedrängt werden oder sich dahin verirren. In Wien beobachtete Scholz 2 einen am Abende so stark sich verdichtenden Nebel, dass man die an sich hellen Strassenlaternen erst wahrnahm, wenn man dicht bei ihnen war, ja der Kutscher eines Fiakers stieg ab, um den Weg nicht zu versehlen, und dennoch musste die Schildwache seine Pferde in das Burgthor führen, weil sie gegen die aufgestellten Gewehre rannten. kleinern Städten und in Dörfern kommen so dicke Nebel selten oder niemals vor, nicht ungewöhnlich sind aber auch dort, wie in den großen Städten, dickere und zugleich übelriechende Nebel. und da der reine Wasserdunst die Geruchsnerven nicht afficiren kann, so muss diese Eigenschaft von beigemischten Substanzen herrühren, welche allerdings an sich trocken seyn können, ohne dass sich jedoch ihre eigenthümlichen Bestandtheile und deren Beschaffenheit genau angeben lassen; im Allgemeinen sind es solche, die durch das Verbrennen oder die Zersetzung vielfacher Stoffe erzeugt werden.

<sup>1</sup> Journ. de la Soc. des Pharmaciens de Paris. An. VI, VII et VIII. p. 303.

<sup>2</sup> G. LV. 474.

Ein der Gesundheit schädlicher Einstus auch dieser Nebel, welche nur kurze Zeit anhalten, gehört auf ellen Fall unter die Seltenheiten, wenn er anders überhaupt nachgewiesen werden: kann: inzwischen redet Musschenbroek 1 von dem im Jahre 1733 aus Polen hergekommenen, durch einen Theil von Deutschland verbreiteten und bis nach Holland vorgedrungenen Nebel, welcher Peripneumonieen und gefährliche Husten erzeugte. In England soll zu Zeiten ein bläulicher Nebel sich des Morgens auf Feldern und Viehweiden zeigen, welcher in den meisten Fällen zwar unschädlich ist, zuweilen aber gefährliche Krankheiten unter dem Hornvieh erzeugt, Regs 2 beruft sich. bei seiner Angabe hierüber zugleich auf Dr. WINKLAR3, welcher eine ähnliche Erscheinung von Italien berichtet. Ich kenne jedoch keine neueren genauen Beobachtungen hierüber und die mitgetheilten sind zu oberflächlich, als dass sich eine Prüfung und Erklärung der Thatsache darauf gründen ließe. Es ist ferner eine sehr allgemein herrschende Meinung, dass eigenthümliche schädliche Nebel in den Monaten Juni und Juli den sogenannten Brand des Getreides oder das Mutterkorn erzeugen 4, allein man darf wohl mit Recht annehmen, dass diese Entartung der Fruchtkörner die Folge einer allgemein herrschenden nachtheiligen, hauptsächlich allzufeuchten, Witterung ist.

Ansser den zuletzt beschriebenen, mindestens zum größten Theile feuchten, Nebeln giebt es jedoch entschieden auch solche, die nicht aus Dunstbläschen, sondern aus höchst feinen, dem Rauche von verbrannten Substanzen ähnlichen, Partikeln bestehen und gleich diesen in der Lust schweben. Unzählig oft sieht man über größeren und kleineren Städten und Dörsern,

<sup>1</sup> Introd. 6. 1317.

<sup>2</sup> Cyclopaedia. Art. Mist. T. XXIII.

<sup>3</sup> Phil. Trans. N. 145.

<sup>4</sup> Encyclop. meth. Part. de Phya. T. I. p. 224. Musschenbroek Int. §. 2318. Die Landbewohner nennen diesen Nebel nielle, Honigthau, und glauben, dass der süssliche Saft, welcher sich auf manchen Früchten zeigt und Insecten, die sogenannten Blattläuse, herbeilockt, aus der Luft herabgefallen sey. Es ist jedoch erwiesen, dass derselbe aus den Pflanzen in Folge ihres krankhaften Zustandesquillt. S. Leehe in Schwed. Abh. XXIV. 89. Enrahar Beiträge zur Naturkunde. Haun. 1792. Vergl. Landadus Atmosphärologie S. 122. Die Nebel schäden überhaupt den Früchten, hauptsächlich während der Blüthe.

insbesondere am Abend, eine solche dunkle Nebelschicht aufsteigen, welche bei größeren Städten dichter und anhaltender ist und namentlich über London auch unter den allergünstigsten Bedingungen niemals ganz fehlt. Dass diese Nebel insgesammt aus Rauche und verdampften oder verflüchtigten, größtentheils trocknen, Substanzen bestehen, unterliegt keinem Zweifel. Wenn die gewöhnlichen feuchten Nebel in großeren Höhen schweben, so verdunkeln sie das Bild der Sonne ihrer Dichtigkeit proportional bis zur gänzlichen Unsichtbarkeit desselben; es giebt jedoch auch Nebel von ungleicher Dichtigkeit, durch welche das Sonnenbild zwar gleichfalls mehr oder weniger hell glänzend, zugleich aber matt oder bläulich - weiß, insbesondere aber bräunlich roth erscheint. Man nennt diesen Nebel, welcher bald kürzere, bald längere Zeit anhält und sich ungleich seltener zeigt, Höhrauch, Höhenrauch, Heerrauch, Haarrauch, Landrauch, Sonnenrauch, Heiderauch, am besten trocknen Nebel; Brouillard sec; Dry fog, und ist über dessen Ur-sprung und Bestandtheile noch keineswegs allgemein einverstanden, obgleich beides in einigen beobachteten Fällen keinem Zweisel unterliegt, Zur Begründung einer genügenden Erklärung wird es daher am besten seyn, zuvor die vorzüglichsten Thatsachen zusammenzustellen.

THEOFHANES und mehrere alte Schriftsteller reden von einem solchen allgemein verbreiteten und die Sonne verdunkelnden röthlichen Nebel, welcher 526 im 7ten Jahre der Regierung Justinian's beobachtet wurde. Ohne Zweisel enthalten die Chroniken ausserdem verschiedene, bis jetzt noch nicht allgemein bekannt gewordene, Beobachtungen dieses Phänomens, denn die bekannte nächstsolgende ist vom Jahre 1721, in welchem ein starker Höhrauch am 1sten Juni in Paris, in der Auvergne, zu Mailand u. s. w. die Ausmerksamkeit des Publicums erregte 1; weit weniger war dieses im Jahre 1729 der Fall 2, stärker dagegen war der im Jahre 1764, welcher gleichfalls hauptsächlich in Frankreich beobachtet wurde 3. Am mei-

<sup>1</sup> Hist. de l'Acad. 1721. p. 32. Encyclop. meth. Part. de Phys. T. 1. p. 226.

<sup>2</sup> Hist, de l'Acad. 1729. p. 3.

S La Lande in Journ. de Par. 1783.

sten Außehen erregte jedoch der berühmte Höhrauch im Jahre Dieser zeigte sich am frühesten, nämlich am 24sten Mai nach vorausgegangenem heiterem Wetter in Copenhagen, dann am 6ten und 7ten Juni in Rochelle, worauf er wieder verschwand, bis er am 18ten Juni meistens nach vorausgegangenen Gewittern und kalten Winden sehr allgemein und von bedeutender Dicke zum Vorschein kam. Am 19ten Juni beobachtete man ihn zuerst in Francker, am 22sten in Spydberga, am 23sten ouf dem St. Gotthard und in Ofen, am 24sten in Stockholm, am 25sten in Moscau und gegen das Ende des Monates in Syrien. Derselbe verbreitete sich also über Norwegen, Schweden und Russland, bedeckte das Meer zwischen Norwegen und Holland, war über England eben so dick als über dem europäischen Continente, erstreckte sich bis 50 Meilen vom Lande ab über den atlantischen Ocean, zeigte sich mehr und minder anhaltend über Frankreich, Deutschland, Italien, dem adriatischen und mittelländischen Meere und dehnte sich bis über einen Theil von Asien und Africa aus. In der Regel war er gleichmäßig dicht und schien in ziemlich gleicher Höhe über der Erde zu schweben, insbesondere in denjenigen Gegenden, wo zugleich eine außerordentliche Dürre herrschte, an einigen Tagen erhob er sich jedoch, namentlich auf dem St. Gotthard, dem Salève, dem Ventoux und den Alpen der Dauphiné bis zu 6000, ja 10000 F. Höhe, an andern dagegen senkte er sich so tief herab, dass die Spitzen jener Berge über ihn hervorragten, in den meisten Gegenden aber schien er sich von oben herabzusenken. Seine Dicke nahm im Ganzen vom 18ten Juni an zu., schien im Anfange des Monats Juli an einigen Orten abzunehmen, so dass man glaubte, er werde verschwinden, jedoch dauerte er mit wiederkehrender Stärke bis ans Ende desselben, zeigte sich in geringerem Malse an verschiedenen Orten noch zuweilen im August, in Kopenhagen aber dauerte er diesen ganzen Monat und verschwand allmälig/bis zum gänzlichen Aufhören am 26sten September. Gleichzeitig herrschte fast überall Windstille oder ein schwacher Nordwind, jedoch waren die an einzelnen Orten zum Ausbruche kommenden Gewitter und die sie begleitenden Stürme nicht vermögend, ihn gänzlich zu zerstreuen, wenn sie ihn gleich etwas verminderten, wie denn namentlich dieses bei dem heftigen Regen zu Francker am 20sten Juni der Fall war. Sein Verschwinden erfolgte an den verschiedenen Orten unter

sehr ungleichen Umständen; an vielen war es mit Gewittern verbunden oder ging diesen voraus, z. B. in Paris nach einem schweren Gewitter am 21sten Juli, in Narbonne dagegen nach einem vom 24sten bis 26sten Juli anhaltenden Nordwinde; in Havre de Grace war er am 31sten Juli noch ungewöhnlich stark, verschwand aber nach dem Aufgange der Sonne<sup>1</sup>.

Eben so verschieden waren die ihn begleitenden Erschei-An den meisten Orten herrschte eine unglaubliche Dürre und große Wärme, weswegen auch der Wein so vorzüglich gerieth, und manche Gegner der eben in Anwendung gekommenen Blitzableiter glaubten, diese verhinderten die Bildung der Gewitter. Das Unzuverlässige einer solchen auf einseitig aufgefalste Thatsachen gegründeten Vermuthung zeigte sich jedoch durch die starken Gewitter an andern Orten, namentlich das sehr anhaltende in Genf am 12ten und 13ten Juli, die gleich heftigen in Vicenza, Padua, Neapel u. s. w., deren durch TOALDO Erwähnung geschieht, welcher diesemnach glaubte, der Sommer sey durch viele und oft einschlagende Gewitter ausgezeichnet gewesen. Auch zu Kremnitz in Ungarn, zu Bezières und an verschiedenen andern Orten waren die Gewitter ungemein zahlreich und heftig. Allgemein war die Luft sehr verdunkelt und man konnte mit blossen Augen die Sonne betrachten, die ein bräunlich rothes, am Morgen und Abende tief braunrothes oder blutrothes, zuweilen jedoch ein gelbes oder blass - weissliches Ansehen hatte. Der Nebel zeigte durchaus keine Feuchtigkeit, vielmehr gaben die Hygrometer große Trockenheit an und das Verdunsten des Wassers der Salzsoolen erfolgte nach LAMANON schneller als gewöhnlich; meistens verbreitete derselbe einen Geruch, welcher schwefelig genannt wird, gab an einigen Orten dem Wasser des Thaues einen unangenehmen Geschmack und machte es nachtheilig für die Pflanzen, so dass namentlich in Narbonne die Wein- und Olivenblätter dadurch verdorrt seyn sollen, wenn dieses anders nicht Folge der herrschenden Dürre war. In Gröningen und Moscau vergilbten gleichfalls die Blätter und Gräser, im Neapolitanischen soll der Nebel den Thau eisenhaltig gemacht haben, DES VASQUIERS beobachtete aber, dass er die Farbe der frisch ge-

<sup>1</sup> Vergl. Baandes Beiträge zur Witterungskunde. Leipzig 1820. S. 174.

färbten Cattune angriff, und schloss hieraus auf die Anwesenheit von schwefeligsaurem Gas, in Gröningen und Friesland endlich wollte man bemerkt haben, dass er nicht blos zum Husten reize, sondern auch das der Luft ausgesetzte Kupfer angreife. Durch alle diese Thatsachen wird man berechtigt, auf die Anwesenheit mineralischer Bestandtheile zu schließen. Als etwas sehr auffallendes wird aber erzählt1, dass in der Nacht des 20. Juli zu Bramley in Kent bei einem hestigen Gewitter der Blitz den Nebel entzündet habe, welcher dann nach dem Aufhören des Donners mit einem hellen und weißen Lichte, jedoch ohne alles Geränsch, so stark leuchtete, dass man dabei lesen konnte, ein Phänomen, welches ich der durch den Dunst unvollkommen abgeleiteten Elektricität beizulegen geneigt bin.

Im Ganzen war das Phänomen so auffallend und erregte so sehr die Aufmerksamkeit aller Beobachter, dass sogleich eine Menge Beschreibungen desselben in den verschiedensten Ländern erschienen, unter andern von Corre2, Sene-BIER 3, BERTHOLON 4, D'ESCALLE 5, MOURGUE DE MONTRE-DON 6, TOALDO 7, TORCIA 8, LA LANDE 9, LAMANON 10, BAKER 11, FRANKLIN 12, BEROLDINGEN 13, CHRIST 14, WIE-DEBURG 15, MELANDERHIELM 16, HOLM 17, BRUGMANNS 18, und

<sup>1</sup> Neue Schr. der Berl. naturf. Freunde. Bd. III. S. 141.

<sup>2</sup> Journ. de Phys. XXIII. p. 201.

<sup>3</sup> Ebend. XXIV. Mai und Journ. de Par. 1783.

<sup>4</sup> Electricité des méteores. T. II. p. 128. Vergl, Encyclop. meth. Part. Phys. T. I. p. 232.

<sup>5</sup> Journ, de Phys. T. XXIV. p. 18.

<sup>6</sup> Mem. de l'Acad. pour 1781. p. 754.

<sup>7</sup> Journ, de Phys. XXIV. p. 3. Maunh. Ephem. 1783.

<sup>8</sup> Deutscher Mercur. 1784, Apr.

<sup>9</sup> Journ, de Par. 1784.

<sup>10</sup> Phil. Mag. T. V. p. 80.

Phil. Trans. 1784. p. 289.
 Manch. Mem. T. II.

<sup>13</sup> Gedanken über den so lange anhaltenden Nebel. Von F. v. B. Braunschw. 1783.

<sup>14</sup> Von der merkwürdigen Witterung des Jahres 1783.

<sup>15</sup> Ueber Erdbeben und Nebel. Jena 1784.

Neue Schwed. Abh. Th. V.
 Vom Erdbeben auf Island im Jahr 1783 durch S. M. Holm. A. d. Dan, Copenh. 1784.

<sup>18</sup> In einer eignen Schrift, die ich nicht erhalten konnte.

insbesondere, was sich in den Mannheimer Ephemeriden dieses Jahres 1 hauptsächlich von van Swinden, Toaldo, Hemmer, König u. a. findet, die vielen Nachrichten in öffentlichen Blättern nicht gerechnet?

Auch nach diesem sehr auffallenden und ganz ungewöhnlichen Höhrauche hat man ähnliche Phänomene von weit geringerer Ausdehnung zuweilen und alle einzelne Fälle mit gerechnet im Ganzen ziemlich häufig beobachtet. Der Aehnlichkeit wegen muss hierzu gerechnet werden der dicke schwarze Nebel, welcher im Jahre 1819 sich über mehrern Gegenden von Nordamerica, am stärksten am 23sten Nov. zu Montreal in Canada Am Morgen fiel während seiner Dauer ein wie Tinte schwarz gefärbter Regen, worauf er verschwand und heiteren Himmel zurückliefs, bis zum 25sten, als er um Mittag so dick wurde, dass man Licht anzünden musste. Die Nachricht, dass man zugleich einen schwachen Erdstofs verspürt habe, ist nach Wahrscheinlichkeitsgründen sehr zweifelhaft, weil viele bei jeder ungewöhnlichen Erscheinung sogleich Erdbeben vermuthen; gewifs aber ist, dass um 3 Uhr Nachmittags ein Gewitter mit starkem, schwarzem Regen eintrat, worauf der Nebel verschwand3. Ein merkwürdiger trockner Nebel zeigte sich am 18ten August 1821 über England, wo er in der Richtung von N. nach S. zog. Am Morgen dieses Tages beobachtete man ihn in Essex und London und konnte die Sonne mit blossen Augen anblicken, die zugleich so weiss und seidenartig erschien, dass die Landleute sie für einen Luftballon hielten. Am Abend desselben Tages sah man ihn zu Paris und schon am 19ten zu Viviers, wo er dem von 1783 sehr ähnlich zu seyn schien und erst am 30sten gänzlich verschwand . Nach BARROW 5 erscheint die Insel Madeira fast unausgesetzt in eine dicke schwarze Wolke gehüllt, welche um Mittag wie ein lockeres Vlies über den Gipfeln der Berge schwebt, gegen Abend sich tiefer herabsenkt und während der Nacht Stadt und Gegend zu bedecken scheint.

<sup>1</sup> Ephemerides Soc. met. Palat, Mannh. 1785.

<sup>2</sup> Lausitzer Provinsialblätter. Görlitz 1783, Th. V. Deutscher Mercur. 1783, Oct. Hübner's phys. Tagebuch. Bd. I. S. 1, u. v. a.

<sup>3</sup> G. LXVII. 187, 218,

<sup>4</sup> FLAUCERGUES in Ann. de Chim. et Ph. XVIII, 419, XXI. 411.

<sup>5</sup> Reisen. Uebers. von Ehrmann. Weim. 1808.

Vax Moxs erzählt mehrere Fälle des Erscheinens trockner und übel riechender Nebel. Viele herrschten nach ihm von 1754 bis 1766, welche man jedoch den damaligen häufigen Waldbränden zuschrieb. Auch im Juni 1782 wurde ein solcher in Holland und hauptsächlich im Hang beobachtet, spätere waren 1820 in Holland und zugleich in Hamburg, im Jahre 1822 zu Paris, Strassburg und Laon, 1823 in Holland und Kopenhagen, stärker aber war der von 1825, welcher in Holland vom 11ten bis 16ten Juni abwechselnd, zuweilen sehr stark und übelriechend erschien und wieder verschwand, ja sogar, im Juli auf drei Tage wiederkehrte, im Monat December noch einmal zum Vorschein kam und mit Unterbrechungen einen ganzen Monat dauerte. Auch im Jahre 1826 zeigte sich in den Niederlanden Höhrauch, welcher zu Gotha ungefähr gleichzeitig beobachtet wurde 2 und in Belgien in den Monaten Juni und Juli abwechselnd wiederkehrte.

Unter den Beobachtungen minder allgemein verbreiteten Höhrauches theile ich hauptsächlich nur die in Deutschland gemachten mit, und es verdient überhaupt beachtet zu werden, daß sich dieses Phänomen am häufigsten in den Niederlanden und an der Nordküste Frankreichs, im nördlichen Deutschlande, seltener in England, noch seltener im südlichen Europa zeigt, vom östlichen Europa aber, mit Ausnahme des einzigen Falles im Jahre 1783, und von Asien und America ist, den erwähnten schwarzen Nebel abgerechnet, mir gar keine Beobachtung bekannt geworden. Am 25sten und in größerer Stärke am 27sten und 28sten Mai 1824 beobachtete HOHNBAUM3 einen starken Höhrauch, welcher nahe und entfernte Gegenstände verdunkelte und einen eigenthümlichen, dem Steinkohlendampfe ähnlichen, Geruch verbreitete. Derselbe kam mit N. W. Winde, bei heiterem, aber kaltem Wetter, verdunkelte die Sonne und nahm an Dichtigkeit so zu, dass die Feuerpolizei Untersuchungen wegen eines Brandes anstellte. Auch in Erlangen und der Umgegend wurde am 27sten, noch mehr aber am 28sten und 29sten gleichfalls kenntlicher Höhrauch wahrgenommen, insbesondere aber hat von Horr die kürzer dauernden Erscheinungen desselben

<sup>1</sup> Kastaer Archiv für die gesammte Naturl. Th. XIII. S. 427. Th. XIV. S. 55.

<sup>2</sup> Ebend. Th. XI. S. 433.

<sup>3</sup> Ebend. Th. U. S. 432.

in den letzteren Jahren beachtet und öffentlich bekannt gemacht. Ich selbst erinnere mich, obschon aus früher Kindheit, dennoch sehr deutlich an den dicken, gelbbraunen Höhrauch von 1783. den bleichen, röthlichen Schein der Sonne, die man wie eine blos helle Scheibe stundenlang ohne Nachtheil mit freien Augen betrachten konnte, an die unglaubliche Dürre und die allgemeine Verwunderung, welche das seltsame Phänomen insbesondere durch seine lange Dauer erregte. Seitdem habe ich mitunter einzelne, mit jener durchaus nicht vergleichbare Erscheinungen trockner Nebel wahrgenommen, hei weitem häufiger jedoch im nördlichen Deutschlande zu Hannover, als im südlichen zu Heidelberg, die jedoch selten einen ganzen Tag dauerten und wobei der trübende Dunst bei weitem dünner war, als. bei jenem ausgezeichneten Phänomene. Den Gerüch desselben, worüber ich aus jener früheren Zeit gar keine Erinnerung mehr habe, so lebhaft mir auch der Anblick noch jetzt vorschwebt, kann ich nicht anders als etwas scharf, dem des Rauches über großen Städten und dem durch verbrannte Steinkohlen oder Braunkohlen erzeugten ähnlich, finden.

Die Meinungen über den Ursprung und die Bestandtheile des Höhrauchs sind verschieden, kommen jedoch im Wesent-

lichen auf folgende drei Theorieen zurück.

1) Den schwarzen Nebel von 1819 in Nordamerica war CHLADNI geneigt für kosmischen Ursprungs und aus solchen fein vertheilten Massen bestehend zu erklären, als welche die Meteorsteine bilden; allein es ist wohl genügend erwiesen, daß entfernte Waldbrände durch den erzeugten dicken Rauch ihn veranlafsten 1. Auch andere sind geneigt, den eigentlichen Höhrauch oder mindestens eine Art desselben für kosmisch. also aus dem Weltraume in der Atmosphäre anlangend, und aus einer den Kometenschweisen und Sternschnuppen ähnlichen Substanz bestehend zu erklären 2, allein diese Hypothese, die sich zwar nicht direct und absolut widerlegen lässt, da die Bestandtheile der Meteorsteine so verschiedenartig, die der Kometenschweife und Sternschnuppen aber völlig unbekannt sind, wird namentlich wegen der langen und anhaltenden Dauer des Höhrauchs im Jahre 1783, woraus eine fortdauernde Erzeugung

<sup>1</sup> G. LXVII. 218.

<sup>2</sup> KASTNER Handbuch d. Meteorol. Th. H. S. 47.

desselben fast nothwendig folgen würde, in einem hohen. Grade unwahrscheinlich.

2) Nach einer zweiten Meinung soll die Elektricität die Ursache der trocknen Nebel seyn, eine Hypothese, welcher mehrere Physiker, jedoch unter verschiedenen Modificationen, anhängen. In Beziehung auf den Höhrauch von 1783 sagte LA LANDE im Allgemeinen, die Menge der Elektricität, welche nach einem feuchten Winter durch die große Sommerhitze entwickelt worden sey, habe denselben erzeugt; Cotte meint, es seyen mineralische Ausdünstungen, begleitet von elektrischer Materie, in Folge der großen Hitze und vielen Erdbeben insbesondere aus den Bergen aufgestiegen; MARET und CASTELLI lassen Wasserdämpfe mit einer übergroßen Menge elektrischer Materie aus der Erde sich erheben und verdichtet werden; BERTHOLON aber giebt sich viele Mühe, seine Erklärung den verschiedenen, mit dem Hauptphänomene zugleich bestehenden, Nebenumständen anzupassen, nämlich dass eine große Quantität elektrischer Materie im Innern der Erde angehäuft gewesen sey, welche bei ihrem plötzlichen Freiwerden die mit ihr aufsteigenden Dünste fortgerissen habe, so dass also die begleitenden Erdbeben nicht Ursache, sondern gleichzeitig mit bedingte Wirkungen der angehäuften und frei werdenden Elektricität gewesen wären. Im Wesentlichen kommen also diese gesammten Ansichten darin überein, dass die in der Erde aufgehäufte Elektricität die nicht näher bezeichneten Bestandtheile des Nebels verflüchtigt und in die Höhe gehoben habe; inzwischen ist diese Erklärung eines Theils nicht vollständig, insofern sie die eigentlichen Bestandtheile des Nebels nicht angiebt, andern Theils streitet eine Anhaufung der Elektricität in der Erde gegen die wohlbegründete Theorie über das elektrische Fluidum, welches sich eben durch den Uebergang zur Erde wieder ins Gleichgewicht setzt; auch sind keine Thatsachen vorhanden, welche zu dem Schlusse berechtigen, dass solche Substanzen, welche den Höhrauch bildeten. vorzugsweise und in so ungeheurer Menge durch dasselbe verflüchtigt würden, nicht zu gedenken, dass nach Hem-MER's Beobachtungen die Luftelektricität damals keineswegs vorzüglich stark war, vielmehr die Gewitter an weit mehreren Orten ungewöhnlich fehlten, als in Menge und von bedeutender Stärke sich zeigten.

Auch neuerdings hat man die Elektricität zur Erklärung der

trocknen Nebel im Allgemeinen von mehreren Seiten in Anspruch genommen. Nach Kastner giebt es vier Arten von Höhrauch, den vulcanischen Sonnenrauch, den Heiderauch, den Gewitterrauch, welcher in den Zwischenzeiten der Gewitter abwechselnd erscheinen und durch einen elektrischen 2 Geruch sich auszeichnen soll, und einen kosmischen. Schön 3 und WIEGMANN halten den Höhrauch für ein hauptsächlich durch Elektricität bedingtes Phänomen, welches die Stelle eines schwachen Gewitters vertrete; Günthen 5 glaubt, derselbe sey von der Luftelektricität abhängig, und auch vos Hoff 6 setzt denselben mit der Elektricität in ursächliche Verbindung, indem et namentlich bei funfzehn Beobachtungen im Jahre 1828 fand. dass derselbe den Gewittern voranging oder ihnen folgte?. Allen diesen verschiedenen Ansichten fehlt jedoch eine genaue Bestimmung des eigentlichen Verhältnisses der Elektricität zum Höhrauche, mit Ausnahme derjenigen, wonach derselbe ein schwaches Gewitter seyn soll. Dieses aber ist an sich unmöglich; denn da ein Gewitter aus nichts anderem als einer die Elektricität stets erneuernden, also hinsichtlich ihres elektrischen Zustandes stets zwischen Ladung und Entladung wechselnden Wolke besteht, der elektrische Zustand jeder Wolke aber bekanntlich in einem steten solchen Wechsel begriffen ist, mithin jede Wolke als ein Gewitter betrachtet werden kann und auch wirklich so genannt wird, wenn ihre elektrische Spannung auch nur zu einer einzigen Entladung durch einen Blitz steigt, so müsste jede nicht zur Explosion gelangende Wolke zugleich Höhrauch und dieser um so dicker seyn, je geringer ihre elek-

<sup>1</sup> Handb. d. Meteor. Bd. I. S. 58. 84. Vergl. Archiv II. S. 427.
2 Der eigenthümliche Geruch des Höhrauches wäre wohl für die Erklärung seines Ursprunges nicht ganz gleichgültig, allein die Genauigkeit der Beobachtungen erregt einigen Zweifel, wenn man gewahrt, wie sie mit der Theorie übereinstimmen. Bratioloo bemerkte, daß er nach Schwefel rieche, weil die von ihm angenommenen Ausdünstungen schwefelig seyn sollten; den Anhängern der Erklärung durch Elektricität riecht er elektrisch, aber beide Gerüche sind kenntlich verschieden; ich selbst finde weder das eine, noch das andere.

<sup>8</sup> KASTNER Archiv X. S. 232, XVIII. S. 129.

<sup>4</sup> Ebend. S. 491.

<sup>5</sup> Ebend. IX. S. 260.

<sup>6</sup> Ebend. VIII. S. 351.

<sup>7</sup> Ebend. XV. S. 428.

trische Spannung' oder ihre wechselnde Ueberladung mit Elektricität ware. Ergiebt sich schon hieraus die Unhaltbarkeit dieser Hypothese, so geht diese noch mehr aus den Bemühungen hervor, das eigentliche Wesen des Höhrauches auf die Wirkungen der Elektricität nach den darüber bekannten Gesetzen zurückzuführen. Zuvörderst kann die Elekricität selbst auf keine Weise Höhrauch seyn, denn abgesehen von den erwähnten Messungen HEMMER'S und anderer, wonach die Luftelektricität im Sommer 1783 nicht stärker als sonst war, und ohne den wesentlichen Umstand zu berücksichtigen, dass in jenem merkwürdigen Sommer einige Gegenden mitten im dicksten Höhrauche von starken Gewittern heimgesucht wurden, während sie an andern Orten ganz fehlten, mülste bei der Erregung der Elektricität durch starke Maschinen nothwendig ein dem Höhrauche ähnlicher undurchsichtiger und trockner Dunst gebildet werden, wovon nie und unter keinen Umständen irgend eine Spur vorgekommen Ist es aber erwiesen, dass die Elektricität weder in dem Zustande, wie sie aus + E und - E gebunden in allen Körpern in unbestimmbarer Menge vorhanden ist, noch auch als getrennt und nach aufgehobenem Gleichgewichte bei überwiegendem + E oder - E jemals als ein dicker Nebel erscheint, wie wohl keinem vernünftigen Zweifel unterliegt, so muß sie die Bestandtheile des Höhrauches schon vorfinden oder nicht. Im ersten Falle würde sie eine durchaus überstüssige Zugabe seyn, deren Existenz aus den Beobachtungen keineswegs folgt, im zweiten aber müßte sie die Bestandtheile des trocknen Nebels erzeugen; allein sie kann zwar wohl zusammensetzen und trennen, aber noch nie ist ihr eine aus dem Nichts schaffende Kraft von irgend einem besonnenen Naturforscher ernstlich beigelegt worden. BERTHOLON und andere ältere Physiker lassen die erforderlichen Bestandtheile der trocknen Nebel aus der Erde durch die Elektricität verflüchtigt werden; was aber dagegen streitet, dass die Elektricität ihre Wirksamkeit bloss im Zustande des Getrenntseyns von + E und - E zeigt, welche beide sich jedoch beim Uebergange in die Erde sogleich wieder zur Neutralität vereinigen, in der Luft aber sehen wir uns vergebens nach solchen Bestandtheilen um, welche, an sich undurchsichtig, durch Trennung oder Zusammensetzung vermittelst der im Allgemeinen nicht starken Lustelektricität in die dunkeln und nur durchscheinenden Partikelchen der trocknen Nebel, die noch obendrein in so überwiegender Menge plötzlich zum Vorschein kommen, verwandelt werden könnten. Dass der Geruch des Höhranches dem der freien Elektricität ähnlich seyn soll, sagt im Grunde nichts, beide aber einander ganz gleich zu nennen, wagen selbst die Anhänger dieser Hypothese nicht und dürfte bei näherer Prüfung auch als unzulässig erscheinen. Nach VAN Mons besteht der Höhrauch aus Wasserdunst mit freier Elektricität, aber dann müßte derselbe künstlich gebildet werden. wenn eine kräftige Elektrisirmaschine von Nebel umgeben in Thätiskeit gesetzt würde, wobei sich zwar ein starker Geruch nach Elektricität zeigt, aber keine Spur eines trüben Nebels, abgesehen davon, dass der Wasserdunst durch den Beitritt der Elektricität doch unmöglich seine Wesenheit, nämlich den Feuchtigkeitszustand, verlieren kann. Es scheint mir also überflüssig, diese Hypothese weiter zu verfolgen, deren Unzulässigkeit um so deutlicher hervortritt, je mehr man sie im Einzelnen auf das untersuchte Phänomen anwendet.

3) Nach der dritten Hypothese sollen die trocknen Nebel aus dem Rauche und dem Dunste verbrannter oder durch Hitze verflüchtigter Substanzen bestehen, deren Ursprung dann im Einzelnen mit mehr oder weniger Bestimmtheit angegeben wird. Diese Erklärung ist die älteste, auch wenn man die Hypothesen von 1783 unbeachtet lässt, wonach diese und verwandte meteorische Phänomene auf die unbestimmten schwefeligen und alkalischen Dünste zurückgeführt wurden. So leitete Lart den Nebel im Jahre 1783 vom Erdbeben in Calabrien, HICKMANN von denen auf Island ab1, TOALDO, SPALLANZANI und DAQUIN sind der Meinung des ersteren zugethan, obgleich ihnen diese Erklärung wegen des Herabsinkens des Nebels aus der Höhe und wegen seiner weiten Verbreitung einigen Schwierigkeiten zu unterliegen scheint. H. W. BRANDES 2 trägt zwar Bedenken, den Höhrauch von 1783 geradezu von dem Erdbeben in Calabrien oder den vulcanischen Ausbrüchen auf Island abzuleiten, meint iedoch, dass die in dem genannten Sommer so zahlreich stattfindenden Phänomene dieser Art allerdings dazu berechtigen. jenen Dunst für aus der Erde aufgestiegenen vulcanischen zu halten.

1 Encyclop. meth. T. I. p. 238.

<sup>2</sup> Beiträge zur Witterungskunde u. s. w. S. 179.

Wenn es sich um den Ursprung des ausgezeichneten Höhrauches von 1783 und ähnlicher großartiger Phänomene handelt, so lässt sich die Hypothese, wonach dieser als Folge der vulcanischen Ausbrüche auf Island und des hierdurch erzeugten Rauches angesehen wird, in einem hohen Grade wahrscheinlich ma-Die bedeutendsten früheren trocknen Nebel fallen mit ähnlichen vulcanischen Katastrophen zusammen, z.B. der von 526 mit dem großen Erdbeben in Syrien, der von 1721 mit dem Erdbeben in Tauris und Georgien 1; Cotte erwähnt aus einer Schrift BERTRAND's, dass das durch das große Erdbeben von Lissabon und den Ausbruch des Katlegiaa auf Island ausgezeichnete Jahr 1755 Höhrauch und stinkende Nebel gehabt habe, und im Jahre 1764 rauchte nicht blos der Aetna bedeutend stark, sondern noch mehr der furchtbare Catopaxi, welcher lange Zeit die Luft durch ausgeworfene Asche so sehr versinsterte, dass die Bewohner von Hambato und Takunga am 4ten April den ganzen Tag Licht brennen mußten 2. Die schrecklichsten vulcanischen Ausbrüche aber, die geschichtlich genauer bekannt sind, ereigneten sich nicht blos in Calabrien, sondern hauptsächlich auf Island im Jahre 1783, in welchem sich zugleich der dickste bekannte Höhrauch einstellte. Das Ausströmen von Rauch begann am Ende des Monats April, erreichte den höchsten Grad in den Monaten Juni, Juli, und endigte im August 3, also gerade gleichzeitig mit jenem Nebel, welcher am 24sten Mai in Kopenhagen zuerst erschien und in den folgenden Monaten sich meistens mit Nord - und Nordost - Winden weiter stidlich verbreitete; ja es wird ausdrücklich erwähnt4, dass die Sonne auf Island, durch den dicken Rauch kaum sichtbar, ein rothes Ansehn gehabt habe. Auf diese Weise lassen sich dann auch der eigenthümliche Geruch des Höhrauches von 1783, seine zum Husten reizende Schärfe, das Vertilgen der Insecten auf den Psianzen in Kent durch einen während seiner größten Stärke fallenden Gewitterregen, sein Einfluss auf blankes Kupfer und frisch gesärbte Cattane sehr gut erklären.

Durch alle diese übereinstimmenden Umstände muß sonach

<sup>1</sup> Kirwan on the Variations of the Atmosphere. Ch. V. sect. 3 v. Hamboldt Reis. Ueb. Th. III. S. 3.

<sup>3</sup> Vergl. Art. Vulcane.

<sup>4</sup> In den Mannheimer Ephem: a. a. O.

VII. Bd.

die Hypothese, welche die vorzüglich starken trocknen Nebel aus vulcanischem Rauche ableitet, überwiegende Wahrscheinlichkeit gewinnen und zugleich die Vermuthung herbeiführen, dass die ihnen ähnlichen, minder dichten und kürzere Zeit anhaltenden, welche häufig beobachtet werden, von gleichartigen Verbrennungsprocessen abzuleiten sind. Namentlich lässt sich diese Erklärung auf die häufigen vorübergehenden Erscheinungen des Höhrauches im nördlichen Deutschlande anwenden, deren einige ganz erwiesen vom sogenannten Rasenbrennen oder Moorbrennen erzeugt wurden, wie namentlich FINKE auf das bestimmteste dargethan hat1. Auch Rud. BRANDES 2 theilt mehrere interessante Beispiele eines solchen Ursprunges mit, von Hoff 3 redet häufig von Höhrauch mit Braunkohlendampfgeruch und Veltmann4 zeigt durch Zusammenstellung gleichzeitiger Beobachtungen, dass mehrere in der Gegend von Gotha wahrgenommene trockne Nebel, welche diesen eigenthümlichen Geruch verbreiteten, mit dem in Osnabrück erzeugten Moordampfe ohne Zweifel in ursächlichem Zusammenhange standen. VAN Mons wendet zwar gegen diese Erklärung ein, dass jener Rauch den eigenthümlichen Geruch der trocknen Nebel nicht habe, sich nur auf wenige Stunden Entfernung verbreite und nicht allezeit erzeugt werde, wenn sich Höhrauch zeige; allein diese Argumente sind offenbar von keiner großen Bedeutung. Was nämlich zuerst den Geruch betrifft, so war dieser nebst allen ausern Kennzeichen bei dem Höhrauche von 1783 von der Art, dass man auf ein Product der Verbrennung schließen musste, weswegen auch die Italiener, denen der Geruch des vulcanischen Rauches am besten bekannt ist, denselben für ein Erzeug-

<sup>1</sup> Dieses Moorbrennen geschieht vom Monate Mai an und später unter andern in Ostfriesland, indem der obere wurzelreiche Rasen abgehauen, aufgehäuft und angezündet wird, um die zu starken und daher nicht vermodernden Pflauzenwurzeln zu zerstören, den Boden zu erwärmen und zu düngen. S. Naturhistorische Bemerkungen betreine auf vieljährige Beobachtungen sich stützende Beschreibung des Moordampfes in Westphalen u. s. w. von L. L. Finke. Hann, 1820. S. Der Moorrauch in Westphalen, ein Beitrag zur Meteorologie u. s. w. von L. L. Finke. Lingen 1825. 8. Abhandlung vom Rasenbrennen und dem Moorbrennen von Fr. Aberds. Hann, 1826. 8.

<sup>2</sup> Archiv des Apotheker - Vereins u. s. w. XXII. S. 164.

<sup>8</sup> Kastner's Archiv. Th. I. Heft 2.

<sup>4</sup> Ebend. Th. X. S. 266.

niss der Vulcane hielten, wobei auch Toaldo's Einwurf, dass er aus der Höhe herabgekommen sey, wegfällt, wenn man ihn von den isländischen und nicht den italienischen Vulcanen ableitet. Dass übrigens der Geruch des zu einzelnen Zeiten erscheinenden Höhrauches demjenigen sehr gleiche, welcher dem über Städten und selbst Dörsern als Product der Verbrennung entstehenden Rauche eigen ist, hauptsächlich wenn Braunkohlen, Torf oder Steinkohlen daselbst gebrannt werden, ist so ziemlich allgemein anerkannt und von Unbesangenen ost ausgesprochen worden; anch hatte für mich der Anblick der Sonne durch den über London unausgesetzt schwebenden Rauch mit dem, woran ich mich vom Jahre 1783 noch genau erinnere, eine überraschende Aehnlichkeit.

Der zweite Einwurf, dass nämlich der Moordampf sich nur bis auf wenige Stunden Weges Entfernung verbreite, ist durch genaue Nachweisungen von FINKE in so weit genügend widerlegt, als das Fortschreiten desselben, mindestens bis auf 30 deutsche Meilen weit ohne merkliche Abnahme, factisch durch ihn dargethan worden ist 1. In sehr vielen Fällen lässt sich ohnehin die Verbindung trockner Nebel mit dem Moorbrennen oder sonstigen Erzeugungen eines starken Rauches nachweisen, wie dieses namentlich Günthen 2 bei zwei von ihm mitgetheilten Beobschtungen gethan hat, obgleich er dennoch geneigt ist, den Ursprung derselben von elektrischen Wirkungen abzuleiten. Auserdem ergiebt eine einfache Berechnung, dass nur mässige Luftströmungen von nicht mehr als 12 Fuss Geschwindigkeit in einer Secunde den Rauch binnen einem einzigen Tage 43, 2 Meilen, also fast 3 Breitengrade weit, fortzuführen vermögen, die Meile hoch zu 24000 Fuß angenommen, so dass hiernach also der Rauch von Island nur etwa 10 Tage bedurfte, um an den französischen Küsten anzulangen.

Der dritte Einwurf gegen diese Hypothese endlich kann ohne Schwierigkeit beseitigt werden, nämlich dass der Höhrauch, namentlich auch im nördlichen Deutschland, beobachtet werde, wenn weder benachbarte Vulcane noch angezündete Moore die Lust mit Rauch erfüllen. Hierauf lässt sich nämlich erwiedern, dass diese angegebenen Ursachen zwar unter die vorzüglichsten und in größerem Masstabe wirksamen gehören, wodurch der

<sup>1</sup> Naturhistorische Bemerkungen u. s. w. S. 26.

<sup>2</sup> Kastner Archiv IX. S. 260.

mehr oder minder dichte, oft sehr weit verbreitete und durch einen eigenthümlichen Gerneh ausgezeichnete Ranch erzeugt wird, aber keineswegs die einzigen sind, vielmehr geschieht eben dieses durch alle größere, mit Feuer arbeitende Fabrikanlagen und durch viele vereinte kleinere Verbrennungsprocesse, weswegen der nebelartige Rauch über großen Städten selten und namentlich über London nie fehlt. Wenn man aber bedenkt, wie weit bei nicht stürmisch zerstreuenden Winden oft der Rauch von einem einzigen Dampfschiffe fortgeführt wird. und die unermessliche Menge desselben berücksichtigt, welche namentlich aus den zahllosen Anlagen für Feuerarbeiten in England emporsteigt, wo an vielen Orten ganze Quadratmeilen von einem dicken Rauche überdeckt sind, so gelangt man bald zu der Ueberzeugung, wie leicht solche enorme Massen, ohne gänzlich zerstreut zu werden, bis auf mehr als hundert Meilen fortsließen können. Diese Ansicht wurde bei mir hauptsächlich hervorgerufen, als ich in der Nähe von Birmingham von einem einzigen Standpuncte aus 95 hoch hervorragende Kamine zählte, die vielen niedrigen nicht mitgerechnet, aus deren jedem eine schwarze Rauchsäule emporstieg, so dass alle vereinigt die ganze unübersehbare Fläche mit einer undurchsichtigen Rauchwolke überdeckten, und ich glaube bestimmt, dass jeder, dem ein solcher Anblick gewährt wird, die über die Entstehung des Höhrauchs aufgestellte Hypothese als richtig anerkennen wird, so dass wir also diese keinen geheimen, nicht leicht erklärbaren. sondern ganz einfachen, natürlichen und nahe liegenden Ursachen beimessen dürfen.

Aus dieser Hypothese, wonach also der Höhrauch im Allgemeinen von Verbrennungsprocessen abzuleiten ist, indem die
großartigen Erscheinungen desselben von vulcanischen Ausbrüchen, die meisten geringeren, vorzüglich in einigen nördlich
europäischen Küstenländern von dem Moorbrennen in jenen Gegenden hauptsächlich, seltener wohl vom Rauche der colossalen
englischen Steinkohlen - Consumtion, andere geringere und seltenere ähnlichen Erzeugungen von Rauch beizumessen sind,
lassen sich alle Einzelheiten dieser Phänomene sehr einfach herleiten. Der Geruch des Höhrauches, welcher durch v. Derschau und Jansen<sup>1</sup> ein eigenthümlicher, brenzlich - bituminö-

<sup>1</sup> Schweigg. Journ. LII. S. 382.

ser, etwas stechender, einen unangenehmen Eindruck machender und sogar Kopfschmerzen veranlassender genannt wird, stimmt ganz hiermit überein, jedoch ist derselbe in der Grafschaft Mark, wo diese Beobachtungen gemacht wurden, stärker und daher leichter kenntlich, als in südlichern und mehr östlichen Gegenden, weil der Nebel in letzteren durch größere Zerstreuung ungleich schwächer ist. Eben diese größere Seltenheit und geringere Dichtigkeit des Höhrauches im südlichern Deutschland und in der Schweiz, wo man denselben kanm überall oder mindestens höchst selten erwähnt findet, giebt der aufgestellten Hypothese einen neuen Unterstützungsgrund. Der trockne Nebel ist nämlich am häufigsten und dichtesten in jenen Ländern, welche den großen Moorgegenden und England am nächsten liegen; er kommt in jene Districte, namentlich in die Grafschaft Mark nie mit Süd - und Ost - Winde, sondern mit nördlichen und nordwestlichen Luftströmungen<sup>1</sup>, und zwar am häufigsten im Mai, Juni und Juli, weil dann das Moorbrennen am meisten geschieht, beides aber im Monate August unter die Seltenheiten gehört; er erscheint meistens nach Gewittern, weil dann die Luftschichten aus größeren Höhen herabzusinken anfangen, welche zugleich die ihn begleitende Kälte bedingen; er ist aus gleichen Ursachen trocken, erscheint nur bei heiterem Wetter, weil stürmische Luftbewegungen ihn zerstreuen, weicht dem Regen, weil dieser ihn mit sich herabführt, und verschwindet oft plötzlich, wenn die über dem Erdboden erwärmten oder sonstige aufsteigende Luftströme ihn mit sich in die höheren, weiten Regionen führen und durch übermäßige Verdünnung ganz verschwinden machen.

Bei so vielen und so bestimmt entscheidenden Thatsachen, deren Zahl sich leicht noch vermehren ließe, scheint es mir nicht angemessen, das Phänomen noch fernerhin als ein räthselhaftes zu betrachten und Hypothesen zu seiner Erklärung aufzusuchen.

# Nebelflecke.

Nebelsterne; nebulae, stellae nebulosae; étoiles nebuleuses; nebulous stars. Bei der genauen

<sup>1</sup> v. Derschau und Jansen a. a. O.

Betrachtung des Himmels bemerkt man theils schon mit blossem Auge, noch mehr aber mit Fernröhren, lichte Gegenstände, die sich wie Wölkchen von mehr oder minderem Lichte ausnehmen und die daher Nebel, Nebelflecke genannt worden sind. Als ein solcher Nebel erscheint dem blossen Auge der Sternhaufen im Krebse und der im Degengriffe des Perseus; aber bei diesen und mehrern andern zeigt schon die Beobachtung mit schwachen Fernröhren, dass sie aus einer Menge scheinbar nahe bei einander stehender Sterne zusammengesetzt sind und daher eben so wie das Haar der Berenice, das Siebengestirn u. a. mit allem Rechte Sternhaufen heißen sollten. Dagegen giebt es auch Nebelflecke, deren Ansehen für das blosse Auge ziemlich eben so ist, die aber, selbst mit Hülfe starker Fernröhre, ihr nebeliges Ansehen nicht verlieren, z. B. der schon mit blossem Auge sehr gut sichtbare Nebelfleck in der Andromeda. Ueber diese Verschiedenheit haben erst HERSCHEL'S Beobachtungen eine etwas geniigendere Belehrung gegeben.

Von den frühern Beobachtungen brauche ich nur wenig an-SIMON MARIUS scheint den Nebelsleck in der Andromeda zuerst bemerkt zu haben, ums Jahr 1614, und noch um das Jahr 1665 war er so wenig bekannt, dass einige Beobachter ihn für einen Kometen gehalten hatten 1. Die Praesepe im Krebse und den Sternhaufen im Kopfe des Orion (den GA-LILEI nebulosa Orionis nennt) erkannte GALILEI sogleich mit seinen Fernröhren als Sternhaufen 2. Den merkwürdigen Nebelfleck im Orion entdeckte Hunghens 3. Den schönen Sternhaufen im Sobieski'schen Schilde entdeckte Kincu. Verzeichnisse mehrerer Nebelflecke und Sternhaufen haben HALLEY, MESSIER u. a. gegeben 4. Auch Bone hat durch viele eigene Beobachtungen diesen Theil der Sternkunde sehr bereichert und Abbildungen mehrerer Sternhaufen und Nebelflecke in seinen bekannten Sterncharten mitgetheilt. Aber alle diese Bemühungen erschienen als unbedeutend, sobald HERSCHEL anfing, seine großen Telescope zu einer Durchmusterung des ganzen Himmels

<sup>1</sup> Lubieniezki theatrum cometicum. I. p. 325, 337, 403. Montucla Hist. II. 285.

Sidereus nuncius. Opere di Galileo Galilei, Milano 1810.
 332.

<sup>3</sup> Hugenii opera III. p. 540.

<sup>4</sup> Phil. Trans. for 1715, p. 890. Mem. de Paris pour 1771. p. 435.

anzuwenden. Seine Beobachtungen zeigten nicht nur, dass die Erscheinungen, die man, ihrer Verschiedenheit ungeachtet, unter dem Namen Nebelslecke zusammenfalste, bei Tausenden am Himmel vorhanden sind 1, sondern sie geben wenigstens einigen Ausschluss über die verschiedene Beschaffenheit derselben. Ich werde daher vorzüglich von seinen Beobachtungen und den von ihm angegebenen Folgerungen reden und einzelne andere Beobachtungen gelegentlich erwähnen.

Dass vermöge der Lichtstärke oder raumdurchdringenden Kraft der Herschel'schen Fernröhre, wodurch sie auch bei starker Vergrößerung noch dienen konnten, Gegenstände von schwachem Glanze gut zu zeigen, manche nebelige Sternhausen sich als wirklich aus Sternen zusammengesetzt zeigen würden, ließ sich nach der Uebereinstimmung mit den Sternhausen, die nur für das bloße Auge ein nebeliges Ansehen haben, erwarten. Wirklich war dieses auch so sehr der Fall, dass Herschell in der frühesten Zeit die Meinung gesast zu haben scheint, es müßten durchaus alle Nebelslecke sich bei hinreichend geschärftem Blicke als Sternhausen darstellen; eine Meinung, die er später nicht mehr als ohne Ausnahme richtig anerkannte.

Nach Herschel's späteren Mittheilungen darf man es wohl als gewiß ansehen, daß man zwei wesentlich verschiedene Arten von Nebelslecken annehmen muß, und außer den Erscheinungen, die sich mit ziemlich entschiedener Sicherheit zu einer oder der andern Classe rechnen lassen, giebt es noch Gegenstände von zweiselhafter Natur. Jene zwei Hauptclassen sind erstlich die Nebelslecke, die man deutlich oder doch wenigstens mit großer- Wahrscheinlichkeit als Sternhausen erkennt, und zweitens die eigentlichen Lichtnebel, milchigen Nebel, die bei der Beobachtung mit stärkeren Instrumenten sich nicht so darstellen, daß man sie für Sterne halten kann, sondern die aus einer gleichsörmig ausgetheilten leuchtenden Materie zu bestehen scheinen 2.

<sup>1</sup> Phil. Transact. for 1786, p. 457. for 1789, p. 212. for 1802. p. 477. Astr. Jahrbuch 1791. S. 157. 1794. S. 150. 1807, S. 129. Auch in Herschel's sämmtlichen Schriften. I, Rd. S. 403.

<sup>2</sup> Ich werde mich in den Citaten auf die deutsche Ausgabe von Herschel's Schriften (W. Herschel's sämmtl. Schriften. Erster Bd., über den Bau des Himmels. Dresden u. Leipzig, Arnold'sche Buchh. 1826.) beziehen.

Die Sternhaufen sind sowohl ihrer Gestalt, als auch ihrer Größe und ihrem Glanze nach sehr verschieden. Als die regelmäßigste und dennoch sehr oft vorkommende Gestalt giebt HERSCHEL die kugelförmige an. In diesen kugelförmigen Sternhaufen sind zahlreiche leuchtende Puncte von gleichem Glanze auf einen kreisförmigen Flächenraum so ausgetheilt, dass sie gegen die Mitte immer mehr und mehr gedrängt erscheinen; diese Zusammendrängung gegen den Mittelpunct geht gewöhnlich so weit, dass sie in einen leuchtenden Mittelpunct, dessen vereinigter Lichtglanz keinen einzelnen Stern mehr zu erkennen gestattet, übergeht. Dass in diesen Sternhaufen nicht bloss scheinbar, sondern auch wirklich die Sterne einander nahe stehen, daran kann man unmöglich zweifeln. Die Sterne in ihnen müssen, so weit sie uns einzeln kenntlich sind, nicht sehr von der Gleichheit entfernt seyn, und auch ihre Austheilung in dem Raume, den sie einnehmen, müssen wir als nach allen Richtungen um den Mittelpunct herum übereinstimmend ansehen, wobei sie indess gegen den Mittelpunct zu auch wirklich enger zusammengedrängt stehen mögen, als gegen den Rand, indem ihr Ansehen in den meisten Fällen gegen den Mittelpunct gedrängter erscheint, als einer gleichformigen Austheilung angemessen ist. Hier haben sich also viele Sterne, wie man wohl sicher behaupten kann, um einen anziehenden Mittelpunct, in welchem wir uns am liebsten einen Stern von mehr Masse denken werden, vereinigt und bilden so ein großes Sternsystem 1. Um die Entfernung solcher Sternsysteme zu schätzen, bieten sich mehrere Wege dar, die jedoch alle von Vermuthungen ausgehen. Am passendsten scheint diejenige Bestimmung der Entfernung, wo man die Sterne in ihnen als ungefähr denen gleich, die uns näher umgeben, voraussetzt 2. Findet man z. B., dass ein Fernrohr, welches 61 mal so tief als das blosse Auge in den Raum eindringt, uns bei großer Anstrengung des Auges noch die Sterne eines Nebelsleckes, der dann ein auflöslicher Nebelsteck heist, zeigt, und hat man sich durch andere Beobachtungen überzeugt, dass das blosse Auge bis auf 12 Siriusweiten reicht, so eignet man diesem Sternhaufen eine Entfernung von 732 Siriusweiten zu. Ein solcher Nebelfleck von

<sup>1</sup> HERSCHEL S. 135.

<sup>2</sup> Ebend. S. 341.

10 Minuten Durchmesser hätte also einen wahren Durchmesser gleich zwei Siriusweiten und in diesem Raume würde man (da die Sterne oft so gedrängt erscheinen, dass man dieses wohl annehmen darf) 60 Sterne in jedem Durchmesser, 113000 Sterne in dem ganzen Raume annehmen dürfen. Diese Sterne alle wären in einem Raume enthalten, dessen Halbmesser der Abstand von uns bis zum Sirius ist, also nach einem ganz andern Gesetze angeordnet, als die uns umgebenden Sterne, aber immer wären ihre Abstände von einander noch viel größer, als der Durchmesser unsers Planetensystems, ja, wenn man den nächsten Fixstern auch nur eine Billion Meilen entfernt setzt. ihr gegenseitiger Abstand doch noch 30000 Millionen Meilen. Diese Rechnung, die HERSCHEL in Beziehung auf einige von ihm beobachtete Nebelflecke durchführt, zeigt, dass die Voraussetzungen der Rechnung nichts in sich Widersprechendes haben. Einige dieser Sternhausen müssen hiernach als näher und als noch lange keine Siriusweite im Durchmesser haltend geschätzt werden; andere sind entfernter, und da es Gegenstände giebt, die selbst in den stärksten Fernröhren sich nur erst so zeigen, wie andere auflösliche Sternhaufen in schwächeren Fernröhren, so ist es höchst wahrscheinlich, dass manche jener Gegenstände in der That Sternhaufen sind, die nur über die Grenzen der raumdurchdringenden Kraft aller unserer Fernröhre hinaus liegen. Dieses ist um so mehr zu vermuthen, da sich so sehr zahlreiche Gegenstände am Himmel finden, die in aller Hinsicht wie ein verkleinertes Bild eines leicht auflöslichen Nebels, und wieder andere, die wie ein verkleinertes Bild jenes verkleinerten Bildes aussehen. Bei diesen Nebelflecken, die durch kein Fernrohr als in Sterne aufgelöst erscheinen, ist offenbar von gar keiner regelmäßigen Abschätzung der Entfernung die Rede, da es ja ganz ungewiss bleibt, ob sie wirklich aus Sternen bestehen; dennoch sind folgende Betrachtungen HERSCHEL'S so der Natur der Sache angemessen, dass man ihnen einiges Gewicht nicht absprechen wird1. giebt Sternhaufen, die mit dem 10fulsigen Teleskope sehr genau so aussehen, wie andere mit dem blossen Auge oder mit einem sehr schwachen Fernrohre, und es ist daher einleuchtend, dass man sagen wird, weil jenes Fernrohr 28mal so tief in den Raum

<sup>1</sup> S. 371.

eindringt, als das blosse Auge, so konnte ein Sternhaufen, der wirklich dem bloßen Auge sichtbar ist, bei 28mal so großer Entfernung noch in jenem Fernrohre sichtbar bleiben. Daran knüpft sich also leicht der Schlufs, da Sternhaufen in 144 Siriusfernen sich noch dem blossen Auge zeigen, so mögen Sternhaufen, die sich im 10fulsigen Teleskope eben so unbestimmt zeigen, 4032 Siriusfernen entlegen seyn. In so großer Ferne und vollends in den Entfernungen, die hiernach das 20fulsige, das 40fulsige Teleskop noch erreichte (die 4000 bis 11000, ja 35000malige Entfernung des Sirius), müssten solche Sternhausen unter einem äußerst kleinen Winkel, zuletzt nur als etwas größere Sterne erscheinen 1. Diese Berechnungen geben uns daher Grund zu vermuthen, dass unser Auge noch bis zu der 10000fachen Entfernung des Sirius eben solche Sternsysteme entdecke, und da sich hiermit die Ueberzeugung von der Unendlichkeit der sichtbaren Welt, von der Unmöglichkeit, dass ein irdisches Auge ihre Grenzen erreichen könne, verbindet, so ist die Behauptung, dass manche jener Nebelslecke sich in Entsernungen von 100000 Billionen Meilen befinden mögen, in Entfernungen, aus denen das Licht erst in einer langen Reihe von Jahrtausenden zu uns gelangt, nicht als eine unglaubliche zu betrachten, sondern wir sehen in ihr, was wir, durch innere Nothwendigkeit getrieben, glauben, dass für die Größe des Weltbaues, für das Werk des Unendlichen, jedes irdische Mass, jede menschliche Phantasie zu begrenzt ist.

Aber nicht alle Sternhausen haben diese nach der Mitte immer gedrängtere Kugelsorm. Bei manchen, wenn sie auch kugelsormig sind, scheint die Austheilung der Sterne mehr gleichsörmig; bei andern scheint ein Zusammendrängen gegen mehrere Mittelpuncte statt zu sinden; noch andere sind gleichsam an einander gereiht oder haben die Gestalt eines Ringes, so als ob aus dem mittleren Raume sich die Sterne rings herum zusammengedrängt hätten. Nach Herschel's Beobachtung ist der Himmel um diese Sternhausen herum meistens so dunkel, das sich der Gedanke ausdrängt, alle Sterne aus der entserntern Umgebung hätten sich gegen jene Mittelpuncte zusammengedrängt. In Rücksicht ihrer gegenseitigen Lage glaubte Herschel auch 2 etwas Merkwürdiges zu sinden, dass sie nämlich

<sup>1</sup> S. 255. 2 S. 77.

in Schichten oder Reihen geordnet sind, die durch weite Räume fortlaufen, und dass sie sosern der Milchstrasse gleichen, als auch diese eine Schicht zusammengeordneter Sternhausen zu seyn scheint. Eins dieser Nebellager war so reichhaltig, dass in 36 Minuten 31 Nebelslecke gesehen wurden; in einem andern waren doppelte und dreisache Nebelslecke, große mit kleinen, die wie ihre Begleiter erschienen, u. s. w. Henschel ist, so viel ich weiß, auf diese Anordnung nicht wieder zurückgekommen, und ich bin daher ungewiß, ob bei dieser Andeutung auf die Verschiedenheiten in der Entsernung und in der Natur der Nebelslecke Rücksicht genommen worden ist, da Henschel diese bei seinen frühern Beobachtungen noch nicht so ausgesast hatte.

Die zweite Art von Nebeln scheint nicht aus Sternen zusammengesetzt zu seyn. Allerdings bleibt es, wie ich schon erwähnt habe, oft zweifelhaft, ob nicht noch vollkommenere Fernröhre den milchigen Nebel in einen auflöslichen Nebel verwandeln würden, und HERSCHEL glaubte z. B. bei seinen frühern Beobachtungen den Nebel in der Andromeda so zu sehen 1, daß er in seinem glänzendsten Theile sich den auflösbaren Nebeln nähere; aber in manchen Fällen ist es wohl ganz unbezweifelt, dass wir in den milchigen Nebeln eine ganz andere Materie sehen, über deren Beschaffenheit wir nur unvollkommene Muthmassungen haben können. Eine sehr schwach leuchtende, vermuthlich nicht sehr verdichtete Materie, die oft sehr bedeutende Räume einnimmt, die zuweilen mit Sternen in Verbindung steht, müssen wir wohl in diesen Nebelmassen erkennen; aber ihre Bestimmung im Weltraume ist uns sehr wenig klar. HERSCHEL hat aus seinen Beobachtungen Folgendes über sie mitgetheilt 2. Es giebt Gegenden von 1 bis 1,5 Grad im Durchmesser, die ganz mit einem unregelmäßig ausgebreiteten Nebel bedeckt sind, und ihrer sind so viele, dass schon Her-SCHEL'S Beobachtungen zusammen 150 Quadratgrade als mit solchen Nebeln bedeckt angeben. In diesen schwachen Nebelmassen zeichnet sich nun zuweilen eine oder zeichnen sich mehrere Stellen durch größern Glanz aus, die Nebelmaterie scheint sich hier verdichtet zu haben oder uns dadurch glänzender zu werden, dass unsere Gesichtslinie länger in ihr fortläust. Aber

<sup>1 8, 125.</sup> 

die Vermuthung, dass die Nebelmaterie sich verdichte, dass sie, durch irgend eine stärkere Anziehung gegen einen oder gegen mehrere Mittelpuncte getrieben, sich hier mehr ansammle, gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man findet, dass mehrere Nebelmassen oft einander nahe liegen, so liegen, dass man den Gedanken fasst, sie hätten eine ehemals zwischen ihnen ausgebreitete Nebelmaterie zu sich herangezogen und dadurch zwischen sich einen leeren Raum hervorgebracht. Dieser Gedanke an ein Zusammenballen der Nebelmaterie wird dadurch bestärkt, dass viele Nebel eine rundliche Form haben und zahlreiche andere ganz entschieden oval sind; dass sehr viele Nebel in der Mitte einen stärkeren Glanz zeigen, der auf bedeutendere oder doch wenigstens nicht unerhebliche Verdichtung hinweist. Diese größere Lichtstärke ist bei einigen Nebelflecken durch leise Abstufung gegen die Mitte zunehmend, bei andern gleicht die Mitte mehr einem Kerne, der, selbst sehr verdichtet, nur noch einen dünnen umgebenden Nebel zurückgelassen hat. Endlich schließen sich hieran die merkwürdigen planetarischen Nebelflecke, die eine beinahe ganz gleichförmig helle Scheibe von ½ Min. und selbst einer ganzen Min. Durchmesser darbieten, oft noch mit etwas Nebel umgeben sind und sich so zeigen, als ob sie schon einen gewissen Grad von Festigkeit erreicht haben, wobei sie sich aber doch immer noch von Sternen sehr wesentlich durch ein viel matteres Licht und einen größeren Durchmesser unterscheiden. Und über diese Verdichtung zu planetarischen Nebelslecken hinaus scheint nun noch ein weiterer Grad der Verdichtung möglich zu seyn, wo der Nebel in der Mitte einen Stern, nur noch mit Strahlen, mit einer nebeligen Hülle umgeben, darstellt. Diese Zusammenordnung der von Herschel zahlreich beobachteten, höchst mannigfaltigen Nebelflecke scheint also wirklich darauf hinzudeuten, dass jene feine Materie, die sich uns in den ganz diinnen zertheilten Nebeln zeigt, fähig ist, sich zu leuchtenden Körpern auszubilden. Andere Nebel scheinen sich so an Sterne anzuschließen, als ob sie im Begriff wären, sich mit den schon ganz ausgebildeten Sternen zu verbinden; die Nebelmasse umgiebt einen Stern, oder liegt zwischen zwei Sternen, oder geht in mehrere Aeste von einem Sterne aus1, oder es ist eine Nebel-

---

<sup>1</sup> S. 270.

masse über mehrere Sterne so ausgebreitet, als ob sie diese amgäbe.

Ich muß mich hier damit begnügen, das, was Herscher mit zahlreichen Beispielen bestätigt, nur mit wenigen Worten enzudeuten, und füge nur die Bemerkung bei, daß diese Abhandlungen Herscher's, die eine in den letzten Lebensjahren gemachte Zusammenstellung seiner Beobachtungen enthalten, böchst anziehend und belehrend sind, aber doch sehr den Wunsch erregen, es möge bald ein mit starken Instrumenten ausgestatteter Beobachter alle diese Beobachtungen wiederholen, um den Grad von Wahrscheinlichkeit näher zu bestimmen, den wir diesen scharssinnigen Vermuthungen beizulegen uns geneigt stihlen.

Diese eigentlich nebeligen Erscheinungen sind nach HER-SCHEL'S Ansicht nicht so sehr weit entsernt. Er glaubt, dass Sterne neunter Größe hinter dem Nebel im Orion ständen und dass dieser Nebel vielleicht nur mit der Entfernung der Sterne zweiter und dritter Größe übereinstimme. Die aus dem matten Glanze der Nebelstecke für ihre geringere Entfernung hergenommenen Gründe scheinen mir kein Gewicht zu haben. Aber sind sie auch nur zwei Siriusfernen von uns, so muß ein Nebel von 1 Grad Ausdehnung doch einen Raum, der mehrere hundertmal so groß als unser Sonnensystem ist, erfüllen. irgend einer dieser Nebelflecke eine jährliche Parallaxe habe, ist noch von niemand beobachtet worden, also ist bis jetzt kein Grund vorhanden, anzunehmen, dass sie uns näher sind, als die nächsten Fixsterne. Dagegen hat man in dem öfter beobachteten Nebel im Orion Veränderungen wahrzunehmen geglaubt, und der altere Henschel zweiselte gar nicht, dass in dem Zeitraume seiner Beobachtungen dieser Nebel seine Gestalt verändert habe. Die Vergleichung zwischen der Lage, die HETCHENS diesem Nebel in Vergleichung gegen die benachbarten Sterne zueignet, und späteren Bestimmungen spricht noch mehr hierfür. Aber wie trüglich diese Vergleichungen seyn können, bemerkt der jungere Henschel.2, indem er auf die großen Verschiedenheiten ausmerksam macht, welche durch

<sup>1</sup> S. 249.

<sup>2</sup> Aus den Transact, of the astron, soc. in der Bibliothèque universelle, XXXIV. 81.

die Anwendung eines andern Fernrohrs und selbst durch Veränderungen in dem Zustande der Atmosphäre in dem Erscheinen dieser lichtschwachen Gegenstände hervorgebracht werden. Der jüngere HERSCHEL selbst hat daher aus eigenen Beobachtungen eine die größte Aufmerksamkeit verdienende genaue Beschreibung der einzelnen Theile dieses Nebels, denen er bestimmte Namen beilegt, gegeben, und nun erst lässt sich hoffen, dass wir bald durch Fortsetzung dieser Beobachtungen, mit gleichen Instrumenten angestellt, eine genauere Bestimmung der, im Allgemeinen wohl nicht zu bezweifelnden, Veränderungen erhalten werden. Die früheren Beobachtungen von HUYGHENS, PICARD, LE GENTIL, MAIRAN, MESSIER sind von HERSCHEL angeführt; Schnöten's Beobachtungen scheinen ihm unbekannt geblieben zu seyn. Einige Beobachter haben den Raum neben diesem Nebel als auffallend schwarz angegeben, was aber doch wohl nur durch die Vergleichung- mit dem Lichte des Nebelflecks, bloss scheinbar, hervorgebracht werden mag 1.

Der schöne Nebelsteck in der Andromeda, der keine Veränderungen zu erleiden scheint, ist nebst den beiden kleinen benachbarten Nebeln von Massier genau dargestellt<sup>2</sup> worden. Des jüngern Herschel's Beschreibung stimmt mit dieser Zeich-

nung fast genau überein.

Von Hahn hat die ganze Gegend um den nördlichen Flügel der Jungfrau als mit einem Nebel überzogen angegeben, und obgleich von Hahn's Beobachtungen nicht die Sieherheit, wie die von Herschel und Schröter, haben, so verdient doch diese Bemerkung vielleicht eine Prüfung<sup>3</sup>. Eben dieser Beobachter glaubt, dass der planetarische Nebel bei  $\mu$  der Wasserschlange seine Gestalt und Lage geändert habe<sup>4</sup>. Endlich bemerke ich noch, dass Cacciatore's Meinung, er habe einen früher nicht vorhandenen Nebelsleck entdeckt, durch Dunlors Beobachtung<sup>5</sup>, die diesen Nebelsleck als schon früher vorhanden nachweist, widerlegt ist<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> HERSCHEL'S Schriften S. 385.

<sup>2</sup> Mem. de l'Instit. de France. VIII. 206.

<sup>8</sup> Astr. Jahrb. 1801. S. 178.

<sup>4</sup> Ebendas. 1803. S. 106.

<sup>5</sup> Schum. astron. Nachr. Nr. 148,

<sup>6</sup> Vergl. den Art. Milchstrafse.

## Nebenmonde.

Paraselenae; Paraselenes; sind eben solche glänzende Erscheinungen in Beziehung auf den Mond, wie es die Nebensonnen in Beziehung auf die Sonnen sind 1. Schon die alten Naturforscher kannten sie 2. Da sie ganz ebenso entstehen, wie die Nebensonnen, so verweile ich hier nicht bei einer nähern Beschreibung und Theorie derselben, und bemerke nur, dass manche der Beobachtungen, wo man ganz nahe bei dem wahren Monde einen Nebenmond zu sehen geglaubt hat, vielleicht auf Täuschung beruhen, indem ich selbst einmal nach einer auf dem Postwagen schlaflos zugebrachten Nacht den gegen Morgen erst aufgehenden Mond trübe und doppelt gesehen habe, aber mich bald überzeugte, dass mein etwas gereiztes Auge mir ebenso den Mond verdoppelt zeige, wie ein kurzsichtiges Auge ein entferntes Licht undeutlich und vielsach sieht. Ohne gerade sicher behaupten zu wollen, dass alle bei höherem Stande des Mondes bemerkte Verdoppelungen des Mondes bloße Täuschungen ähnlicher Art waren. scheint mir doch die Bemerkung nicht unrichtig, dass auch bei einer andern, vollständig beschriebenen, Erscheinung3 die Verdoppelung nicht wahrgenommen ward, wenn man den Mond durch einen Operngucker oder durch ein achromatisches Fernrohr beobachtete, und dass noch eine ähnliche Beobachtung ganz einer solchen Täuschung ähnlich sieht. Dass aber nahe am Horizonte Nebenmonde ganz nahe neben dem wahren Monde erscheinen können, darüber werde ich im Art. Nebensonne Beobachtungen mittheilen. B.

# Neben planeten.

Monde, Trabanten der Hauptplaneten; Planetae secundarii, Satellites planetarum; Planetes du second ordre, Lunes, Satellites; Satellites, Moons.

<sup>1</sup> S. Art. Hof und Nebensonne.

<sup>2</sup> Plin. Hist. nat. II. 82.

<sup>3</sup> Berlin. astronom. Jahrbuch 1812. S. 265.

<sup>4</sup> G. XXX. 106.

Die Nebenplaneten sind Weltkörper, die nicht, wie die Hauptplaneten, eine einfache, kreisförmige oder elliptische Bahn um die Sonne durchlaufen, sondern einen Hauptplaneten so begleiten, dass sie ihre relative Bewegung um diesen in einer Kreisbahn oder einer Ellipse vollenden. Unser Mond ist ein solcher Körper, der, wenn wir uns die Erde als ruhend denken, sich in einer beinahe kreisförmigen Bahn, deren Mittelpunct die Erde ist, um die Erde bewegt, allerdings aber, da er mit der Erde um die Sonne herum gesührt wird, eine ungesähr cykloidische Bahn im Sonnensysteme beschreibt.

Da vom Monde ein eigner Artikel handelt, so werde ich hier nur von den Monden des Jupiter, Saturn und Uranus han-

deln. Die übrigen Planeten haben keine Monde 1.

## Monde des Jupiter.

Gleich nach Erfindung der Fernichte bemerkte Simon Manius (Simon Mayer) in Anspach im November des Jahres 1609, dass einige kleine Sterne, immer unter einander und mit dem Jupiter in gerader Linie stehend, bald an seiner einen, bald an seiner andern Seite sich zeigten. Er beobachtete sie vom 29sten Dec. 1609 bis 12ten Januar 1610 und dann vom 8ten Februar bis in den März und überzeugte sich völlig, dass dieses Monde des Jupiter wären. Er nannte diese kleinen Gestirne dem Markgrafen von Brandenburg zu Ehren, in dessen Dienste er stand, sidera Brandeburgica. Da er aber erst 1614 seine Entdeckung vollständig bekannt machte 2, so kam ihm in der Bekanntmachung eben dieser Entdeckung Galliel zuvor, der mit einem selbst versertigten Fernrohre diese Monde am 7ten Januar 1610 bemerkt und sodann genau beobachtet hatte. Schon in demselben Jahre machte er seine Entdeckung bekannt<sup>3</sup>, bestimmte

<sup>1</sup> Von der ganz gewifs irrigen Meinung, dass auch Venus einen Mond habe (Mém. de l'acad. de Berlin 1773), ist es jetzt nicht mehr nöthig, etwas zu erwähnen.

<sup>2</sup> Mundus jovialis anno 1609 detectus. Noribergae 1614. Eine kurze Nachricht hat er indess schon im Fränkischen Kalender für 1612 gegeben, wie Genler aus Bechmann's Beitr. z. Gesch. d. Erfind. J. Bd. S. 117. und aus den Nachrichten der ökonom. Gesellsch. im Franken, zweitem Jahrgang (Anspach 1776), anführt.

<sup>8</sup> Nuncius sidereus. Veuet. 1610 u. Frf. 1610. Auch in den 1810 in

die Umlaufszeiten dieser Monde genau und nannte sie zu Ehren des berühmten italienischen Fürstenhauses Sidera medicea. Dieser Name ist nicht in Gebrauch geblieben. Dass diese Entdeckung von einigen Beobachtern verdächtig gemacht wurde<sup>1</sup>, verdient kaum erwähnt zu werden; Kerren selbst aber überzeugte sich bald von der Richtigkeit der Entdeckung und fand darin noch einen Beweis mehr für die Behauptung, dass auch die Erde mit ihrem Monde um die Sonne lause<sup>2</sup>.

Diese vier Jupitersmonde sind schon mit sehr schwachen Fernröhren zu erkennen, ja es hat mehrere Personen gegeben, die sich überzeugt hielten, dass sie sie mit blossen Augen wahrnähmen, und dieses würde, bei dem gar nicht unbedeutenden Glanze dieser Weltkörper, nach Oldbas Urtheile gewis leicht möglich seyn, wenn sie nicht einem so sehr hellen Himmelskörper nahe ständen; der große Glanz des Jupiter selbst aber macht die meisten, auch sonst scharsen, Augen unfähig, das Bild der Trabanten, indem es von dem Hauptplaneten so lebhast überglanzt wird, wahrzunehmen. Sie sind übrigens leicht zu erkennen, weil sie immer fast genau mit ihrem Hauptplaneten in einer geraden Linie stehen, und diess deswegen, weil die Erde sich nur wenig von der Ebene, worin sie sich bewegen, entfernen kann.

Die Beobachtung dieser Monde hat später Flamstead, Cassini, Maraldi und Lalande beschäftigt. Cassini gab Tafeln zur Bestimmung ihres scheinbaren Laufes heraus 3. In späterer Zeit hat Wargertin sich vorzüglich um diese Berech-

Milano herausgegebenen Opere di Galileo Galilei. Vol. 1V. p. 297. Galilei wunderte sich zwar bei der ersten Beobachtung darüber, daßa die Sternehen in gerader Linie standen, hielt sie aber doch für Fixsterne und sah bloß von ungefähr, "nescio quo fato ductus," sich am 8. Jan. wieder nach ihnen um.

<sup>1</sup> Epist. ad Kepplerum scriptae. Lips. 1718. Epist. 103.

<sup>2</sup> Narratio de quatuor Jovis satell. a se observatis. Pragae 1610, und Dissertatio cum nuncio sidereo ad Galil. missa. Pragae 1610. S, auch über frühere Beob. dieser Monde: de Zach Corr. astr. 111. 327.

<sup>3</sup> Ephemerides bononienses Mediceorum siderum. Bonon. 1668. Tables des satellites de Jup. reformées sur des nouv. observ. Paris. 1693. Auch in den Mem. de Paris. I. 212. X. 572. Flamstead's, Hodgson's u. a. Schriften, die ähnliche Bemühungen betreffen, führt Retss an im Repert. Comm. V. 260. 263. 265.

nung verdient gemacht<sup>1</sup>, und man hat lange Zeit sich an seine Tafeln bei der Vorausberechnung der Stellung der Trabanten und besonders ihrer Verfinsterungen gehalten; endlich aber haben Delambre's noch genauere Untersuchungen vor ihnen den Vorzug gewonnen. Delambre's Tafeln, deren Titel ist: Tables elliptiques des Satellites de Jupiter, d'après la théorie de Mr. Laplace et la Totalité des observations, faites depuis 1662 jusqu' à l'an 1802, par Delambre, sind nach Laplace's Urtheile<sup>2</sup> so genau, als die Beobachtungen selbst. Wegen der Beobachtungsfehler war es nicht möglich, den Tafeln die Vollkommenheit zu geben, die man nach Maßgabe der verglichenen großen Anzahl von Beobachtungen wohl hoffte erlangen zu können.

Da man für viele Zwecke zufrieden ist, die Stellung der Jupitersmonde nur ziemlich genau zu kennen, so hat man sich dazu eines Modelles, eines Jovilabium, bedient, welches CASSINI erfunden und WEIDLER beschrieben hat3. GEHLER theilt davon folgende Beschreibung mit. Das Jovilabium besteht aus kreisrunden Pappen - oder Kartenblättern, die sich um einen gemeinschaftlichen Mittelpunct drehen lassen, wo der Mittelpunct die Stelle des Jupiter, die Umkreise der Pappen die Bahnen der Monde nach den gehörigen Verhältnissen vorstellen. Das Ganze wird von einem Ringe umgeben, der die um eben den Mittelpunct beschriebene Ekliptik vorstellt. Die Umkreise der Bahnen selbst werden nach der täglichen Bewegung eines jeden Trabanten um den Jupiter eingetheilt. Um nun die Stellung für eine gewisse Zeit zu finden, wird die Länge eines jeden Trabanten, aus dem Jupiter gesehen (longitudo jovicentrica), aus den Tafeln gesucht, und ihr gemäß wird das Merkmal, das den Trabanten vorstellt, auf dem Umfange seiner Bahn so verschoben, dass es vom Mittelpuncte aus gerechnet diese Länge auf der Ekliptik hat. Hierauf sucht man aus den Tafeln den geocentrischen Ort des Jupiter und richtet auf den damit übereinstimmenden Punct der Ekliptik eine um den Mittelpunct bewegliche Regel. Wenn man nun die senkrechte Entfernung

<sup>1</sup> Acta soc. Upsal. pro anno 1741. p. 27. und in der Berliner Samml. astr. Taf. III. 31. 101.

<sup>2</sup> Ann. de Ch. et Ph. IV. 85. DE ZACH Corr. astr. II. 430.

<sup>8</sup> Explicatio Jovilabii Cassiniani. Viteb. 1727.

der Trabanten von der Schärfe dieser Regel misst und vom Mittelpuncte eines kleinen Kreises, der den Jupiter vorstellt, auf die eine oder die andere Seite austrägt, so giebt die so entstehende Zeichnung den Stand von der Erde aus gesehen richtig an. Giebt man dabei noch Achtung, wie die Knotenlinie der Trabantenbahnen liegt, so kann man zugleich beurtheilen, ob der Trabant höher oder niedriger als der Mittelpunct des Jupiter erscheinen wird.

Die Berechnung des genauen Standes der Jupitersmonde erlangte besonders dadurch eine erhöhte Wichtigkeit, dals man die Beobachtung ihrer Verfinsterungen zur Bestimmung der Längen-Unterschiede anwandte. Schon Galitzt hatte die Bemerkung gemacht, daß die an zwei verschiedenen Orten beobachtete Verfinsterung eines Jupitersmondes sehr gut dienen könne, um den Längen-Unterschied zu finden<sup>1</sup>, und ohne Zweifel hat er viele Beobachtungen über diesen Gegenstand angestellt; aber diese sind, nebst seines Schülers Reniert Beobachtungen, werloren gegangen<sup>2</sup>. Erst nach der Mitte des 17ten Jahrhunderts fing man an, diese Beobachtungen fleissiger anzustellen, und freilich hätte man, bei der früheren großen Unvollkommenheit der Uhren, aus diesen Beobachtungen auch noch nicht den rechten Nutzen ziehen können. In der folgenden Zeit hat man sich ihrer oft bedient<sup>3</sup>.

Die Beobachtungen dieser Verfinsterungen haben das vorzüglichste Mittel zur genauen Kenntnis der Bahnen und Umlaufszeiten dieser Monde dargeboten; aber in dem beinahe unvermeidlichen Mangel an Genauigkeit dieser Beobachtungen liegt auch der Grund, warum selbst Delambre's Taseln noch nicht so vollkommen sind, wie die lange Reihe von Beobachtungen und ihre sorgfältige Benutzung es hatte hoffen lassen. Bei den Beobachtungen dieser Eintritte in den Schatten des Jupiter und der Austritte aus demselben sindet nämlich erstlich eine Ungleichheit in Beziehung auf die Vollkommenheit des Fernrohrs, auf die Schärse des Auges, auf die Heiterkeit der Lust statt, und zweitens eine Ungleichheit, durch welche das Wahrnehmen des Austrittes aus dem Schatten mehr erschwert

<sup>1</sup> Riccioni almagestum novum. Tom. I. p. 493.

<sup>2</sup> DE ZACH corr. astronomique. 1. 475. 476.

<sup>3</sup> Vergl. Länge. Bd. VI. 9. 9. u. 10.

wird, als das Wahrnehmen des Eintrittes in den Schatten. Was das erste betrifft, so ist es offenbar, dass ein scharfes Auge mit einem starken Fernrohre den schon großen Theils verfinsterten Trabanten noch wird wahrnehmen können, wenn das schwächere Auge und Fernrohr schon nicht mehr hinreichen, ihn zu erkennen; zwei Verfinsterungen also, welche mit ungleichen Hülfsmitteln oder bei ungleich heiterer Luft beobachtet worden sind, geben die Zwischenzeit zwischen den beiden Erscheinungen unrichtig an. Diese Unrichtigkeit wird, wie FLAU-GERGUES bemerkt, durch den Lichtwechsel, welchem diese Monde unterworfen sind, noch größer, indem bei ganz gleichen Umständen der Beobachtung und bei Verfinsterungen, die so bald auf einander folgten, dass Fehler der Tafeln keinen so ungleichen Einflus haben konnten, dennoch ganz verschiedene Differenzen zwischen der Beobachtung und den Tafeln hervorgingen, die durch nichtsanderes als eine ungleiche Lichtstärke in verschiedenen Zeitpuncten erklärt werden konnten. Der zweite Mond zeigte bei FLAUGERGUES Beobachtungen die meisten unregelmässigen Abweichungen 1. Der andere Umstand, der eine Ungleichheit in die Beobachtung bringt, ist der, dass man den immer kleiner werdenden, schon halb verfinsterten Mond doch noch leichter wahrnimmt, als den aus dem Dunkel hervortretenden, dass also, wenn man auch den Eintritt in den Schatten und den Austritt aus dem Schatten beobachten kann, doch in den meisten Fällen die Mittelzeit zwischen beiden Beobachtungen nicht strenge das Mittel der Verfinsterung ist 2.

Bei dem ersten Trabanten ist es beinahe durchaus unmöglich, das Ende sowohl als den Anfang einer und derselben Verfinsterung zu sehen; damit dieses bei dem zweiten möglich sey, muß der Jupiter seine größte Breite haben und sich in einer bestimmten Elongation befinden, so daß auch für ihn die Beobachtung nur selten angestellt worden ist; in den meisten Fällen verdeckt die Scheibe des Jupiter die eine Seite des Schattens, so daßs nur entweder der Eintritt in den Schatten, oder der Austritt aus dem Schatten beobachtet werden kann. Da die Bahnen der Trabanten eine Neigung gegen die Bahn des Jupiter haben, so gehen

<sup>1</sup> DE ZACH COFF. astr. II. 430.

<sup>2</sup> Sehr mühsame Beobachtungen über diese ungleichen Resultate der Finsternisse und Versuche, dieser Unsicherheit abzuhelsen, hat BAILLY angestellt. Mém. de Paris. 1771. p. 580.

sie nicht immer da, wo der Durchmesser des Schattenkegels am größten ist, durch den Schatten, und die ungleiche Zeit ihres Verweilens im Schatten läßt auf die Größe jener Neigung schließen 1; jedoch hat auf dieses Verweilen im Schatten auch die sphäroidische Form des Planeten, welche verursacht, daß der Schatten kein genauer Kegel ist, einigen Einfluß 2.

Die Umlaufszeiten der Trabanten werden leicht aus den Beobachtungen ihrer gleichen Stellungen gegen den Hauptplaneten, vorzüglich ihrer Conjunctionen mit dem Hauptplaneten, abgeleitet; die Verfinsterungen und die Vorübergänge vor dem Jupiter bieten Mittel dazu dar. Um den wahren Abstand eines der Trabanten vom Hauptplaneten zu bestimmen, muss man seine größten Digressionen vom Jupiter abmessen; daraus würde man bei öftern Beobachtungen und bei verschiedenen Stellungen des Jupiter auch finden, ob die Bahnen merklich elliptisch sind, wenn man nämlich diese Digressionen, nach gehörig genommener Rücksicht auf die Entfernung des Jupiter von der Erde, ungleich fände. Die Abweichung ihrer Bahnen vom Kreise ist aber in Beziehung auf die Größe der Digressionen unmerklich. Jene Abmessungen zur Zeit der größten Digressionen brauchte man nur bei einem oder bei zweien der Monde genau anzustellen, indem nach den Kepplerschen Gesetzen dann die Abstände der übrigen aus den sehr genau bekannten Umlaufszeiten gefunden werden.

Die Frage, ob die Bahnen merklich elliptisch sind, läst sich auf eine andere Weise entscheiden. Es ist bekannt, dass die Bewegung des angezogenen Körpers schneller ist, wenn er sich in der größten Annäherung zum anziehenden Körper besindet, langsamer in der größten Entsernung; der Trabant wird daher in jenem Falle etwas schneller, als es der mittleren Bewegung gemäß ist, zu gleichen Stellungen zurückkehren. Aus solchen Bestimmungen hat Delamber die größte Mittelpunctsgleichung des dritten und vierten Trabanten bestimmt; bei den beiden andern ist die Ellipticität unbedeutend. Die Bewegungen dieser Trabanten sind bedeutenden Porturbationen unterworsen, und da diese hauptsächlich von der gegenseitigen Einwirkung der Monde aus einander abhängen,

<sup>1</sup> DE ZACH Corr. astr. II. 440.

<sup>2</sup> Laplace mécan, cel. IV. p. 105,

so ist ihre Periode diejenige, wo die Stellungen aller gegen einander wieder gleich werden. Dieses tritt für die drei innersten nach 437 Tagen ein, weil fast genau in dieser Zeit der erste 247 synodische Umläuse, der zweite 123, der dritte 61 vollendet; auch der vierte ist nach einer einmaligen Wiederkehr dieser Periode nicht weit von seinem, dem Ansange der Periode entsprechenden Orte, weil er 26 Umläuse in 4354 Tagen macht.

Was endlich die Lage der Bahnen betrifft, so ergiebt die Beobachtung der Zeit, da ihr Verweilen im Schatten am kürzesten ist, auch den Zeitpunct, wo sie sich 90° vom Knoten der Bahn entfernt befinden.

| P  | eric | dische | Umlauf<br>18 St. | szeit | en. | Synod | ische L | Imla: | nfs- | Täg  | liche<br>egun | Be-         |
|----|------|--------|------------------|-------|-----|-------|---------|-------|------|------|---------------|-------------|
| d, | 1 e  | 1 T.   | 18 St.           | 27    | 33" | 1 T.  | 18 St.  | 28'   | 36"  | 203° | 29'           | 20,4"       |
| d. | 2e   | 3 -    | 13 -             | 13    | 42  | 3 -   | 13 -    | 17    | 54   | 101  | 22            | 29,1        |
| đ. | 3e   | 7 -    | 3 -              | 42    | 33  | 7 -   | 3 -     | 59    | 36   | 50   | 19            | 3,5         |
| d, | 4e   | 16 -   | 16 -             | 32    | 8   | 16 -  | 18 -    | 5     | 7.   | 21   | 34            | 3,5<br>16,0 |

#### Abstände der Monde vom Jupiter.

| Scheinbare in Halbmessern des<br>Jupiter nach Delamera. | Wahre in geograph. Meilen Jupiters Aequatoreal - Durch = 20100 Meilen. |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| der 1e 5,6985                                           | 57300                                                                  |  |  |  |
| der 2e 9,0665                                           | 91100                                                                  |  |  |  |
| der 3e 14,4619                                          | 145300                                                                 |  |  |  |

der 4e 25,4359

Die Bahnen der Trabanten liegen beinahe in der Ebene des Aequators des Jupiter. Schubert giebt die Neigungen nach den Beobachtungen des Maraldi so an, dass sie für den ersten = 3° 18′ 38″, für den vierten 2° 36′ und diese beiden constant sind; hingegen sey für den zweiten die Neigung in einer Periode von 30 Jahren zwischen 2° 46′ und 3° 46′, für den dritten die Neigung in einer Periode von 132 Jahren zwischen 3° 2′ und 3° 26′ veränderlich. Die aufsteigenden Knoten aller Bahnen lagen 1760 zwischen 10 Zeichen 13° 45′ und 10 Zeichen 16° 39′¹.

255600

Die Größe der Monde ist von Schnöten mit großer Sorgfalt bestimmt worden, theils durch mikrometrische Abmessung,

<sup>1</sup> Schubert Traité d'astronomie théorique. Tom. II. p. 499.

theils durch Beobachtung der Zeiten, die sie beim Vorübergange vor dem Jupiter zu ihrem Eintritte und Austritte gebrauchen. Ich stelle hier seine und STRUVE's Bestimmungen zusammen.

Wahre Größe nach Schnöten nach STRUVE des ersten 564 geogr. Meilen = 532 geogr. M. des zweiten 465 = 477des dritten 818 = 780des vierten 570 = 667

Nach STRUVE ist also der vierte bedeutend größer 1. Hiernach ist die körperliche Größe des zweiten ungefähr der unseres Mondes gleich, der erste 11 mal, der dritte 51 mal so groß als unser Mond. Vom Jupiter aus erscheinen ihre Durchmesser 33, 17, 19, 8 Minuten, der Jupiter aber erscheint vom ersten Monde aus gesehen 194 Grad im Durchmesser, so dass er einen Raum so grofs als das Sternbild Orion am Himmel bedeckt. Aus den Störungent die sie auf einander ausüben, glaubte La-GRANGE ihre Massen auf 17, 23, 28, 43 Milliontel der Masse des Jupiter ansehen zu können 2.

Schon Cassini (1665 und 1678) und Marathi (1707 und 1713) beobachteten Flecken auf den Jupiterstrabanten. Man sah nämlich mehrmals sowohl die Monde selbst vor dem Jupiter vorbeigehen, als auch ihren Schatten auf dem Jupiter fortrücken. Hiebei bemerkte man gewöhnlich, dass der Trabant am Rande des Jupiter sich als heller in Vergleichung gegen den Planeten anszeichnete, aber mitten auf der Scheibe des Jupiter wegen Gleichheit des Lichtes nicht mehr kenntlich blieb. In seltenern Fällen dagegen zeigte sich, zu der Zeit des Vorüberganges sowohl des dritten als auch des vierten Trabanten vor dem Jupiter, ein dunkler Fleck auf diesem, den man um so mehr für einen Fleck auf dem Trabanten halten muste, da nach seinem Austreten aus der Scheibe des Jupiter sich sehr bald der Trabant neben der Stelle des Randes, wo jener ausgetreten war, zeigte. Achnliche Flecken verriethen sich auch zuweilen durch die Ungleichheit des Lichtes der Monde, indem zwar der dritte ge-

<sup>1</sup> Schröters Beiträge II. 393. Schumach. astr. Nachr. Nr. 97.

<sup>2</sup> Vermuthlich in der Abh. Recherches sur les inégalités des satell. de Jupiter, in den Pièces de Prix de l'acad. de Paris. Tome IX. (die ich nicht nachzusehen Gelegenheit habe).

wöhnlich der hellste war, aber zuweilen sich nicht vor den andern auszeichnete. Auch der Umstand, dass man den Schatten auf dem Jupiter zuweilen größer sah, als den Trabanten selbst, zeigte, dass man in dem Falle den Trabanten durch seine Flecken als verkleinert erblickte 1. Von Pound und Messien sind ähnliche Beobachtungen angestellt worden 2. Diese Veränderungen, aus welchen man schon früher den Schluss zu ziehen geneigt war, dass die Monde immer dieselbe Seite gegen den Hauptplaneten wendeten, haben in späterer Zeit HERSCHEL's und Schnöten's Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und beide glaubten aus dem periodischen Gange dieser Veränderungen mit Ueberzeugung schließen zu dürfen, dass die Jupitersmonde in der eben bemerkten Rücksicht unserm Monde ahnlich sind. HER-SCHEL hatte schon früher sich überzeugt, dass der eine Mond des Saturn dem Hauptplaneten stets einerlei Seite zuwende, und stellte daher absichtlich eine Reihe von Beobachtungen der-Jupitersmonde vorzüglich von 1794 bis 1796 an, um zu sehen, wie fern ihre wechselnden Erscheinungen eben dem Gesetze entsprächen. Seine Resultate sind folgende. Der erste Mond scheint in der Mitte seiner hellsten Periode zu seyn, wenn er ungefähr gleichweit von der größten östlichen Entfernung und der unteren Conjunction ist. Der zweite ist nur geringen Veränderungen des Lichtes unterworfen, aber auch diese entsprechen jenem Gesetze, und die hellste Seite ist uns auch zwischen dem Verweilen zwischen der östlichen Digression und unteren Conjunction zugewandt. Der dritte erlitt während HERSCHEL'S Beobachtungen nur geringe Veränderungen und war zur Zeit beider Elongationen in vollem Lichte. Der vierte zeigt uns einige glänzende Blicke, wenn er seinen Oppositionen zugeht, und bei seinem Fortgange zur größten östlichen Entfernung, sonst aber ist er gewöhnlich trübe, orangefarben 3.

SCHRÖTER'S Beobachtungen betrafen zuerst einen mehrmals beim Vorübergange über die Jupitersscheibe kenntlich werdenden Fleck des dritten Mondes. Die Erscheinung, freilich

Mem. de l'acad, de Paris. I. 265. II. 225; pour l'aunée 1707.
 p. 239. 1714. p. 26.

<sup>2</sup> Phil. Transact. for 1719, p. 900, for 1769, p. 457.

<sup>8</sup> Phil. Transact. for 1797. p. 332. und astr. Jahrb. 1801. 103.

<sup>4</sup> Beitr. zu den neuesten astr. Entdeck. 2. Bd.

von Schnüten mit starken Fernröhren weit genauer beobachtet, stimmte mit den schon oben erwähnten älteren Beobachtungen vollkommen überein. Für den vierten Mond ergaben auch Schnoten's Beobächtungen, dass er nur um die Zeit der Opposition gegen die Sonne, wo er uns hinter dem Planeten vorbeigeht, glänzend und selbst dem dritten Monde gleich erscheint; beim Vorübergange über die Scheibe des Jupiter zeigt er sich dagegen oft als ein dunkler Fleck, jedoch scheint eine bedeutende Ungleichheit in dieser Hinsicht statt zu finden, da bei den zahlreichen schon beobachteten Vorübergängen lange nicht immer dieses Auffallende, dass er als dunkler Fleck erschien. beobachtet worden ist. Eine lange Reihe von Beobachtungen. die Schnöten bei verschiedenen Stellungen des Trabanten anstellte, stimmte im Ganzen dahin überein, dass dieser vierte Mond kurz nach der untern Conjunction am dunkelsten ist und kurz nach der Opposition am hellsten; die einzelnen Beobachtungen gaben oft eine höchst auffallende Bestätigung dieser Regel, und wo auch die Erscheinung von starkem oder schwächem Lichte nicht ganz so auffallend war, ergab sich doch immer eine hinreichende Uebereinstimmung mit der Regel, dass jene Stellungen dem größten und kleinsten Lichte entsprechen. Weit weniger überzeugend für eine mit dem synodischen Umlaufe gleichzeitige Rotation sind die Beobachtungen des zweiten und ersten Mondes. Zwar ist es richtig, dass sie bei mehreren Beobachtungen um die Zeit der untern Conjunction sich dunkler und vor dem Jupiter als Flecken zeigten, aber sehr oft war das Gegentheil der Fall und ihre, ganz gewiss veränderlichen, Flecken scheinen nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie der vom Jupiter abgekehrten Seite eigen sind, zu begründen. Dagegen kann man die angegebenen Lichtwechsel des vierten nach SCHRÖTER'S Beobachtungen als constant und nur seltenen Ausnahmen unterworfen ansehen. Wegen dieser offenbar ungleichen Wechsel, die Flaugergues zur Zeit der Oppositionen besonders bei dem zweiten Monde merklich gefunden hat und die er als einen Grund der ganz verschiedenen Beobachtungsfehler bei den Verfinsterungen ansieht, trägt sowohl FLAUGER-GUES als auch von ZACH Bedenken, die Folgerung, dass alle diese Monde immer dieselbe Seite dem Jupiter zukehren, als durch die Beobachtungen fest begründet anzusehen; indess erinnert von Zach daran, dass der bekannte physische Grund,

den man in der Gestalt des Mondes annimmt, auch bei diesen Trabanten statt finden möge 1.

#### Monde des Saturn.

Diese sehr viel kleiner erscheinenden Körper konnten erst entdeckt werden, als man sich viel stärkerer Fernröhre bediente. In der zweiten Hälste des siebzehnten Jahrhunderts wurden fünf Saturnsmonde entdeckt, zwei andere dagegen ein Jahrhundert

später.

HUYGHENS war der erste, der mit Hülfe seiner 12 bis 23 Fuss langen Fernröhre einen Mond des Saturn, den sechsten vom Saturn aus oder den, der nur noch einen entserntern über sich hat, am 25. März 1655 entdeckte 2. Er bemerkte sogleich am folgenden Tage, dass dieser kleine Stern den Saturn begleitete, während er sich mit dem Saturn von einem andern benachbarten Sterne entsernte. Er bestimmte seine Umlaufszeit. Einen zweiten Saturnsmond entdeckte Cassini am 25. October 1671 und erkannte ihn durch die Aenderung seiner Lage gegen Fixsterne als Trabanten des Saturn. Es fand sich nachher, dals dieser unter allen der entfernteste, der fünfte unter den länger bekannten, der siebente in der Ordnung war und der von Huyghens entdeckte der sechste 3. Mond entdeckte Cassini am 13. December 1672; er ist der Ordnung nach der fünfte, indem er dem Saturn näher als der von Huyghens entdeckte ist 4. Erst im März 1684, als Cassini ein hundertsusiges Objectiv von CAMPANI probirte, entdeckte er noch zwei Monde, die sich innerhalb der schon bekannten Trabantenbahnen bewegten und daher nun die Namen des ersten und zweiten erhielten, nach unsern jetzigen Kenntnissen aber der dritte und vierte sind. CASSINI machte auch bald die Bemerkung, dass diese Monde wegen ihres öftern und langen Verweilens hinter dem Saturn und seinem Ringe und wegen ihrer immerwährenden großen Nähe an dem Hauptplaneten nicht mit

<sup>1</sup> Corr. astr. II. 431. 443.

<sup>2</sup> De Saturni luna observata nova und Systema saturnium in Hugenii opp. Tom. III. p. 541, 554.

<sup>3</sup> Mem, de l'acad, de Paris. Tome I, p. 150. und Mem. pour l'année 1705. p. 15.

<sup>4</sup> Mem. de Paris. Tome I. p. 159.

schwächern Fernröhren hätten aufgefunden werden können und dals man, während die zwei am frühesten entdeckten Monde mit 13 bis 17 fulsigen Fernröhren sichtbar sind, diese nur mit Fernröhren von 70, 90, 100, 136 Fuss beobachten könne1. Cassini gab diesen Sternchen den Namen Sidera ludovicea. Ungeachtet der großen Schwierigkeit der Beobachtung 2 haben doch schon diese ältern Beobachter, vorzüglich Cassini und Pound3, diese kleinen Himmelskörper anhaltend genug beobachtet, um alle Umstände ihrer Bewegung ziemlich genau anzugeben. Der am leichtesten zu beobachtende sechste wurde dabei zum Grunde gelegt und aus den größten Entfernungen der übrigen ihre Umlaufszeit hergeleitet. .. Ungeachtet der großen Verbesserung der Fernichte in der spätern Zeit hielt doch auch WARGENTIN ein 10fulsiges Dollond'sches Fernrohr für nöthig, um die beiden von Cassini zuletzt entdeckten Monde zu erkennen, und auch Schnöten sah sie nur mit einem 10fulsigen Dollond'schen Fernrohre oder mit noch stärkern Instrumenten. Da ein Jahrhundert verfloss, ohne dass ein neuer Saturnsmond entdeckt wurde, so glaubte man das Mondensystem des Saturn vollständig zu kennen; aber HERSCHEL entdeckte am 28. Aug. 1789 einen sechsten Mond. Er sagt, schon eine frühere Beobachtung habe ihm das Daseyn eines sechsten Mondes glaublich gemacht, aber er sey gehindert worden, seine Vermuthung näher zu prüfen. An dem erwähnten Tage aber, als das 40fussige Teleskop auf den Saturn gerichtet wurde, zeigten sich sogleich sechs Begleiter, und das Fortrücken des Saturn liefs noch in derselben Nacht wahrnehmen, dass auch der sechste dem Saturn angehöre. Am 17. Sept. 1789 wurde endlich noch ein slebenter Saturnsmond ebenfalls von Henscher entdeckt. Beide vollenden ihre Bahnen innerhalb der Bahnen aller vorhin bekannten und der zuletzt entdeckte heisst also nun der erste, der-von Herschel etwas früher entdeckte der zweite; die beiden am spätesten von CASSINI entdeckten sind in der Ordnung der dritte und vierte, der von HUYGHENS entdeckte, den man am leichtesten wahrnimmt, ist der sechste, der am frühesten von Cassini beobachtete der sie-

THE PERSON NAMED IN

<sup>1</sup> Mém. de Paris. Tome I. p. 415. X. p. 694.

<sup>2</sup> Selbst Huyghens hatte sie nie mit Sicherheit erkennen können. Cosmotheoros in Hug. opp. III. p. 697.

<sup>8</sup> Phil. Tr. for 1718, p. 769. 776, Mem. de Paris pour 1716. p. 200

bente. Den zweiten, den größten von Herscher entdeckten, hat später auch Schröfen mit einem 13fußigen Spiegelteleskope und Struve beobachtet; der erste aber, der selbst mit dem 40fußigen Teleskope sehr matt erschien, den jedoch Herscher auch mit einem vorzüglich guten 20fußigen Spiegelteleskope wahrgenommen hat, ist wohl noch von niemand anders beobachtet worden, obgleich Schröfen ihn einmal gesehen zu haben glaubt. Dass aber dieser nächste und kleinste Mond wirklich seine Bahn, so wie Herschel angiebt, durchläuft, daran kann wohl kein Zweisel seyn, da Herschel ihn nicht bloß, als der Ring einer schmalen Linie glich, auf diesem, sondern auch entsernter vom Saturn gesehen hat und seine Abtrennung vom Ringe als ein Kriterium, dass es ein Trabant sey, betrachtete.

Ueber die Bahnen dieser Monde sind wir nur unvollkommen unterrichtet. Erst im Jahre 1830 hat Besser mit Hülfe
seines großen Heliometers genaue Beobachtungen über den Lauf
des sechsten Mondes angestellt, die zu genauerer Bestimmung
seiner Bahn von ihm angewandt worden sind. Die scheinbaren
Bahnen sind, sosern die wahren Bahnen nicht viel von der Ebene
des Ringes entfernt liegen, Ellipsen, der jedesmaligen Gestalt des
Ringes ähnlich, daher die Trabanten nur dann in gerader Linie
neben einander und neben dem Saturn stehen, wenn der Ring
uns verschwindet oder nur als eine feine Linie erscheint.

Nach den bisherigen Angaben sind die Elemente der Bahnen folgende.

| •     | Periodi   | sch       | e Um | lauf | zeit | en |     | Un  | yno | liscl<br>szei | ie<br>ten | Ta<br>Bev | glic | he  |
|-------|-----------|-----------|------|------|------|----|-----|-----|-----|---------------|-----------|-----------|------|-----|
| - des | ersten    | 0         | Tag  | 22   | St.  | 37 | 33" | -   | _   | _             |           | 381°      | 51   | 53" |
| des   | zweiten   | 1         | -    | 5    | -    | 53 | 9   | -   | -   | _             | _         | 262       | 43   | 38  |
|       | dritten   |           |      |      |      |    |     |     |     |               |           |           |      |     |
| des   | vierten   | 2         | -    | 17   | -    | 44 | 51  | 2   | 17  | 45            | 51        | 131       | 24   | 42  |
| des   | fünften   | 4         | -    | 12   | -    | 25 | 11  | 4   | 12  | 27            | 55        | 79        | 41   | 25  |
| des   | sechsten  | 15        | . :  | 22   | -    | 41 | 25  | 15  | 23  | 15            | 28        | 22        | 34   | 37  |
| -des  | siebenten | <b>79</b> |      | .7   | -    | 53 | 43  | 179 | 22  | 3             | 13        | 4         | 32   | 17  |
|       |           |           | _    |      |      |    |     |     |     | _             |           |           |      |     |

In der folgenden Tasel sind die Abstände in Meilen so berechnet, dass des Saturn Aequatoreal-Durchmesser = 17270

<sup>1</sup> Phil. Transact. for 1790. p. 1. 427. Schnöfen Beitr. zu d. astr. Entd. II. 51. 54. des Anhangs. Schumachen astr. Nachr. N. 97.

Meilen angenommen ist, der Durchmessen des Ringes == 38500. Meilen 1.

| Schainbar     | e Abstände     | Wahre Abstände               |                        |        |  |  |  |  |
|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|--------|--|--|--|--|
|               | lere Entfernan | in Halbmessern<br>des Ringes | in geograph.<br>Meilen |        |  |  |  |  |
| des ersten M  | ondes 28"      | 67                           | 1, 42                  | 27400  |  |  |  |  |
| des zweiten   | - 36,          | 79                           | 1, 83                  | 35200  |  |  |  |  |
| des dritten   | - 43,          | 5                            | 2, 16                  | 41600  |  |  |  |  |
| des vierten   | - 56,          | 0                            | 2, 78                  | 53600  |  |  |  |  |
| des fünften   | - 78,          | 0                            | 3, 88                  | 74700  |  |  |  |  |
| des sechsten  | - 180,         | 0                            | 8, 95                  | 172300 |  |  |  |  |
| des siebenten | - 522,         | 5                            | 25, 98                 | 499800 |  |  |  |  |

Aus Bessel's Beobachtungen und Berechnungen geht für den sechsten Mond der mittlere scheinbare Halbmesser seiner Bahn = 176",625 hervor und hiernach würden auch für die übrigen Monde einige Veränderungen der Angaben statt finden. Die Umlaufszeit giebt Bessel genau so an, wie die erste Tafel sie enthält, und diese Angabe ist wenig von den ältern verschieden. Die Excentricität der Bahn ist 0,0286; das Perisaturnium lag im Jahre 1830 in 243° 13'; Neigung der Bahn gegen die Ekliptik 27° 34'. Die Veränderungen, denen die Bahn durch die Anziehung der Sonne und des Ringes unterworsen ist, hat Bessel ebenfalls bestimmt<sup>2</sup>.

Die Ebene der Bahnen der fünf innern Monde scheint wenig von der Ebene des Ringes abzuweichen, die Ebene des siebenten Mondes weicht etwa 12 Grade davon ab.

Was die natürliche Beschaffenheit dieser entfernten Weltkörper betrifft, so zog sogleich nach der Entdeckung des entferntesten Trabanten sein auffallender Lichtwechsel Cassini's
Aufmerksamkeit auf sich. Kurz nach der Entdeckung des Trabanten nämlich bemerkte Cassini zu seiner Verwunderung, daß
er unsichtbar geworden war. Cassini sowohl als auch MaBaldi überzeugten sich durch wiederholte Beobachtung, daß
dieses Verschwinden regelmäßig eintrat, wenn der Mond sich
in dem östlichen Theile seiner Bahn befindet, und schon Cassini
schloß hieraus, daß dieser Mond, so wie unser Mond, immer

<sup>1</sup> Der scheinbare Halbmesser des Ringes nach STRUVE 20", 107. BESSEL findet ihn nur = 19",656.

<sup>2</sup> Schumacher astr. Nachr. Nr. 193. 194. 195.

dieselbe Seite gegen den Saturn wende1. Diese wichtige Bemerkung hat sich dann auch in der Folge durch HERSCHEL's und Schnöten's Beobachtungen vollkommen bestätigt und HER-SCHEL besonders hat die Lichtwechsel genau verfolgt. Bei der großen Lichtstärke der Herschelschen Teleskope wurde dieser Mond zwar nie unsichtbar, aber sein Glanz nahm so ab, dass er sich gegen den hellsten Glanz ungefähr wie Sterne der fünften Größe zu Sternen der zweiten Größe verhielt. Der ganze Verlauf dieser Lichtwechsel war genau mit der Periode des Umlaufs übereinstimmend. Wenn man von der untern Conjunction zu zählen anfängt, so erscheint der Mond am hellsten, während er sich vom 68sten bis 129sten Grade fortbewegt oder während er sich westlich am meisten vom Saturn entfernt; in dieser Gegend seiner Bahn gleicht er fast dem hellsten, sechsten Monde. Vom 7ten Grade nach der Opposition bis zur untern Conjunction ist er kleiner als der fünfte, ja kaum größer als der vierte. Diese Bestimmungen sind ganz den schon früh von Cassini angegebenen gleich, und da HERSCHEL selbst durch 10 Umläufe die Erscheinungen regelmäßig gefunden hat und auch eine Beobachtung von Bernard im Jahre 1787 damit übereinstimmt, so ist es gewis, dass die Regel, dass dieser Mond beständig einerlei Seite gegen den Saturn kehrt, richtig ist. Die dem Planeten zugekehrte Seite ist weder die dunkelste, noch die hellste; aber wie sehr wenig Licht die eine Seite zurückwerfen mag, läst sich aus den obigen Angaben schließen 2.

Obgleich aber diese Lichtwechsel so überaus regelmäßig sind, wenn man bloß den wesentlichsten Unterschied ins Auge faßt, so bemerkte doch auch Herschel einige zufällige Ungleichheiten, und daß diese, wenn gleich als sehr seltene Ausnahmen, zuweilen erheblicher seyn können, hat schon Maralder wahrgenommen, der diesen Mond im Dechr. 1705 und Januar 1706 in der Gegend seiner Bahn beobachtete, wo er sonst unsichtbar zu werden pflegt 3.

Schnöten bemerkt gelegentlich, dass auch die übrigen Monde und selbst der größere von Henschel entdeckte eine

<sup>1</sup> Mem. de Paris pour 1705. Hist. 121. Mem. 20; pour 1707. p. 296.

<sup>2</sup> Phil. Transact. for 1792. p. 1.

<sup>3</sup> Mém. de Paris pour 1707. p. 296.

Aenderung der Lichtstärke zeigen<sup>2</sup>. Die Größe dieser Monde ist noch sehr wenig bekannt; Schnöten sagt, dass man den Durchmesser des fünsten 260, des sechsten 680 Meilen angeben könne.

# Monde des Uranus.

Auch der Uranus hat mehrere Monde um sich. Am 11ten Jan. 1787 entdeckte HERSCHEL zwei Monde des Uranus, deren Bahnen er kurz nachher genauer bestimmte. Später hat auch Schnöten sie gesehen 2. Diese beiden, die größten, sind unter den sechs Monden des Uranus der zweite und vierte. Spätere Beobachtungen der sehr kleinen, in des Uranus Nähe sich zeigenden Sternchen führten HERSCHEL zu der Entdeckung von noch vier Monden, deren Entdeckungstage er so angiebt: den des innersten am 18ten Jan. 1790, des dritten am 26. März 1794, des fünften am 9. Febr. 1790, des sechsten am 28. Februar 17943. So selten diese Trabanten, ihrer ungemeinen Kleinheit. wegen, von Herschel gesehen worden sind, so hält er doch die Beobachtungen für sicher genug, um das Daseyn dieser Monde als zuverlässig und ihre Entfernungen und Umlaufszeiten als ziemlich genau anzusehen. Nur die beiden größern ließen sich in ihren Bahnen ordentlich verfolgen; für die übrigen gab das Verhältnis ihres Abstandes zu dem Abstande, den die größern Trabanten in eben der Gegend ihrer scheinbaren Ellipse erreichten, das Mass der wahren Bahnen, die also nur als obenhin bekannt angesehen werden können. Selbst die beiden grofsern sind nur zu erkennen, wenn sie dem Uranus nicht zu nahe. stehen; die vier übrigen waren nur sehr selten sichtbar und nur dadurch, dass ein Sternchen gesehen wurde und nachher an dem Orte, den ein Fixstern unverändert behalten musste, nicht wieder zu finden war, wurde zuerst ihre Existenz geschlossen, die sodann aus dem Zusammentreffen mehrerer ähnlicher Beobachtungen, besonders um die Zeit, als die Bahnen geradlinig erschienen, sich bestätigte. HERSCHEL's sehr große Vorsicht

<sup>1</sup> Beiträge zu astr. Entd. II. S. 189, u. Anh. 56.

<sup>2</sup> Phil. Transact. for 1797. p. 125. 364. Schröter's Beiträge II. Anhang 50.

<sup>3</sup> Phil. Tr. for 1798. p. 47.

bei allen Schlüssen aus seinen Beobachtungen ist eine ziemlich sichere Gewährleistung für die Richtigkeit auch dieser Schlüsse.

Die Bahnen sind beinahe senkrecht gegen die Ebene der Uranusbahn. Herschell giebt die Neigung gegen die Ekliptik 78° 58' an und die Knotenlinie in 165½°. Diese Bestimmung folgt aus den Beobachtungen im Jahre 1798, wo die Bahnen wie gerade Linien erschienen.

| 1                        | Entfernungen                              |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Synodische Umlaufszeiten | in Halbm, des in geogra-<br>Uranus Meilen |  |  |  |  |  |
| des 1ten 5 T. 21 St. 25' | 13 48900                                  |  |  |  |  |  |
| des 2ten 8 - 16 - 56 5   | 16,5 62000                                |  |  |  |  |  |
| des 3ten 10 - 23 - 4     | 19,2 72200                                |  |  |  |  |  |
| des 4ten 13 - 11 - 8 59  | 22 82700                                  |  |  |  |  |  |
| des 5ten 38 - 1 - 49     | 44,2 166200                               |  |  |  |  |  |
| des 6ten 107 16 - 40     | 86,5 325200                               |  |  |  |  |  |

Die beiden fortdauernd beobachteten Monde zeigen Lichtwechsel, welche veranlassen, dass ihr Licht bei gleichen Stellungen gegen den Hauptplaneten ein ungleiches Verhältniss hat <sup>1</sup>. B.

### Nebensonne.

Falsche Sonne; Parhelius; Parélie, Fauxsoleil; Mocksun; ist eine glänzende Lufterscheinung, wobei
entweder in gleicher Höhe mit der Sonne neben ihr, oder in einem
durch sie gezogenen Verticalkreise über oder unter ihr oder ihr
gerade gegenüber ein glänzender Fleck, ungefähr von der Größe
der Sonne, sich zeigt. Der Glanz dieser Nebensonnen, deren man
oft mehrere zugleich sieht, ist oft nicht sehr viel stärker als der
Glanz der weißen Wolken, in welchen sie sich am häufigsten zeigen, zuweilen aber zeigen sie sich mit viel lebhafterem Glanze. Gewöhnlich sind sie farbig, fast immer aber nicht sehr strenge begrenzt.

Die am häufigsten und in der That sehr oft vorkommenden Nebensonnen sind die, welche mit den Höfen und Ringen um die Sonne verbunden sind; da ich aber von diesen im Artikel Hof umständlich geredet habe<sup>2</sup>, so übergehe ich sie hier ganz.

Phil. Transact. for 1315. p. 298. Astron. Jahrb. 1819. 9, 232.
 S. Bd. V. S. 435.

Aber noch drei andere Erscheinungen, wobei sich Sonnenbilder darstellen, giebt es. Die eine findet ihre vollständige Erklärung im Art. Strahlenbrechung, da, wo von den ungewöhnlichen Erscheinungen der terrestrischen Strahlenbrechung Dort nämlich wird gezeigt, wie Gegenstände die Rede ist. nahe am Horizonte uns bei ungleicher Erwärmung der unteren Lustschichten doppelt, ja selbst mehrfach erscheinen können, und was von andern Gegenständen gilt, die nahe am Horizonte erscheinen, das findet auch bei der Sonne und dem Monde statt. Die Erscheinung stellt sich meistens ganz einer Spiegelung ähnlich dar und hat daher auch den nicht ganz richtigen Namen Luftspiegelung erhalten, sie erstreckt sich aber nur auf Gegenstände, die höchstens etwas mehr als 1 Grad über dem Horizonte erscheinen. Erreicht die Sonne beim Untergange diese Tiefe, so sieht man auf dem Meerhorizonte (denn schwerlich wird man über einer Erdfläche die Erscheinung sehen) ein oben convexes Sonnensegment erscheinen, wie A, und diese zweite Fig. Sonne tritt immer vollständiger aus dem Meere hervor, je tiefer die Sonne herabsinkt. Da jene steigt und diese sinkt, so begegnen sie sich, wie B zeigt, und die wahre Sonne fangt nun an, unten einen Abschnitt zu verlieren, ihr sichtbarer Theil erscheint aber unten umgekehrt an sie angesetzt, wie bei C; der noch sichtbare Theil der Sonne wird immer kleiner und so auch das Bild, so wie D, E es zeigen; endlich verschwinden Sonne und Bild zugleich. Die Erscheinung findet über dem Meere statt, wenn das Wasser wärmer als die Luft ist. Erstreckt sie sich nur auf sehr niedrige Gegenstände, so ist sie so wie B, C, Fig. D sie, den auf einander folgenden Zeitpuncten gemäls, zeigen1.

Eine Verdoppelung der Bilder oberwärts kann auf ähnliche Weise dann statt finden, wenn die obere Luft wärmer als die untere ist. Die Erscheinungen sind dann ungefähr so wie die Zeich-Fignung sie darstellt, dass nämlich ein umgekehrtes und ein zwei-4. tes aufrechtes Bild oberhalb der Sonne sich darstellt<sup>2</sup>. Beide Erscheinungen können also Gelegenheit zu der Wahrnehmung

<sup>1</sup> Eine Beobachtung dieser Erscheinung, die ich übrigens mehrmals gesehen habe, giebt Büsch an: Tractatus duo optici argumenti. Hamburg 1783. und G. III. 296.

<sup>2</sup> BRANDES Beobachtungen über die Strahlenbrechung. Oldenb. 1807. S. 126.

einer Nebensonne geben, aber nicht zugleich zu einer Nebensonne oberhalb und zu einer Nebensonne unterhalb der Sonne, und dieses ist der Grund, warum man die folgenden Beobachtungen als einer andern Erklärung bedürfend ansehen muß.

Von dieser zweiten Art von Nebensonnen finde ich nur sehr wenige Beobachtungen. MALEZIEU giebt folgende Beschreibung der Erscheinung. Am 24. Oct. 1722 Abends nach einem ziemlich warmen Tage sah er drei glänzende, gut begrenzte Sonnen, die gerade über einander standen und sich genau berührten; die eine berührte mit ihrem unteren Rande den Horizont, die mittlere war die wahre Sonne; sie gingen nach der Reihe unter, und als die dritte noch allein über dem Horizonte stand, erschien diese so hell, dass man sie für die wahre Sonne gehalten hätte, wenn nicht diese eben vorher als untergehend wäre gesehen worden. Während die drei Sonnen erschienen, sahen alle Gegenstände ganz feurig aus 1.

Eine sehr ähnliche Erscheinung sah ROTHMANN am 2ten Jan. 1586 und Cassini am 31sten Januar 1693 bei Sonnenaufgang. Bei beiden Erscheinungen war ein verticaler, über die obere Nebensonne hinaufgehender heller Streif, der sich auch, als die dritte Sonne aufgegangen war, bis unter diese herab erstreckte. Ungefähr 20 Min. nach dem Erscheinen der ersten verschwanden bei Cassini's Beobachtung beide Nebensonnen, bei ROTHMANN'S Beobachtung blieben sie noch länger sichtbar 2. Cassini führt hierbei noch eine Beobachtung von Chazelles an, die indess bedeutend verschieden ist, indem die aufgehende Sonne (oder eine Nebensonne) plötzlich erschien, dann zum Horizont zurückkehrte und nun erst die Sonne wie gewöhnlich aufging. Nach dem Aufgange der wirklichen Sonne erschien diese wie auf einem glänzenden Fussgestelle stehend.

Auch Hevel hat einmal kurz vor Sonnenuntergang eine Nebensonne nahe unter der wahren Sonne gesehen. Die Sonne stand oberhalb einer schmalen Wolke, die Nebensonne unter derselben; jene näherte sich dieser und kam endlich mit ihr zusammen, wobei, wie die Zeichnung wenigstens andeutet, die Nebensonne in gleicher Höhe muß geblieben seyn. Auch hier ging ein heller Streif hinaufwärts<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Mem. de l'acad. de Paris pour 1722. Hist. 13.

<sup>2</sup> Mem. de l'acad. de Paris. X. 234. Hugenii opp. rel, II. 48.

<sup>3</sup> Phil. Tr. IX. for the year 1674. p. 26.

Ich gestehe, dass ich diese Erscheinungen noch gar nicht zu erklären weis. FRAUNHOFER bemerkt, da man durch ein Gitter von horizontalen Fäden oberhalb und unterhalb der Sonne zwei Sonnenbilder und bei nicht völlig gleicher Entfernung der Fäden diese nur wenig farbig und einen verticalen, weißen Lichtstreif sehe, so liege hierin eine Erklärung der Erscheinung. Allerdings, wenn Dunstkügelchen so lägen, dass sie abgerissene horizontale Parallellinien mit ziemlicher Regelmäßigkeit darstellten, so konnten zwei Nebensonnen und ein Lichtstreif erscheinen; aber der Grund, warum man, wie FRAUNHOFER sagt. "leicht einsieht, dass eine solche Lage statt finden mus, " ist mir nicht klar; ich möchte daher lieber es als etwas zufälliges, das wohl einmal statt finden kann, ansehen und dann die Erklärung annehmen, jedoch bleiben auch dann noch einige Umstände unerklärt 1.

Endlich mus ich noch eine auser den gewöhnlichen Nebensonnen vorkommende dritte Art von Nebensonnen erwähnen, die Fallows beobachtet hat. Hier standen die Nebensonnen horizontal neben der Sonne, vier an der einen, drei an der andern Seite, ungefähr um einen Sonnendurchmesser von einander entsernt und, wie die Zeichnung angiebt, die entsernteren kleiner. Man könnte hier solche verticale Linien, ein aus Verticalfäden bestehendes Netz, annehmen, wie Fraunhofer in horizontalen Linien geordnete Dünste, so wäre die Erscheinung mit der vorigen in Verbindung gesetzt<sup>3</sup>; aber es bleibt immer zweiselhaft, ob diese, doch etwas willkürliche; Voraussetzung die richtige sey.

Dass Nebenmonde unter ähnlichen Umständen auch entstehen könnten, ist wohl gewiss; ich finde aber keine Beobachtung von Nebenmonden, die den beiden letzten Arten von Nebensonnen entsprächen; dagegen ist mir keine solche Beobachtung von der Sonne bekannt, wie die, welche ich im Art. Nebenmonde angestihrt habe.

B.

<sup>1</sup> FRAUNDOFER'S Theorie der Höfe, in Schumacher's astron. Abit. 3. Heft. S. 80.

<sup>2</sup> Poggend. Ann. II. 440.

<sup>3</sup> Frausnoren nimmt 8: 84, etwas ältuliches ant.

### Nebenwohner.

Perioeci; Perioeciens; Perioecii; heisen diejenigen Bewohner der Erde, welche sich unter gleichen Graden der Breite, aber in einem 180 Grad der Länge betragenden Abstande von einander befinden, bei denen also die geographische Breite die nämliche; die geographische Länge aber um 180 Grad verschieden ist. Sie befinden sich also unter der nämlichen Polhöhe oder auf dem nämlichen Parallele (Parallelkreise) und in dem nämlichen, aber entgegengesetzten, Meridiane. Um daher für einen gegebenen Erdbewohner den Ort seines Nebenwohners zu finden, darf man nur auf einem Globus oder einer Planiglobcharte den ihm zugehörigen Breitengrad (Parallelkreis) aufsuchen und von dem diesem zugehörigen Meridiane 180 Grade östlich oder westlich abmessen, um den gesuchten Ort zu erhalten. Nebenwohner haben also gleiche Polhöhen, gleiche Tagslängen und ein gleiches geographisches Klima, aber die Stunden des Tages und der Nacht sind einander gerade entgegengesetzt, so dass es bei den einen Mittag ist, wenn die andern Mitternacht haben. Für die Bewohner von Paris z. B. fällt der Ort ihrer Nebenwohner in den großen nördlichen Ocean zwischen Asien und America unter die aleutischen Inseln. M.

# Neigung der Bahn.

Inclinatio orbitae; Inclinaison de l'orbite; Inclination of the Plane of a Planet's Orbit; ist der Flächenwinkel, den die Ebene einer Planeten-oder Kometenbahn mit der Ebene der Ekliptik bildet. Da die Ebenen aller dieser Bahnen durch den Mittelpunct der Sonne gehen, so ist ihre gemeinschaftliche Durchschnittslinie, ihre Knotenlinie, allemal eine durch die Sonne gehende Linie und alle Planeten und Kometen durchlaufen heliocentrisch größte Kreise an der Himmelskugel; die sphärischen Winkel, unter welchen diese heliocentrischen scheinbaren Bahnen sich schneiden, sind gleich der Neigung der Bahnen, also gleich der Neigung gegen die Ekliptik, wenn die Erdbahn eine jener Bahnen ist. Auch in

<sup>1 3.</sup> Ort, heliocentrischer.

Beziehung auf die Bahhen der Monde und auf den Ring des Saturn spricht man von einer Neigung gegen die Ebene der

Bahn des Hauptplaneten.

Wenn man den heliocentrischen Ort eines Planeten oder Kometen beobachten könnte, so ergäbe die beobachtete größte Entfernung von der Ekliptik oder die größte heliocentrische Breite sogleich die Neigung der Bahn; sofern aber diese aus Beobachtungen auf der Erde abgeleitet werden muß, ist sie etwas schwieriger zu bestimmen. Indess da man die Umlausszeit eines Planeten und seinen verhältnissmässigen Abstand von der Sonne aus Beobachtungen, die keine Kenntniss der Neigung voraussetzen, kennt, da man ferner den Zeitpunct und daraus auch den Ort der Bahn kennt, wo sich der Planet im Knoten befindet, wo er nämlich auch geocentrisch in der Ekliptik selbst erscheint, so kann jede Beobachtung, wo der Planet vom Knoten entsernt ist, dazu dienen, um die Neigung zu bestimmen. Ware z. B. der Planet P mit der Sonne S in Opposition, so ist Figoffenbar, dass seine heliocentrische Breite PS Q aus der geocentrischen Breite P E Q durch die Formel Sin, PS  $Q = \frac{PE}{PS}$ . Sin, PE Q gefunden wird. Aus der zugleich bekannten heliocentrischen

Breite PQ und dem heliocentrischen Abstande vom Knoten 6. - A P aber ist die Neigung PAQ leicht zu finden.

Die geocentrische Breite kann größer als die Neigung der Bahn seyn, und dieses desto mehr, je kleiner PE gegen Fig. PS ist.

Für die einzelnen Planeten ist die Neigung der Bahn in den diese Planeten betreffenden Artikeln angegeben. Die Kometenbahnen haben sehr ungleiche Neigungen gegen die Ekliptik.

Neigung der Magnetnadel; Neigungs-Compass; Neigungs-Nadel; s. Magnet.

# Neumond.

Novilunium, Neomenia; nouvelle Lune; new Moon.

Wenn im Laufe der Mondphasen sein immer schmaler werdender erleuchteter Theil endlich ganz verschwindet und dann nach einigen Tagen sich der schmale sichelförmige Mond wieder zeigt, womit dann seine Erscheinungen des allmäligen Zunehmens und nachher des Abnehmens sich erneuern, so sagt man, der Mond sey neu geworden, es sey Neumond gewesen. Im strengeren Sinne ist der Augenblick des Neumondes derjenige, wo Mond und Sonne gleiche Länge haben und wo daher der Mond, weil er nahe bei der Sonne steht und uns seine dunkle Seite zuwendet, völlig unsichtbar ist. Befindet er sich genau zu dieser Zeit oder sehr kurze Zeit vor oder nach dem Neumonde in seinem Knoten, so tritt eine Sonnenfinsternis ein und der Mond erscheint vor der Sonne.

Kurz nach dem Neumonde wird der Mond am Abendhimmel wieder sichtbar. Am leichtesten wird er bald nach dem Neumonde in den Frühlingsmonaten gesehen, weil dann die Ekliptik und die nicht viel von ihr abweichende Mondbahn beim Untergange der Sonne einen großen Winkel mit dem Horizonte machen und daher der Mond schon bei geringem Abstande von der Sonne ziemlich lange nach Sonnenuntergang über dem Horizonte verweilt. Hat der Mond dann überdiess eine nördliche Breite, so ist sein frühes Erscheinen noch mehr begünstigt, und dieses am meisten, wenn er zugleich in der Erdnähe ist und sich daher schneller in seiner Bahn fortbewegt. HEVEL bemerkt, dass er den Mond nicht früher als 40 Stunden nach der Conjunction und nicht später als 27 Stunden vor der Conjunction gesehen habe, dass aber bei dem Zusammentreffen aller günstigen Umstände, selbst in der nördlichen Lage seines Beobachtungsortes, es möglich sey, den Mond schon 24 Stunden vor oder nach dem Augenblicke des wahren Neumondes zu sehen. In Gegenden, die dem Aequator näher sind, ist es eher möglich ihn früher zu sehen, zumal da eine größere Heiterkeit der Luft in manchen südlichern Gegenden gestattet, selbst einen sehr schmalen erleuchteten Rand in der Abenddämmerung zu sehen. Nach den von Heyel angeführten Zeugnissen ist in südlichern Gegenden, jedoch auch da sehr selten, der Mond zuweilen an demselben Tage als alter und neuer Mond, des Morgens kurz vor Sonnenaufgang, des Abends kurz nach Sonnenuntergang, gesehen worden 1. Dieses kann offenbar in der nördlichen Halbkugel nur statt finden, wenn der Mond eine große nördliche Breite hat und daher gegen fünf Grade ober-

<sup>1</sup> Hevelii selenographia. p. 275. 276.

halb der Sonne vorbeigeht. Gewöhnlich erscheint er erst am dritten Tage nach dem Neumonde. Wenn er im Frühlinge sehr kurze Zeit nach Sonnenuntergang erscheint, so ist sein erleuchteter Rand fast ganz nach unten gekehrt.

Die Völker, die ihre Zeit nach dem Monde bestimmen, achten sehr auf sein erstes Erscheinen, und diese erste Erscheinung diente bei den alten Völkern zur Regulirung ihrer Feste und Zeitrechnung <sup>1</sup>.

Wenn nach dem Neumonde der Mond schon bis gegen Ende der Dämmerung über dem Horizonte bleibt, so sieht man auch die nicht von der Sonne erleuchtete Seite sehr deutlich. Sie zeigt sich in einem matten Lichte, das man das aschfarbige Licht (lumière cendrée) genannt hat 2, und dieses Licht ist desto heller, je näher nach dem Neumonde, übrigens bei recht heiterer Atmosphäre, die Beobachtung angestellt wird. Dass dieses die Erleuchtung durch das Licht der Erde ist, leidet keinen Zweifel3. Die Mondbewohner sehen die Erde in vollem Lichte oder ihre ganze erleuchtete Seite, wenn wir Neumond haben, und auch wenige Tage nachher hat das Erdenlicht noch wenig abgenommen; dieses erleuchtet die Gegenstände auf der Nachtseite des Mondes hinreichend, um sie uns in diesem Dammerlichte zu zeigen, ja sogar um einzelne Berge, die das Licht vorzüglich gut zurückwerfen, bei der Beobachtung mit lichtstarken Fernröhren kenntlich zu machen 4. Schnöten macht in Beziehung auf diese Erleuchtung durch Erdenlicht noch die Bemerkung, dass zwar die Stellung des Mondes im März und April nach dem Neumonde Abends eben so günstig zur Beobachtung der Nachtseite sey, als im August und September Morgens vor dem Neumonde; dass man aber dennoch im letztern Falle die Nachtseite schöner sehe, weil alsdann das feste Land von Asien, Africa und Europa erhellt dem Monde zugewandt sey, und dieses sende ihm weit mehr Licht zu, als das atlantische Meer, welches Abends nach dem Neumonde dem Monde

<sup>1</sup> IDELER Handbuch der Chronologie. I. S. 262. 279. 512.

<sup>2</sup> HEVEL nennt es sehr passend lumen secundarium.

<sup>3</sup> Möstlin wird als der erste angesehen, der diese Erklärung gab; doch hat Leonando da Vinci sie früher gekannt. De Zach Corr. astr. VII. 127.

<sup>4</sup> Schnöten's selenotopogr. Fragmente. 6, 425-448, 460.

zugewandt ist; der Unterschied ist nach Schröten's Beobachtung sehr merklich, und auch Galilei soll ihn schon wahrgenommen haben.

B.

# Neunzigster.

Nonagesimus; le Nonagésime; the Ninetieth; der neunzigste Grad der Ekliptik vom Horizonte an gerechnet.

Da die Ekliptik ein größter Kreis ist, so schneidet sie den Horizont immer so, dass die Durchschnittspuncte 180° von einander entsernt sind, und der Neunzigste bezeichnet daher die Mitte zwischen beiden im Horizonte liegenden Puncten der Ekliptik, wo sie sich zugleich am höchsten über dem Horizonte erhebt. Jene Durchschnittspuncte der Ekliptik verändern in jedem Augenblicke ihre Stelle im Horizonte und der Nonagesimus liegt daher auch zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Gegenden über dem Horizonte; auch seine Höhe ist veränderlich. Wenn gerade die Nachtgleichenpuncte im Aufgehen und Untergehen sind, so liegt der Nonagesimus im Meridiane, und seine Höhe ist = Aequatorshöhe + Schiefe der Ekliptik, wo das obere Zeichen gilt, für unsere Halbkugel, wenn die nördliche Hälfte der Ekliptik über dem Horizonte ist, das untere Zeichen, wenn die südliche Hälfte über dem Horizonte ist. Um seine Lage zu anderer Zeit zu finden, dienen folgende Ueberlegungen.

Fig. Es sey HZR der Meridian, HR der Horizont, AQ der Aequator, ESLOC die Ekliptik, O der Frühlingsnachtgleichenpunct, L der untergehende, S der höchste Punct der Ekliptik, so heißt OLS die Länge, ST die Höhe des Nonagesimus und ST ist das Maß des Winkels des Aufgangs, das ist desjenigen Winkels SLT, den die Ekliptik mit dem Horizonte macht. Da man für jeden bestimmten Augenblick die Rectascension der Mitte des Himmels oder den Bogen OA kennt, so will ich diesen als bekannt = A, folglich OM = A — 90° setzen; der Winkel LMO ist der unveränderliche Winkel des Aequators mit dem Horizonte = 90° — φ, wenn φ die Polhöhe ist, und der Winkel MOL = ε ist die Schiefe der Ekliptik. Man findet OL am leichtesten durch die Nepperschen Regeln, nach

<sup>1</sup> Эсинотен Fragm. J. 14.

welchen Tang. 
$$\frac{1}{2}$$
 (ML+OL) = Tang.  $\frac{1}{2}$  OM  $\frac{\cos \frac{1}{2}(M-O)}{\cos \frac{1}{2}(M+O)}$ ;

Tang.  $\frac{1}{2}$  (OL — ML) = Tang.  $\frac{1}{2}$  OM  $\frac{\sin \frac{1}{2}(M-O)}{\sin \frac{1}{2}(M+O)}$ ; oder

Tang.  $\frac{1}{2}$  (ML+OL) =  $\frac{\text{Tang.}(\frac{1}{2}A-45^{\circ})\cos (45^{\circ}-\frac{1}{2}\varphi-\frac{1}{2}\epsilon)}{\cos (45^{\circ}-\frac{1}{2}\varphi+\frac{1}{2}\epsilon)}$ 

und Tang.  $\frac{1}{2}$  (OL — ML) =

Tang.  $(\frac{1}{2}A-45^{\circ})\sin (45^{\circ}-\frac{1}{2}\varphi-\frac{1}{2}\epsilon)$ .

 $\frac{\text{Tang. } (\frac{1}{2} \text{ A} - 45^{\circ}) \text{ Sin. } (45^{\circ} - \frac{1}{2} \varphi - \frac{1}{2} \epsilon)}{\text{Sin. } (45^{\circ} - \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{2} \epsilon)}$ st O.L. folglish and O.S. = 90° + O.L.

Hieraus ist OL, folglich auch OS = 90° + OL, als Länge des Nonagesimus, bekannt, und man findet den Winkel MLO, welcher die Ergänzung zu 180° für den Winkel des Aufgangs oder für die Höhe des Nonagesimus = h ist, durch die Formel: Tang.  $\frac{1}{2}$ h = Tang.  $(45° - \frac{1}{2} \varphi - \frac{1}{2} \epsilon) \frac{\sin \frac{1}{2} (OL + ML)}{\sin \frac{1}{2} (OL - ML)}$ .

Wenn man diese Formeln auf einzelne Fälle anwendet, so ist es vortheilhaft, die gemässigte, die heisse und die kalte Zone zu unterscheiden. In der gemäßigten Zone ist die Aequatorshöhe größer als die Schiefe der Ekliptik und auch die Polhöhe größer als die Schiese der Ekliptik, in der kalten Zone ist dagegen  $90^{\circ} - \varphi < \varepsilon$ , in der heißen  $\varphi < \varepsilon$ . Wenn  $90^{\circ} - \varphi$  $> \varepsilon$  ist, so wird 45°  $-\frac{1}{2} \varphi - \frac{1}{2} \varepsilon$  positiv, und es hängt daher das Zeichen von Tang. 1 (OL - ML) und Tang. 1 (OL + ML) nur von Tang. (1 A - 45°) ab. Da ML + OL nicht über 180° seyn kann, wenn man OL immer als den kürzesten Bogen vom Frühlingsnachtgleichenpuncte bis zum Horizonte ansieht, so kann die Tangente dieser halben Summe nur dann negativ werden, wenn diese halbe Summe selbst negativ ist, oder, da beide Größen zugleich negativ werden, nur dann, wenn O oberhalb des Horizontes und zugleich L gegen Süden vom Westpuncte M an gerechnet liegt. Ist also A > 90°, so ist OL positiv, d. h. der Nachtgleichenpunct liegt, wie der Normalfall der Figur ihn annimmt, unterhalb des Horizontes im Westen, und der höchste Punct der Ekliptik liegt westlich vom Meridiane, zugleich aber der culminirende Punct der Ekliptik im zweiten Quadranten. Ist A < 90°, so sind OL, ML beide negativ; O liegt oberhalb des Horizontes im Westen (weil M der Untergangspunct des Aequators ist), der Nonagesimus liegt östlich vom Meridiane und der culminirende Punct der Ekliptik im ersten Quadranten. Ist A > 180°, aber < 270°,

so bleibt noch immer Tang. (4 A - 45°) positiv, und während der culminirende Punct der Ekliptik im dritten Quadranten ist, bleibt der Punct L auf der nördlichen Seite des Westpunctes. darum aber auch der Nonagesimus westlich vom Meridiane. Endlich wenn A > 270°, der culminirende Punct im vierten Quadranten ist, so wird Tang. (1 A - 45°) negativ und ML, LO sind beide negativ, woraus also wieder erhellt, dass der untergehende Punct der Ekliptik südlich vom Westpuncte, ihr aufgehender Punct nördlich vom Ostpuncte liegt, also der Nopagesimus östlich vom Meridiane. Er liegt also östlich vom Meridiane, wenn der culminirende Punct sich im vierten oder ersten Quadranten d. h. in den Zeichen befindet, wo die Sonne bei ihrem Laufe in der Ekliptik sich dem Nordpole nähert, oder wenn der Frühlingspunct über dem Horizonte ist. Die Höhe des Nonagesimus nimmt zu, wenn Sin. 1 (OL - ML) Sin. 4 (OL + ML)

nimmt, und ist also am größten, wenn dieser Quotient am größten ist. Wenn OL und ML sehr klein sind, so kann man diese Seiten den Sinus der gegenüberstehenden Winkel

proportional setzen, also  $\frac{\sin \frac{1}{2}(OL + ML)}{2} = \frac{OL + ML}{2}$ OL-ML Sin. + (OL-ML)

 $= \frac{\sin. (90^{\circ} - \varphi) + \sin. \epsilon}{\sin. (90^{\circ} - \varphi) - \sin. \epsilon}$ 

 $= \frac{\text{Tang.} (45^{\circ} - \frac{1}{2} \, \phi + \frac{1}{2} \, \epsilon)}{\text{Tang.} (45^{\circ} - \frac{1}{2} \, \phi - \frac{1}{2} \, \epsilon)};$ 

daraus wird für OL = ML = 0,  $h = 90^{\circ} - \varphi + \varepsilon$ , und es lässt sich auch zeigen, dass für OL=180°, h=90°- q-s Jener erste Werth ist der größte, den dieser Quotient er-Tang. + (OL + ML) langen kann, denn da Tang. 1 (OL - ML) nach den obigen

Formeln einen unveränderlichen Quotienten giebt, so ist  $\frac{\text{Sin.} + (\text{OL} + \text{ML})}{\text{Cos.} + (\text{OL} - \text{ML})} = \text{Const.} \frac{\text{Cos.} + (\text{OL} - \text{ML})}{\text{Cos.} + (\text{OL} - \text{ML})}$ Cos. + (OL + ML)allemal klei-

ner, als in dem Falle, wo OL = ML = 0 ist.

Für die heiße Zone ist  $\varphi < \varepsilon$ , also 45°  $-\frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{2} \varepsilon$  gröfser als 45°, und wenn man für Tang. 4 h die Formel

Tang.  $\frac{1}{4}$  h =  $\frac{\text{Cos. } \frac{1}{2} \text{ (O L + M L)}}{\text{Cos. } \frac{1}{2} \text{ (O L - M L)}}$  Tang.  $(45^{\circ} - \frac{1}{4} \varphi + \frac{1}{2} \epsilon)$ Cos. + (OL+ML) nimmt, so ist Tang. ½ h größer als  $\frac{\cos \frac{\pi}{4} (OL - ML)}{\cos \frac{1}{2} (OL - ML)}$ 

nun dieser Quotient = 1 werden kann, welches geschieht,

wenn OL = ML = 0 ist, so kommt h > 90° heraus, und es kann offenbar die Ekliptik so liegen, dass ihr höchster Punct vom südlichen Horizonte mehr als 90° entfernt ist.

Für die kalte Zone ist die Aequatorshöhe kleiner als die Schiefe der Ekliptik und folglich Sin. (450 - + v - + e) und Tang.  $(45^{\circ} - \frac{1}{2}\varphi - \frac{1}{2}\varepsilon)$  negativ, weil  $\varepsilon > 90^{\circ} - \varphi$ . Hier ist also Tang. 1 (OL-ML) negativ, wenn A>90° und <270°. d, h, ML > OL ist, was auch schon aus O > M hervorgeht; für A < 90% oder > 270° werden OL, ML beide negativ und daher OL - ML positiv, weil, der absoluten Größe nach, ML > OL bleibt. ML kann hier 90° werden, d. h., der Aufgangspunct oder Untergangspunct der Ekliptik rückt durch den halben Umfang des Horizontes fort, und der Nonagesimus kann im Norden und im Süden liegen. Auf dem Polarkreise selbst ist  $90^{\circ} - \varphi = \varepsilon$ , daher OL = ML, und es wird h = 0, wenn A=270° ist; dieser Werth giebt nämlich Tang. 1 (ML+OL) = Tang. 90°, also hier ML = 90°, und Tang. 1 h = Tang.  $(45^{\circ} - \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{2} \epsilon) \frac{\text{Cos. M L}}{\text{Cos. 0}^{\circ}} = 0$ , woraus h = 0 folgt. Wenn der Herbstnachtgleichenpunct untergeht oder A = 270° ist, so liegt auf dem Polarkreise die ganze Ekliptik im Horizonte und der Winkel des Aufgangs oder h ist = 0.

Die Bestimmung des Nonagesimus wird bei der Berechnung der Parallaxe, sofern diese in Beziehung auf die Ekliptik gesucht wird, gebraucht.

B.

# Neutralisation.

Neutralisatio; Neutralisation; Neutralisation; die bei der chemischen Verbindung zweier Stoffe eintretende wechselseitige Ausgleichung ihrer entgegengesetzten Eigenschaften, die sich bei einem gewissen Verhältnisse, dem Neutralisationspuncte, am vollständigsten zeigt und vorzüglich bei der Verbindung der Säuren mit den Alkalien und andern Salzbasen vorkommt.

Nichtleiter s. Leiter.

# Nickel.

Niccolum; Nickel; Nickel. Ein zuerst 1751 von CROESTEDT unterschiedenes, aber erst in neuerer Zeit im reinen Zustande dargestelltes, dem Kobalt sehr verwandtes Metall, welches sich im Meteoreisen, Kupfernickel, Haarkies, Nickelglanz, Nickelspiefsglanzerz, Nickelocher und der Nickelschwärze findet. Es ist grauer als Silber und weißer als Stahl, nach Turrut von 8,8 specifischem Gewicht, dehnbar und zu feinem Drath ausziehbar, strengflüssiger als Gold und leicht-flüssiger als Stabeisen. Es wird vom Magnete gezogen und läfst sich durch dieselben Mittel attractorisch machen, wie das Eisen, und zwar verhält sich seine magnetische Kraft zu der des Eisens nach Lampadius = 7:11, nach Wollaston = 2 bis 3:8 bis 9, und es verliert nach Tourtz den Magnetismus durch mehrmaliges Glühen.

Das Nickel bildet mit Sauerstoff ein Oxyd und ein Hyperoxyd. Das Nickeloxyd (29,5 Nickel auf 8 Sauerstoff) ist ein graues, nicht magnetisches Pulver. Es bildet mit Wasser ein apfelgrünes Hydrat und liefert mit Säuren Salze, welche in wasserhaltigem Zustande smaragdgrün und apfelgrün, im entwässerten gelb gefärbt sind. Ihre wässerige Lösung wird durch ätzendes Kali apfelgrün, durch kohlensaures grünlichweiß und durch hydrothionsaures schwarz gefällt; ätzendes Ammoniak führt die grüne Farbe der Lösung ohne alle Fällung in die violette über; der durch kohlensaures Kali oder Ammoniak bewirkte Niederschlag löst sich in einem Ueberschusse derselben mit grünblauer Farbe auf; Eisen und freie Hydrothionsäure bewirken keine Fällung. Das salpetersaure Nickeloxyd krystallisirt in zersliesslichen smaragdgrünen Säulen; das schweselsaure bald in Quadratoktaedern, bald in geraden rhombischen Säulen, und das kohlensaure ist ein blassapfelgrünes, nicht in Wasser lösliches Pulver. Mit schmelzendem Borax liefert das Nickeloxyd ein gelbes Glas. Das Nickelhyperoxyd (29,5 Nickel auf 12 Sauerstoff) ist eine schwarze Masse von muscheligem, glänzendem Bruche.

Das Chlornickel ist citrongelb und löst sich in Wasser zu salzsaurem Nickeloxyd, welches in kleinen, grasgrünen, zer-fliefslichen, wasserhaltigen Krystallen anschiefst. Das Schwefelnickel, welches natürlich als Haarkies vorkommt, ist speisgelb und nicht magnetisch. Das Phosphornickel ist weiß, metallglänzend, spröde, leicht schmelzbar und ebenfalls unmagnetisch. Durch Aufnahme von Kohlenstoff beim Schmelzen mit

Kohle wird das Nickel zwar spröde, verliert aber nicht seinen Magnetismus.

# Nivelliren.

Auch wohl: Wasserwägen; Libellatio, Libratio aquarum (Vitruv.); Nivellement; Levelling.

Die Bestimmung gleich hoch liegender Puncte und die daran geknüpfte Bestimmung, um wieviel zwei gegebene Puncte an Höhe über der Erde verschieden sind, geschieht durch Nivelliren. Der Zweck desselben ist, entweder eine gegebene Ebene, z. B. die Tafel des Messtisches bei Messungen, horizontal zu stellen, oder in größeren Entsernungen eine Reihe von Puncten anzugeben, deren Höhe entweder gleich oder in bestimmtem Masse verschieden ist.

# Mittel zur Horizontalstellung eines Instruments.

Um den ersten Zweck zu erfüllen, bedient sich der gewöhnliche Maurer, Zimmermann u. s. w. der Setzwaage, eines
Instruments, das eine ebene Fläche als Basis hat, über welcher
sich eine gegen diese senkrechte Tafel erhebt, auf der eine gegen die Grundfläche senkrechte Linie gezogen ist; in einem
Puncte dieser Linie ist ein Faden, an welchem ein Gewichtchen hängt, befestigt, und das Einspielen dieses Fadens auf
jene Linie zeigt, daß die Linie vertical, also die Grundlinie
des Instruments horizontal ist. Wo es nur darauf ankommt,
einen Stein oder Balken horizontal zu legen, gewährt dieses
Instrument hinreichende Genauigkeit.

Zu genauerem Gebrauche wendet man die Niveaus mit der Lustblase an. Ist es nur die Absicht, den Messtisch horizontal zu stellen, wobei es nicht auf die strengste Genauigkeit ankommt, so reicht ein rundes Niveau, wo die Lustblase sich in die Mitte stellt, zu. Ein niedriges cylindrisches Gesäs, oben mit einem Uhrglase geschlossen und mit Weingeist oder gesarbtem Wasser so weit gefüllt, dass nur ein kleiner Raum frei bleibt, ist an der Grundsläche so abgeglichen, das die Ebene der Grundsläche parallel mit dem höchsten Theile des oben schließenden, eine convexe Obersläche darbietenden Uhrglases ist; steht also die Lustblase genau in diesem höchsten Theile

des Glases, so ist die Grundsläche des Niveau's, mithin auch die Fläche, worauf es steht, horizontal, mit einer Genauigkeit, die für eine Menge von Fällen zureichend ist.

Zur sehr genauen Aufstellung eines astronomischen Instruments kann sowohl das herabhängende Loth, als das Niveau mit der Luftblase dienen, Das erstere wird noch oft bei Instrumenten, die zur Abmessung der Zenithdistanzen bestimmt sind, angewandt, und es dient da, um das Instrument so zu stellen, dass die vom Mittelpuncte zu dem ersten Theilungspuncte gehende Linie genau vertical sey. Dieses Loth besteht am besten aus einem Silberfaden, woran ein mit Schrot beschwertes Eimerchen hängt, und das letztere läßt man in ein mit Wasser gefülltes Glas hängen, damit das Wasser die allzulange dauernden Oscillationen des Lothes hindere; jedoch mus das Eimerchen ganz eingetaucht und das Wasser rein seyn, damit der Widerstand des Wassers nicht zu sehr hemmend wirke. Dieset Faden muss genau vor dem auf dem Instrumente bezeichneten Puncte einspielen, und da hier einiger Abstand des Fadens von der Ebene des Instruments unvermeidlich ist, so kann die Parallaxe des Auges, selbst wenn das Auge nur wenig von der durch den bezeichneten Punct gehenden, auf der Ebene des Instruments senkrechten Ebene entfernt ist, merklichen Nachtheil Um diesem Nachtheile gänzlich auszuweichen, hat RAMSDEN ein sinnreiches Mittel angewandt, indem er durch ein convexes Glas von kurzer Brennweite ein Bild des auf dem Instrumente bezeichneten Punctes genau in dem Abstande von der Ebene des Instruments hervorbringt, wo sich der Faden befindet; indem man also mit einem Oculare beobachtet. ob der Faden durch die Mitte dieses Bildes geht, ist man der Gefahr einer Parallaxe gar nicht ausgesetzt, weil Faden und Bild wirklich zusammenfallen. Der Punct, der sich im Bilde darstellen soll, ist auf einer kleinen Perlmutterscheibe auf dem Instrumente angebracht, und diese kann durch eine geringe Aenderung! ihrer Stellung genau in diejenige Lage gebracht werden, welche sie haben muss, damit das Bild ganz genau der richtigen Lage des Diese Einrichtung heisst bei den Englän-Lothes entspreche. dern Ramsden's Geist (Ramsden's ghost), weil man nicht einen wirklichen Gegenstand, sondern nur sein Bild sieht.

Von noch ausgedehnterem Gebrauche ist das Niveau mit der Lustblase (niveau à bulle d'air), die Libelle. Es besteht aus einer cylindrischen Glasröhre, die größten Theils mit Spiritus gefüllt und, nachdem sie hermetisch geschlossen worden, auf einer mit der Axe des Cylinders parallelen Grundfläche AB besestigt ist. Hat dann die Axe des Cylinders eine horizontale Lage, so muss die Luftblase CD in der bei EF sichtbaren Flüssigkeit in der Mitte stehen, und diese Stellung zeigt also, dass diese Ebene, auf welcher das Niveau mit seiner Grundfläche AB steht, nach der Richtung des Niveau's horizontal ist. Damit aber die Luftblase sich bei der richtigen Stellung in der Mitte halte und bei geringer Neigung nur nach und nach sich von der Mitte entferne, muss die Röhre eine allerdings sehr geringe Krümmung ihrer Axe haben, und diese Krümmung muss desto mehr einem großen Halbmesser zugehören, je mehr Empfindlichkeit man von dem Instrumente verlangt. Die Röhre muss calibrirt seyn; denn obgleich es bei gleich bleibender Größe der Luftblase darauf nicht ankäme, so wird die Ungleichheit des Inhalts an beiden Enden doch merklich, wenn bei geringerer Wärme die Flüssigkeit einen geringeren Raum einnimmt, indem dann die Vergrößerung der Blase nicht an beiden Enden gleich seyn würde. Die Blase selbst muß nicht zu klein seyn, um hinlänglich leichte Beweglichkeit zu haben, aber doch auch selbst bei niedriger Temperatur sich nicht zu sehr der Länge der Röhre selbst nähern. Man bringt auf der Oberssäche des Glascylinders eine Theilung ab, cd an, die am besten in der Mitte Null hat und nach beiden Seiten hin fortzählend die Theile angiebt; auf dieser muss, wenn das Niveau gut ist, bei genauer Stellung des Niveau's, die Blase bei jeder Temperatur bis zu gleichnamigen Theilstrichen rechts und links reichen. Die Theilung von den Endpuncten der Blase an zu zählen ist weniger gut, weil eine solche Theilung doch nur für eine mittlere Temperatur gelten könnte. Die Länge der Niveauröhre ist nach Verschiedenheit der Zwecke ungleich und, wo man große Genauigkeit fordert, größer, etwa 12 bis 18 Zoll.

Um zu bestimmen, ob der Nullpunct der Scale richtig angegeben ist, reicht es in vielen Fällen zu, die Ebene, auf welcher die Grundsläche AB ruht, so zu stellen, dass die Blase sich in der Mitte befindet, und dann das Niveau in entgegengesetzter Lage auf eben der Ebene aufzustellen; findet sich dann die Blase eben so gut in der Mitte, wie bei der ersten Lage, so ist das Niveau richtig, sonst aber bedürste es einer

Correction. Ist das Niveau zu sehr genauen Bestimmungen eingerichtet, so ist es entweder mit gleich hohen Füssen zum Aufsetzen auf ein Fernrohr, oder mit hakenförmigen Ansätzen zum Anhängen an ein Fernrohr versehen; in beiden Fällen verlangt man, dass beide Stützpuncte in einer Linie liegen, die horizontal ist, wenn die Luftblase ihre richtige Stellung in der Mitte der Niveauröhre einnimmt, und prüft die Richtigkeit auf folgende Weise. Man bringt das Niveau an dem Fernrohre eines bis auf Secunden theilenden Winkel-Instrumentes an den dazu bestimmten Puncten an und stellt das Fernrohr in die Lage, wo die Lustblase ihren richtigen Platz einnimmt; dann aber wendet man das Niveau um, dass das vorhin dem Objective des Fernrohrs zugewandte Ende nun dem Oculare zugewandt ist, und bei unveränderter Stellung des Fernrohrs muß auch in dieser zweiten Lage die Blase wieder genau den mittleren Platz einnehmen; wäre das nicht der Fall, so wäre der Nullpunct nicht strenge richtig, und wenn man das Fernrohr nun um so viel anders stellt, dass die Blase auf Null zurückkommt, so wird der Fehler, vermöge dessen die Axe des Fernrohrs einmal hinaufwärts, einmal hinabwärts von der wahren Horizontallinie abwich, halb so viel betragen, als der Winkel, um welchen man das Fernrohr hat fortrücken müssen und den man mit Hülfe des Nonius am Rande des Instruments ab-Dieser Versuch muss bei verschiedenen Temperaturen wiederholt werden, um zu sehen, ob, wenn die Blase bei höheren Temperaturen oder bei größerer-Ausdehnung der tropfbaren Flüssigkeit weniger Raum einnimmt, und bei niedrigern Temperaturen immer die verlangte Richtigkeit statt findet. - Dass auch das Fernrohr zu dieser Prüfung eingerichtet seyn muss, dass nämlich den Füssen oder Haken des Niveau's ihr genauer Platz angewiesen seyn muss, wo sie mit immer gleicher Genauigkeit, auch bei Vertauschung der Ruhepuncte, sich auflegen, versteht sich von selbst. Da der Zweck gewöhnlich der ist, dass auch die Axe des Fernrohrs horizontal sey, so sind die Puncte, welche zur Unterstützung des Niveau's bestimmt sind, eben so in einer mit der Axe des Fernrohrs parallelen Linie, wie es die Puncte der Füsse oder Haken mit der dem Nullpuncte des Niveau's entsprechenden Horizontallinie sind.

Um die Größe des Drehungswinkels in dem eben erwähnten Falle abzumessen und auch um die Empfindlichkeit des

Niveau's zu prüsen kann man, wenn man keinen sehr genau bis auf Secunden theilenden Kreis anzuwenden Gelegenheit hat. das Fernrohr auf einen entfernten Gegenstand richten und die Verschiedenheit der Höhe der dort bei den entgegengesetzten Lagen des Niveau's im Fadenkteuze des Fernrohrs erscheinenden Puncte als Mass des Winkels bei bestimmter Entsernung nwenden. Eine ähnliche Bestimmung ergiebt auch die Empfindlichkeit des Niveau's. Es sey nämlich dasselbe mit dem Fernrohre eines Secunden angebenden Kreises verbunden und ment das Fernrohr so gestellt, dass das Niveau seine genau honizontale Stellung hat, indem die Blase die Mitte der Scale einnimmt; dann ändere man die Richtung des Fernrohrs um so . wenig, dass die Blase nur eine oder einige Abtheilungen der Scale durchläuft, so sieht man aus der Vergleichung mit dem m Nonius des Instruments abgelesenen oder durch mikrometrische Messung bestimmten Winkel oder durch Abmessung der durch beide Gesichtslinien auf einem entfernten Gegenstande abgeschnittenen Höhen wie viel Abweichung von der Horizontallinie den Theilen der Niveauscale entspricht. Je größer der Krümmungshalbmesser der dem Niveaurohre (der Axe des Cylinders) gegebenen Kriimmung ist, desto empfindlicher wird das Niveau seyn; verrückt sich die Blase um n Linien für 1 Secunde, so ist eine Bogensecunde = n Linien, also der Halb-An dem von messer der Krümmung = 206265.n Linien. REICHENBACH und ERTEL für die Königsberger Sternwarte verferigten Meridiankreise betrug 1 die Verrückung der Luftblase 1 paris. Linie für 2",227, also ist der Halbmesser der Kriimmung = 643 Fuss, und diese Krümmung fand sich gleichsörmig, als die Blase durch 4 Zoll fortgeführt wurde.

Um das Niveau vor Veränderungen durch Wechsel der Temperatur und daraus hervorgehende Ausdehnung des Metalls a sichern, scheint es empfehlenswerth zu seyn, dass man die Röhre EF blos in der Mitte besettige<sup>2</sup>.

# Das Nivelliren entfernter Puncte.

Soll das Nivelliren den zweiten oben erwähnten Zweck erfüllen, so bedient man sich, je nachdem die Genauigkeit es for-

<sup>1</sup> BESSEL's astr. Beobacht. Abth. VI. S. VII. Abth. IX. S. I.

<sup>2</sup> PEARSON Introduction to practical Astronomy. Vol. 2. p. 287.

dert, verschiedener Instrumente, die alle so eingerichtet sind, dass man eine genau horizontale Richtungslinie mit Hülse derselben erhält, und indem man diese als Visirlinie, um auf einen entsernten Gegenstand zu sehen, anwendet, an diesem Gegenstande einen Punct bestimmt, der genau in der durch das Auge gezogenen Horizontallinie liegt.

Werkzeuge zu diesem Zwecke sind bereits im Alterthume bekannt gewesen, und schon Vitauvius erwähnt ein solches 1, wo ein Lineal dadurch horizontal gestellt wird, dass ein an einem Faden hängendes Loth die verticale Lage des auf jenes Lineal senkrechten Stückes angiebt, und wenn der Wind das herabhängende Loth nicht zum Stillstehen kommen läst, soll in eine auf der horizontalen Ebene angebrachte Rinne Wasser gegossen werden, dessen genan mit der Ebene übereinstimmender Stand zeigt, dass sie horizontal ist. Aehnliche Werkzeuge, die freilich keine Genauigkeit versprechen, sind auch in späterer Zeit noch angewandt worden.

Ein ebenfalls noch sehr unvollkommenes Instrument ist die Fig. Canalwaage. Sie besteht aus einer mehrere Fus langen blechenen Röhre AB, an welcher zwei gleichweite Glasröhren AC, BD wasserdicht unter rechten Winkeln befestigt sind. Diese Röhre wird auf einem Fusse, wo man ihr die gehörige Richtung, sowohl durch horizontale Drehung, als auch durch Aenderung der Neigung gegen den Horizont, geben kann, aufgestellt, und die Röhre AB ungefahr horizontal gestellt. Gielst man dann Wasser in die Röhre und füllt sie so weit, dass beide Oberflächen sich in den Röhren AC, BD befinden, so liegen bekanntlich beide Oberstächen E, F in einer Horizontal-Ebene, und wenn man über beide Oberflächen weg oder neben den Röhren vorbei so visirt, dass die Gesichtslinie an beiden Oberslächen hinstreift, so kann man einen entfernten Punct in dieser Horizontallinie bezeichnen. Man muss sich bei der Füllung der Röhre, die deswegen nicht zu eng seyn darf, hüten, dass nicht irgendwo Lustblasen in dem Theile AB bleiben, weil sonst, bei einiger Neigung dieser Röhre, das Gleichgewicht bei ungleich hoher Lage der beiden Flächen E, F eintritt. muss, obgleich die Wasserslächen sich wegen der Anziehung der Glaswände an diesen hinaufziehen und dadurch eine von der

<sup>1</sup> Vitravii de architectura libri decem. VIII. 6.

Ebene abweichende Fläche bilden, sich doch bemiihen, die nichtige Ebene der Wasserstäche in der Mitte der Röhre zur Bestimmung der Horizontallinie ins Auge zu fassen. Um dieses etwas zu erleichtern ist es gut, wenn an einem die Röhre AC amfassenden Ringe eine Diopter seitwärts angebracht ist und eben so an der zweiten Röhre sich eine zu diesem Zwecke dienende Diopter befindet; stellt man den Rand des einen und den Rand des andern Ringes mit der Wassersläche gleich hoch, so muss die Lage der kleinen Oeffnung, durch welche das Auge bei E sieht, in eben der Horizontallinie liegen, in welcher sich das an der zweiten Diopter angebrachte horizontal ausgespannte Haar gh befindet, und der entfernte Punct, der für das Auge bei E durch die Linie gh verdeckt wird, ist der abzuvisirende, in eben der Horizontallinie liegende Punct. Diese letzte Einrichtung hat, wenn man nur sicher ist, dass die Ringe an den Glasröhren und dadurch die Dioptern richtig gestellt sind und daß das Instrument keine Verrückung leidet, wenigstens den Vorzug, dass man nicht, wie es ohne diese Vorrichtung geschehen muss, genöthigt ist, mit demselben Auge, das sich nur 12 oder 18 Zoll diesseit E befindet, die Oberfläche E, die Oberstäche F und den entsernten Gegenstand zu beobachten. Da durch ein solches Fixiren des Auges auf drei in ganz ungleichen Entfernungen liegende Gegenstände das Auge sehr angestrengt wird, indem es sich fast jeden Augenblick abwechselnd fernsichtig und nahesichtig einrichten muß, so ist schon deswegen die Canalwaage, ohne solche Dioptern, ein höchst unbequemes, das Auge verderbendes Instrument. Was die damit zu erreichende Genauigkeit betrifft, so ist auch diese offenbar geringe, da die unvermeidlichen Abweichungen der Gesichtslinie von den beiden Oberflächen in größerer Ferne sehr bedeutende Fehler geben, wenn auch diese Abweichungen an der zweiten Oberfläche F nur wenig betragen. Zum Abnivelliren einer Heerstrasse, wo es auf einige Zolle nicht ankommt, lässt sich indess das Instrument gebrauchen.

Auf ganz ähnlichen Gründen beruht die von DE LA HIRE angegebene Wasserwaage, wo auf dem Wasser in den Röhren zwei Dioptern schwimmen oder statt derselben bei F eine Objectivlinse, bei E ein Ocular schwimmend angebracht ist. Es versteht sich, dass die durch diese Gläser bestimmte Gesichtslinie mit den beiden Wasserslächen parallel seyn muß. KEITH

hat dieser Einrichtung dadurch mehr Vollkommenheit gegeben, dass die beiden Dioptern auf Quecksilber schwimmen, welches die untere Röhre füllt. Indem die Dioptern oder zwei als Objectiv und Ocular zusammengehörende Gläser, auf cylindrischen oder würfelsörmigen Grundlagen stehend, von Quecksilber getragen werden und eine mit der Quecksilbersläche parallele Gesichtslinie darbieten, wird der Zweck erreicht.

Diesen Instrumenten weit vorzuziehen sind die mit einem Niveau mit Luftblase. Ihre Einrichtung ist dem Wesentlichen nach die, welche unter dem Namen der Sisson'schen Wasserwaage bekannt ist, wenn gleich im Einzelnen Verschiedenheiten angebracht sind. Ein Fernrohr nämlich, mit einem Faden-Fig. kreuze versehen, AB, ist mit der Niveauröhre CD so verbun-10. den, dass die Axe des Fernrohrs horizontal ist, wenn die Blase des Niveau's ihre richtige Stellung in der Mitte der Röhre einnimmt. Da man mit Hülfe der gröbern Stellungsmittel, die auf bekannte Weise an dem Fusse des Instruments angebracht sind, dem Fernrohre schon ziemlich nahe die horizontale Stellung geben kann, so bedarf es nur noch der feinen Schraube E. um die Stellung so zu ändern, dass das genaue Eintreffen der Blase auf dem Nullpunct (oder von diesem sich gleich weit nach beiden Seiten erstreckend) statt finde. Ist diese Stellung erreicht, so visirt man nach dem entfernten Gegenstande, dessen Höhe bestimmt werden soll. So unmittelbar kann man das Instrument anwenden, wenn man von seiner Richtigkeit völlig überzeugt ist; um sich von dieser zu überzeugen, dient auch hier das Umlegen des Niveau's oder des Fernrohrs. Ist nämlich das Niveau so eingerichtet, dass es mit genau anschließenden Haken auf dem Fernrohre ruht, so kann man, bei unveränderter Lage des Fernrohrs, die Enden des Niveau's verwechseln, und es muss die Blase dann nach, dem Umlegen wieder auf dem Nullpuncte stehen, wenn das Instrument richtig ist. Findet sich das Gegentheil, so corrigirt die Schraube G diese Abweichung, und man wird diese Correction immer gern vornehmen, um das Instrument nachher desto einfacher gebrauchen zn können; dass aber die Prüfung der Richtigkeit von Zeit zu Zeit wiederholt werden mus, versteht sich wohl von selbst. Ist das Niveau nicht zum Verwechseln eingerichtet, so wird man gewöhnlich das Fernrohr mit dem Niveau verbunden umlegen können und verfährt dann auf folgende Weise. Da das Fernrohr allemal mit

einem Fadenkreuze versehen ist, dessen Mitte in der genauen Axe des Fernrohrs liegt, so stellt man das Fernrohr so, dass das Niveau die Blase in der Mitte zeigt, und bemerkt dann den entfernten Punct, der durch die Mitte des Fadenkreuzes bedeckt wind. Man dreht dann auf dem Zapfen F, der die horizontale Bewegung des Instruments gestattet, das ganze Instrument in die entgegengesetzte Richtung und legt das Fernrohr inseinen Lagern um, so dass das Objectiv jetzt dahin kommt, wo eben vorhin das Ocular lag, und da so durch doppelte Umwendung das Fernrohr wieder nach eben dem Gegenstande, wie vorhin, gerichtet istensor führt man durch die Schraube E das Niveau wieder auf den richtigen Stand der Blase zurück. Wenn, wie es seyn soll, die Höhe der Axe des Fernrohrs dadurch nicht geandert ist, so sollte nun beim Visiren durch das Fernrohr derselbe Punct vom Fadenkreuze gedeckt erscheinen, wie vorhin, und wenn dieses geschieht, so ist die Stellung des Niveau's richtig, statt dass eine Correction durch die Schraube G statt finden muss, wenn sich ein Mangel an Uebereinstimmung zwischen den beiden Zielpuncten findet. Hat man diese Berichtigung angebracht, so zeigt die richtige Stellung der Blase eine genan horizontale Lage der Gesichtslinie des Fernrohrs. Empfindlichkeit des Niveau's und eben dadurch die Genauigkeit, mit welcher man beobachten kann, bestimmt man wieder dadurch. dass man mit Hülfe der Schraube E die Blase um einen Theilstrich von der richtigen Stellung entfernt und mit dem Fernrohre beobachtet, jum wie viele Linien der in bekannter Entfernung liegende Zielpunct sich dadurch andert.

Unter den Veränderungen, die man an diesem Instrumente vorgeschlagen hat, scheint mir die von von Mittis vorgeschlagene vorzöglich eine Erwähnung zu verdienen. Die eine Verbesserung besteht darin, daß ein eingetheilter horizontaler Kreis angebracht ist, der durch eine eigene Libelle horizontal gestellt wird, und welcher dazu dient, wenn man aus einerlei Standpuncte nach verschiedenen Richtungen visirt, die horizontalen Winkel, um welche diese Richtungen verschieden sind, abzumessen. Eine zweite Verbesserung, deren Nutzen ich nachher angeben will, ist ein am Fuße des Instruments angebrachter

<sup>1</sup> Das Nivellement mit einem neu erfundenen Instrumente von

verticaler Stab, der, indem er sich auf dem Punct am Boden, dessen Höhe eigentlich mit entfernten Puncten verglichen werden soll, aufstützt, dem Fernrohre bei allen Beobachtungen eine gleiche Höhe über jenem Puncte giebt. Die dritte Verbesserung kann für viele Fälle von wesentlichem Nutzen seyn, wenn sie gleich zu dem Einwurfe, dass sie das Instrument zusammengesetzter macht, Anlass giebt. Das Fernrohr steht nämlich oberhalb jenes Kreises so, dass es sich in der Vertical-Ebene, die durch ein auf jenem Kreise bewegliches Lineal geht, in horizontale, aber auch in geneigte Stellung bringen lässt, und ist statt eines Niveau's mit dreien versehen, deren zwei eine bedeutend geneigte Stellung gegen das Fernrohr annehmen können. Das eine derselben ist, wie bei dem vorigen Instrumente, bestimmt, die Axe des Fernrohrs horizontal zu stellen, und dieses wird also auf die gewöhnliche Weise berichtigt, so dass die Visirlinie horizontal ist, wenn die Blase in der Mitte steht. Die beiden andern sind bestimmt, das eine Höhenwinkel, das andere Tiefenwinkel anzugeben, und man berichtigt ihre Stellung auf folgende Weise. Nachdem das der Horizontalstellung zugehörende Niveau berichtigt ist, bringt man das Fernrohr in die genau horizontale Stellung und lässt in bestimmter Entfernung, z. B. 500 Fuss, die nachher zu beschreibende Visirtafel aufstellen und ihre Mitte so heben oder senken, dass die horizontale Gesichtslinie ihre Mitte trifft. Nun berechnet man für den Höhenwinkel, für den man das zweite Niveau zu stellen beabsichtigt, wie viel die unter diesem H8henwinkel geneigte Linie in jener Entfernung von 500 Fuß sich uber die Horizontallinie erhebt, und um so viel höher stellt man die Nivellirtafel. Man ändert die Neigung des Fernrohrs, bis die Mitte des Fadenkreuzes die Mitte der Visirtafel deckt, und ist also gewis, so eine unter dem verlangten Höhenwinkel geneigte Linie abzuvisiren, und bei dieser ungeändert bleibenden Stellung des Fernrohrs führt man das zweite Niveau durch eine dieses Niveau allein bewegende Schraube auf die Stellung, wo die Blase die Mitte einnimmt. Da auf diese Weise die Horizontallinie des Niveau's mit der Axe des Fernrohrs den bestimmten Winkel macht, so kann man nun zur Abvisirung jeder eben so geneigten Linie das mit Hülfe dieser Libelle eingestellte Fernrohr gebrauchen. Dass man für Tiefenwinkel, für welche das dritte Niveau bestimmt ist, auf gleiche Weise verfährt, ist nun leicht zu übersehen. Man kann, wie auch vox Miris bemerkt, zu demselben Zwecke, Linien in bestimmter Neigung abzusehen, auch außer den Kreuzsäden noch zwei bewegliche Horizontalfäden in dem Fernrohre anbringen und diese so weit von der Mitte des Fernrohrs entsernen, dass sie einer bestimmten Neigung entsprechen, während der Mittelfaden die Horizontallinie bezeichnet. Diese unter einem bestimmten Winkel geneigten Visirlinien können einen doppelten Vortheil gewähren, indem sie erstlich, wenn man drei Beobachtungen macht, die etwa entstandene Unrichtigkeit eines der Niveau's sogleich kenntlich machen, und zweitens da, wo der Boden zu abhängig ist, um weit genug eine Horizontallinie abzusehen, doch ein Nivelliren auf bedeutende Entfernungen erlanhen.

Ich habe bisher öfter die Bestimmung des Zielpunctes erwähnt, auf welchen die Axe des Fernrohrs gerichtet oder der durch die Mitte oder den Horizontalfaden des Fadenkreuzes gedeckt ist; die Mittel, um diesen genau zu bestimmen, gehören mit zu den wesentlichsten Gegenständen beim Nivelliren. Man bedient sich dazu der Nivellirtafel, die an der Nivellirlatte in höherer oder tieferer Stellung befestigt wird. Diese Nivellirtafel ist gewöhnlich eine viereckige Tafel, deren zwei Seiten horizontal erhalten werden und deren Mittellinie dadurch kenntlich gemacht ist, dass man die Tafel in vier gleiche Felder getheilt hat, deren zwei weiss, zwei schwarz gefärbt sind und die einander schief gegenüber stehen. Indem so das obere Viertel rechts schwarz an eine untere weiße Fläche grenzt und eben so das obere weisse Viertel an eine schwarze Fläche, zeichnet sich die Mittellinie, auf die man das Fernrohr richtet, hinreichend aus. NETTO halt ein schwarzes Kreuz auf einer kreis-Figförmigen Scheibe für noch besser und verlangt, dass man den Faden des Fernrohrs, nach der Richtung AB gestellt, zwei Felder halbiren lasse. Angemessener scheint mir aber von MI-Tis's Vorschlag, einen zwei Linien breiten Streif als Mittellinie mit einer hellen Farbe, z. B. roth, auf der Visirtafel als Horizontallinie zu zeichnen, diesen an beiden Seiten mit einem 8 Linien breiten Streife von anderer, z. B. weißer Farbe einzufassen und allenfalls noch eine zweite Einfassung von kenntlich abstechender, z. B. schwarzer Färbung oberhalb und unterhalb dieser aufzutragen, woran sich dann erst die gleichmäßige

Färbung der librigen Tafel anschließt. Man hat dann für eine nahe Aufstellung der Tasel den rothen Streif, der von dem Faden des Fernrohrs halbirt werden muss; für eine entserntere Stellung der Tasel, wo der Faden den rothen Streif ganz verdeckt, bedient man sich der beiden weissen Streifen u. s. w. Die Nivellirlatte muß genau vertical aufgerichtet werden und an ihr verschiebbar ist die Tafel befestigt; diese wird in einer Nuthe, wo sie sich durch Reibung auf ihrem Platze erhält, vermittelst eines auch höhere Stellungen gestattenden Armes herauf oder herab gezogen. Auf der Nivellirlatte ist, abwärts von dem Beobachter am Fernrohre, d. i. dem zugewandt, der die Stellung der Tafel besorgt, eine genaue Theilung aufgetragen und ein mit der abvisirten Mitte der Tafel übereinstimmendes Zeichen giebt die abzulesende Höhe an. Man setzt die Visirlatte am besten auf einen als genau zu bestimmenden Höhenpunct eingeschlagenen, gewöhnlich nicht viel über dem Boden hervorragenden Pfahl, um diesen Punct mit aller Genauigkeit wieder aufzusinden. Ist das Nivellir-Instrument so eingerichtet, dass es, mit einem verticalen Stabe am Fusse versehen, eine immer genau gleiche Höhe des Fernrohrs ergiebt, so kann man an der Nivellirlatte in dieser Höhe des Fernrohrs den Nullpunct aufzeichnen. Eine solche immer gleiche Höhe des Fernrohrs gewährt den Vortheil, dass, wenn das Fernrohr auf die Station gebracht wird, wo vorhin die Zielscheibe war, und man die letztere, um zurück zu visiren, da aufstellt, wo vorhin das Fernrohr stand, man eben das Mass unter Null an der Visirlatte finden muss, wie vorhin über Null, und also etwa begangene Fehler oder eine unrichtige Stellung der Libelle sogleich bemerkt.

Wenn der Boden nach der Richtung der zu nivellirenden Linie so erheblich steigt, dass man mit der durch das Fernrohr gezogenen Horizontallinie allzufrüh den Boden selbst träfe, so ist es, um auf längere Stationen hinaus zu sehen, gewis bequem, eine Richtungslinie unter bestimmtem Höhenwinkel abzuvisiren. Pulsaant beschreibt zu diesem Zwecke unter dem Namen Klitometer oder niveau de pente ein Instrument, wo an einem langen Diopterlineale, an der entserntern Diopter, Abtheilungen bezeichnet sind, um, indem man das dortige

<sup>1</sup> Von zhués, Neigung.

zum Visiren bestimmte Merkmal herauf oder herab schiebt, während das Lineal selbst horizontal bleibt, die Neigung der Gesichtslinie zu bestimmen. Zweckmäßiger ist hier wohl die von von Mitis angegebene Einrichtung, bei welcher man am liebsten das eine Niveau einem bestimmten Höhenwinkel, das andere einem genau eben so großen Tiefenwinkel entsprechend stellen wird, um das eine beim Vorwärtsvisiren, das andere beim Zurückvisiren anzuwenden. Da man bei abgemessenen Entfernungen weiß, um wieviel zu hoch oder zu tief die geneigte Linie einschneidet, so ist die Bestimmung der ungleichen Höhe der verschiedenen Puncte leicht zu erhalten.

Was das genaue Verfahren bei Bestimmung dieser relativen Höhe der verschiedenen Puncte betrifft, so ist es dem Wesentlichen nach folgendes. Man schlägt zuerst, um fest bestimmte Puncte zu haben, an den Stellen, wo die gegenseitige Höhenbestimmung gefordert wird, Pfahle ein, deren Kopfe ich als mit dem Boden selbst zusammenfallend ansehe. Ueber einem derselben stellt man, am liebsten in immer genau gleicher Höhe, das Fernrohr auf; der nächste dient der Visirlatte zum Fusspuncte. Da gewöhnlich die Visirlinie des Fernrohrs horizontal ist, so ergiebt (abgesehen von der Krümmung der Erde) die Höhe der Mitte der Visirlatte sogleich den Höhen-Unterschied der beiden Pfahlköpfe, und wenn man auf der Nivellirlatte von dem mit der Höhe des Fernrohrs gleich hoch liegenden Nullpuncte zu zählen anfängt, so hat man unmittelbar jenen Höhen-Unterschied, sonst aber ist er gleich der Differenz der Höhe des Fernrohrs und der Höhe des abvisirten Punctes. Wäre man genöthigt, nach einer geneigten Linie zu visiren, so ist es erforderlich die Entfernung zu kennen, um den Abstand des abvisirten Punctes von der Horizontallinie zu berechnen. Um sich von der Richtigkeit der Operation und von der richtigen Stellung des Fernrohrs zu überzeugen, pflegt man mit Vertauschung der Standpuncte zurück zu visiren. Findet sich da der Höhen-Unterschied genau wie vorhin, so ist die Stellung des Fernrohrs richtig; wenn dagegen das Fernrohr von der Horizontallinie abweicht, so verdoppelt sich der begangene Fehler und wird dadurch kenntlich. Liegt der zweite Punct um x niedriger als der erste, so ist (ohne Rücksicht auf die Krümmung der Erde) die Höhe des visirten Punctes, wenn dieses der zweite Punct ist, =h+x+D. Tang. i=H, wenn h

die Höhe des Fernrohrs, D die Entfernung, i die Neigung der Gesichtslinie ist; dagegen die Höhe des visirten Punctes, wenn dieses der erste Punct ist, = h-x+D. Tang.i=H'; allemal also ist  $x = \frac{H - H'}{2}$ , wenn h in beiden Fällen gleich ist, so dass die Neigung des Fernrohrs hier zwar bemerkt wird, aber auf die Bestimmung der Höhe, wenn die doppelte Beobachtung statt gefunden hat, keinen Einfluss hat. Ohne dieses Zurückvisiren hätte man x=H-h-D Tang, i, wo der Fehler wegen der Neigung i seinen vollen Einfluss behält. diese Weise von Punct zu Punct fortschreitet, so wird jedes Punctes Höhe durch den vorhergehenden und also auch jede Höhe in Beziehung auf den ersten Punct bestimmt.

Diese von Punct zu Punct fortschreitende Bestimmung würde, wenn sie auch ohne allen Fehler ausgeführt wäre, doch, wofern nicht jedes Mal ein Zurückvisiren statt findet, wegen Fig. der Krümmung der Erde fehlerhaft seyn. Ist nämlich AF ein 12. Bogen der kugelförmigen Erdsläche und BE ein mit dieser gleichlaufender Bogen in der Höhe, wo sich das Fernrohr B befindet, so visirt man mit dem horizontal gestellten Fernrohre nach D., nach der Richtung der Tangente BD und die beobachtete Höhe des Zielpuntes D = CD besteht nicht allein aus CF + FE = x + h, sondern es kommt noch DE = der Entfernung der scheinbaren Horizontallinie von der wahren Horizontallinie hinzu. Wieviel diese Entfernung beträgt, ist aus der bekannten Größe der Erde leicht zu berechnen. Genau beträgt dieser Abstand = DE = r (Sec.  $\varphi$  - 1), wenn der Bogen BE= o und r der Halbmesser der Erde ist; aber für so sehr kleine Bogen, wie hier immer nur vorkommen, kann man Sec.  $\varphi = 1 + \frac{1}{4} \varphi^2$  setzen, also, wenn die Entfernung AF=D und folglich  $\varphi = \frac{D}{r}$  in Theilen des Halbmessers ist,  $D = \frac{1}{2} \frac{D^2}{r}$ . Wenn man voraus und wieder zurück visirt, dabei aber die Höhe des Fernrohrs beide Male gleich = h nimmt, so ist die Höhe der Visirtafel im Vorausvisiren =  $H = h + x + \frac{D^2}{2r}$ , beim Zurückvisiren = H' = h - x +  $\frac{D^2}{2r}$ , so dass auch hier x=1/2 (H-H') den richtigen Höhen-Unterschied giebt, statt

das bei nur einmaliger Beobachtung  $x = H - h - \frac{D^2}{2r}$ 

und jene Correction wegen der Krümmung der Erde zu berücksichtigen ist.

Wenn man das Instrument allemal in der Mitte der Station oder in gleichen Entfernungen von den beiden Puncten, deren relative Höhe man bestimmen will, aufstellt und nach dem vorwärts liegenden, so wie nach dem rückwärts liegenden Puncte visirt, so fällt sowohl die Rücksicht auf die Höhe des Instruments = h, als auf die unrichtige, aber bei beiden Beobachungen gleiche Neigung = i und auf die Krümmung der Erde weg; denn man findet für den einen Punct H = h + x +

D. Tang. 
$$i + \frac{1}{r}$$
, für den andern

$$H' = h + x' + D$$
 Tang.  $i + \frac{1}{2} \frac{D^2}{r}$ , und  $H - H'$  ist  $= x - x'$ ,

das letztere aber ist der Höhen-Unterschied der beiden zu bestimmenden Puncte, da man hier nicht zu wissen verlangt, wie hoch diese Puncte gegen den Standpunct des Instruments liegen, also x und x' nicht jede einzeln bekannt zu seyn brauchen.

Bei dem Nivelliren aus der Mitte der Station kann man auch die Rücksicht auf die Strahlenbrechung eher aus den Augen lassen, als bei der Beobachtung, die von dem einen der zu bestimmenden Puncte zu dem andern als Zielpunct hin geht, ist bekannt, dass der Lichtstrahl, sobald er aus höheren Luftschichten in tiefere oder aus wärmern in kältere übergeht, eine Krümmung erleidet, und dass daher die Visirlinie in den seltensten Fällen als eine gerade Linie anzusehen ist, Wie bedeutend diese Kriimmung des Lichtstrahls selbst bei nahen Gegenständen werden kann, davon geben meine Beobachtungen 1 viele Beispiele, indem, um nur eins anzuführen, die scheinbare Höhe eines nicht mehr als 4100 Fuss entfernten Gegenstandes zuweilen Abends um volle 2 Minuten größer als bei starker Sonnenhitze erschien, also der Gegenstand das eine Mal um 24 Fuls höher als das andere Mal gesehen wurde. Pflegt man gleich nicht auf so weite Abstände hinaus zu nivelliren, so erhellt doch, dass bei irgend bedeutenden Entsernungen die Richtung wohl um ganze Zolle fehlerhaft gefunden werden könnte 2. Ganz

<sup>1</sup> Brannes Beobacht. über die Strahlenbrechung. Oldenb. 1807.

Von Mitis hat dieses durch eigene Erfahrung eben so gefunden.
 11. der erwähnten Schrift.

ist man gegen die hieraus entspringenden Fehler auch nicht gesichert, wenn man aus der Mitte beider Stationen nivellirt, indels kann man da doch, wenn die Umstände zwischen dem Standpuncte des Fernrohrs und beiden Endpuncten der Visirlinien ziemlich gleich sind; auf nahe Gleichheit der Strahlenbrechung rechnen, und in diesem Falle ist die Rücksicht darauf bei der Bestimmung der relativen Höhe beider Endpuncte der Visirlinien unnöthig. Ginge aber die eine Visirlinie viel näher über einen etwas höheren Boden weg, als die andere, so könnten selbst bei gleichen Abständen ungleiche Refractionen statt finden, und nur ein doppeltes Beobachten, ein Vorwärts- und Rückwärtsnivelliren könnte gegen daraus entspringende Fehler sichern; beide Operationen müssten aber sogleich nach einander vollendet werden. Da bedentende Fehler nur in den sehr hei-Isen Tagesstunden und um die Zeit des Sonnen-Untergangs oder in den ersten Frühstunden vorkommen, so wird man sich gegen diese Fehler meistens sicher stellen können. Eine Correction ihretwegen nach allgemeinen, bloss von der Entfernung abhängenden Regeln anbringen zu wollen ist unstatthaft, da diese Correction im einzelnen Falle den Fehler sogar vermehren kann.

Die näheren Anleitungen für den Praktiker über die Führung der Journale beim Nivelliren, über die sogleich während der Operationen selbst als Controllirung zu vergleichenden Zahlen, über die tabellarische Darstellung der Endresultate, über die aus dem Nivelliren abgeleiteten Profilzeichnungen, über einzelne Fragen, die bei bestimmten Anwendungen vorkommen, glaube ich hier übergehen zu müssen, indem darüber in eigenen Werken umständliche Belehrung gesucht werden muß. solchen Belehrungen scheint mir, wenn gleich die Anleitung zur Verfertigung der Tabellen vielleicht in etwas allzu große Weitläuftigkeit führt, doch recht empfehlenswerth: Das Nivellement mit einem neu erfundenen Instrumente von F. v. Miris. (Wien, Beck. 1831.) Aber auch die Lehrbücher der Feldmesskunst geben Anleitung zu diesem Geschäfte. Puissant traité de Topographie, d'Arpentage et du Nivellement (Paris 1807.) zeichnet sich durch theoretische Gründlichkeit aus und macht doch auch auf das, was in der Ausübung vorkommt, ge-JOH. TOB, MAYER's gründlicher und aushörig aufmerksam. führlicher Unterricht zur praktischen Geometrie (Th. III. Cap. 33.)

ist noch immer ein lehrreiches Buch. NETTO's Handbuch der gesammten Vermessungskunde, die neuesten Erfindungen und Entdeckungen enthaltend, (Berlin, Amelang. Th. II. Abschn. 14.) trägt diese Lehren gleichfalls gut vor, und ebenso, wenn gleich nicht so vollständig, WÖLFER's gründliche und vollständige Anleitung zur prakt. Forst - und Feldmesskunde. (Leipzig, Kayser und Schumann.) Unter den älteren Schriften, die den Gerenstand einzeln abhandeln, verdienen folgende genannt zu werden. Picano's Abhandlung vom Wasserwägen, mit Beiträgen von LAMBERT. (Berlin 1770.) HOGREVE'S praktische Anweisung zum Nivelliren. (Hannover, Helwing. Buchh. 1800.) G. C. Müllen's prakt. Abh. vom Nivelliren oder Wasserwägen, mit besonderer Rücksicht auf das zweckmäßigste Verfahren, um die Resultate untruglich zu machen, mit einer Anleitung zu Versertigung der Moorprosile. (Göttingen, Ruprecht 1799.) GILLY's prakt. Anleitung zu Anwendung des Nivellirens in den bei der Landescultur vorkommenden Fällen. (Berlin, Realschulbuchh. 1801.)

Da wo große Höhen-Unterschiede vorkommen oder wo man das Profil eines ganzen Gebirges zeichnen will und in ähnlichen Fällen bedient man sich des barometrischen Nivellements, indem man die Höhen der einzelnen Puncte mit dem Barometer bestimmt.

## No ni us.

Vernier; Nonius; le vernier; the Vernier; ist der Name einer an Instrumenten zum Behufe genauer Bestimmung kleiner Theile angebrachten doppelten Theilung, wovon die eine, verschiebbar neben der Hauptscale, die für jeden Fall nöthige Stellung erhalten kann. Eigentlich heißt dieser bewegliche Theil selbst der Nonius oder Vernier.

Es sey AB die Hauptscale, z.B. die Linientheilung am Fig. Barometer, an welcher man, da sie nur ganze Linien angiebt, <sup>13</sup>. noch Zehntel der Linie abzulesen wünscht. Zu diesem Zwecke trägt man auf den Nonius CD eine Größe = 9 Linien auf und theilt diese in 10 Theile, deren also jeder Tr Lin. beträgt, und erhält nun, der Index oder Nullpunct des Nonius stehe wo er wolle neben der Hauptscale, diese Stellung in ganzen Linien und in Zehnteln derselben angegeben. Es ist nämlich einleuch-

tend, wenn der vierte Theilstrich des Nonius genau mit einem Theilstriche der Hauptscale zusammentrifft, dass dann der dritte Theilstrich des Nonius um To Linie, der zweite Theilstrich des Nonius um To, der erste Theilstrich um To, der Nulltheilstrich oder Index um To Linien vom nächsten Theilstriche der Hauptscale entsernt ist. Hat man also den Index des Nonius, einer Beobachtung entsprechend, oder überhaupt um die Lage eines gewissen Punctes zu bestimmen, so gestellt, dasser diesen Punct angiebt, so weißs man, dass im vorigen Falle dieser Punct um To Linien höher, als der letzte Linienstrich angab, liegt.

Dieses Beispiel läst leicht das, was für alle Fälle gilt, übersehen. Will man die Theile der Hauptscale in m Theile zerlegen, so trägt man auf dem beweglichen Stücke (m—1) jener Theile der Hauptscale auf und theilt sie in m Theile, dann ergiebt das Zusammentreffen des nten Theilstrichs am Nonius mit einem Theilstriche der Hauptscale, dass der Index auf m der Theile der Hauptscale steht. Die Theilung von m—1 Theilen in m Theile ließe sich eben so gebrauchen, da aber dann die m subtractiv werden, so zieht man die andere vor. Diese sehr bequeme Art, um feinere Theile abzulesen, ist eben so anwendbar bei Kreisbögen, als bei geraden Linien, wenn nämlich das bewegliche Stück sich im einen Falle an den Kreisbogen, so wie im andern Falle an die gerade Linie anschließt.

Der Nonius wird bei der Bestimmung der genauen Barometerhöhe so gestellt, daß sein Nulpunct oder Index genau mit der Oberfläche des Quecksilbers zusammentrifft.

Bei Winkel-Instrumenten ist er mit dem Fernrohre so verbunden, dass sein Index eben die Richtung anzeigt, in welcher sich der im Mittelpuncte des Fernrohrs erscheinende Gegenstand besindet. Und so verhält es sich in allen ähnlichen Fällen. Beim Gebrauche des Instruments muss man bestimmen, ob dieses Zusammentressen des Index mit dem Puncte, welchem er entsprechen soll, strenge genau ist, und im entgegengesetzten Falle die Abweichung in Rechnung bringen.

Bei der Wahrnehmung, welcher Theilstrich des Nonius genau auf einen Theilstrich der Scale trifft, muß man die Parallaxe des Auges vermeiden. Da nämlich die bewegliche Theilung gewöhnlich sich auf einer Platte befindet, die auf derjenigen Platte fortgeschoben wird, in welche die Theilstriche der Hauptscale eingeschnitten sind, so würde bei veränderter Stellung des Auges der dem Auge näher liegende Theilstrich des Nonius vor dem entfernteren der Hauptscale hin und her zu nücken scheinen. Indess wenn, wie es sich gehört, beide Scalen genau an einander anliegen, so ist diese Parallaxe nicht schwer zu vermeiden.

Wenn man den Nonius durch ein Mikroskop beobachtet. so ist es, bei vollkommen genauer Gleichheit der Eintheilungen, noch möglich, kleinere Theile anzugeben, als sich am Nonius ablesen lassen. Fände man z. B. den vierten Theilstrich noch nicht vollkommen auf einen Theilstrich der Scale treffend, den fünsten aber um doppelt so viel nach der andern Seite bei dem Theilstriche der Scale vorbei gehend, so würde man zu den 4 Theilen, die das blosse Auge (weil der vierte Strich beinahe zasammen trifft) abgelesen hätte, noch ein Drittel eines solchen Theiles zulegen. Der Nonius wird mit einer sehr feine Aenderungen gestattenden Schraube in die Stellung, welche die Beobachtung erfordert, gebracht. Ist diese Schraube genau genug, so kann sie zugleich als Mikrometerschraube dienen, indem man durch sie den der Beobachtung gemäß gestellten Nonins zum ganz genauen Zusammentreffen der nächsten Theilstriche fortführt und aus den Angaben am Kreise der Mikrometerschraube ersieht, wie viele Theile einer Schrauben-Umdrehung, dadurch aber auch, wie viele Theile eines Noniustheiles man zu dem, was das genaue Zusammentreffen ergeben hätte, legen muß,

Wenn am ganzen Kreise die Bögen vom Nullpuncte aus, z. B. Zenithdistanzen, nach beiden Seiten gezählt werden, so ist es gut, auf demselben verschiebbaren Stücke einen doppelten Nonius anzubringen, nämlich so, daß der Index in der Mitte liegend eben die Theilung noch einmal nach der entgegengesetzten Richtung darbietet. Man liest dann auf demjenigen der beiden Nonien ab, welcher den wachsenden Graden zugehört. An Kreis-Instrumenten sind oft mehrere Nonien in unveränderlichen Abständen angebracht, die dazu dienen, die kleinen Fehler in der Randtheilung des Instruments, welche aus ungleicher Temperatur oder ursprünglichen Theilungsfehlern oder aus der Excentricität entspringen, zu zeigen. Wenn man den Zwischenraum zwischen den Nullpuncten dieser No-

nien bei verschiedenen Stellungen auf der Gradtheilung untersucht, so lernt man die Theilungsfehler des Instruments kennen, sofern z. B. die 90 Grade von 0 bis 90° nicht genau mit denen von 30 bis 120 übereinstimmen. Fehler in den einzelnen Theilen, in den Zwischenräumen zwischen zwei nächsten Theilstrichen, verräth der Nonius, wenn die Abstände des ersten, zweiten, dritten Theilstriches von den zugehörigen des Nonius nicht mit strenger Regelmäsigkeit wachsen.

Was die Erfindung dieser mit so allgemeinem Beifalle aufpenommenen Theilungsmethode betrifft, so bemerkt Kastner. welcher über diesen Gegenstand mehreres gesammelt hat, dass man mit mehr Recht den Namen Vernier oder Werner, als Nonius wählen würde 1. Nunnez nämlich, ein Portugiese, dessen Name im Lateinischen Nowius ist, hat sich allerdings schon 1542 das Verdienst erworben, Mittel zu genaueren Winkel - Abmessungen zu geben, (wobei er bemerkt, schon Proze-MAEUS möge wohl ähnliche Mittel angewandt haben,) aber diese Mittel sind nicht unserm jetzigen Nonius gleich. NUNNEZ nämlich brachte auf dem Rande des Quadranten eine ganze Folge yon concentrischen Kreisen an, die er in 90 Theile, 89 Theile, 88 Theile und so fort bis 46 Theile eintheilte; es ist einleuchtend, dass das genaue Eintressen der Alhidade auf einen Theilstrich irgend eines dieser getheilten Quadranten, bei vorausgesetzter Genauigkeit aller Theilungen, sogleich den Winkel in Theilen des Grades anzugeben gestattet. Dieses ist also freilich nicht unser Nonius; aber Kastner führt aus Tycho's Erzählung an, dass Currius sogleich innerhalb des in 90 Grade getheilten Kreises einen zweiten so getheilt habe, dass 60 Theile dieses Kreises 61 Grade ausmachten; auf dem dritten Kreise wurden 62 Grade in 60 Theile eingetheilt. Hier ist also das Mittel, um einzelne Minuten auf dem zweiten Kreise zu erkennen, schon angegeben, obgleich die Anwendung noch nicht die passendste ist. Als beweglichen Theil neben der Scale hat aber Vernier (Petrus Vernerius, was Kastner, da Ver-NIER in der damals noch nicht französischen Franche - Comté lebte, auf den deutschen Namen WERNER glaubte zurüchführen zu dürfen) den Nonius oder Vernier zuerst eingeführt.

<sup>1</sup> Kästnen's astron. Abhandlungen, zweite Samml. S. 142. 161., woraus ich diese historischen Notizen entlehne. Die zahlreichen ältern Schriften, die diesen Gegenstand betreffen, sind dort angeführt.

### Nordlicht.

Nordschein, Polarlicht; Aurora borealis, aurora septentrionalis, lumen boreale, lucula borealis, lux borea; Aurore boréale, lumière boréale; Aurora borealis, Northern light, Northern streamers.

Der merkwürdige Lichtschein, die eigenthümliche Lichtentbindung in der Atmosphäre auf der nördlichen Halbkugel. die mit dem Namen Nordlicht belegt wird, weil die Bewohner der gemässigten Zone sie in der Regel nach Norden hin wahrnehmen, ist so oft beobachtet worden, hat das allgemeine Interesse so vielfach erregt und daher so zahlreiche Versuche zur Erklärung veranlasst, dass es schwer hält, aus der großen Masse von Thatsachen das Wichtigste herauszunehmen und zur klaren Uebersicht zusammenzustellen. Um diesen Zweck so gut wie möglich zu erreichen, werde ich zuerst die Erscheinung im Allgemeinen beschreiben, dann die beobachteten Einzelnheiten näher in Betrachtung ziehen und zuletzt die Erklärungsversuche folgen lassen, ohne jedoch in einem von diesen Theilen nach absoluter Vollständigkeit zu streben, indem es namentlich ganz nothwendig ist, aus der übergroßen Menge der vorzüglichern Beobachtungen nur die wichtigsten hervorzuheben 1.

# A. Beschaffenheit des Nordlichts im Allgemeinen.

Das Nordlicht besteht nach dem einstimmigen Zeugnisse aller Beobachter aus einem mehr oder minder hellen Lichtscheine im nördlichen Theile des Himmels, welcher sich von der Abenddämmerung im Winter durch seinen Ort, im Sommer aber zugleich durch die Stärke des Lichtes, seine Weiße und eigenthümliche Strahlung, ein eigenes Flackern und Zucken, in den meisten Fällen überhaupt durch den ihm zugehörigen Lichtbogen unterscheidet. Die Nordlichter erscheinen meistens nur im Winter, und auch dann bald häufiger, bald seltener, ohne daß sich bis jetzt ein regelmäßiger Wechsel nachweisen ließ, ent-

Ueber die Eigenthümlichkeiten des sehr ähnlichen südlichen Polarlichtes s. Südlicht.

zünden sich in der Regel bald nach dem Untergange der Sonne, dauern gegen eine bis mehrere Stunden und wiederholen sich in seltenen Fällen in der nämlichen Nacht oder mehrere Tage nach einander. Man darf annehmen, dass sie ungefähr unter dem 45sten Breitengrade sich zu zeigen anfangen, von hier an so weit, als die Erde von Menschen bewohnt ist, mit zunehmender Polhöhe zahlreicher werden und einige Grade unterhalb des Polarkreises, oder an manchen Orten selbst bis an diese Grenze, sich in der Regel jede Nacht entzünden, wenn nicht die kurze Daner und starke Dämmerung der letzteren sie selbst hindert oder ihre Beobachtung unmöglich macht. Nicht ganz in dem nämlichen Verhältnisse wächst ihre Helligkeit, indem vielmehr die vorzüglich glänzenden sich bis zu niederen Breiten hin erstrecken. Manche derselben werden nur an einem Orte oder einigen wenigen nahe liegenden Orten gesehen, vermuthlich mindestens häufig deswegen, weil trübes Wetter ihre Beobachtung hindert, in einigen Fällen zeigen sie sich jedoch gleichzeitig in einem Zonentheile von etwa 10 Graden der Breite und 100 Graden der Länge, welche prachtvolle Erscheinungen iedoch auf alle Fälle unter die Seltenheiten gehören.

Es giebt eine außerordentliche Menge von Beschreibungen dieser Meteore. Unter den älteren, z. B. von Gassendt, Olaus Römer, Seidel, Kirch, Morton 1, Polenus 2, F. C. Maier 3, Calm 4, J.C. Wilke 5 und andern, ist die von Mairan eine der vollständigsten und genauesten, welche er hauptsächlich aus seiner Beobachtung des großen am 19. Oct. 1726 gesehenen entlehnte. Hiernach bemerkt man zuerst im eigentlichen Norden, dicht über dem Horizonte, eine dunkle, nebelartige Wolke und neben derselben westlich einen etwas hellen Schein. Der dunkle Nebel nimmt allmälig die Gestalt eines Kreissegmentes an, dessen Sehne ein Theil des nördlichen Horizontes ist, während sich der Lichtbogen nach und nach vollständiger ausbildet, zuweilen aber entstehen auch zwei, ja drei helle Bögen, durch deren Zwischenräume man die dunkle Wolke

<sup>1</sup> Ueber alle diese s. Musschenbroek Int. §. 2439.

<sup>2</sup> Sopra l'Aurora boreale. Vergl. Comm. Soc. Bon. 1. 285.

<sup>3</sup> Comm. Soc. Pet. T. I. p. 351. Anni 1726.

<sup>4</sup> Schwed. Abh. a. v. O.

<sup>5</sup> Tal om nyaste Förklaringar öfver Norrskenet, Stockh. 1778.

wahrnimmt. Aus einem von diesen Lichtbögen, in der Regel aus dem obersten, zuweilen auch aus einer lichten Stelle im dunkeln Segmente, steigen Lichtstreisen von verschiedenen Farben empor, welche abwechselnd entstehen und verschwinden, ihren Ort bald langsam, bald schnell ändern, so dass die Lichtmasse meistens in einer steten Bewegung zu seyn scheint, welche vorzugsweise um so mehr bemerklich ist, je schneller die Hellung zunimmt, wobei nicht nur in dem dunkeln Segmente und im Bogen die helleren Stellen häusig wechseln, sondern auch Strahlen zu beträchtlicher Höhe emporschießen und nweilen der ganze Himmel mit einem slockigen, zitternden Lichte erfüllt scheint.

Wenn das Nordlicht am hellsten strahlt, so sieht man bei den größeren zuweilen am Zenith eine Art von Krone, die aus der Vereinigung der von allen Seiten daselbst zusammenstoßenden Strahlen eritsteht und gleichsam die Laterne einer Kuppel oder den Knopf eines Zeltes vorstellt. Die Farben des Nordlichtes, welche hauptsächlich aus blendendem Weiß im Bogen und in dessen Nähe, aus Gelb und vorzüglich aus Roth von der verschiedensten Tiefe und von sehr ungleichem Glanze bestehen, sind in diesem Augenblicke am lebhaftesten, das Phänomen beginnt dann abzunehmen, jedoch geschieht dieses selten plötzlich, meistens erfolgen noch mehrmalige Zunahmen in ungleichen Zeiträumen, wobei sich die wesentlichsten der beschriebenen Erscheinungen erneuern, bis das Ganze allmälig erlöscht und nur noch ein weißlicher Lichtschein im Norden, mitunter eine geraume Zeit, zurückbleibt 1.

Unter den älteren Beschreibungen der Nordlichter hat die von Maurkatus stets einen bedeutenden Rang behauptet, weil sie die damals minder allgemein bekannten Beobachtungen im hohen Norden und obendrein gerade unter dem Polarkreise enthielt. Seine Darstellung ist indess minder physikalisch genau, als vielmehr lebendig und ausmalend. Er sagt über das, was er zu Öswer-Torneö im Jahre 1736 wahrgenommen hat, Folgendes. "Sobald die Nächte ansangen dunkler zu werden, sieht man den Himmel durch Feuer von tausend Gestalten und Farben erleuchtet; sie scheinen die des beständigen Tages ge-

<sup>1</sup> De MAIRAR Traité de l'aurore boréale, Paris 1733. 2me éd. Paris 1754, 4.

wohnte Erde für die Abwesenheit der Sonne, die sich von ihr wendet, entschädigen zu wollen. Diese l'euer schränken sich dort nicht, wie in unsern südlichen Ländern, auf eine bestimmte Himmelsgegend ein. Zwar sieht man oft gegen Norden einen unbeweglichen hellen Bogen, mehrentheils aber scheint das Licht den ganzen Himmel ohne Unterschied einzunehmen. fängt zuweilen mit einer Bande von hellem und beweglichem Lichte an, die ihre Enden am Horizonte hat und sich plötzlich über den ganzen Himmel ausbreitet, als ob nach einer auf den Mittagskreis senkrechten Richtung ein Fischernetz über ihn Meistentheils vereinigen sich nach diesem gezogen würde. Vorspiele alle Lichtmassen gegen das Zenith, wo sie gleichsam die Spitze einer Krone bilden. Oft sieht man gegen Mittag Bögen, wie wir sie in Frankreich gegen Mitternacht sehen, oft erscheinen sie gegen Norden und Süden zugleich, und ihre Gipfel nähern sich einander, indem die Enden sich entfernen und gegen den Horizont herabsteigen. Ich sah solche entgegengesetzte Bögen, deren höchste Stellen sich fast im Zenith berührten; oft zeigen sich auch von beiden Seiten mehrere concentrische Bögen. Alle diese Bögen haben ihre Gipfel im Mittagskreise, jedoch mit einer westlichen Abweichung, welche nicht immer gleich groß und bisweilen unmerklich ist. Manche Bogen, deren Enden anfänglich gegen den Horizont zu am weitesten aus einander standen, ziehen sich bei ihrer Annäherung zusammen und bilden große Ellipsen, von denen man die grossere Hälfte über dem Horizonte sieht. Man würde kein Ende finden, wenn man alle Gestalten und Bewegungen dieses Lichtes beschreiben wollte." Insbesondere erwähnt v. Maupentuis ein sehr vollständiges Nordlicht vom 18. Dec. 1736, welches sich gegen Süden als so heller und rother Schein zeigte, dass das ganze Sternbild des Orion in Blut getaucht schien 1.

Es würde nicht blos unnöthig vielen Raum erfordern, sondern auch ermüdend werden, wenn ich auch nur die Mehrzahl der genauen Beschreibungen ausgezeichneter Nordlichter ausnehmen wollte, insbesondere da sie sich in den wesentlichsten Stücken sammtlich wiederholen 2. Inzwischen scheint es

<sup>1</sup> La figure de la terre cet. par M. DE MAUPERTUIS. Amst. 1788. 8. p. 68. Oeuv. de Maupertuis. Lyon 1768. 8. T. III. p. 155.

<sup>2</sup> Eine sehr vollständige Beschreibung der meisten merkwurdi-

mir der Vollständigkeit wegen und zur richtigern Beurtheilung dieser Phänomene nothwendig, seinige hauptsächlich durch die örlichen Verhältnisse ausgezeichnete ausführliche Beschreibungen mitzutheilen.

Capitain PARRY 1 und seine Reisegefährten beobachteten wihrend ihres Winteraufenthalts auf der Insel Melville das Nordheht sehr häufig, und im Allgemeinen stets in süd - südwestlider Richtung. Ob dasselbe auch während der Reise gesehen and beachtet wurde, finde ich nicht bestimmt erwähnt, im Hafen aber, woselbst sie am 26. Sept. ankamen, wird die Erscheining eines schwachen, in Südwest nahe am Horizonte stehenden Lichtes vom 13. Oct. zuerst angegeben. Unter den vielen mother geschenen; deren mehrere um 6 Uhr Abends anfingen. werden die vom 19. Dec. wiederholt an diesem Tage meistens von S. nach W. N. W. nicht sehr hell erscheinenden, das vom 20. Dec. in N. W. nördlicher als gewöhnlich sich zeigende und das vollständig und mit Hinzusugung allgemeiner Bemerkungen über diese Meteore überhaupt beschriebene vom 15. Januar vorzüglich ausgezeichnet, weswegen ich diese Beschreibung des Capt. SABINE wörtlich mittheile; "Herr EDWARDS sah dasselbe zuerst als einen vollkommenen Bogen, dessen Schenkel fast nordlich und südlich standen. Als ich aufs Eis ging, war der Bogen gebrochen; gegen den südlichen Horizont war das gewöhnliche Nordlicht, wie wir es kürzlich in klaren Nächten gesehen hatten, nämlich ein blasses Licht, welthes hinter einer dunkeln Wolke in einer Höhe von 6 bis 12 Graden herzukommen schien, sich mehr oder weniger in verschiedenen Nächten und zu verschiedenen Zeiten derselben Nacht gegen Osten und Westen ausdehnte, ohne bestimmten Mittel - und Halbirungspunct war, indem der größere Theil und zuweilen der ganze Lichtschein sich bald auf der Ostsette, hald auf der Westseite des Südpunctes zeigte, selten aber am nördlichen Horizonte stand oder über den Ost- und Westpunct des Himmels hinausging. Dieses stimmt mit dem Nord-

<sup>8&</sup>lt;sup>22</sup> Eigenthümlichkeiten dieser Meteore nach zahlreichen eigeneu Beobachtungen in Aberdeenshire unter 57° 12' N.B. giebt Farquharson in Edinb, Journ. of Sc. XVI. 303.

<sup>1</sup> Zweite Reise zur Entdeckung einer nordwestlichen Durchfahrt des dem atlantischen in das stille Meer u. s. w. von W. E. Parry a. s. w. Hamb. 1822. 8. von S. 196 bis 518.

lichte, welches man am gewöhnlichsten in England wahrnimmt, überein, nur dass es dort dem nördlichen Horizonte so eigen ist, wie hier dem südlichen, und zuweilen in Lichtstrahlen und Funken aufschießt. Es war bei dieser Gelegenheit durch keinen außerordentlichen Glanz oder ungewöhnliche Ausdehnung ausgezeichnet, indem der prächtige Theil der Erscheinung abgesondert und, wie es schien, ganz besonders war. Der Lichtbogen hatte sich in unregelmäßigen Massen gebrochen, die mit vieler Schnelligkeit nach verschiedenen Richtungen strömten, immerwährend an Gestalt und Stärke abwechselten und sich von Norden durch Osten nach Süden erstreckten. Wenn man annimmt, dass die Oberfläche des Himmels durch eine durch den Meridian gehende Ebene getheilt ist, so war das Nordlicht während der Zeit, dass ich es sah, auf die Ostseite der Ebene beschränkt und gewöhnlich am lebhastesten und in größeren Massen in O. S. O. PARRY und ich machten einander ausmerksam, dass da, wo das Nordlicht sehr glänzte, die hindurch gesehenen Sterne etwas trübe waren, obgleich dieses früheren Erfahrungen widerspricht."

PARRY fahrt dann in der Beschreibung fort und sagt: "Die Vertheilung des Lichtes ist als unregelmäßig und beständig wechselnd beschrieben worden; die verschiedenen Massen schienen sich jedoch in zwei Bögen ordnen zu wollen, wovon der eine nahe am Zenith und der andere ungefähr in der Mitte zwischen diesem und dem Horizonte hinlief, beide im Allgemeinen eine nördliche und südliche Richtung hatten, aber sich gegen einander krümmten, so dass ihre Schenkel verlängert eine Ellipse gebildet haben würden. Diese Bögen zertheilten sich eben so schnell, als sie entstanden waren. Einmal war ein Theil des Bogens nahe am Zenith in Windungen gebogen, denen einer sich bewegenden Schlange gleich, und diese waren in schneller, wellenformiger Bewegung, eine Form, die wir zuvor noch nicht wahrgenommen hatten 1. Das Ende gegen Norden war auch wie ein Schäferstab gebogen; welches nicht ungewöhnlich ist. Das von einem Nordlichte entstehende Licht lässt sich schwer mit dem des Mondes vergleichen, weil die

<sup>1</sup> Ohne Zweifel die sogenannte Krone, vermuthlich etwas unvollständig. Parkv und Sabine scheinen diesen Theil des Phänomens weder aus eigener Ansicht, noch auch aus Beschreibungen gekannt zu haben.

Schatten wegen der allgemeinen Verbreitung des ersteren sehr schwach und undeutlich werden, aber die Wirkung des eben beschriebenen ist meiner Meinung nach kaum der des Mondes in der ersten Quadratur gleich; das gewöhnliche blasse Licht des Nordscheines gleicht sehr dem beim Verbrennen des Phosphors entbundenen. Eine sehr schwache rothe Farbe ward bei dieser Gelegenheit bemerkt, als das Nordlicht am stärksten war, undere Farben waren jedoch nicht vorhanden. Nach dem Verschwinden des glänzenden Theiles des Nordlichtes, welches sahe bei uns zu seyn schien, blieb nur noch das gewöhnliche Licht am Horizonte."

Unter den vielen später beobachteten werden das vom 10. Febr. im Süden und Südwesten und das vom 19ten desselben Monats mit glänzenden Blitzen, die vorzüglich von S. b. W. iber das Zenith nach N. N. O., übrigens aber an jedem Theile des Himmels hinschossen, als die größeren erwähnt. den insgesammt in 74° 47' N. B., 110° 48' W. L. und bei einer Abweichung der Magnetnadel, welche mehr als 125° östlich betrug, beobachtet. Auf der Rückfahrt wird eins erwähnt, welthes am 12. Sept. des folgenden Jahres: 1820 um 10 Uhr Abends unter 68° 15' N. B. und 65° 49' Länge aber eine halbe Stunde auf ungefähr 12 Strichen von S. O. b. O. bis W. b. N. sichtbar war, während der magnetische Nordpol ungefähr N. 76° W. zeigte. Dieses unterschied sich von den bei Melville gesehenen darch die größere Geschwindigkeit, womit es sich verbreitete and von einem Theile des Himmels zum andern überging, durch die Tiefe und Lebhaftigkeit seiner Farben, sowohl der rothen als auch der grünen, womit seine Blitze gefarbt waren, und durch die Ströme, die unerwartet sowohl nach oben als auch nach unten hervorbrachen. Der letztere Unterschied war der gewöhnlichen Erscheinung von Strahlen, die gegen das Zenith aus einem Bogen von schwach glänzendem Lichte strömten, entgegengesetzt. Ein ähnliches wurde auch 1818 im atlantischen Meere beobachtet, und seine genannten Eigenthümlichkeiten waren im Anfange auffallender, als gegen das Ende, Nachdem die Schiffe bereits aus dem Polareise unter 65° 40' N. B. und 59° L. gekommen waren, zeigte sich vom Anfange des Monats October 1820 an auf der Fahrt durch den atlantischen Ocean das Nordlicht fast täglich, erhellte die Nächte selbst bei wolkigem Himmel nach Art des Mondes, wenn dessen Scheibe nicht sichtbar ist, bei klarer Luft aber glich sein Licht dem dieses Himmelskörpers, wenn er hinter Wolken steht. Nur zwei der beobachteten werden jedoch besonders ausgezeichnet, nämlich das vom 2. Oct. nach 10 Uhr Abends, welches ohne bestimmte Gestalt und Bogen an allen Theilen des Himmels, am meisten aber im Süden sich zeigte, und das vom 3. Oct., welches mehr als gewöhnlich glänzte und daher ausführlich beschrieben wird. Um 9 Uhr Abends erschienen an verschiedenen Theilen des Himmels von O. N. O. durch Süden bis W. b. N. unregelmäsig zerstreute, wolkenähnliche, erhellte Flocken, welche oft, aber nicht schnell, ihre Stelle wechselten. Bald nachher zeigte sich von W. b. N. bis nach S. S. O. einige Grade südlich vom Zenith ein breiter Streifen Licht, der ein Bestreben hatte, sich bogenförmig zu bilden, indem das Licht desselben von W. nach O. zu gehen schien. In O. N. O. zeigte sich zugleich in 15° bis 20° Höhe eine von der übrigen verschiedene Erscheinung, die vollkommen dem Lichte des Mondes hinter einer dunkeln Wolke glich, aus welcher jedoch zuweilen lebhafte Blitze gegen das Zenith schossen. Ein Viertel nach 10 Uhr wurde das Ganze plötzlich viel glänzender, indem vorzugsweise die bogenförmige Gestalt südlich vom Zenith sich eine Viertelstunde lang mit einem schönen, wellenförmigen, unbeschreiblich schnellen und prächtigen Lichte erhielt. Die Bewegungen dieses Lichtes erimnerten an die einer Schlange, jedoch war die Schnelligkeit oft so groß, daß das Auge nur mit Mühe folgen konnte. Der stärkste Theil war blassgrünlich, das Uebrige weiss. Der helle Fleck in O.N.O. wurde auch angleich viel heller, schoss lebhafte Blitze, blieb aber ganz abgesondert von dem übrigen Theile des Phänomens. Dieses Nordlicht gab, als es am hellsten war, fast so viel Licht als der Vollmond, machte unbezweiselt die Sterne, über die es wegging, matter und verdunkelte sie zuweilen ganz. Es wird ferner einestheils erwähnt, dass man nur die Sterne erster und zweiter Größe durch das Nordlicht gesehen habe, anderntheils aber, dass im dicksten Theile desselben die vier kleinen Sterne, welche ein verschobenes Viereck im Delphin bilden, sichtbar waren. Dem Anscheine nach war es dem Beobachter sehr nahe, aber erwiesen entfernter als einige sich darunter bewegende Wolken, welche das Licht auffingen. Gegen 11 Uhr wurde das Licht minder glänzend, dehnte sich mehr nach Norden aus und verschwand allmälig vor Mitter-

nacht. Am 11. Oct. endlich wird der Ort des Schiffes zu 61° 11' N. B. und 31° 12' W. L. von Greenwich angegeben und zum letzten Male das Nordlicht vom 13. desselben Monats er-Dieses fing um 7 Uhr Abends als ein glänzend heller Fleck in N. O. an und glich an Helligkeit dem Lichte des Vollmends hinter einer dunkeln Wolke. Von diesem Puncte aus schossen schwache und schmale Blitze in die Höhe, indem sie etwas nordwestlich vom Zenith vorbeigingen und in W. b. S. herunterzukommen schienen. Der blaue Himmel zwischen den Lichtströmen sah anfangs dunkeln Streifen oder Wolken gleich, bis sich das Auge daran gewöhnt hatte und die Helligkeit der Sterne die Täuschung aufklärte. Eine halbe Stunde später zog sich ein heller Bogen, im Mittelpuncte 34° hoch und ungefähr 2º breit, von dem hellen Fleck in N. O. nach W. S. W. herüber, so dass der magnetische Meridian ihn fast halbirte. Dieser Theil des Phänomens erhielt sich ungefähr eine Stunde und wurde dann matt, das Nordlicht schien aber; wie gewöhnlich, den übrigen Theil der Nacht hindurch mit bedeutendem Lichte.

Die hier mitgetheilten Beobachtungen sind ohne irgend eine vorgefaste Meinung und völlig unbefangen angestellt und daher wegen vielfacher daraus abzuleitender Folgerungen wichtig genug, um sie vollständig aufzunehmen. An dieselben schliefsen sich am schieklichsten diejenigen au, welche von dem nämlichen Beobachter auf seiner dritten Reise in den nördlichen Polarmeeren angestellt wurden<sup>1</sup>.

In Port Bowen unter 73° 13' 39",4 N. B. und 88° 54' 48"
W. L. von Greenwich, we die magnetische Deklination 123°.
21' 55" W. ist, hinderten einige Berge im Süden den Capt.
PARRY und seine Begleiter, die schwächeren Nordscheine gehönig zu beobachten, indels wird bemerkt, dals die sämmtlichen vom Oct. 1824 bis März 1825 gesehenen 47 im Allgemeinen den nämlichen Charakter hatten und an derselben Stelle des Himmels sich zeigten. Ausgezeichnet wird die Erscheinung desselben am 21. Dec., wo es mehrere Stunden der Nacht sich als wechselnder Lichtschein am südlichen Himmel fand. Am folgenden Morgen um 7 Uhr wurde es glänzender und anhal-

<sup>1</sup> Journal of a third Voyage for the discovery of a North'-West Passage cet. under the ordres of Capt. W. E. Parry. Loudon 1826. 4. p. 170. ff.

tender, indem es einen von O. S. O. nach W. N. W. durch das Zenith gehenden vollständigen Bogen bildete. Auf beiden Seiten dieses Hauptbogens liefen schwächere Bögen von den nämlichen Puncten aus, die im Zenith etwa 20° Abstand vom ersteren hatten. So dauerte es etwa 20 Minuten, als die Lichtschüsse von beiden Bögen sich begegneten und nach einem kurzen Leuchten allmälig verschwanden.

In der Nacht des 15. Jan. zeigte sich das Nordlicht am südlichen Horizonte und dauerte mit wechselnder Helligkeit ungefähr drei Stunden. Von 3 bis 4 Uhr aber war der ganze Horizont von S. bis W. glänzend erleuchtet, indem sich das Licht einige Grade hoch erhob. Aus dieser leuchtenden Masse schossen mehrere Lichtstrahlen aufwärts, welche nach 5 Uhr so glänzend wurden, dass sie allgemeine Ausmerksamkeit erregten; indem zwei Bögen von O. und W. aus sich nahe beim Zenith vereinigten und viele Strahlen blitzend aus diesen ausfuhren. Am 27. Jan. um Mitternacht erhob sich eine glänzende Masse gelben Lichtes in S. O. und scheinbar in geringem Abstande über der Erde, welche ihres Zusammenhängens ungeachtet aus zahlreichen, scharf begrenzten und verticalen Strahlenbüscheln zusammengesetzt schien. Die Gestalt des Meteors wechselte beständig, so als wenn mehrere Lichtnebel über einander hinzögen, aber plötzlich schien drei Beobachtern gleichzeitig ein glänzender Lichtstrahl aus der ganzen Lichtmasse zwischen ihnen und dem 3000 Schritte entfernten Lande herabzuschießen. Auch am 23. Febr. schien ein im Süden befindliches Polarlicht sehr nahe und nur wenige Grade über der Erde erhaben zu seyn.

Auf der Rückkehr wurde das Nordlicht zuerst wieder gesehen am 15. Sept. unter 69° 30′ N. B., 58° 28′ W. L. und bei 76° 47′ westlicher Abweichung der Magnetnadel im Süden als ein glänzendes Licht, welches sich etwa 5° über den Horizont erhob und zwei bis drei Stunden mit wechselnder Stärke und vielem Strahlenschießen anhielt. Am 20. bildete das Nordlicht einen glänzenden Bogen, welcher von S. O. nach N. W. durch das Zenith ging, aber unter allen auf der ganzen Reise gesehenen von der größten Schönheit war das am 24. Sept. unter 58° 30′ N. B. und 44° 30′ W. L. bei ungefähr 56° westlicher Abweichung der Magnetnadel. Es erschien zuerst im Osten als dunkel – oder schwefelgelbes Licht, ungefähr 3° über dem Horizonte. Nach einer Stunde, um 9 Uhr, bildete es einen durch

das Zenith nach W. übergehenden Bogen. Bald nachher schienen die Strahlen nicht mehr vom östlichen, sondern von einem westlichen Puncte etwa 1° über dem Horizonte auszugehen, nach Art eines leuchtenden Rauches sich durch das Zenith mit großer Schnelligkeit zu bewegen und nach dem ersten Puncte im Osten wieder herabzugehen. Der Himmel unter dem Lichtpuncte glich einer dicken Wolke, gleich einem Berggipfel, aus dessen Krater das Feuer zu strömen und sich über einander rollend fortzubewegen schien. Das Licht war im Ganzen gelb, doch auch orange und grünlich gefärbt, und an Stärke dem des Vollmonds nahe gleich. Am 5. Oct., als der Himmel mit Wolken bedeckt war, wurde es abwechselnd durch ein Nordlicht so hell, dass man die Personen in der ganzen Länge des Schiffes erkennen konnte.

Genaue Beschreibungen der Nordlichter und ihrer einzelpen Theile enthalten insbesondere die Berichte FRANKLIN's und seiner Begleiter auf der Reise an den Nordküsten America's 1, die gerade auf diese Meteore ihr Augenmerk vorzüglich richteten und deren Aussagen um so wichtiger sind, als sie sich ganz eigentlich in der Region derselben befanden. Hoon, welcher sich in der Gegend von Basquiau Hill unter 53° 5' N. B. und 103° W. L. aufhielt, sagt, die Nordlichter bestehen aus Strahlen (beams), Blitzen (flashes) und Bogen. Die Strahlen sind Meine, einander parallel laufende, meistens in der Richtung der Neigungsnadel nach der Erde gekehrte Lichtpinsel; die Blitze scheinen bewegliche, der Erde naher kommende und hiernach sich als größer zeigende Strahlen zu seyn, die plötzlich zum Vorschein kommen und dann wieder verschwinden. Wenn das Nordlicht sich zu zeigen beginnt, so gleicht es einem schwachleuchtenden Regenbogen, befindet sich am Horizonte und die Bewegung der Strahlen ist nicht unterscheidbar. So wie es sich dem Zenith nähert, löst 'es sich in Strahlen anf, welche durch eine schnelle undulirende Bewegung zu Windungen übergehen, verschwinden und wieder erscheinen ohne Zusammenziehung und Ausdehnung einer sichtbaren Materie. siche Blitze an den verschiedenen Theilen Hiermit s



des Himmels verbunden. Dass diese Theile bei gleichmässigem und geringem Abstande von der Erde dem im Horizonte befindlichen Beobachter als ein Bogen erscheinen müssen, folgt einfach aus den Gesetzen der Perspective; auch zeigte sich dieses am 6. und 7. April 1819 bei einem Nordlichte, welches zu Cumberland-House den ganzen Himmel vom Horizonte bis zum Zenith erfüllte, in etwa 55 englischen Meilen Entfernung aber einem Bogen mit Strahlen und Blitzen glich. Hoon setzt als Ergebnisse seiner Beobachtungen zu Fort Enterprise unter 64° 28' 24" N. B., 113° 6' W. L. und bei 36° 24' 7" östlicher Abweichung der Magnetnadel noch hinzu1, dass solche Bögen, welche schon im Horizonte glänzend sind, in dieser Eigenschaft nach dem Zenith hin zunehmen und die Strahlen sichtbar machen, aus denen sie zusammengesetzt sind, wenn ihre innere Bewegung schnell ist. Letztere, einem plotzlichen Erglühen ähnlich, geht von verschiedenen Theilen des Bogens aus und verbreitet sich nach beiden Seiten. Bei dieser Bewegung entstehen die beschriebenen Strahlen, welche sich zu Zweigen, geschlängelten Linien und unregelmäßigen Krümmungen gestalten, indem die Zweige im Zenith vereint die sogenannte Krone erzeugen. So lange die Strahlen ruhig stehen, sind sie nicht gefärbt, denn Farben zeigen sich erst, wenn die Bewegung in ihnen anfängt. Wenn diese Strahlen oft wiederholt gebildet werden und sich stark bewegen, so verschwindet die Gestalt der Bögen, aber es ist nicht zu bezweifeln, dass sie für einen südlichern Beobachter noch bleibt, indem es absurd seyn würde anzunehmen, dass diese Wechsel blos im Zenith eines einzigen Ortes stattfinden sollten, auch haben gleichzeitige Beobachtungen an verschiedenen Orten im Jahre 1820 das Gegentheil factisch dargethan. Die Bögen, und mitunter blos ihre einzelnen Theile, bewegen sich südwärts, wo die letzteren sich zuweilen wieder zu einem kenntlichen Bogen vereinigen, und diese Bewegung dauert von 20 Minuten bis 2 Stunden. Cumberland - House erhielten sich die Bögen zuweilen mehrere Stunden, und will man daher keine langsamere Bewegung derselben annehmen, so muss ihr Abstand von der Erde größer gewesen seyn. Ueberhaupt sind die im Horizonte schwach leuchtenden, ohne Vermehrung ihres Glanzes und ohne die

<sup>1</sup> Ebendas. p. 581.

innere Bewegung das Zenith erreichenden Bögen für beträchtlich höher zu halten.

An diese genauen Beschreibungen des Nordlichts schließen sich am besten diejenigen an, welche unter fast gleich hohen Breiten, nämlich 69° bis 72° N. B., aber bedeutend verschiedener Länge, nämlich an den Küsten des sibirischen Eismeeres vom russischen Capitain - Lieutenant, Baron v. WRANGEL, angestellt wurden 1. Dieser beschreibt die vielen, während seines mehrjährigen Ausenthalts in jenen unwirthbaren Gegenden genau gesehenen Nordlichter im Allgemeinen auf folgende Weise. Am nördlichen Horizonte, wenn er unbewölkt ist, zeigt sich ein heller und farbenloser Streifen in Form eines Kreissegments, dessen horizontale Weite anfänglich nur 20°, später aber bis 80° und mehr einnimmt und dessen scheinbare Höhe allmälig 1° bis 6° ausmacht. Das Licht dieses Segments ist ruhig und nicht so stark, als das des Vollmondes. Dann schießen von Zeit zu Zeit aus dem Segmente, am hänfigsten an der Ostseite desselben, unruhige und helle Strahlenbiindel von unten nach oben und erhalten sich einige Zeit als bewegliche Sänlen, welche sich, wie nach dem Winde, biegen und krümmen. Diese Bewegung ist eben so merklich, als die der Wolken bei starkem Winde. Andere Säulen entstehen an dem Segmente, als wären sie von den ersten angezündet. So schwingt sich die ganze Säulenmenge nach einer gemeinschaftlichen Richtung hin und her; allmälig verschwinden sie, eine nach der andern, nach zwei bis drei Minuten. Zuweilen erzeugen sich solche Säulen von stärkerem Lichte als das Segment in diesem Segmente selbst, deren einige nicht über dasselbe hervorragen, andere aber sehr hoch heraufschießen. Der Glanz aller dieser Säulen ist merklich stärker, als der des Segments; aus welchem sie zu entstehen scheinen. Nachdem dieses Entstehen und Verschwinden eine sehr unbestimmte Dauer gehabt hat, verschwinden die Säulen ganz, und dann auch das blässere Segment; wenn aber die Säulen sehr unruhig gewesen sind, verschwindet oft die regelmässige Figur des ruhigen Scheins und

<sup>1</sup> Physikalische Beobachtungen des Capitain-Licutenant Baron v. Wearger während seiner Reise auf dem Eismeere in den Jahren 1821, 1822 und 1828. Herausgegeben und bearbeitet von G. F. Pantor u. s. w. Berl. 1827, 8. S. 55.

es bilden sich unregelmäßige krumm - und gerad - linige Lichtfiguren, bald zusammenhängend, bald getrennt, die einige Zeit (eine Viertelstunde, auch länger) sich erhalten, blässer werden und dann ganz verschwinden.

Unter allen in mittleren Breiten neuerdings beobachteten Nordlichtern war keins so ausgezeichnet durch seine Vollständigkeit, seinen außerordentlichen Lichtglanz, unglaublich weite Verbreitung und ungewöhnlich lange Dauer, als das vom 7ten Jan. 1831, jedoch vervollständigen die sehr vielen Beobachtungen desselben nur wenig dasjenige, was bereits durch MAIRAN darüber mitgetheilt worden ist. Inzwischen dürften nicht sobald wieder so vollständige Beobachtungen möglich werden und es ist daher nothig; einige derselben mitzutheilen 1. Am Abende dieses Tages, an welchem der Sonnenuntergang in Berlin eine Minute nach 4 Uhr fiel, erhoben sich nach dem Berichte des Salinendirectors SENFF in Colberg nach halb 6 Uhr genau am nordöstlichen, und nordwestlichen Horizonte zwei röthliche Wolkenstreifen, die einander entgegenzogen und kurz vor 6 Uhr ein vollständiges, anscheinend aus dunkeln Wolkenmassen bestehendes Kreissegment bildeten, während der einschliessende Bogen oben ganz weiss war, nach beiden Seiten hin aber röthlich, fast rosenroth, dann purpurfarbig, und ganz unten durch Violett in Schwarzblau überging. Die Lebhaftigkeit dieser Farben wechselte, war aber im Anfange der Erscheinung am stärksten. Aus der Mitte dieses Segmentes stiegen bisweilen parallele Lichtstreifen nach dem Zenith auf, ihr Licht war aber jederzeit matter als das des Saumes und nach obenhin röthlich. Gegen 6 Uhr 30 Min. erhoben sich fast genau im W. und im O. zwei blendend weisse Lichtstreisen, doppelt so breit als der Saum des Kreisbogens, aber mit geringer Erhebung. Die Lebhaftigkeit ihres Lichtes wechselte ab, bis sich kurz vor 7 Uhr der westliche Streif mit vollem Glanze erhob, im Bogen nach dem Zenith und über dasselbe hinweglief nach dem östlichen Streifen, der ihm dabei entgegenkam, und sich mit demselben zu einem zweiten bedeutend breiten Kreisbogen verband, welcher so glänzend strahlte, dass die Erde durch ihn merklich erleuch-

Alle Angaben über dieses Phanomen entlehne ich aus Poccesporff's vollständiger Zusummenstellung in dessen Annalen Th. XCVIII.
 434.

tet ward. Die Bildung dieses zweiten Bogens, gegen welchen der Glanz des ersten verschwand, dauerte kaum 30 Secunden; er bestand nur etwa zwei Minuten, und hiermit endigte die ganze Naturerscheinung, indem nach und nach jede Stelle des Himmels dunkelte, so dass 15 Minuten nach 7 Uhr gar nichts mehr zu sehen war.

Zu Brakel im Paderbornschen erschien gegen 6 Uhr im Westen ein heller; blendender Schein, wie ein entstehendes Feuer, welcher sich schnell nach Osten in Form eines Regenbogens hinzog und die Gegend so stark erleuchtete, dass man ohne Anstrengung Gedrucktes lesen konnte. Der Bogen war oben etwas platt gedrückt, man sah die größeren Sterne deutlich durch denselben und er verschwand eben so schnell, als er entstanden war, wobei er jedoch in W. und O. einen hellen Schein zurückließ. Nach etwa 3 Minuten entstand der Bogen wieder, jedoch häher, so dass er durch das Zenith ging, verschwand wieder und erzeugte sich nach etwa 10 Minuten abermals, aber jetzt im Rücken der nach Norden gerichteten Beobachter. Während der Entstehung dieser Bögen wurde das Nebelgewölk im Norden erhellt, schofs röthliche, radienförmige Strahlen empor, welche zunehmend mehr divergirten und höher zum Zenith hin aufstiegen, mit verschiedenem Farbenspiele und angleicher Intensität des Lichtes wechselten und im Ganzen sich vom nordöstlichen zum nordwestlichen Horizonte hinzogen.

KLÖDEN in Berlin sah erst nach 6 Uhr das dunkle Segment im Norden, über welchem etwas mehr westlich ein Lichtbogen von etwa 20° größter Höhe über dem Horizonte sich erhob. Das gelblich weiße Licht der Zone war stets etwas fluctuirend, es bildeten sich mehrere solche Lichtbögen, die vom östlichen and westlichen Horizonte ihren Ursprung nahmen, mit wechselnder Lichtstärke sich bis in das Zenith zogen, ja bei 45 Graden südlich von demselben erst verschwanden und oft stark erleuchteten feinen Wölkchen glichen. Unterdels stiegen vom nördlichen und nordwestlichen, ja vom nordöstlichen bis zum westlichen Horizonte Strahlen empor, meistens von hellweißer Farbe, deren Ränder am hellsten waren und die von dem Segmente aus das Zenith oft schneller als in einer Minute erreichten. Gleichzeitig mit diesen zeigte sich am nordöstlichen, nördlichen und nordwestlichen Himmel bis etwa 50° Höhe über dem dämmerungsartigen weißen Segmente ein prachtvolles rothes

Licht, welches in einzelnen Parthieen am Himmel zerstreut und am Rande verwaschen war, auch von den aufsteigenden Lichtstrahlen durchbrochen wurde. Nach halb 8 Uhr erhob sich oberhalb des bis etwa 10° über dem Horizonte niedergesunkenen Dämmerungslichtes eine im Osten und Westen ihre größte Stärke zeigende glänzend rothe Zone, welche dem Widerscheine einer entfeinten Feuersbrunst glich und allmalig dem Zenithe sich nähernd über die Hälfte des Horizontes einnahm. In dieser stiegen zuweilen Lichtsäulen empor und das Dämmerungslicht erschien gelblich grün. Ein Viertel nach 9 Uhr ermattete dieses rothe Licht und gegen 11 Uhr erhob sich ein Nebel, durch dessen Lücken man bloß den nördlichen Dämmerungsschein erblickte.

Das dunkle Segment und das rothe Licht wurden sehr deutlich auch in Gotha und Marburg beobachtet, hier in Heidelberg war letzteres vorzüglich ausgezeichnet, in Wien aber beobachtete man bloß das mehr östlich liegende Segment und einige aus dessen begrenzendem Lichtbogen aufsteigende Strahlen. EGEN in Elberfeld sah nach 6 Uhr den bald höher sich hebenden, bald tiefer hinabsinkenden, von Westen nach Osten sich erstreckenden und ein dunkles Segment begrenzenden Lichtschein, um 8Uhr aber zwei von beiden Seiten des magnetischen Nordens gleich weit abstehende, sich mehr erhebende Lichtbögen, die sich zuletzt in Lichtsäulen auflösten, zuweilen stärker wurden und in größerer Höhe roth gefärbt waren, begleitet von einzelnen Flecken rothen Lichtes und partiellen Strahlen an den verschiedenen Theilen des Horizontes von Westen nach Osten. Erscheinung dauerte bis nach Mitternacht, das Licht erschien ruhig und nicht flackernd.

In Utrecht gestattete der sehr heitere Himmel eine durch van Molt angestellte genaue Beobachtung. Hiernach stand ein heller, etwa 12° breiter Bogen von S. W. nach N. O. von überall gleich hellem Lichte; nördlich von diesem bildete sich dann aus zwei vom Horizonte aufsteigenden und einer in der Mitte zwischen beiden entstandenen Lichtsäulen, die sich vereinigten, ein zweiter, welche beide mit schönem hellem Lichte strahlten, auch fehlte im Norden das dunkle Segment und der dasselbe einschließende Lichtbogen nicht, aus welchem helle Säulen bis ins Zenith emporstiegen. Gegen 9 Uhr wurde die sogenannte Nordlichtskrone (Pavillon) im Zenith wahrgenom-

men, aus welcher nach Südwest, Norddst und Nordwest prächtige flammende Streisen herabgingen. Unterdess stieg eine wolkenähnliche, vorn runde und hinten mit einem zugespitzten Schweise versehene Lichtmasse von N. O. zum Zenith hinaus, bei diesem vorbei und verschwand in S. O., die Krone erföschte bald, nach 10 Uhr war bloss noch der Lichtbogen in N.W. sichtbar, welcher bis gegen Mitternacht dauerte. Röthliche Wolken wurden dort, eben wie in Paris, und am letzteren Orte auch grünliche Stellen beobachtet.

Es ist gewiss nicht überslüssig, auch von den in England gemachten Beobachtungen das Wichtigste mitzutheilen. In Gosport sah Bunner um 5 Uhr 15 Min. einen Lichtbogen von 100 Höhe und 70° Chorde, welcher zunehmend heller und größer wurde, so dass er nach 15 Minuten schon den Raum von Weten bis 55° östlich vom Meridiane, also 145°, einnahm. Von diesem stieg eine Lichtsäule bis 35° empor, und gleich darauf bildete sich ein schöner, regenbogenartiger Bogen dadurch, dass plötzlich von O. N. O. und S. S. W. Streifen aufstiegen, die sich 10° südlich vom Zenith begegneten. Um 5 Uhr 35 Min. theilte sich dieser Bogen etwas östlich vom Scheitel und die langen Streifen, aus denen er bestand, gingen in hellen Stücken - leuchtenden Wolken ähnlich, langsam nach Siiden. twei nach S. O. und eins nach S. W. Bald nachher bildete sich eben daselbst ein neuer Bogen, welcher südlich fortrückte. über den Mars, der in 45° Höhe und nahe am Zenith stand. hinans, bis er verschwand, wührend der Bogen um das Segment im Norden stieg, aber zugleich fast erlosch. Nach 6 Uhr ethoben sich am nordöstlichen und nordwestlichen Horizonte Lichtsäulen von ungleicher Länge und Breite, deren einige Farbenspiel zeigten und durch das Zenith gingen; der Bogen in Norden stieg und sank zugleich abwechselnd und es erhoben sich aus ihm mehrere karmoisinrothe Säulen von ausgezeichneter Schönheit, zwischen 7 und 8 Uhr aber erlangte das Nordlicht seine größte Schonheit, indem es über zwei Drittheile des ganzen Himmels einnahm und die verschieden geformten und mannigfach wechselnden, roth, orangefarben, karmoisin. grun und purpurfarben gefärbten Säulen mit dem reinen Blau des Himmels und dem funkelnden Lichte der Sterne einen auffallenden Contrast bildeten. Die Erscheinungen wiederholten sich noch einigemale in geringerer Stärke, der Nordlichtbogen, Bd. VII.

aus dem noch abwechselnd Säulen aufstiegen, sank allmälig tiefer, hatte um 1 Uhr noch etwa 6º Höhe, aber bis 2 Uhr sah man noch einzelne schwache Lichtblitze. In Woolwich beobachtete Stungkon zuerst den einen Bogen, es bildete sich jedoch nach einer Stunde in einer größeren Höhe ein zweiter, ihm concentrischer, welche im Verlaufe der Zeit ungleiche Höhen, nie aber mehr als 21° erreichten. Die Enden beider verloren sich anscheinend in einer dunkeln Wolke; aufsteigende Lichtsäulen wurden gleichfalls beobachtet, und namentlich zeigten sich solche auch in dem dunkeln Segmente, einmal sogar verschwand dieses Segment völlig und der ganze östliche Horizont war erleuchtet, es stellte sich jedoch wieder her, und so wurde die Erscheinung bis 12 Uhr beobachtet. Den von Bun-NEY gesehenen südlichen Bogen erwähnt Sturgeon nicht, wohl aber geschieht dieses durch Christie zu Blackheath bei Greenwich.

Vorzüglich wichtig sind die Beobachtungen aus Scandinavien. SVANBERG in Upsala erblickte erst 20 Minuten nach 6 Uhr einen schwachen Schein im Norden, dagegen zeigte sich ihm das Phänomen in hohem Glanze am südlichen Himmel, wo eine rothe Säule in W. S. W. den Horizont berührte, deren Endspitze mit den Spitzen anderer in W. und S. aufsteigender Säulen in 70°,3 Höhe die Krone bildete. Sie hatte nur eine augenblickliche Existenz, indem die sie erzeugenden Säulen sich in einen länger dauernden Bogen formirten. Auch in Stockholm sah Rudbeng das dunkle Segment mit seinem 20° bis 30° über den Horizont erhabenen Lichtbogen, von welchem keine Säulen, sondern nur flackernde Lichtwellen aufstiegen. sah man um 6 U. 15 M. am nördlichen Himmel ein Wolkenbette, von welchem eine Menge Strahlen ausgingen, am südlichen stand zugleich ein dunkler Wolkengrund mit einem leuchtenden Nimbus. Durch die Mitte des Himmels, etwas südlich vom Zenith, ging ein schöner rother Lichtbogen vom westlichen zum östlichen Horizonte, unten doppelt so breit als ein Regenbogen, oben schmaler, mit einer strahlenden, etwas feuergelblichen und helleren Glorie (einer Krone), welcher sich wohl eine Stunde erhielt. Während seines allmäligen Abnehmens schossen Strahlen von allen Gegenden nach dem Zenith hin, so dass um 8 Uhr der ganze Himmel mit dem Nordlichte bedeckt war. Lieutenant Johnson in Christiania, ein Schüler von

HANSTEEN, hat das Phanomen dort nicht bloss genau beobachtet, sondern auch durch eine Zeichnung den Anblick desselben versinnlicht 1. Um 6 Uhr Abends sprang dort der schwache nördliche Wind nach einem heitern Tage plötzlich nach W. oder W. S. W. um, der Himmel bewölkte sich und es fel so viel Reifschnee, dass die Strassen glatt mit Eis überzogen wurden. Plötzlich zeigte sich ein heller ellipsenförmiger Streif von W. S. W. durch das Zenith nach O. N. O., oben etwa 60° breit, an der Südseite durch die schon am Tage beobachtete Schneebank, ein finsteres, entfernten schwarzen Bergen ähnlithes Gewölk, an der Nordseite durch eine Nordlichtbank begrenzt, aus welcher ein weißes Flammenmeer bis zur Höhe der Cassiopea hervorströmte. In der großen Axe der Ellipse lag ein mit Regenbogenfarben prangender Bogen, welcher mit beiden Schenkelnaden Horizont berührte, am Zenith etwa 2º, unten gegen 9° breit war und in der Mitte die einer Glorie oder matten Sonne ähnliche Krone bildete, aus welcher Strahlen nach allen Seiten fuhren. Unter den stärksten Farben, dem Gelb, Violett und Roth, war die letztere vorherrschend, fiel oben am Bogen ins Weissliche, näher am Horizonte ins Dunkle, so dass es einer nächtlichen Feuersbrunst glich. Der Bogen stand eine halbe Stunde, dann vertheilte sich die Krone, demnächst von W. her allmälig der Bogen, das Nordlicht blieb im 8. noch als weissliche Wolken; dann bezog sich um halb 7 Uhr etwa der Himmel mit Wolken und der Wind aus W. hörte auf.

Dass die zuweilen beobachteten einzelnen Lichtbögen, wie z. B. durch Hällström<sup>2</sup> und andere, insbesondere aber am 29. Sept. 1828 durch Capt. Kater und von Moll zu Chesfelds Lodge in England<sup>3</sup>, gleichfalls in die Classe der Nordlichter gehören, scheint mir keinem Zweisel zu unterliegen; in-

<sup>1</sup> Sehr viele Beschreibungen von Nordlichtern sind von Zeichnungen begleitet. Inzwischen glaube ich, daß diese nur wenig Belehrung gewähren, und ich beschränke mich daher auf die Mattheilung dieser einzigen, welche wegen der im Süden und im Norden stehenden Wolkenmassen vorzügliches Interesse gewährt. Sie stellt das Ansehn des Himmels, projicirt auf den Horizont von Christianand, vor, das Auge des Berbachters außerhalb der Himmelskugel gedacht.

<sup>2</sup> G. XVIII. 74.

<sup>3</sup> Phil. Mag. and Ann. T. IV. p. 337.

zwischen halte ich es für überslüssig, solche mehrmals wahrgenommene bogenartige Lichtscheine einzeln namhast zu machen.

### B. Einzelne Erscheinungen beim Nordlichte.

Gäbe es eine allgemein oder auch nur von dem größten Theile der Physiker angenommene, allen einzelnen Erscheinungen und deren Bedingungen genügende Erklärung dieses Meteors, so dürste es mit Recht überslüssig zu seyn scheinen, der allgemeinen Darstellung des Phänomens noch eine in das Einzelne eingehende specielle Erörterung desselben folgen zu lassen; allein da dasselbe noch keineswegs vollständig erklärt ist, so halte ich es nicht bloß für nützlich, sondern sogar für nothwendig, dasjenige aus den zahlreichen Berichten zusammenzustellen, was als gewisse Thatsache zu betrachten ist, und dieses von demjenigen zu sondern, was zweiselhaft bleibt oder als falsch verworsen werden muß, um wo möglich eine feste Grundlage für gegenwärtige und künftige Erklärungsversuche zu erhalten.

### a) Periodischer Wechsel der Nordlichter.

Es ist ausgemacht, dass die Nordlichter zu gewissen Zeiten häufiger sind, als zu andern, allein es ist dennoch keine leichte Aufgabe, hieraus einen bestimmten periodischen Wechsel für kürzere oder längere Zeiträume abzuleiten. Geht man in die älteren Zeiten zurück, so bleibt es fraglich, ob alle Erscheinungen desselben an irgend einem gegebenen Orte vollständig aufgezeichnet sind. Damals fehlten außerdem die jetzigen zahlreichen Zeitschriften, welche die Beobachtungen aus entfernten Gegenden zur allgemeineren Kenntniss bringen, indem man früher wohl nur diejenigen beachtete, welche zwischen dem 45sten bis etwa 52sten Breitengrade gesehen wurden, abgerechnet dass manche wegen bedeckten Himmels oder des nächtlichen Schlafes der Beobachter unbemerkt blieben. Hieraus wird erklärlich, warum die Register aus verschiedenen, nicht sehr weit' entfernten Gegenden keineswegs mit einander übereinstimmen. Weil aber diese Bedingungen in längeren Perioden sich nothwendig wieder ausgleichen müssen, so geht aus den vorhandenen Angaben wenigstens so viel hervor, dass sie auch unter den genannten Breiten in gewissen mehrjährigen Zeiträumen bald

häufiger bald seltener waren, wenn sie sich gleich unter sehr hohen Breiten stets ziemlich häufig, aber in den Perioden des Mangels auch dort von weit geringerer Stärke zeigten.

Dass ihre Beobachtung bis hoch in das geschichtliche Zeitalter hinaufreicht, ist nicht bloss mit Gewissheit zu erwarten. sondern findet sich auch in der Erfahrung bestätigt; allein die sehr alten Nachrichten von ihnen sind kaum geeignet, bei der Fage über einen periodischen Wechsel derselben als Grundlage n dienen, weil sie als Vorbedeutungen wichtiger Ereignisse betrachtet1 und, in der großen Classe der feurigen und leuchtenden Meteore mit begriffen wurden. Der erste, welcher sie nicht mehr als solche ansah und darstellte, ist GASSENDI, mit welchem die genaueren Beschreibungen derselben anfangen und der ihnen in Folge des von ihm am 12. Sept. 1621 gesehenen den Namen aurora borealis beilegte. Schon ARISTOTELES 2 erwähnt dieses Phanomen, nicht minder PLINIUS 3 und SENECA 4, so wie auch eine Menge Schriftsteller der späteren Zeit. Eine sehr vollständige Zusammenstellung der älteren Nachrichten, welche unter andern Lycosthenes 5, Julius Obsequenz 6, GREGORIUS TURONENSIS 7 und spätere Schriftsteller aufgezeichnet haben, ist durch v. MAIRAN in seinem bekannten Werke mitgetheilt worden 8. Nach seiner Angabe sind folgende bekannt geworden

|                     |           |      | ,        |      |     | CHUIL |     |
|---------------------|-----------|------|----------|------|-----|-------|-----|
| bt jährlich 0,034   | giebt jäl | a 26 | zusammen | 1354 | bis | 583   | Von |
| - 0,300             | -         | 34   |          | 1560 | -   | 1446  | -   |
| <b>2,226</b>        |           | 69   |          | 1592 | _   | 1561  | +   |
| <b>— 1,750</b>      |           | 70   |          | 1633 | -   | 1593  | -   |
| - 0,680             |           | 34   |          | 1684 | -   | 1634  | -   |
| - 8,422             |           | 219  |          | 1721 | -   | 1685  | -   |
| <b>41,782</b>       |           | 961  | -        | 1745 |     |       |     |
| <del></del> 5,600 - | _         | 28   |          |      |     |       |     |
| <del></del> 5,      | _         | 28   |          |      |     | 1746  |     |

<sup>1</sup> Bertholow in Encycl. meth. Part. de Phys. Art. Aurore boréale.

<sup>2</sup> Meteor, L. I. cap. 4 u. 5.

<sup>3</sup> Hist. nat. L. II. cap. 26 u. 27.

<sup>4</sup> Quaest. nat. L. II.

<sup>5</sup> Chronicon prodigiorum ac ostentorum. Basil. 1557. fol.

<sup>6</sup> De prodigiis. Cum notis Var. cur. F. Oudendorp, Lugd. Bat. 1720. 8.

<sup>7</sup> Opp. cur. Th. Ruinarti, Par. 1699. fol.

<sup>8</sup> Verschiedene altere Beobachtungen und eine Angabe derjeni-

Dieses Verzeichnifs ist zwar keineswegs ganz zuverlässig. weil sicher manche wirklich erschienene Nordlichter darin fehlen und zugleich manche anderweitige leuchtende Meteore darin aufgenommen sind, allein es beweist wenigstens im Allgemeinen so viel, dass auch früher die Zahl der Nordlichter nicht in allen Jahren gleich groß und im Ganzen wohl weder bedeutend größer noch auch kleiner war, als gegenwärtig. Auch der in den letztverflossenen Jahren beachtete ganzliche Mangel derselben findet sich schon in jenen älteren Zeiten. Nach MATRAN soll von 1465 bis 1520 gar kein Nordlicht erwähnt seyn, obgleich man damals nicht vergaß, alle auffallende Erscheinungen Auch von 1581 bis 1600 sollen am Himmel aufzuzeichnen. sie gänzlich fehlen und von 1621 bis 1686 wieder eine Lücke seyn, obgleich es gerade damals viele fleissige Beobachter des Himmels gab. Auf alle Fälle ist 'es schwer, die einzelnen hier und dort zerstreuten Nachrichten von beobachteten Nordlichtern vollständig aufzufinden, dabei gegen mehrmalige Angaben des nämlichen Phänomens gesichert zu seyn und sich sonach eine zuverlässige Grundlage des Urtheils über einen periodischen Wechsel derselben zu verschaffen. So sollen unter andern nach MAIRAN von 1686 an in den folgenden Jahren mindestens einige Nordlichter erwähnt werden, aber HALLEY1 sagt von dem, welches er 1716 beobachtete, es sey dieses das erste, was er, damals 60 Jahr alt, gesehen habe, und doch sind diese Meteore in England schon häufiger als auf dem Continente. Bertholon 2 theilt in seiner sehr ausführlichen Abhandlung über das Nordlicht eine weitläuftige, nach Jahren geordnete Tabelle der beobachteten Nordlichter mit. Nach dieser fehlen sie aber keineswegs in den eben genannten Perioden ganzlich, wohl aber in einzelnen regellos wechselnden Jahren, z. B. von 1600 an in den Jahren 1601, 1604, 1610 u. 11, 1613, 1616 bis 1621, 1631 u. 32, 1635 u. 36, 1639, 1641 bis 44, 1647 bis 49, 1651 bis 53, 1656, 1658 bis 60, 1667 bis 70, 1672, 1674 u. 75, 1678 u. 79, 1681, 1687 bis 89, 1691, 1700 u.

gen Schriftsteller, welche diese aufgezeichnet haben, findet man in Musschenbroek Introd. G. 2489. desgleichen von F. G. Maien in Comm. Pet. T. I. p. 366. u. a. a. O.

<sup>1</sup> Phil. Trans. N. 347.

<sup>2</sup> Encyclop, meth. T. I. p. 341,

1701, 1703, 1705 u. 6, 1712 u. 13, 1715, worauf dann mit 1716 die Periode ihres unglaublich häufigen Erscheinens beginnt, welche für das Jahr 1730 das Maximum mit 116 giebt. Befinden sich hierunter auch einige doppelt gezählte, so ist doch die überwiegend große Menge derselben in dieser Periode nicht zu verkennen, denn auch Musschenbroek versichert, daß sie seit dem Jahre 1716 sehr häufig gewesen wären, indem er selbst in Utrecht und Leiden 720 beobachtete, Celsius aber für Scandinavien von jenem Jahre an gerechnet 316 aufzeichnete<sup>2</sup>.

Die genauern und vollständigern Aufzeichnungen der Nordlichter in den neuern Zeiten führen unwerkennbar zu dem Resultate, dass die nämlichen nicht an allen den Orten, wo sie gleichzeitig gesehen werden konnten, wirklich wahrgenommen und aufgezeichnet wurden, woraus eben eine große Schwierigkeit der Bestimmung eines periodischen Wechsels hervorgeht. Nach Cotte wurden zu Leiden in 29 Jahren 750, also jährlich 26, zu Franecker in 7 Jahren 177, also jährlich 25 beobachtet, welches sehr nahe übereinstimmt. Zu Montmorenci dagegen

|     | von   | 1668  | bis  | 1779   | zusammen | 131 | giebt jährl. | 1,2  |
|-----|-------|-------|------|--------|----------|-----|--------------|------|
|     | -     | 1780  | -    | 1789   |          | 84  |              | 9,3  |
|     | -     | 1790  | -    | 1808   |          | 53  | 17.3         | 2,9  |
| Für | Paris | giebt | ders | elbe a | n        |     |              | 4 14 |
|     | von   | 1634  | bis  | 1684   | zusammen | 34  | giebt jährl. | 0,7  |
|     | -     | 1685  | -    | 1721   |          | 219 |              | 6,0  |
|     | -     | 1722  | -    | 1745   |          | 961 |              | 41.8 |

28

5,6

Hierhei ist insbesondere die von 1722 an fallende große Zahl höchst merkwürdig und erzeugt den Verdacht irriger Angaben, denn selbst in Upsala beobachtete Cresius von 1716 bis 1732 nur 224, also jährlich 14. Es bleibt dabei immerhin möglich, daß Nordlichter, welche einige Tage nach einander wiederkehrten und selbst in der nämlichen Nacht ein oder einige Male unterbrochen wurden, an dem einen Orte nur einfach, an einer Der ein der nach einen der einfach, an einer der eine der einer der einfach, an einer der eine

1746

- 1751

<sup>1</sup> Introd. f. 1489.

<sup>2</sup> Sentorius diss. de aurora bor. Heid. 1760. 4. p. 4.

<sup>3</sup> Mémoire sur la Méteorologie. Par. 1789. Journ. de Phys. LXXII. p. 168.

<sup>4</sup> Observationes de lumine boreali. Norimb. 1733, 4.

nem andern mehrfach gezählt sind. Soviel ist einmal ausgemacht, dass die Nordlichter von 1720 an bis etwa 1790 im Ganzen sehr zahlreich waren, nachher wahrhaft unter die Seltenheiten gehörten, so dass wir uns nach HANSTEEN 1 von jener Zeit an und während der ersten drittehalb Decennien dieses Jahrhunderts in einer der großen Pausen dieser Meteore befinden. Dieses geht sowohl aus den bereits mitgetheilten Verzeichnissen, als auch aus denen anderer Schriftsteller hervor. von denen ich unter andern folgende mittheile. Nach Kincit wurden zu Berlin von 1707 bis 1735 zusammen 106 Nordlichter gesehen. In den Verhandlungen der Londoner Societät werden vor 1716 gar keine erwähnt, von dieser Zeit an aber bis 1750 zusammen 202. CELSIUS 2 zählt nach eigenen und fremden Beobachtungen in Schweden von 1716 bis 1733 im Ganzen 384; KRAFT<sup>3</sup> nach seinen Registern in Petersburg für die Jahre von 1726 bis 1736 einschliefslich 144, DE L'ISLE 4 aus eigenen und seines Bruders Beobachtungen gleichfalls in Petersburg und in den nämlichen Jahren nicht weniger als 233; Tuo-MAS SHORT<sup>5</sup> giebt für die Jahre 1717 bis 1742 die Zahl der merkwürdigen zu 127 an; Eust. Zangtti und Bart. Bec-CARI beobachteten zu Bologna und an andern Orten Italiens von 1727 bis 1751 überhaupt 88; WEIDLER 6 in Wittenberg von 1731 bis 1750 im Ganzen 91; in Carlsruhe wurden von 1779 bis 1783 einschließlich 68 beobachtet, von 1790 bis 1803 aber gar keins 7.

Aus den hier mitgetheilten Zusammenstellungen geht unverkennbar hervor, dass die Menge der Nordlichter allerdings einem sehr aussallenden Wechsel unterworfen ist, allein es dürste zugleich sehr schwer seyn, eine bestimmte Periodicität dieses Wechsels aus ihnen aufzusinden. RITTER 8 erregte sei-

<sup>1</sup> Schweigger's Journ. N. R. XVI. 197.

<sup>2</sup> Phil. Trans. XXXIX, p. 241. Year 1736. Acta Lit. Suec, anni 1731.

<sup>-... 13</sup> Comm. Soc. Pet. T. IX. p. 328.

<sup>4</sup> Mem. pour servir à l'histoire et au progrès de l'Astronomie. Pet. 1738.

<sup>5</sup> General and chronological history of air cet. Land. 1749.

<sup>6</sup> Dissert, de aurora borcali, Vitemb. 1751. 4.

<sup>7</sup> Diese durch die Güte des Dr. Eisenlona mir mitgetheilten sehr genauen Beobachtungen werde ich später noch weiter henutzen.

<sup>8</sup> G. XV, 206. XVI. 221,

ner Zeit vieles Aufsehen durch die Behauptung, dass die Nordlichter eine zehnjährige Periode ihrer zahlreichern und seltenern
Erscheinungen befolgten und hierbei mit den Meteorsteinfallen
wechselten, wonach also 1806 oder spätestens 1816 wieder ein
Maximum ihrer Zahl eintreffen sollte; allein diese letztere Folgerung ist nicht eingetroffen und überhaupt zeigt sich die ganze
Hypothese als der Erfahrung widerstreitend, so dass man den
Beisall, womit sie aufgenommen wurde, hauptsächlich nur der
Dreistigkeit zuschreiben muß, womit zwei sehr räthselhafte
und höchst interessante Phänomene anscheinend in einen gewissen Causalnexus gesetzt wurden. Zur Begründung seiner
Hypothese benutzt Ritten hauptsächtlich die Beobachtungen
des Pastor Zeissig. Hiernach fallen in die Jahre

und sie sehlten gänzlich in den nicht angegebenen Jahren. Inzwischen stimmen diese Angaben nicht genau mit den Ergebnissen der Carlsruher meteorologischen Register überein, die ihrer Vollständigkeit und Genauigkeit wegen von großer Wichtigkeit sind 1. Hiernach wurden zu Carlsruhe beobachtet

sie sehlten aber gänzlich in den nicht angezeigten Jahren. Aber auch in diesen wurden an andern Orten allerdings Nordlichter gesehen, wie hauptsächlich aus der nachher folgenden Uebersicht der Beobachtungen aus dem jetzigen Jahrhundert mit größter Evidenz hervorgeht, sich aber außerdem schon aus Dalttom's Angahen 2 ergiebt. Dieser heobachtete nämlich

<sup>1</sup> Ich folge hierbei den Mittheilungen des Dr. EISENLOHR, welche unbedeutend von demjenigen abweichen, was Bozcamann in G. VII. 32. bekannt gemacht hat.

<sup>2</sup> G. XV. 205.

Die in dem laufenden Jahrhunderte bis zum 7. Jan. 1831 an den verschiedenen Osten gesehenen Nordlichter sämmtlich in einem Verzeichnisse zusammenzustellen ist zwar von untergeordnetem Interesse, inzwischen scheint es mir dennoch räthlich, bei einem so merkwürdigen und noch keineswegs genügend erklärten Phänomene alle diejenigen Beobachtungen aus der genannten Periode aufzunehmen, welche mir beim Nachlesen über diese Meteore vorgekommen sind, mit Ausschluß der unter hohen Breiten und der in Nordamerica gesehenen, wobei ich jedoch keineswegs absolute Vollständigkeit verbürgen kann. Folgendes ist wenigstens ein ziemlich vollständiges chronologisches Verzeichniß.

1801 sah Hällström 1 ein Nordlicht zu Abo am 11. und

12. Oct., BREWSTER 2 zu Edinburg am 5. Dec.

1802 wurden in Schweden Nordlichter gesehen 3 am 2. Jan., am 6. und 29. März, am 16i und 29. April und durch v. Horner zu Schaageragt unter 57° N. B. 8° O. L. von Greenwich am 19. Sept.

1804 wurden Nordlichter gesehen am 12. Oct. durch Ausseld in Schnepfenthal<sup>5</sup>, am 22. Oct. durch Whede in Berlin, Gilbert in Halle, Sommen in Königsberg, Lamark in Paris, Bonn de St. Vincent in Brügge, desgleichen in Petersburg und an verschiedenen andern Orten 6.

1805 am 1. Jan. und 26. März durch W. Pitt in Carlisle<sup>7</sup>, am 23. Febr. durch Dalton in Manchester<sup>8</sup>, ferner am 27. u. 28. Mai, am 29. Aug., am 21. u. 22. Sept., em 13., 20. u. 22. Octbr., am 16., 18., 19., 20., 25. u. 26. Novbr. und am 26. Decbr.

<sup>1</sup> G. XVIII. 75.

Edinb. Journ. of Sc. IX. 74.

Dissert, de arcubus luminosis in coelo conspectis. Praes. Hautsraön. Aboac 1802.

<sup>4</sup> V. Zach Mon. Corr. IX. 58.

<sup>5</sup> G. XIX. 108.

<sup>6</sup> G. XIX. 106. 111. 249, 252.

<sup>7</sup> G. XIX. 219.

<sup>8</sup> Nicholson Journ. X. 303.

1806 am 2. Nov. von W. Brandes zu Eckwarden und am 22. Dec. von Gilbert in Halle, das nämliche, welches auch zu Paris gesehen wurde.

1807 am 13. Jan. von Gilbert in Halle 2 und am 26. März von Hausmann 3 auf der Grenze zwischen Norwegen und Schweden unter etwa 62° 5′ N. B.

Von hier an folgt eine, wie es scheint, mindestens für das Continent vollständige Lücke.

1814 wurde wieder ein Nordlicht am 7. Apr. durch Ho-WARD in Tottenham gesehen 4 und

1816 am 7. Oct. durch HANSTEEN zu Christiania 5, and gall

1817 wurden verschiedene an mehreren Orten gesehen, um 6. Febr. zu Paris 6, am 8. ebendaselbst, in Leipzig 7, in der Schweiz 8 und zu Christiania durch Hanstern 9, am 9. in Königsberg, zwischen dem 8. und 11. mehrmals zu Stockholm, am 18. in Hamm 10, am 27. Aug. durch Brot auf der Insel Unst, am 19. Sept. durch Durrn zu Glasgow 11.

1818 am 31. Oct, in Sunderland 12.

1819 am 15. Oct. zu Süffolk und am 17. Oct. zu Seathwaite in Cumberland 13, am 14. Dec. durch DASIELL 14 zu London.

1820 am 14 Jan. 2n Stratford 15, (am 3. Apr. an der Ostiküste Grönlands durch Sconesbur 16,) im Nov. zu Petersburg 17,

<sup>1</sup> G, XXIV. 363. XXIX. 428,

<sup>2</sup> Ebend. XXIV. 365.

<sup>3</sup> Dessen Reise durch Skandinavien. Th. V. S. 259.

<sup>4</sup> G. LI. 72.

<sup>5</sup> Schweigg. Journ. N. R. XVI. 196.

<sup>6</sup> Ann. Ch. Phys. VI, 443.

<sup>7</sup> G. LV. 248.

<sup>8</sup> Bibl. univ. IV. 158.

<sup>9</sup> Schweigg. Journ. N. R. XVI, 196.

<sup>10</sup> GRONAU in Verhandl, der Berl, Ges. Naturf, für 1820. S. 128.

<sup>11</sup> G. LXVII. 189. .

<sup>12</sup> Ann. of Ph.l. XIII. 71.

<sup>13</sup> Ebend. XIV. 472.

<sup>14</sup> Dessen Meteorological Essays and Observations. Lond. 1823. p. 399.

<sup>15</sup> Ann. Ch. Ph. XV. 425.

<sup>16</sup> Dessen Reise übers. von Kries. S, 31.

<sup>17</sup> Ann. Ch. Ph. XV. 425.

1822 am 13. Febr. durch MACKENZIE zu Inverness in Schottland 1.

Nach einer abermaligen Unterbrechung von zwei Jahren

beginnt die Periode der häufigern Nordlichter.

1825 am 19. März und 17. Aug. zu Leith<sup>2</sup>, am 25. Aug. zu Christiania, am 10. Sept. zu Leith, am 7. Oct. zu Paris, am 3. u. 4. Nov. zu Leith und zu Bergen in Norwegen, am 22. Nov. zu Leith<sup>3</sup>.

1826 am 5. Jan. zu Königsberg 4 und zu Leith, am 16. Jan. zu Leith 5, am 21. Jan. zu Edinburg 6, am 29. März in England von Dalton und mehreren andern Personen 7, am

29. Apr. zu Carlisle 8.

durch BLACKADER zu Edinburg<sup>9</sup>, am 18. Jan. und 17. Febr. zu Gosport, am 27. Aug. zu Perth in Schottland, am 28. Aug. zu Roxburghshire <sup>19</sup>, am 29. Aug. zu Milnegraden in Berwickshire <sup>11</sup>, am 8. Sept. zu St. Cloud, am 9. Sept. zuerst am Tage und dann des Abends zu Canonmills und Roslin<sup>12</sup>, am 25, Sept. zu Paris, in Holland, in der Schweiz, in England, namentlich in London<sup>13</sup>, in Dänemark und Schweden, am 6. Oct. zu Manchester, am 17. Oct. zu Gosport, am 18. u. 19. zu Roxburghshire <sup>14</sup>, am 27. Dec. zu Kendal <sup>15</sup>. Um die nämliche Zeit sah Keilhau <sup>16</sup> eine weit größere Menge in Finmarken, näm-

<sup>1</sup> Edinb. Phil. Journ. N. XII. p. 380.

<sup>2</sup> Edinb. Journ. of Sc. N. IX, p. 86; 89 u. 91.

<sup>3</sup> Phil. Trans. 1829. p. 103, Ann. Ch, Ph. XXX. 424. Von diesem Jahre an beginnen die Verzeichnisse der beobachteten Nordlichter durch Anaco in den Annales de Chimie et Physique, die ich benutzt habe und daher meistens auf diese verweise.

<sup>4</sup> G. LXXXVI. 560.

<sup>5</sup> Edinb. Journ. of Sc. IX. 190.

<sup>6</sup> Edinb. Journ. of Sc. XVII. 129.

<sup>7</sup> Phil. Trans. 1828. p. 291.

<sup>8</sup> Ann, Ch. Ph. XXXIII.

<sup>9</sup> Edinburgh phil. Journ. N. S. VI. 342.

<sup>10</sup> Edinb. Journ. of Sc. XIV. 376.

<sup>11</sup> Edinb. phil. Journ. N. S. VI. 379.

<sup>12.</sup> Ehend, p. 378. Edinb, Journ. of Sc. XVII. 138.

<sup>13</sup> Quarterly Journ. of Science. N. S. IV. 385.

<sup>14</sup> Edinb. Journ. of Sc. XV. 171.

<sup>15</sup> Phil. Trans. 1828. p. 301.

<sup>16</sup> G. XC. 621.

lich am 28. Sept., am 1., 16., 18. u. 30. Oct., am 11., 13., 19., 22. Nov., am 1., 7., 9., 10., 13., 21., 24., 29., 31. Dec. und im Jahre 1828 am 1., 3., 4. Jan.

1828 am 5ten Juli zu Mont Morillon 1, am 15. Sept. zu Edinburgh und Islay-House 2, am 29. Sept. in England und den Niederlanden 3, am 15. und 29. Oct. zu Perth 4, am 11. Nov. durch ERMAN zu Tobolsk 5, am 1. Dec. zu Beresow und Manchester und am 26. Dec. ebendaselbst und an mehreren Orten in England 6.

1829 am 2. Jan. zu Kendal, am 11. Febr. durch v. Hum-Boldt zu Berlin, am 23. März zu Biggleswade in England, am 4. Apr. zu Dieppe, am 25. Juli zu Kendal, am 19. Sept. zu Manchester, am 21. u. 22. Sept. zu Aberdeenshire, am 1. Oct. ebendaselbst, am 3. Oct. zu Manchester, am 6. Oct. zu Kendal, am 11. Oct. zu Aberdeenshire, am 17. Oct. zu Manchester, am 25. Oct. zu Kendal, am 17., 18. u. 19. Nov. zu Aberdeenshire, am 14. u. 20. Dec. zu London und Aberdeenshire.

1830 am 25. Jan. zu Aberdeenshire, am 28. Jan. zu Kendal, am 19. Febr. ebendaselbst, am 18. März zu Aberdeenshire, am 19. Apr. zu Manchester, am 5. Mai zu Petersburg, am 20. Aug. zu Kendal, am 7. u. 17. Sept. in Schottland, am 13. in Petersburg, am 5. u. 16. Oct., am 1., 4. u. 7. Nov. zu Gosport, am 7. Dec. zu Christiania, am 11., 12. u. 25. Dec. zu Gosport. Ueberhaupt waren im Herbst dieses Jahres die Nordlichter in Schottland so häufig, dass im September allein 9 gesehen wurden, in Bedsord unter 52° 8′ 48″ aber vom 7. Sept. bis 14. Dec. zusammen 13 und vom 7. bis 11. Jan. 1831 noch 3. Eben so häufig waren sie in Norwegen, woselbst nach Harsteen 11 vom Ansang Augusts bis Ende Dec. 35 beobachtet wurden.

<sup>1</sup> Ann. Ch. Ph. XXXIX. 415.

<sup>2</sup> Edinburgh Journ. of Sc. XIX. 177.

S Ebend. p. 146. u. Ann. Ch. Ph. XXXIX. 418.

<sup>4</sup> Edinburgh Journ. of Sc. XIX. 179.

<sup>5</sup> Poggendorff Ann. XXII, 550.

<sup>6</sup> Ann. Ch. Ph. XXXIX. 421.

<sup>7</sup> Sämmtlich aufgezeichnet in Ann. Ch. Ph. XLII. 355. XLV. 403 ff.

<sup>8</sup> Desgl. aus Ann. Ch. Ph. XLV. 409.

<sup>9</sup> Edinburg Phil. Journ. N. S. N. XIX. p. 177.

<sup>10</sup> Phil. Mag. and Ann. N. 53. p. 393.

<sup>11</sup> Poggendorff Ann. XXII. p. 252.

Aus dieser Uebersicht der in diesem Jahrhunderte gesehenen Nordlichter geht auf jeden Fall unverkennbar hervor. dass sie nach einer auffallenden Unterbrechung gegenwärtig zahlreicher zu werden anfangen. Inzwischen darf man die Vermehrung in den letzten Jahren nicht unrichtig schätzen, wie leicht geschehen könnte, wenn man bloss die Zahl der namhast gemachten in Betrachtung ziehen wellte, indem man vielmehr beriicksichtigen muss, dass theils die Ausmerksamkeit des Publicums auf diese Meteore und der Fleiss in ihrer Beobachtung wegen ihres entdeckten Zasammenhanges mit dem Magnetismus gesteigert ist, theils aber die Hülfsmittel zur Bekanntmachung derselben durch die Menge der Zeitschriften außerordentlich vermehrt sind. Die größte Zahl der aus den letzteren Jahren angegebenen wurden nämlich in England und Schottland gesehen. allein zuverlässig wurden auch in den früheren Jahren dort viele beobachtet, die überall oder mindestens mir nicht bekannt geworden sind. Dagegen folgt aus den für einzelne Orte, z. B. Carlsruhe, Leiden, Paris und Montmorenci, mitgetheilten Verzeichnissen, dass ihre Zahl selbst in den letzten drei Jahren keineswegs so groß ist, als vor einem Jahrhundert, und es scheint mir im Ganzen aus dieser Untersuchung nichts weiter hervorzugehen; als dass sowohl ihre Zahl im Allgemeinen, als auch die der ausgezeichnet starken im Besondern in regellosen Zwischenräumen wechselt, wobei man sich fast berechtigt fühlt anzunehmen, dass sie überhaupt gegen frühere Zeiten und zuverlässig in Vergleichung mit dem vorigen Jahrhunderte seltener geworden sind. HANSTEEN 1 ist der Meinung, dass sie in den letzten 10 bis 12 Jahren weit zahlreicher waren und dass er sie namentlich um die Zeit der letzten Nachtgleichen in größerer Menge beobachtet habe, als seit 1793. Hiernach hält er es für entschieden, dass wir uns im Anfange einer neuen Nordlichtperiode befinden, deren letzte im Jahre 1707 mit dem von OLAUS RÖMER in Kopenhagen beobachteten großen Nordlichte anfing, um 1752 ihr Maximum erreichte und mit 1790 endigte. Solcher Perioden glaubt er seit 502 vor Chr. G. überhaupt 24 nachweisen zu können, von denen besonders die neunte von 541 bis 603, die zwölfte von 823 bis 887, die zweiundzwanzigste von 1517 bis 1588 und die vierundzwan-

<sup>1</sup> Poggendorff Ann. XXII. 5364

zigste von 1707 bis 1788 sich durch ungewöhnlich starke und häufige Nordlichter auszeichneten. Da dieser ganze Cyklus von 502 vor Chr. G. bis 1830 zusammen 2332 Jahre umfasst, so würde hiernach jede Periode etwa 97 Jahre ausmachen, also einer hundertiährigen ziemlich nahe kommen; indels ist es sehr schwierig, hierbei jede willkürliche Bestimmung völlig zu vermeiden, insbesondere wenn man so weit in die älteren Zeiten zurückgeht. Im Einzelnen lässt sich dieses leicht darthun. setzt HANSTERN den Anfang der letzten Periode in das Jahr 1707, aber nach HALLEY könnte sie doch nicht früher als mit 1716 anfangen. Mit der von BERTHOLON 1 aufgestellten tabellarischen Uebersicht der seit 394 nach Chr. G. erwähnten Nordlichter stimmt der angenommene periodische Wechsel nicht genau überein, und da die Gründe, worauf derselbe gebaut ist, durch HANSTEEN nicht angegeben werden, so muß ich mich einer Entscheidung darüber enthalten.

Dass die Nordlichter weit häusiger im Winter als im Sommer beobachtet werden, folgt sehr natürlich aus ihrer geringen Helligkeit, die in den längeren und dunklern Winternächten ungleich leichter wahrgenommen wird. Wenn man dieses Argument vorzugsweise berücksichtigt, so könnte man geneigt werden zu glauben, das ihre Zahl in allen Jahreszeiten gleich groß sey. MAIRAN glaubte, sie zeigten sich bloß im Winter; und seiner Theorie gemäß am zahlreichsten zur Zeit der Nachtgleichen, weswegen das am 20. Aug. 1744 zu Cusco unter etwa 12° S. B. am Tage gesehene große Südlicht ungemeines Aufsehen erregte 2. Später ist dieser Behauptung zwar inehrfach widersprochen worden, indess betrachtet man im Aligemeinen die Nordlichter als solche Meteore, welche, wo nicht ausschliefslich, doch der Mehrzahl nach den Winternächten zugehören. Nach THIRMEMANN'S 3 Beobachtungen auf Island gehören sie weder dem Sommer noch auch der Nacht ausschliefslich an, werden aber in der Regel nur dann wahrgenommen, wenn die Helligkeit des Sonnenlichts dieses nicht hindert. Auch Scoresby

<sup>1</sup> Encyclop. meth. Art. Aurore bor.

<sup>2</sup> Mem. de l'Acad. 1745. A. J. Sentonius diss. de aur. bor. Heidelb. 1760. p. 7.

<sup>8</sup> Edinburgh phil. Journ. XX. 866. G. LXXV. 63.

<sup>4</sup> An Account of the arctic regions. Ediub. 1820. II. voll. 8. T. I. p. 416.

erzählt, dass sie in Island und den Orten unter dem Polarkreise in jeder hellen Nacht erscheinen, im Sommer aber wegen der Tageshelle und zum Theil wegen des trüben Himmels nicht zu sehen sind. Hiermit stimmen aber die Nachrichten aus dem nördlichen America nicht überein, wo die Nordlichter im Winter sehr zahlreich, im Sommer dagegen nur sehr selten beobachtet wurden. So berichtet Hoop 1 von Fort Enterprise, dass im Sommer 1820 das Nordlicht vor dem August nur einmal gesehen worden sey, mit dem Bemerken, dass zwar noch einige im Sommer vielleicht unbeachtet geblieben seyn könnten, doch glaube er aus allen Umständen schließen zu müssen, daß sie dort unter die Seltenheiten gehörten. Nach Sconesby 2 sind sie vom 62sten bis 70sten Grade N. B. hauptsächlich im Frühlinge und Herbste sehr häufig, v. WRANGEL 3 aber glaubt, ihre Zahl sey im nördlichen Sibirien am größten im November bei eintretendem Froste, werde aber wieder geringer im Januar, wenn die Kälte den höchsten Grad zu erreichen anfange. HAN-BTEEN dagegen sagt, dass zwar die langen Nächte in den Monaten November, December, Januar und Februar ihre Beobachtung sehr erleichtere, aber dennoch sähe man sie häufiger zur Zeit der Tag - und Nacht-Gleichen oder bald nachher wie schon MAIRAN bemerkt habe. Als Ursache hiervon betrachtet er die um diese Zeit beginnende Erwärmung oder Abkühlung der Polargegenden.

Um hierüber einer Entscheidung wo möglich näher zu kommen, ist es am zweckmäßigsten, die an verschiedenen Orten in einzelnen oder mehreren Jahren gesehehen Nordlichter nach den Monaten zu ordnen. Hoop 5 zählte im Jahre 1819 und 20 zu Cumberland-House im Sept. 2, im Oct. 3, im Nov. 3, im Dec. 5, im Jan. 5, im Febr. 7, im März 16, im April 15, im Mai 11, womit seine Beobachtungen und Auszeichnungen aushörten; dann aber im Jahre 1820 und 21 im August 10, im Sept. 6, im Oct. 7, im Nov. 8, im Dec. 20, im Jan. 17, im Febr. 22, im März 25, im April 18 und im Mai 9. Gleich-

<sup>1</sup> Narrative of a Journey cet. p. 580.

<sup>2</sup> Tagebuch einer Reise übers. von Kaies. S. 30.

<sup>8</sup> Physikalische Bemerkungen u. s. w. S. 58.

<sup>4</sup> Poggendorff Ann. XXII. p. 586.

<sup>5</sup> Narrative of a Journey cet. p. 543.

zeitig wurden im Jahre 1821 zu Fort Enterprise beobachtet im Jan. 12, im Febr. 22, im Marz 25, im April 16 und im Mai 9. wovon das letzte auf den 13. fiel, so dass dieser Monat bei fortgesetzter Beobachtung sicher noch eine größere Zahl gegeben hätte. In dem nämlichen Jahre zählte Capt. FRANKLIN, welcher abgesondert von Hoon beobachtete, gleichfalls zu Fort Enterprise im Jan. 14, im Febr. 22, im März 26, im April 16, im Mai nur am 1., 3. u. 5., statt dass Hoop noch am 6., 10., 11., 12. und 13. Nordlichter wahrnahm, bis der beständige Tag ihre Beobachtung hinderte 1. Capt. PARRY erwähnt 2 folgende auf seiner zweiten Entdeckungsreise gesehene Nordlichter, ohne eine nähere Bestimmung, ob alle erschienene von ihm aufgezeichnet sind, nämlich in den Jahren 1819 und 20 im Sept. 1, im Oct. 2, im Nov. 7, im Dec. 4, im Jan. 3, im Febr. 4 und im März 2, in den folgenden Monaten aber unter ienen höheren Breiten keins. Auf seiner dritten Entdeckungsreise wurden diese Meteore sorgfaltiger beachtet und man mus daher das mitgetheilte Verzeichnis für vollständiger halten. Es wurden da gesehen zu Port Bowen 3 im Jahre 1824 and 25 im Oct. 2, im Nov. 5, im Dec. 7, im Jan. 15, im Febr. 13. im Marz 5. Noch einen nicht unwichtigen Beitrag zur Entscheidung dieser Frage giebt das Verzeichniss der im Jahre 1829 in Nordamerica beobachteten Nordlichter, welches ARAGO aufstellt. Hiernach wurden gesehen im Jan. 3 zu Cambridge. im April 3 zu Utica und Louville, im Mai 2 zu Utica und St. Laurent, im Juni 5 zu Cambridge, Utica, Schenectadi, St. Laurent und Pough-Keepsie, im Aug. 1 zu Cambridge und Utica, im Sept. 1 zu Albany, im Oct. 3 zu Utica, St. Laurent und Delaware, im Nov. 2 zu Louville und St. Laurent, im Dec. 2 zu Schenectadi und North - Salem. Wie man sieht, laufen die Nordlichter in diesem Verzeichnisse durch alle Monate in ziemlich gleicher Zahl, mit Ausnahme des Juli, welcher wegen grofser Helligkeit selten Nordlichter beobachten lässt, und des Februar, worin sie sonst mit am häufigsten sind; allein es ist zu-

<sup>1</sup> Ebend. p. 556 bis 569.

Zweite Reise zur Entdeckung einer nordwestl. Durchfahrt. Hamb. 1822.

<sup>3</sup> Journal of a third Voyage cet. Lond. 1826. 4. p. 59.

<sup>4</sup> Ann. Ch. Ph. XLV. p. 403.

gleich nicht zu erwarten, dass Arago wirklich von allen in Nordamerica vorgekommenen Nordlichtern Kenntniss erhalten haben sollte.

Außer diesen Resultaten aus Beobachtungen in einzelnen Jahren giebt es auch andere aus längeren Perioden, von denen ich nur folgende ausführlicher mitzutheilen mir erlaube. KRAFT giebt folgendes Verzeichniß der von ihm in Petersburg während der Periode der häufigen Nordlichter gesehenen.

| Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 1726 | 0    | 30,   | 1    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 0    | 0    |
| 1727 | .0   | 134   | 12   | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 0    | 1    |
| 1728 | 1.   | 78    | 3    | 1     | 0.  | 0    | 0    | 1    | 5     | 5    | 1    | 0    |
| 1729 | 0    | -0    | 0:   | /1    | 10  | 1:07 | 0    | 2    | 2     | 0    | 1    | 0    |
| 1730 | 1    | . 4   | 6    | 4     | 11  | 00   | 0    | 5    | 5     | 8    | . 0  | 3    |
| 1731 | 0    | 04    | 2    | 0     | 0,  | 0    | 0    | 1    | 6     | . 1  | 0    | 3    |
| 1732 | 2    | 2     | 1    | 0     | 0   | 0    | 11   | 1    | 2     | , 1  | ,2   | 0    |
| 17.3 | 0    | ,0    | 2 ·  | 0     | 0   | .0   | 0    | , 0  | 1     | . 1  | 1    | 1    |
| 1734 | 0    | 3     | 2    | 0     | 0   | , O. | 0    | 0    | 4     | 4    | 0.   | 0    |
| 1735 | 1    | 1     | 0    | 0     | θ   | .0   | 0    | 0    | 2     | 0    | 1    | 3    |
| 1736 | 0    | 2     | 1    | 0     | 0   | 0    | 0    | 2    | 1     | U    | 2    | 0    |

Die bereits erwähnten Carlsruher Beobachtungen geben mit Weglassung der Jahre, worin überall keine Nordlichter gesehen wurden, nach Dr. Eisenlohn für die einzelnen Monate folgende Resultate.

| Jahr | Jan. | Febr. | Marz | April | Mai | Juni | Juli | Ang. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 17.9 | 1    | 3     | 2    | 5     | 2   | 0    | 1    | 3    | 1     | 1    | 12   | 2    |
| 1780 | 0    | 1     | 1    | 1     | 1   | 1    | 4    | 5    | 1     | 3    | 1    | 0    |
| 1781 | 0    | 1     | 3    | 1     | 1   | 1    | 0    | 1    | 1     | 1    | 1    | 1    |
| 1782 | 0    | 2     | 0    | 1     | 1   | 0    | 0    | . 0  | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 1783 | 0    | 0     | 3    | 5     | 2   | 0    | 0 -  | 0    | 0     | . 0  | 0    | 0    |
| 1784 | 0    | 1     | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 2     | 0    | 1    | 0    |
| 1786 | 0    | 0     | 0.   | 2     | 1   | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 0    | 0    |
| 1789 | 0    | 0     | 2    | 0     | 0   | 0    | 0    | 2    | 1     | 1    | U    | 0    |
| 1804 | 0    | _0    | 0    | 0     | 0   | 0.   | 0    | 0    | 0     | 1    | U    | 0    |
| 1817 | 0    | 1     | 2    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 1831 | 1    | 0     | 0    | 0     | 0   | U    | 0    | 0    | U     | 0    | 0    | 0    |

Werden die oben mitgetheilten Beobachtungen aus den drei ersten Decennien des jetzigen Jahrhunderts nach den Monaten geordnet, so geben sie folgende Uebersicht.

<sup>1</sup> Comm. Soc. Pet. T. IX. p. 328,

| Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Jani | Juli | Ang. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| 1801 | 0    | 0     | 0    | . 0   | 0   | .0   | 0    | 0    | 0     | 1    | 0    | 1    |
| 1802 | 1    | 0     | 2    | 2     | Q   | 0    | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    |
| 1804 | 0    | 0     | 0    | U     | O   | 0    | 0    | U    | 0     | 2    | U    | U    |
| 1805 | 1    | 1     | 1    | 0     | 2   | 0    | .0.  | 1    | 2     | 3    | 6    | 1    |
| 1806 | 0    | 0     | 0    | 0     | 0   | .0   | 0    | 0    | 0     | 0    | 1    | 1    |
| 1807 | 1    | 0     | 1    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | ()   | 0    |
| 1814 | ,0   | 0     | 0    | 1     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 1816 | 0    | . 0   | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 0    | 0    |
| 1817 | 0    | 5     | 0    | 0     | 0   | 0    | 0.   | 1    | 1     | 0    | 0    | 0    |
| 1818 | 0    | 0     | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 0    | 0    |
| 1819 | 0    | 0     | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 2    | 0    | 1    |
| 1820 | 1    | 0     | 0    | 0     | 0   | 0.   | 0    | 0    | 0     | • 0  | 1    | 0    |
| 1822 | 0    | 1     | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 1825 | .0   | 0     | 1    | 0     | U   | 0    | 0    | 2    | 1     | 1    | 3    | 0    |
| 1826 | 3    | 0     | 1    | 1     | 0   | 0    | O    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 1827 | 3    | 1     | 0    | 0     | 0   | 0    | 0    | 3    | 3     | 4    | 0    | 1    |
| 1828 | 0    | 0     | 0    | 0     | 0   | 0    | 1    | 0    | 2     | 2    | 1    | 2    |
| 1829 | 1    | 1     | 1    | 1     | 0   | 0    | 1    | 0    | 3     | 6    | 3    | 2    |
| 1830 | 2    | 1     | . 1  | 1     | 1   | 0    | 0    | 1    | 3     | 2    | 3    | 4    |

Nehme ich diese Zusammenstellungen der neuesten Beobachtungen zu denjenigen hinzu, welche Bertholox 1 mitgetheilt hat, so giebt dieses die nachfolgende Tabelle.

| Beobacht. | Jan. | Febr, | Marz | April | Mai | Juni | Juli | Ang. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|-----------|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|
| Kirch     | 6    | 10    | 17   | 12    | 3   | 1    | 3    | 4    | 10    | 25   | 12   | 3    |
| Lond.Soc. | - 10 | 12    | 32   | 15    | 3   | 1    | 3    | 8    | 24    | 45   | 20   | 29   |
| Celsius   | 4()  | 44    | -57  | 25    | 11  | 1    | 2    | 23   | 42    | 57   | 46   | 36   |
| Short     | 8    | 6     | 17   | 11    | 1   | 0    | 2    | 9    | 19    | 32   | 14   | 8    |
| De l'Isle | 9    | 20    | . 40 | 22    | 3   | 0    | 1    | 16   | 42    | 43   | 24   | 13   |
| Kraft     | 5    | 28    | 19   | 6     | 1   | ()   | 0    | 12   | 30    | 23   | 8    | 11   |
| Beocari   | 4    | 9     | 21   | 11.5  | 3   | 4    | 6    | 7    | 7     | 12   | 3    | 7    |
| Weidler   | 8    | 12    | 13   | 7     | 3   | 0    | 2    | 11   | 8     | 16   | 5    | 6    |
| Mairan    | 21   | 27    | 22   | 12    | 1   | 5    | 7    | 9    | 34    | 50   | 26   | 15   |
| Mussch.   | 49   | 47    | 9:2  | 103   | 110 | 34   | 37   | 59   | 64    | 74   | 47   | 34   |
| Eisenlohr | 2    | 9     | 13   | 15    | - 8 | 2    | 5    | 11   | 6     | 8    | -5   | 3    |
| Neneste   | 13   | 10    | S    | 6     | -3  | 0    | -2   | 8    | 16    | 25   | 18   | 13   |
| Summa     | 175  | 234   | 351  | 239   | 150 | 48   | 70   | 177  | 302   | 410  | 228  | 178  |

<sup>1</sup> Encyclop. meth. Part. Phys. T. I. Art. Aurore bor.

Die hier mitgetheilten Thatsachen scheinen mir zahlreich genug zu seyn, um die zunächst sich darbietenden Folgerungen darauf zu gründen, nämlich zuerst, dass bei einer längeren Reihe von Jahren kein Monat ganz ohne Nordlichter bleibt; zweitens, dass HANSTEEN vollkommen Recht hat, wenn er die zahlreichste Menge derselben in die Zeiten der Nachtgleichen setzt; drittens mochte ich dann hinzusetzen, dass ihre Zahl im Winter noch etwas größer als im Sommer ist. Nehmen wir nämlich von den beiden Wintermonaten December und Januar das Mittel zu 176 an und von den beiden Sommermonaten Juni und Juli zu 60" und berechnen wir die letztere Zahl im Verhältnis der Längen der Nachte; also für etwa den 52sten Breitengrad mit 16:6, so giebt dieses 160 und bleibt also hinter 176 noch etwas zurück, "Es kommt dann zwar noch einiger Einfluss der Dämmerung hinzu, allein dieser wird genügend dadurch aufgewogen, das sich die angegebene Tagslänge sehr bald, und zwar in beiden Extremen zum Vortheile der Sommerbeobachtungen, vom Maximo entfernt. Inzwischen ist die letztere Folgerung keineswegs mit gleicher Sicherheit begründet, als die beiden ersteren. Hiernach zeigt sich dann auch die mehrfach geäußerte Behauptung 2, dals die Zahl der Nordlichter größer sey, wenn das Eis als elektrischer Nichtleiter das Meer bedecke, als unzulässig, gegen welche noch DE LA PI-LAYE 3 die Erfahrung anführt, dass die Nordlichter seit 1816, als sich das Eis an Grönlands Küsten löste, häufiger wurden.

Die Nordlichter zeigen sich in der Regel bei Nacht und dieses ist so sehr im Allgemeinen der Fall, daß das Gegentheil hiervon als seltene Ausnahme besonders aufgesucht werden muß. So berichtet unter andern der sleisige Beobachter F. C. Maira in Petersburg, daß er nie bei Tage eins gesehen habe. In älteren Berichten wird angegeben, daß sie nicht bloß zuweilen

<sup>1</sup> Absichtlich habe ich bei der Tabelle die Beobachtungen aus Nordamerica, die aus Finnmarken u. s. w. weggelassen, auch von den vielen im Herbste 1830 gesehenen nur die namentlich bekaunt gewordenen aufgenommen, weil sonst das Resultat minder richtig geworden wäre.

<sup>2</sup> Bulletin universel. Part. de Math. et Phys. 1825. Juin.

<sup>3</sup> Mem. de la Soc. Linnéenne. T. IV. p. 462.

<sup>4</sup> Comm. Soc. Pet. T., J. p. 315.

<sup>5</sup> Sentoaus diss. de aur. bor. Heid. 1769. p. 7. Interdum tribus pluribusque noctibus apparet.

eine ganze Nacht dauern, sondern auch in mehreren Nächten nach einander wiederkehren; auch erzählt Musschenbroek 1, dass er 1735 ein Nordlicht gesehen habe, welches vom 22. bis 31. März dauerte, allein es scheint hierin bloss gesagt zu werden, dass sie sich in jeder Nacht aufs Neue wieder entzünden. Es giebt indels Beispiele, dass man ihren leuchtenden Schein und ihre Wirkungen z. B. auf die Magnetnadel auch am Tage wahrnahm2, und namentlich will man am 9. Sept. 1827 in England nach vorausgegangenem Regen um/Mittag einen 20° hohen Nordlichtbogen und leuchtende aus ihm aufsteigende Säulen an einem klar gewordenen Theile des Himmels gesehen haben 3. Am meisten entscheidend sind jedoch die Resultate der Beobachtungen an solchen Orten, wo man die Nordlichter nicht bloss in weit großerer Menge wahrhimmt, sondern wo sie ganz eigentlich einheimisch zu seyn scheinen. So sagt unter andern Hoon 4, dass das von ihm am 8. März 1820 um 5 Uhr 30 Min. Abends gleich nach Sonnenuntergang gesehene Nordlicht unter allen am frühesten beobachtet wurde zeidenn obgleich sie im Winter schon um 3 Uhr der Dunkelheit wegen leicht gesehen werden kounten, so zeigten sie sich doch selten vor 7 Uhr, auch deuteten die Bewegungen der Magnetnadel am Tage zuweilen auf ihr Vorhandenseyn, aber es gehörte dieses immer unter die Seltenheiten. Auch RICHARDSON 5 nennt eben dieses Nordlicht vom 8. März als das am frühesten beobachtete und meint, zum Erscheinen dieser Meteore müsse die Atmosphäre erst nach Sonnenuntergang die erforderliche Disposition annehmen. Unter den zu Fort Franklin und in dessen Umgebung, so wie am Bärensee gesehenen Nordlichtern zeigten sich nur wenige deutlich vor dem Verschwinden des Tagslichtes und FRANKLING ist daher der Meinung, dass sie nur der Nacht angehören, obgleich man häufig am Tage schon diejenigen Wol-

<sup>1</sup> Introd. 5. 2496. A Martii 22 ad 31 perstitisse. Ebendieses sagt Bertholon in Encyclop. meth. I. 347., nämlich dass das Nordlicht mehrere Tage und Nächte anhaltend dauerte.

<sup>2</sup> Allgem. Koust-en Letter-Bode. 1822, T. II. Nr. 27.

S Ann. Ch. et Phys. XXXIX, p. 414. aus Journ. of the Roy. bast, 1828. Jan. p. 429.

<sup>4</sup> Narrative of a Journey cet. p. 583.

<sup>5</sup> Ebend, p. 599.

<sup>6</sup> Narrative of a Second Expedition cet. App. VII.

ken wahrnehme, aus denen sie gebildet würden. THIENEMANN<sup>4</sup> dagegen behauptet zwar, das Nordlicht sey weder an die Wintermonate noch an die Nacht gebunden und seine Sichtbarkeit allein sey durch die Abwesenheit des Sonnenlichtes bedingt; aber die meisten von ihm beschriebenen kamen erst einige Zeit nach Sonnenuntergang zum Vorschein und verschwanden noch vor Anbruch des Morgens. Vorzüglich wichtig scheint mit dagegen das Zeugniss von Keilhau<sup>2</sup> über seine Beöbachtungen in Finnmarken, das nämlich dort die Nordlichter in der Regel zwischen 7 bis 10 Uhr Abends anfingen und noch vor Mitternacht beendigt waren; später als bis 4 Uhr Morgens sah er keins. Wir müssen hiernach also das Nordlicht als ein der Nacht, und zwar ihrer ersten Hälste, wo nicht ganz ausschließlich, doch nur mit wenigen Ausnahmen zugehöriges Phänomen betrachten.

## b) Ort der Nordlichter.

Der Name selbst weiset zwar diesen Meteoren den Norden als ihren eigenthümlichen Ort an, allein dieser Ausdruck erhielt seinen Ursprung in Frankreich und es ist daher immerhin fraglich, ob er noch passlich bleibt, wenn man dem Norden oder dem Nordpole stets näher kommt. Für eine befriedigende Beantwortung der Frage über den eigentlichen Ort der Nordlichter muß daher untersucht werden, wo sie sich überhaupt und wo sie in geringerer oder größerer Menge sich zeigen, auch kommt dabei die Weltgegend, wohin sie gerichtet sind, zugleich sehr in Betrachtung. Ich werde die Resultate der Beobachtungen hierüber zusammenstellen, dabei aber das Verhältnis ihrer Richtung zu der des magnetischen Meridians nicht eigentlich berücksichtigen, weil dieses einer nähern und speciellern Untersuchung bedars.

Aus den zahlreichen Nachrichten über die nördlichen Polarlichter ergiebt sich, dass sie vom Aequator an bis zur Grenze der gemäßigten Zone gar nicht gesehen werden, und überhaupt scheinen sie in Europa nicht tieser als bis zum 37sten Breitengrade herabzugehen, woselbst in Poptugal das große Nordlicht vom 19. Oct. 1726 nach Marran beobachtet wurde. Könnte

<sup>1</sup> G. LXXVI. 63.

<sup>2</sup> G. XC. 620.

man übrigens den Angaben darüber volles Vertrauen schenken, so ware das durch Cassends beobachtete große Nordlicht vom 12. Sept. 1621 nicht bloß in ganz Frankreich, sondern auch in Italien und selbst zu Aleppo in Syrien gesehen worden 1. Im Allgemeinen sind sie dann unter niederen Breiten seltener und nehmen an Menge zu, so wie man weiter nördlich kommt. In Italien sind sie daher schon selten und werden vor 1722 von dort aus in neueren Zeiten gar nicht erwähnt, jedoch wurde das große von 1726 zu Rom und Padua gesehen, Poleni, Bo-SELLINI, BALDINI und ZANOTTI beobachteten das von 1737 mit großer Aufmerksamkeit2, POLENI das vom 29. März 1739 zu Padua3; auch blieb das jami 22. Sept. 1749 zu Rom gesehene nicht unbeachtet 4. Inzwischen scheint es mir überflüssig. mehrere dort beobachtete aufzuzählen, da es dennoch aus den Beobachtungen in jener an diesen Phänomenen so reichen Periode eben so unverkennbar als aus denen in der jüngsten Zeit hervorgeht, dass die Nordlichter dort auf jeden Fall unter die Seltenheiten gehören. In der Schweiz, dem südlichen Frankreich und selbst im südlichen Deutschland sind sie seltener als in Holland, nehmen bedeutend an Menge zu in England, Schottland und Irland, desgleichen in Stockholm, weniger in Petersburg. Nehmen wir also vorerst Rücksicht auf die Gegenden, welche etwa den Meridianen von Paris und Stockholm nahe liegen, so wächst ihre Zahl auffallend bis mindestens zum 65sten oder 66sten Breitengrade. CELSIUS 5 sammelte Nachrichten von 316 seit dem Jahre 1716 in Schweden beobachteten Nordlichtern. Egene und CRANZ erzählen, dass sie in Grönland sich täglich zu entzünden pflegen 6, eben dieses berichtet Andenson 7, THIENEMANN sah sie häufig auf Island und HENDERSON berichtet, dass er sie dort in jeder hellen Nacht gesehen habe. Schon auf den Shetlands - Inseln, wo sie merry dancers heifsen, ein Ausdruck, welchen KENDAL 8 von der schnellen Be-

<sup>1</sup> Encyclop. meth. T. k.p. 358.

<sup>2</sup> Masschenbrock Int. f. 2489.

S Comm. Pet. VIII. 440.

<sup>4</sup> Nov. Comm. Soc. Pet. IV. 483.

<sup>5</sup> Observat. de lumine boreali, Norimb. 1733.

<sup>6</sup> Vergl. Scoresny Account cet. T. I. p. 418.

<sup>7</sup> Hist. nat. de l'Islande, du Grönland cet. T. I. p. 229.

<sup>8</sup> Quarterly Journ. of Science N. Ser. IV. 395.

wegung, den vielfachen Zuckungen in den Strahlen, namentlich die nach dem Zenith hin aufschießen, ableitet, sind sie sehr hänfig und gehören unter die ganz gewöhnlichen, den Landleuten allgemein wohlbekannten Erscheinungen 1. Nimmt man zu diesen Aussagen diejenigen Nachrichten, welche Sco-RESBY, PARRY und andere über die Gegenden von Spitzbergen mitgetheilt haben, so muss es auffallen, wenn Gieseke 2 berichtet, dass sie mit größerer Annaherung zum Pole wieder abnehmen, und L.v. Buch namentlich über Lödingen jenseit des Polarkreises sagt, dass sie dort schon unter die Seltenheiten gehören und nicht näher erscheinen, als in Bergen und Schottland. Inzwischen sind diese Autoritäten sehr gewichtig und es würde aus ihnen folgen, daß ihr Hauptsitz etwa zwischen dem 60sten bis 66sten Breitengrade in jenen Gegenden anzunehmen sey, was mit anderweitigen Untersuchungen keineswegs so sehr im Widerspruche steht, & b , no" 11:

Richten wir nämlich unser Augenmerk auf diejenigen Länder, welche etwa unter dem durch den magnetischen Nordpol gehenden Meridiane liegen, so ist nicht zu verkennen, dass die Nordlichter in Nordamerica weit zahlreicher sind und mit Rücksicht auf die Breitenverhältnisse ungleich tiefer herabgehen, als in Europa und selbst auch in Asien, ein Satz, dessen Beweis mir nicht einmal schwierig zu seyn scheint. Schon MIDDLE-TON 4, ELLIS 5 und insbesondere CALM 6 reden von den häufigen Nordlichtern in Nordamerica und namentlich giebt Letzterer ein langes Register von den vielen, die von 1730 bis 1750 in Philadelphia unter dem 40sten Grade N. B. gesehen wurden. Auch DE LA PILAYE 7 berichtet von seinem Aufenthalte in Terre Neuve unter 47° bis 50% N. B., dass die Nordlichter sich dort fast täglich entzünden, im Winter jedoch mehr als im Sommer, sich im Norden zeigen und aus einem Bogen bestehen welcher von O. nach W. geht. Nach der oben be-

<sup>1</sup> Rees Cyclopaedia. T. III. Art. Aurora.

<sup>2</sup> Brugnatelli Giornale 1818, p. 163,

<sup>3</sup> Reisen Th, I. S. 361.

<sup>4</sup> Phil. Trans. Nr. 465.
5 Voyage to Hudsons - Bay cet. p. 172.

<sup>6</sup> Schwed. Abhandl. Th. XIV.

<sup>7</sup> Mem. de la Soc. Linneenne, T. IV., p. 462.

reits mitgetheilten Zusammenstellung von Anneo<sup>1</sup> wurden im Jahre 1829 in America 22 Nordlichter bekannt, die Summe aller an den verschiedenen Orten Europa's in der nämlichen Peniode gesehenen beträgt aber nur 19, und der Unterschied muls se viel auffallender erscheinen, wenn man berücksichtigt, dals Annen gewißs kaum zur Kenntnils der Hälfte aller erschienenen gelangen konnterlagen.

Noch mehr Interesse scheint mir diese Untersuchung zu gewinnen, wenn men zingleich die Bstlich und unter hohen Breiten liegenden Orte berücksichtigt. Ueberblickt man das von Bason geord nete Verzeichnifs aller von ihm selbst und GMEux von 1734 bis 1742 in Sibirien geschenen Nordlichter, so mus man gestehen, das ihre Zahl für eine an diesen Meteoren so reiche Periode keineswegs groß ist, und auch v. WRANGEL sah im Verhaltnifs. der hohen Breite seiner Beobachtungsorte nicht viele; alle aber erwähnen, dass sie dieselben nur im Norden sahen ... Parary welcher 9 Winter in verschiedenen Gegenden des mordlichen Asiens verweilte, sah die Nordlichter zwar hanfig waber micht in solcher Menge, als sie z. B. in Island beobachtet werden, und stets nur als einen im Norden sich erhebenden weilsen Lichtschein, welcher allmälig höher heraustieg, dabei zothlicher wurde, und erst, nachdem er eine bedeutende Hithe erreicht hatte, schossen Strahlen nach dem Zenith hin ... ovorauf dann die ganze nordliche Hemisphäre mit tothem Lighte erftillt schien. Oft zeigte es sich auch als Lightbogen, aber nur von 10 bis 15 Grad Höhe über dem Horizonte3. Einige Schwierigkeiten stehen der Begründung allgemeiner Gesetze durch innzweiselhafte Thatsachen allezeit entgegen, wenn keine genau correspondirenden Beobachtungen vorhanden sind, inzwischen lässt eine vielseitige Zusammenstellung doch keine bedeutenden Zweifel zurück. Vergleicht man unter andern die Zahl der oben angegebenen Beobachtungen von KRAFT oder DE L'ISLE in Petersburg unter fast 60° N. B. und die des Capt. PARRY auf der Insel Melville unter fast 75° N. B., 80 werden von letzterem die vom Monate Sept. 1819 bis Aug. 1820 gesehenen aufgezählt, nämlich im Sept. 1, im Oct. 2, im

<sup>1</sup> Ann. Ch. Phys. T./XLV. p. 403.

<sup>2</sup> Nov. Act. Soc. Pet. VI. 425. ff. u. XI. 320.

<sup>3</sup> Bibl. Brit. XLV. 89. Daraus in G. XXXVII. \$40.

Nov. 7, im Dec. 4, im Jan. 3, im Febr. 4, im März 2 und in den folgenden Monaten keins, im Ganzen also 21. Diese Zahl bleibt zwar hinter den Mengen derer zurück, welche in den reichsten Jahren in Petersburg gesehen wurden, übertrifft aber nicht bloß die mittlere der daselbst gesehenen, sondern auch sehr bedeutend die der gleichzeitig dort beobachteten. Allerdings waren die Nächte auf der Insel Melville länger, auch darf die Wachsamkeit der unbeschäftigten, auf einem Schiffe zusammengedrängten Mannschaft in Anschlag gebracht werden; allein dessen ungeachtet muß man zugestehen, daß sie dort noch zahlreicher waren.

Hierbei darf vor allen Dingen nicht unbeachtet bleiben, dass alle von PARRY unter 750 N. B. gesehene Nordlichter im Süden standen; das erste aber, welches dieser kühne Seefahrer1 auf seiner Rückkehr am 12. Sept. an der Westküste der Baffinsbay unter 68° 15' N. B. beobachtete, nahm etwa 12 Striche 2 oder 155 Grade von S. O. b. O. bis W. b. N. ein, stand also gleichfalls noch südlich. Am 2ten und 3ten wird desselbe abermals erwähnt, mit dem Zusatze, dass es während der Fahrt durch das atlantische Meer fast alle Nächte erhellte, am 2ten keine bestimmte Gestalt hatte und in allen Himmelsgegenden, hauptsächlich aber im Siiden sichtbar wurde, am 3ten aber von O. N. O. durch S. bis W. b. N. sich verbreitete. Endlich, nachdem das Schiff am 11. Oct. unter 61° 11' N. B. gewesen war, wird am 13. zum letzten Male ein Nordlicht erwähnt, dessen Hauptbogen von O. N. O. nordwestlich vom Zenith nach W. b. S. herabging. Hiernach ist es also klar, dass PARRY den eigentlichen Strich der Nordlichter durchschnitten hat. stimmt genau mit Robertson's Beobachtungen auf der ersten Entdeckungsreise des Capt. Ross überein 3. Hier zeigte sich am 23. Sept. 1818 unter 66° 30' N. B. und 59° W. L. von Greenwich das Nordlicht im wahren Süden und erstreckte sich nach S. O.; am 28. Sept, unter 65° 5' N. B. und 61° W. L. sehr glänzend von S. b. O. nach S. b. W., am folgenden Tage ebendaselbst von S. W. nach S. O., am 1. Oct. unter 62° 30'

<sup>1</sup> PARRY's zweite Reise u. s. w. S. 486.

<sup>2</sup> Jeden zu 11,25 Graden. S. dieses Wörterb. Bd. II. S. 182.

S JOHN Ross Entdeckungsreise u. s. w. übersetzt von Nemmich-Leipz, 1820. 4. S. 192.

N. B. und 63° W. L. von S. S. W. nach S. S. O. und später in einem 18º hohen Bogen von S. O. nach N. O. Am 8. Oct. dagegen unter 59° N. B. und 50° W. L. erschien es von N. b. W. nach W. b. N. und am 17. Oct. endlich unter 51° N. B. und 25° W. L. zeigte sich der glänzende Bogen entschieden nördlich vom Zenith. Wir haben die Angaben dieser nämlichen Beobachter noch von einem andern Orte, nämlich Port Bowen unter 73° 15' N. B., zu berücksichtigen 1. Dort bestand das Nordlicht meistens aus einem ziemlich zusammenhängenden Bogen, öfter aus einzelnen lichten Theilen desselben, die sich ungefahr von W. nach S. O. erstreckten; zuweilen dehnte es sich mehr aus, nahm aber selten einen Theil des nördlichen Himmels ein. Der nordöstliche Theil des Bogens war der Berge wegen nie genau sichtbar, doch lag eine den Bogen schneidende Ebene mehr im magnetischen als dem astronomischen Meridiane. Die Höhe des oberen Randes überstieg selten 10 oder 15 Grade, zweimal aber kam derselbe ins Zenith und am 28 Jan. 1825 war seine Richtung vom astronomischen N. nach S.

Von sehr großer Bedeutsamkeit ist das Zeugnis FRANK-Lin's über seine Beobachtungen an verschiedenen Puncten der nordamericanischen Küstengegenden, Auf Moose - Deer - Island, unter 61° 18' 8" N. B. 113° 51' 35" W. L. von G. bei einer östlichen Abweichung der Magnetnadel von 25° 40' 47", sind nach seiner Angabe die Nordlichter zwar nicht selten, aber ihr Leuchten ist bei weitem nicht so glanzend und so wechselnd, als zn Fort Enterprise unter 64° 28' N. B. 113° 6' W. L. von G. und bei 36° 24' 7" östl. Abweichung der Magnetnadel. Sie bewirkten dort außerdem nur eine geringe, 18' nicht übersteigende Veränderung der Magnetnadel. Das Licht erschien in der Regel an der Nordseite des Himmels zwischen dem wahren N. O. and S. W. Puncte 2, in geringer Höhe über dem Horizonte, und nur viermal erstreckte es sich bis zur südlichen Hälfte des Himmels. Hiernach glaubt er, dass der eigentliche Sitz der Nordlichter dem Pole näher liege, als Moose - Deer-

<sup>1</sup> Journal of a third Voyage for the discovery of a North-West Passage cet. Under the orders of Capt. W. E. Panay. Lond. 4826. 4. p. 59.

<sup>2</sup> Ich lasse diesen Mangel an Uebereinstimmung mit der magnetischen Richtung der Nordlichter einstweilen unberücksichtigt.

Island, ja er ist geneigt anzunehmen, daß derselbe genau zwischen 64° und 65° N. B. in der Gegend von Fort Enterprise liege, wo man sie daher am besten müsse beobachten können. Allerdings haben die dortigen Beobachtungen viel zu ihrer Aufklärung beigetragen, allein die Nordlichter wurden daselbst gleichfalls noch in nördlicher Richtung gesehen. Noch sicherer war Letzteres der Fall im nördlichen Sibirien unter ungefähr gleich hohen und selbst höheren Breiten. Der Baron v. Waangeich als ein nämlich stets in nördlicher Richtung und glaubt zugleich, daß die Küsten der See nicht ganz ohne Einfluß dabei sind, indem die Nordlichter sich auf der Insel Kolutschina unter 67° 26' N. B. zahlreicher und glänzender zeigen sollen, als in Nischne-Kolymsk unter 68° 32', wie sie denn überhaupt mehr landeinwärts seltener werden.

· Alle bisher hierüber mitgetheilte Beobachtungen sind auf kurze Zeiträume beschränkt und fallen in die Periode . welche unter niederen Breiten nur sparsam die Phänomene der Nord-Berücksichtigt man zugleich solche Beobachscheine darbot. tungsreihen, welche in längeren Zeitränmen anhaltend angestellt wurden, so stellt sich zwar die Regel gleichfalls heraus, allein man stößt zugleich auf manche beachtenswerthe Ausnahmen. Nach Hennenson 3 sieht man die Nordlichter in Island unter etwa 63° bis 65° N. B. in' der Regel in'nordlicher Richtung, jedoch selten und weniger glänzend auch in südlicher. Am häufigsten erschienen dieselben in nordöstlicher Richtung, von wo sie nach S. W. zu ziehen pflegten; auf jeden Fall waren sie in S. O. am stärksten und man durfte sie dort am sichersten erwarten. Maurkaruis sah sie in der Gegend von Torneä unter 66° 30' noch meistens im Norden, zuweilen aber gleichfalls in südlicher Richtung; Guischow wurde in große Verwunderung versetzt, als er am 6. und 7. Nov. 1751 zu Petersburg unter 59° 56' N. B. einen Nordlichtbogen im Süden ungefähr von gleicher Höhe, als dieser an der nördlichen Hemisphäre zu haben pflegt, wahrnahm4, weswegen er auch das ganze Phänomen unpassend ein Südlicht nennt. Ebenda-

<sup>1</sup> Nurrative of a Journey cet. p. 553.

<sup>2</sup> Physikalische Beobachtungen u. s. w. S. 58.

<sup>3</sup> Iceland. Edinb. 1819. p. 277.

<sup>4</sup> Nov. Comm. Soc. Pet. IV. 474.

selbst beobachtete Lomonosow 1 gleichzeitig einen Bogen im Norden und einer andern im Süden, KRAFT 2 aber theilt die ausführliche Beschreibung eines am 17. Febr. 1778 im Süden gesehenen und daher auch Südlicht von ihm genannten Meteors mit, welches eine ganze Stunde dauerte, das dunkle Segment und einen leuchtenden Bogen hatte, aus welchem Strahlen bis zu 60° Höhe nach dem Zenith emporschossen. BRAUN und GMELIN3 sahen in Sibirien an verschiedenen Orten, namentlich zn Kirenskoi - Ostrog unter 58° N. B. und zu Jeniseisk unter 58º 30' N. B. diese Meteore allezeit im Norden, indem der Bogen gewöhnlich von N. N. O. nach N. N. W. lief, und nur einmal, nämlich am 2. März 1739, erschien es im Süden, ging aber dann dennoch durch O. und blieb in N. Die in Stockholm unter 59° 20' N. B., in Petersburg unter 59° 57' N. B. and selbst in Abo unter 60° 27' N. B. erscheinenden Nordlichter stehen zwar der Regel nach sämmtlich im Norden, allein ihre Bögen und hauptsächlich ihre Kronen gehen nach Bergmann meistens über das Zenith südlich hinaus. Selbst das neueste Nordlicht vom 7. Jan. 1831 überschritt schon in Christiansand unter 58º 12' N. B. das Zenith, indem sein Hauptbogen nach HAS-STEER'S Messungen 110 45' sidlich vom Zenith stand. Merkwürdiger ist die Beobachtung von CLEAVELAND 6, / welcher zu New-Brunswick unter etwa 47° N; B. am 25. Sept. 1827 einen sehr hellen Nordlichtbogen im Süden und zwar nur von 350 Höhe sah, ja sogar zu Schenectadi unter weniger als 43° N. B. mithin südlicher als Ancona, wurde am 19. Dec. 1829 der Nordlichtbogen abwechselnd bald im Siiden, bald im Norden gesehen 7. Endlich kann ich noch hinzusügen, dass CRAMER zu Genf, LAVAL in Marseille unter 43° 17, 48" N. B. und BOULLET zu Bezières am 15. Febr. 1730 einen vollkommen ausgebildeten Nordlichtbogen im Süden sahen 8. . .

Es scheint, als müsse zur Entscheidung der vorliegenden

A. S.

<sup>1</sup> Solemnia anni 1753. p. 40.

<sup>2</sup> Acta Soc. Pet. T. II. P. 1. p. 45.

<sup>3</sup> Nov. Comm. Pet. VI. 449. u. 458.

<sup>4</sup> Schwed. Abhandl. XXVI. 257.

<sup>5</sup> Poggendorff's Ann. XXII. 483.

<sup>6</sup> Ann. Ch. et Phys. XXXIX. 415.

<sup>7</sup> Ebend. XLV. 409.

<sup>8</sup> Hist, de l'Acad. 1730. p. 8.

Frage vor allen Dingen die Höhe der Nordlichtbögen, welche sie an den verschiedenen Orten erreichen, von vorzüglichem Gewichte seyn; allein die Untersuchung dieser Aufgabe führt sehr bald zu dem Resultate, dass diese nicht bloss bei verschiedenen Nordlichtern, sondern auch bei einem und ebendemselben sehr ungleich und in einem bedeutenden Grade wechselnd ist. mithin als Entscheidungsgrund von so großer Wichtigkeit nicht Fassen wir dagegen die reiche Menge der bisher seyn kann. mitgetheilten Thatsachen zusammen, berücksichtigen wir namentlich die Ergebnisse der neuesten Reisen im hohen Norden mit einem Blicke auf die Charte, welche die Polarzone darstellt1, erwägen wir unter andern namentlich, dass Paray auf seiner Fahrt durch die nach ihm benannte Strasse und die Baffinsbai die gewöhnlichen täglichen Nordlichter zuerst in südlicher Richtung und nachher in nördlicher sah, die eigentliche Linie derselben also etwa unter 60° N. B. durchschnitt. v. WRANGEL dagegen unter etwa 68° N. B. und 165° W. L. von Greenwich diese Meteore stets im Norden sah, und selbst die Berichte anderer Reisenden, namentlich des Capt. Anjou, welcher in den Jahren 1821, 22 und 23 die Küsten und Inseln zwischen 160° und 130° O. L. von Greenwich vom 71sten bis über den 76sten Grad N. B. untersuchte2, nur von eigentlichen im Norden gesehenen Polarlichtern reden, so läst sich mit Vermeidung von Phantasiebildern die wichtige Frage über den eigentlichen Ort der Nordlichter ziemlich genügend beantworten. Alles zusammengenommen würde ich nämlich schließen: die eigentliche Linie der in der Regel täglich sich entzündenden Nordlichter, abgesehen von speciellen örtlichen Einslüssen, die ich vor der Hand noch nicht anzugeben vermag, fängt in etwa 90° W. L. von Greenwich unter 60° N. B. an, läuft mit allmälig wachsender nördlicher Breite durch die Baffinsbai, die Spitze von Grönland, über Island und die nördlichen Theile von Spitzbergen bis etwa zum 40sten Grade O. L. von Greenwich, wo sie ihren höchsten nördlichen Punct erreicht, kehrt dann langsam abnehmend durch das sibirische Eismeer und oberhalb der Behringsstrasse allmälig zu ihrem Ansangspuncte

<sup>1</sup> S. dieses Wörterb. Bd. I. Tab. V.

<sup>2</sup> Vergl. die lehrreiche Charte in v. Wrangel's Physikal. Beobachtungen u. s. w.

zurück. Es trifft also mit andern auf den tellurischen Magnetismus bezüglichen Eigenschaften der Nordlichter zusammen. das ihre Hauptplätze oder Hauptsitze die beiden magnetischen Pole der Erde umlagern. Auf dieser ihrer eigentlichen Linie sind sie allerdings am zahlreichsten, aber es folgt daraus nicht. dals sie dort zugleich am hellsten und glänzendsten seyn müssen, womit mir die Erfahrung zu harmoniren scheint. Von dieser Linie aus verbreiten sie sich nach niederen und höheren Breiten, im Allgemeinen möchte ich annehmen bis zu 10 Breitengraden mit abnehmender Menge. Wie weit sie herabwärts in außerordentlichen Fällen steigen, ist oben durch einige Beispiele angedeutet worden, in Beziehung auf die höheren Breiten aber sehlen uns die erforderlichen Nachrichten, inzwischen glaube ich aus theoretischen Gründen, und so weit die mangelhaften Ersahrungen ein Urtheil hierüber zulassen, annehmen zu dürfen, dass sie nach höheren Breiten hin minder zahlreich werden und mitten zwischen beiden magnetischen Polen gänzlich fehlen. Uebrigens folgt keineswegs, dass jedes derselben einen Theil dieser Zone nach ihrer ganzen Breite einnimmt, vielmehr erscheinen sie sowohl unterhalb als auch oberhalb der angegebenen Linie von sehr ungleicher Ausdehnung nach der Länge und auch nach der Breite.

## c) Höhe der Nordlichter.

Die Frage, welche Höhe die Nordlichter erreichen, hat von jeher großes Interesse erregt, aber ihrer Beantwortung stehen so viele und große Schwierigkeiten entgegen, dass die darauf verwandten vielfachen Bemühungen bis jetzt noch zu keinem genügenden Resultate geführt haben. Das Nordlicht erscheint zuweilen als ein blosser dämmerungsartiger Lichtschein an irgend einer Gegend über dem Horizonte, erreicht als solther eine ungleiche Höhe und erleuchtet nicht selten einen kleineren oder größeren Theil der Himmelshalbkugel mit mehr oder weniger intensivem Lichte. In allen diesen Fällen, wenn keine eigentliche Begrenzung stattfindet, kann von keiner Höhenbestimmung überall die Rede seyn, und diese ist nur dann möglich, wenn ein dunkles Segment über dem Horizonte durch einen ziemlich scharf begrenzten Lichtbogen umgeben ist, oder wenn ein solcher meistens mit beiden Schenkeln auf dem Horizonte ruhend frei am Firmamente steht. Dürfte dieser dann als

ein frei schwebendes Meteor betrachtet werden und ließe sich somit seine scheinbare Höhe aus zwei hinlänglich entfernten Standpuncten messen, so ergabe der parallaktische Winkel mit der Grundlinie die absolute Höhe desselben auf die bekannte Weise genau. Das Vorhandenseyn eines solchen Lichtbogens mit hinlänglich scharfer Begrenzung wird zwar oft erwähnt, aber in sehr vielen fällen ist nicht bloss von einem sondern von zwei und selbst von mehreren solchen Lichtbögen die Rede, und, was dabei am meisten auffallen mus, es werden nicht selten bei einem und demselben Nordlichte an einigen Orten nut ein einziger, an andern dagegen mehrere Bogen gesehen, wie schon von selbst aus den Angaben der zwei - und vielfachen beobachteten Lichtbogen hervorgeht. Schon Kinch 1 sah im Jahr 1707 zu Berlin zwei concentrische Bögen; Mairan erwähnt, dals zuweilen zwei oder auch drei concentrische Bögen sichtbar sind; POLENUS 2 nahm 1737 zwei und auch einen dritten, aber minder vollkommenen Bogen wahr; BERGMANN 3 sagt ausdrücklich, daß sich manchmal zwei; selten drei ordentliche und concentrische Bogen zeigen; wie er als Augenzeuge berichten müsse, obgleich er diese Thatsache nur mit Mühe seinen Ansichten anzupassen vermige; GILBERT sah am 22. Octbr. 1804 zwei concentrische Bögen und einen dunkeln Zwischenraum zwischen beiden, durch welchen ein Stern 3ter Größe hell zu sehen war; Porten 5 sah am 25. Dec. 1830 deutlich zwei Bogen und zu New - York wurden am 28. Aug. 1829 zwei concentrische; wenig von einander abstehende Bogen wahrgenommen 6; Hoon and Richardson sahen zu Cumberland-House am 7. April 1819 beide gleichzeitig zwei concentrische Bögen 7, ja ersterer behauptet im Allgemeinen, die Zahl der Bögen übersteige selten fünf, sey aber auch selten nur auf einen beschränkt, und versichert, dass er oft drei concentrische Bögen nahe am nördlichen Horizonte gesehen habe, deren einer Strahlen schols und farbig war, die beiden andern aber gleich-

<sup>1.</sup> Mém. de Berlin. 1707. p. 11.

<sup>2</sup> Sopra l'Aurora boreule. Vergl. Miscell. Berol. T. I. p. 132.

<sup>3</sup> Schwed. Abh. Th. XXVI. S. 266.

<sup>4</sup> Ann. der Phys. XVIII. S. 155.

<sup>5</sup> Edinb. Journ. of Sc. N. S. No. IX. p. 29.

<sup>6</sup> Ann. Ch. Phys. XXXIX. p. 413.

<sup>7</sup> Narrative of a Journey etc. p. 539. u. 542.

artig und von schwachem Lichte; überhaupt erwähnt FRANKLIN 1 in der Liste der von ihm zu Fort Enterprise gesehenen Nordlichter so oft die Anwesenheit von zwei und mehr concentrischen Bögen, dass diese Thatsache unmöglich irgend einem gegründeten Zweisel unterliegen kann. In einer ganz andern hochnördlichen Gegend, nämlich in Finmarken, beobachtete Keil-HAU 2 viele Nordlichter und sagt, dass meistens über oder unter dem Hauptbogen noch ein oder mehrere concentrische gebil-Selbst bei dem neuesten Nordlichte am 7. Jan. 1831 beobachtete Sexen die Bildung eines zweiten Bogens, welther in Colberg, in Berlin durch Poggendonff und Klöden. in Elberfeld durch EGEN, in Utrecht durch VAN MOLL, in Gosport durch Bunner, in Woolwich durch STURGEON gesehen wurde, in Paris aber sah Perné sogar drei concentrische Bogen3, welche auch in Wien vorhanden waren, obgleich sie nicht ganz zur Vollständigkeit gelangten 4. So lange es hiernach also ungewiss bleibt oder sogar unwahrscheinlich wird, dass alle Beobachter gleichzeitig den nämlichen, mithin auch die nämlichen Lichtbögen sehen, kann eine Messung aus dem parallaktischen Winkel derselben gar kein Vertrauen einslößen.

In Beziehung auf diese Nordlichtbögen ist noch Folgendes zu bemerken. Meistentheils haben dieselben die Form des Kreises und werden auch in der Begel als kreisförmig betrachtet; inzwischen kann der gesehene Theil des Bogens schon nach optischen Gesetzen leicht eine niervon etwas abweichende Gestelt annehmen und diese wird zuweilen die elliptische genannt. So sagt Hanstern 5 au die Erfehrung zeigt, dels der Nordlichtbogen ein Theil eines ganzen leuchtenden Kreises iste welcher in einer gewissen Höhe über der Oberfläche der Erde schwebt; denn hier in unsern hohen mirdlichen Breiten sehen wir ihn bisweilen, wenn seine Johrechte Höhe über der Oberfläche der Erde groß sein Durchmessen aber klein ist, etliche Grade über dem nördlichen Horizonte an der Gestalt einer ganzen sehr excentrischen Ellipse. Auch Mayrertus 6 und seine Begleiter

<sup>1</sup> Ebend. p. 554.

G. XC. 619.
 Poggendorff Ann. XXII. 439 u. 466.

<sup>4</sup> Wiener Zeitschrift. Th. IX. S. 213.

<sup>5</sup> Poggendorff Ann. XXII, 483.

<sup>6</sup> Encyclop. meth. Part. Phys. T. I. p. 369.

VII. Bd.

sahen unter ungefähr 54°,5 N. B. einen elliptischen Bogen, und Monozzo 1 berichtet, dass das von ihm zu Turin am 29. Febr. 1780 gesehene Nordlicht aus einem elliptischen Bogen mit verticaler Axe bestanden habe, RICHARDSON 2 aber, obgleich nach DALTON'S Angabe geneigt, die Bögen stets für kreisförmig zu halten, sagt ausdrücklich, er habe sich durch den Augenschein überzeugt, er sey nicht jederzeit ein Kreissegment, selbst wenn er zum Zenith hinaufsteige, sondern nehme zuweilen eine elliptische oder sonstige Gestalt an. Auch Maurentuis in seiner oben mitgetheilten Beschreibung der unter dem Polarkreise gesehenen Nordlichter sagt ausdrücklich, dass die Bögen häufig die Gestalt einer Ellipse annehmen, deren größter Theil über dem Horizonte sichtbar wird, und auch PARRY erwähnt, die Schenkel des Bogens bei dem größten von ihm gesehenen Nordlichte hätten sich etwas gebogen, so dass eine etwas über den Horizont sich erhebende elliptische Gestalt hervorging. Die Erklärung scheint mir nicht schwierig, wenn man von Monozzo's Angabe der verticalen Richtung der Axe, als einem abnormen Falle, abstrahirt, denn auch der bewölkte Himmel hat die Gestalt eines gedrückten Gewölbes und aus gleichen Gründen kann der Nordlichtbogen in Folge optischer Täuschung die Form einer Ellipse annehmen, insbesondere wenn die Erleuchtung im Horizonte etwas stark ist.

Ferner aber kommen diese Lichtbögen, weder die einfachen, noch auch die in der Mehrzahl, selten in einem Augenblicke vollständig zum Vorschein, sondern meistens erhebt sich zuerst an einer Seite des Horizontes, zuweilen an zweien gleichzeitig, also in der Regel im Osten und im Westen, eine Lichtsäule, steigt einzeln oder beide steigen gleichzeitig empor und vereinigen sich mit gleichen oder ungleichen Hälften zu einem unvollkommenen Lichtbogen. Hoon 3 sagt daher von seinen zahlreichen Beobachtungen zu Cumberland-House, dem eigentlichen Sitze der Nordlichter, im Allgemeinen: "The aurora does not always make its first appearance as an arch. It sometimes rises from a confused mass of light in the east or west, and crosses the sky towards the opposite point, exhibiting

<sup>1</sup> Mem. de l'Acad. de Turin. T. II. p. 323.

<sup>2</sup> Narrative of a Journey etc. p. 597.

<sup>8</sup> Ebend. p. 542.

wreath of beams or coronae boreales in its way." Der Lichtbogen kommt jedoch nicht allezeit wirklich zu Stande, sondern man gewahrt zuweilen nur die unteren Theile desselben, zuweilen selbst nur einen einzelnen von diesen, woraus mir die Angaben erklärlich werden, dass so oft Nordlichter oder nordlichtartige Lichtscheine in N. O. oder N. W. und, wenn die Beobachter sich unter hohen Breiten befinden, in S. O. oder S. W. gesehen wurden. Vielleicht lässt es sich hierauf zurückführen, wenn MUSSCHENBROEK 1 angiebt, das 1730 gleichzeitig zu Toulouse und Paris gesehene Nordlicht sey ein doppeltes gewesen, weil es am ersteren Orte in W. N. W., am andern in O. N. O. gesehen wurde. Vermuthlich kam nämlich an beiden Orten nur ein Theil des Bogens, und zwar der entgegengesetzte, zum Vorschein, weil der andere sich nicht hoch genug über den Horizont erhob 2. Solche Stücke unvollendeter Bögen scheinen mir auch die vier Streifen gewesen zu seyn, welche Sturggon3 am 7. Jan. 1831 vom östlichen Theile des Nordlichts aufschie-Isen sah.

Wenn demnach schon die Mehrzahl der Nordlichtbögen die Messung ihrer Höhe unsicher macht, insofern sogar der eine oder der andere derselben den mehreren Beobachtern durch Wolken verdeckt seyn könnte, so wächst diese Unsicherheit noch mehr durch die Unstetigkeit dieser Lichtbögen, welche fast allezeit in geringerer Höhe über dem Horizonte gebildet werden und sich dann mit ungleicher Geschwindigkeit nach dem Zenith hin und über dasselbe hinaus bewegen. Diese Thatsache, welche mir bei den allgemeinen Beschreibungen der Nordlichter nur wenig beachtet zu seyn scheint, läfst sich durch die gewichtigsten Zeugnisse vollständig beweisen. Schon Bertholon erwähnt als ein durch vielfache Beobachtungen ausgemachtes Resultat, daß die Höhe der Bögen von 2° bis 40° verschieden sey und während der Dauer des Phänomens wechsele. Eben dieses sagt Farquharson mit dem Zusatze, daß die Bögen

<sup>1</sup> Introd. 5. 2497. Tolosae in occasu aestivo, Parisiis in ortu

<sup>2</sup> Vergl. Hist. de l'Acad. 1731.

<sup>3</sup> Poggendorff a. a. 'O. Th. XXII.

<sup>4</sup> Encyclop. meth. T. I. p. 369.

<sup>5</sup> Edinb. Phil. Journ. N. XVI. p. 309.

sich nicht blos überhaupt, sondern auch mit wechselnder Geschwindigkeit bewegen, indem ein Bogen zuweilen den Raum von 45° über dem nordlichen Horizonte bis 30° südlich vom Zenith in 30 Minuten zurücklege, und zwar sey diese Geschwindigheit bei stark leuchtenden am großten, statt dals man zu andern Zeiten die Bewegung kaum wahrnehmen könne. derselbe 1 beschreibt deutlich das allmälige Aussteigen und endliche Verschwinden der zwei Bogen des Nordlichts vom 22. Nov. 1825, ja es bildete sich sogar noch ein dritter Bogen, welcher jedoch bald wieder verschwand. Auch am 9. Sept. 1827 waren zwei Bögen deutlich sichtbar, welche beide sich mit der Zeit höher erhoben. FARQUHARSON schliesst daher, dass das von Dalton angegebene Verfahren zur Bestimmung der Höhe des Nordlichts unzulässig sey', weil dabei stets nur ein einziger Bogen berücksichtigt werde. Endlich erzählt auch Hoon 2. dals die niedrigsten von ihm zu Fort Enterprise gesehenen Nordlichtbogen nicht unter 4º Hohe hatten, dann aber nach dem Zenith aufstiegen, ja es habe sich nicht selten ereignet, dass ihre Theile sich mit ungleicher Geschwindigkeit bewegten, indem ihre höchsten Puncte zuweilen 60° bis 70° über das Zenith hinausgingen, ohne dafs ihre unteren Enden merklich von der Stelle rückten. Umgekehrt aber kamen zu Cumberland - House die unteren Enden der Nordlichtbogen zweimal bis zum Ostand West - Puncte des Compasses, während die Scheitel sich nur bis zu 10° über den Horizont erhoben. Auf gleiche Weise berichtet LAIDLAW 3 von einem am 5. Oct. 1830 zu Roxburghshire gesehenen Nordlichte, dass sich der Bogen um seine im Horizonte liegende Axe zu drehen schien, und Potter 4 erhebt diese wachsende Erhebung durch seine Messungen bei dem Nordlichte am 20. Febr. und 25. Dec. 1830 über allen Zweifel. Endlich erwähnen auch Coldstream und Foggo 5 von dem Bogen des großen Nordlichts am 29. März 1826, daß sie den-

<sup>1</sup> Phil. Trans: 1829. p. 103 u. 115.

<sup>2</sup> Narrative of a Journey cet. p. 580 u. 582.

<sup>3</sup> Edinb. Journ. of Sc. New Ser. N. X. p. 252.

<sup>4</sup> Ebend. No. IX. p 25.

<sup>5</sup> Ebend. No. IX. p. 190. It soon evinced a decided motion towards the South, and in few minutes reached our zenith..... the arch continued its motion towards the South and in 15 minutes passed through a space of about 20 degrees.

selben allmälig sich erheben und in ungleichen Zeiten verschiedene Räume durchlausen sahen, einmal mit solcher Schnelligkeit, dass er während 15 Minuten 20 Grade zurücklegte. Auf jeden Fall geht also aus diesen Thatsachen hervor, dass die Nordlichtbögen keineswegs einen sicheren Anhaltpunct zur Messung ihrer Höhen derbieten, weswegen auch Musschenbedek dieselbe als ganz unstatthaft verwirft.

Obgleich also aus diesen und anderweitig leicht sich ergebenden Gründen von den Messungen der Höhen der Nordlichter keine bedeutenden Resultate zu erwarten sind, so möge die Aufgabe selbst hier doch kurz erörtert werden. Allgemein und theoretisch betrachtet begreift dieselbe mehrere Fälle in sich, welche jedoch insgesammt auf folgende zwei Hauptclassen zurückkommen, dass nämlich der zu messende Bogen beiden Beobachtern entweder nach der nämlichen oder nach entgegengesetzten Seiten liegt. Die Fälle der ersteren Classe kommen bei weitem am häufigsten vor und zerfallen wieder in zwei Arten, nämlich dass beide Beobachtungsorte unter demselben oder unter verschiedenen Meridianen liegen, und es kann dieser Meridian zwar ohne sehr bedeutende Unterschiede der astronomische seyn, besser aber ist es auf jeden Fall, den magnetischen zu wählen, weil die Nordlichtbögen auf diesem meistens lothrecht stehen. Am einfachsten ist die Aufgabe, wenn beide Beobachtungsorte an der nämlichen Seite des Nordlichtbogens und auf demselben Meridiane liegen, weil dann die Chorde des zwischenliegenden Bogens der Erde, die man für diesen Fall füglich als Kugel betrachten darf, die Basis, eines geradlinigen Dreiecks giebt, worin außer dieser die beiden ihr anliegenden Winkel bekannt sind, mithin der parallaktische Winkel sich von selbst ergiebt und die Auflösung ganz elementar wird. gen aber beide Beobachtungsorte nicht unter dem nämlichen Meridiane, so bleibt die Aufgabe auflöslich, wenn die Richtung des Lichtbogens als bekannt und seine Erhebung über der Erde als überall gleichmäßig angenommen werden; im entgegengesetzten Falle wird sie unmöglich. Für die zweite Hauptclasse von Phänomenen, nämlich wenn beide Beobachtungsorte an entgegengesetzten Seiten des Lichtbogens liegen, findet ganz das Nämliche statt.

<sup>1</sup> Introduct. 6. 2502.

Da ich einmal die Ueberzeugung hege, dass die Höhenmessungen der Nordlichtbögen der Wissenschaft keinen bedeutenden Gewinn tragen werden, so verweile ich ungern bei dieser Aufgabe; inzwischen scheint mir Folgendes am zweckdienlichsten zu seyn. Wenn einem Beobachter gerade eine schickliche Gelegenheit zu Theil wird, einen kenntlich begrenzten und mindestens einige Zeit stillstehenden Nordlichtbogen zu sehen, so thut er wohl, zu einigen wiederholten Malen entweder vermittelst eines Werkzeuges oder durch die Projection der Gesichtslinie nach einem kenntlichen Sterne, dessen Ort für die Beobachtungszeit leicht auszumitteln ist, wo möglich genau in der Ebene des magnetischen Meridians die Höhe desselben zu messen, in der Erwartung, dass vielleicht eine zweite, mit einer der seinigen correspondirende Messung zum Auffinden der Parallaxe benutzt werden könnte. Trifft sich dieses und ist dann Fig. der durch die beiden Beobachtungsorte A und B gehende Theil eines größten Kreises auf der Erde als ein solcher zu betrachten, dass der gleichzeitig beobachtete höchste Punct N des Nordlichtes in eine durch ihn und das Centrum der Erde gelegte, nach dem Himmel verlängerte Ebene fällt, so sey A C = B C = DC = r der Halbmesser der Erde, a der im Beobachtungsorte A und & der im Beobachtungsorte B gemessene Höhenwinkel. Es sey dann ferner der durch den zwischenliegenden Bogen der Erde gegebene Winkel ACB = c, der Winkel BCD = x und die lothrechte Höhe des Bogens über der Erde cder ND = h, so ist ANC =  $90^{\circ} - (a + c + x)$ ; BNC  $=90^{\circ} - (\beta + x); \text{ NAC} = 90^{\circ} + \alpha; \text{ NBC} = 90^{\circ} + \beta.$ Ferner

$$AC:NC = Sin. ANC: Sin. NAC,$$
  
 $BC:NC = Sin. BNC: Sin. NBC,$ 

oder

 $r:(r+h)=Cos.(\alpha+c+x):Cos.\alpha=Cos.(\beta+x):Cos.\beta$ , woraus man erhält:

also 
$$\begin{aligned} r \cdot \cos \alpha &= (r+h)\cos (\alpha + c + x) \\ h &= \frac{r \left[\cos \alpha - \cos (\alpha + c + x)\right]}{\cos (\alpha + c + x)} \\ &= \frac{2r \cdot \sin \left(\alpha + \frac{c + x}{2}\right) \cdot \sin \left(\frac{c + x}{2}\right)}{\cos (\alpha + c + x)} \end{aligned}$$

Um aber x durch bekannte Größen auszudrücken, ist:

$$\frac{\cos (\alpha + c + x)}{\cos (\beta + x)} = \frac{\cos \alpha}{\cos \beta},$$

also, wenn man die Werthe des Zählers und Nenners entwickelt und mit Cos. x dividirt,

Tang. 
$$x = \frac{\cos \alpha + \cos (\alpha + c)}{\cos \alpha \text{ Tang. } \beta - \sin (\alpha + c)}$$
.

Die älteren Physiker, namentlich auch MAIRAN, fühlten sich veranlasst, die Höhe der Nordlichter sehr hoch zu setzen, denn das oben erwähnte, durch Gassennt beobachtete von 1621 sollte in ganz Frankreich und bis nach Syrien hin, also über einer Ländersläche von mindestens 12 Breitengraden, gesehen worden seyn. Ein anderes vom 17. März 1716 wurde sehr hoch nördlich und zugleich auf einem englischen Schiffe an der spanischen Küste unter 46° 30'. N. B. wahrgenommen, aber am auffallendsten war das große Nordlicht vom 19. Oct. 1826, welches zu Moscau, Petersburg, Warschau, Neapel, Madrid, Lissabon und Cadix, gesehen wurde und also dem neuesten vom 7. Jan. 1831 kaum nachstand, welches im Gouvernement Wologda und Orenburg, in Dorpat, Riga, Konigsberg, Warschau, Krakau, Breslau, Wien, Triest, München, Genf, Brüssel, Utrecht, Paris, Versailles, Gosport, Bedford, Woolwich, Christiania, Christiansand, Stockholm, Upsala und an vielen einzelnen Puncten innerhalb dieses großen Kreises beobachtet worden ist 1. Man würde daher keinen Anstand genommen haben, die Höhe der Nordlichter, deren eigentlicher Sitz noch obendrein der Pol selbst seyn oder diesem nahe liegen sollte, als außerordentlich hoch zu betrachten, wenn nicht der Stillstand dieser Meteore, mithin ihre Theilnahme an der Bewegung der Erde, zu der Folgerung geführt hätte, dass sie ihren Sitz in der Atmosphäre haben müßten, die jedoch nach den Berechnungen aus der Höhe der Dämmerung und der Länge der Quecksilbersäule im Barometer die zur Erklärung der Nordlichter erforderliche Höhe nicht wohl haben konnte, weswegen man geneigt war, die aus der Parallaxe des gesehenen Bogens gefolgerte so gering als möglich anzunehmen.

Zuerst stellte F. C. MAIER 2 in seiner ausführlichen Be-

<sup>1</sup> Poggendorff Ann. XXII. 435.

Comm. Pet. T. I. p. 351 und 365. Anni 1726. Ib. T. lV. p. 128. Anni 1728.

schreibung der Nordlichter eine Formel zur Berechnung ihrer Höhe bloss aus der Polhöhe des Beobachtungsortes, aus der Höhe und Weite des Bogens mit der Voraussetzung auf, dass sein Centrum in der Erdaxe liege. Nach dieser berechnet KRAFT aus einigen genauen Beobachtungen ihre Höhe zu 124,2 bis 145,3 und sogar 281,9 geographischen Meilen. Am bekanntesten ist die Angabe MAIRAN's 2 geworden, welcher aus dem am 19, Oct. 1726 von Godin zu Paris in 37° Höhe und vom Cardinal Polickac zu Frescati bei Rom gesehenen Lichtbogen die Höhe desselben zu 266,75 französischen oder 160 geographischen Meilen annimmt. Eine Menge Berechnungen nach der durch KRAFT verbesserten Maier'schen Formel hat T. BERG--MANN 3 mitgetheilt, wonach die lothrechte Höhe von 30 gemessenen im Mittel 72, als Minimum 20 und als Maximum 151 schwed. Meilen beträgt, zugleich aber bei einem, nach Verschiedenheit der Voraussetzungen, zwischen 20 und 130 schwed. Meilen schwankt. Boscovich 4 setzt die Höhe des im Jahre 1826 gesehenen auf 720 und des großen von 1737 auf 886 italienische Meilen; Blagden 5 folgert aus der weiten Entfernung, wo sie gleichzeitig gesehen werden, dass sie nothwendig über die Höhe des Luftkreises hinausgehen müßten, und CAVENDISH 6 findet durch Berechnung ihre Höhe zu 52 und 71 geographischen Meilen. . 221 50 4 1 11 1 4 11 1 14 1

Ich möchte alle diese Bemühungen zu den älteren zählen, weil sie insgesammt sich auf die Nordlichter aus der früheren bereits verflossenen, großen Periode beziehen. Sobald sie nach der langen Unterbrechung sich wieder zeigten, wurden auch die Versuche zur Bestimmung ihrer Höhen wieder erneuert. Zuerst geschah dieses durch Gilbert 7 bei dem am 22. Oct. 1804 von ihm in Halle und von Warde in Berlin gleichzeitig beobachteten Nordlichte, dessen Höhe er 50,8 geographische Meilen und zwar so findet, dass der Mittelpunct desselben gerade über

<sup>1</sup> Ebend. T. IV. p. 341.

<sup>2</sup> Hist, de l'Acad. 1731. Ausführl, in Traité de l'Aurore boréale. Sect. II, ch. 3.

<sup>3</sup> Schwed. Abh. D. Ueb. Th. XXVI. S. 200. ff.

<sup>4</sup> Dissert, de aurora bor. cet. p. 8. Vergl. HUTTON Dict. I. 192.

<sup>5</sup> Phil. Trans. LXXIV. p. 227.

<sup>6</sup> Phil. Trans. 1790. p. 32. ff. 101.

<sup>7</sup> Ann. d, Phys. XIX. p. 103.

Kongsberg unter 59° 2' N. B. gelegen hatte, nach andern, hauptsächlich aus WREDE's Beobachtungen hervorgehenden Elementen würde jedoch dessen Höhe mehr als das Dreifache, nämlich 177 geogr. Meilen betragen haben. Eine Menge Berechnungen sind von Dalton 1 angestellt worden, deren Resultat im Allgemeinen darauf hinauskommt, dals bei einem die Höhe genau 150 engl. Meilen, bei dem am 29. März 1826 gesehenen 100 englische oder ungefähr 33 französische 2, bei den am 17. Oct. 1819 und 27. Dec. 1827 gesehenen mindestens 100 engl. Meilen betragen sollte, worin er dann Uebereinstimmung genug findet, ihre Höhe allgemein zu sehr nahe 100 engl. Meilen an-Für die Voraussetzung, dass die Gesichtslinien zweier oder mehrerer Beobachter sich in dem nämlichen Puncte des Nordlichtbogens schneiden, giebt KLUGEL4 eine allgemeine Formel zur Berechnung ihrer Höhen, auch könnten unter dieser Bedingung füglich die für die Sternschnuppen von W. BRAN-DES mitgetheilten Rechnungsmethoden in Anwendung gebracht werden, allein hierauf ist nicht allezeit sicher zu bauen. Pottes 6 hat die ganze Aufgabe ausführlich untersucht, eine eigene Formel der Berechnung aufgestellt und findet hiernach aus correspondirenden Bepbachtungen zu Gosport und Manchester, welche beide Orte unter dem nämlichen magnetischen Meridiane liegen, die Höhe des am 12. Dec. 1830 gesehenen Bogens mach Verschiedenheit der unsichern Bestimmungen zu 77 oder 99 oder 134 engl. Meilen, des am 29. Sept. 1828 ebendaselbst beobachteten zu 197 bis 218 engl. Meilen. Auch das große Nordlicht vom 7. Jan, 1831 gab Veranlassung zu einigen Berechnungen. CHRISTIE? unter andern findet aus seinen Beobachtungen zu Blackheath und den gleichzeitigen von HARRIS zu Heron-Court die Höhe des gesehenen Bogens unter ver-

<sup>1</sup> Meteorological observations and Essays. p. 69.

<sup>2</sup> Vergl. Ann. Ch. Phys. XXXVI. p. 305.

<sup>3</sup> Phil. Trans. 1828. p. 291 - 302.

<sup>4</sup> G. XIX. 115.

<sup>5</sup> Benzenberg über die Bestimmung der geographischen Länge aus Sternschnuppen, Hamb. 1802. S. 38. Brandes Unterhaltungen für Freunde der Physik und Astronomie. Heft 1. Leipz. 1825.

<sup>6</sup> Edinburgh Journ. of Sc. N. S. No. IX. p. 23. ff.

<sup>7</sup> Journ. of the Roy. Inst. N. II. et III. Poggendorff Ann. XXII. 473.

schiedenen Voraussetzungen 25,7 oder 14,86 oder 4,9 engl. Meilen, unter welchen Bestimmungen die letztere ihm die wahrscheinlichste dünkt, weil aus der Berechnung eines später gesehenen Bogens 4,7 engl. Meilen hervorgehen. Endlich findet Hansteen mit Benutzung seiner oben von mir mitgetheilten Formel aus gleichzeitigen Beobachtungen zu Berlin unter 52° 22′ N. B. 31° 9′ L. und Christiansand unter 58° 12′ N. B. 25° 22′ L., da die Höhe des Bogens in Berlin 12° 30′ nördlich, zu Christiansand 11° 45′ südlich vom Zenith gemessen wurde, die lothrechte Höhe dieses Bogens = 26,3 geogr. Meilen; Poggendorff aber glaubt, daß man dieselbe nur = 18,67 Meilen annehmen dürfe, da die Höhe des Bogens zu Berlin schwerlich mehr als 8° betragen habe.

Ein Ueberblick der hier mitgetheilten Bestimmungen, die sich leicht noch bedeutend vermehren ließen, führt zu dem Resultate, dass die gemessenen Höhen der Nordlichter zwischen die weiten Grenzen von etwa 1 bis 150 geographischen Meilen Wollte man die älteren Messungen als minder genau verwersen, aber die von Potter als gültig betrachten, so blieben die Extreme immer noch 1 und 50 geograph. Meilen und mit Weglassung der kleinsten englischen 4 und 50 geogr. Mei-Diese weiten Grenzen geben Grund genug zu glauben, dass die Messungen dieser Art überhaupt keine genügenden Resultate geben können; eine Vermuthung, welche eine auffallende Unterstützung in den zahlreichen Beobachtungen findet, nach denen die Höhe der Nordlichter nicht blos die vielen angenommenen Meilen keineswegs erreicht, sondern in zahlreichen Fällen vielmehr sehr gering seyn muss. Schon F. C. MATER 2 setzt sie nach zahlreichen eigenen und vielen älteren ihm bekannt gewordenen Beobachtungen in die Region der höheren Wolken und bemerkt ausdrücklich, dass oft die feinsten Wölkchen über ihnen gesehen würden. KRAFT behauptet am 24. Aug. 1737 das Nordlicht zwischen vielen getheilten Wolken gesehen zu haben, welches eben so am 25. Nov. 1744 und

<sup>1</sup> Poggendorff Ann. XX. 483.

<sup>2</sup> Comm. Pet. I. p. 354. Saepe accidit, ut nubes aliquae appareant, quae altiores sunt, quam quas lux borea sub se relinquit. Vergl. p. 364.

<sup>3</sup> Comm. Pet. IX. p. 360.

22. Oct. 1746 der Fall war 1. Erst seit MAIRAN hat sich die Ueberzeugung allgemein verbreitet, die Nordlichter müßsten sehr hoch seyn, aber die Beobachtungen unterstützen diese Meinung keineswegs. BERGMANN 2 findet es nach den verschiedenen bekannt gewordenen Messungen unmöglich, dass die Nordlichter bis zu der Wolkenschicht herabsteigen können, sah aber dennoch am 17. Oct. 1763 die strahlende Erscheinung sich bis in die feinsten Wolken erstrecken. Nach WARGENTIN'S Mittheilung 3 sagt Gisslen in Folge eigener und zugleich mit HELLANT angestellter Beobachtungen im nördlichen Schweden. dass zwar das Nordlicht sehr hoch in der Lust zu seyn scheine, wenigstens höher als die gewöhnliche Wolkenschicht, aber dennoch habe man überzeugende Beweise, dass es mit der Atmosphäre in Verbindung stehe und sich oft bis zur Berührung mit der Erde in derselben herablasse. FARQUHARSON 4 meint nach seinen zahlreichen Beobachtungen in Aberdeenshire unter 57º 12' N. B., dass die unteren Enden der Nordlichtstrahlen sicher bis zur gewöhnlichen Wolkenschicht, nämlich bis etwa 2000 Fals über der Erdoberfläche, herabgehen; die oberen möchten wohl 2000 bis 3000 F. höher seyn und auf jeden Fall liege die Region derselben in der der Wolken oder da, wo die Veränderungen der Dämpfe und Dünste statt finden. Hiermit stimmen die Aussagen aller derjenigen überein, welche die Nordlichter in der Nähe ihrer eigentlichen Sitze sahen, und wenn daher v. WRANGEL 6 und Anjou diese ihre tiefe Herabsenkung nicht erwähnen, so mochte ich die Ursache hiervon in dem Umstande suchen, dass sie sich nicht in der den Nordlichtern (unter b) angewiesenen eigentlichen Zone befanden. THIENE-MANN 6 setzt sie nach seinen Beobachtungen auf Island in die Region der Wolken, und mehrere ältere Reisende, welche sich

<sup>1</sup> Nov. Comm. Soc. Pet. I. p. 144 u. 149. Inter nubem quasi ludentem. Inter nubes fere continuas delitescentem.

<sup>2</sup> Schwed. Abhandl. D. Ueb. XXVI. S. 258.

<sup>3</sup> Ebend: XV. S. 86.

<sup>4</sup> Edinb. Phil. Journ. XVI. p. 304. N. S. XII. p. 392,

<sup>5</sup> Inzwischen sagt doch auch v. Whancer Phys. Beob. S. 60.: Das Nordlicht erstreckt sich nicht immer in die höheren Regionen, sondern kommt bis zu einer bedeutenden Nähe der Erdobersläche herab.

<sup>6</sup> Edinb. Phil. Journ. XX. p. 366.

im hohen Norden aushielten, erzählen wiederholt, sie seyen von ihnen ganz umgehen gewesen. Nach Bior1, welcher sie auf den shetländischen Inseln beobachtete, sind sie über den Wolken, denn diese ziehen unter ihnen hin und werden von oben erleuchtet, aber sie müssen im Bereiche der Atmosphäre seyn, weil sie an der Bewegung der Erde Theil nehmen, und werden also durch Winde und Lustströmungen gestört. Wenn man nicht verkennt, dass sich in dieses Urtheil theoretische Ansichten eingemischt haben und die Voraussetzung vorherrschte, sie müßten bedeutend hoch seyn, so muß dasjenige, was als das Resultat reiner Beobachtung erscheint, so viel mehr Gewicht erhalten. Bior setzt nämlich hinzu, dass einzelne Strahlen der Nordlichter viel niedriger seyn müßten, und er selbst habe einst eine Wolke aufsteigen gesehen, welche den Herd des phosphorischen Lichtes in sich trug, so dass dieses bald vor ihr her zog, bald zurückzubleiben schien und ihre Ränder erhellte. FARQUHARSON? geht in seinen spätern Behauptungen noch weiter, als in seinen bereits erwähnten frühern, indem er berichtet, dass bei einigen von ihm gesehenen Nordlichtern kein Augenzeuge zweifeln konnte, ihre Strahlen kämen nicht aus den Wolken, aus denen sie hervorschossen. aber am 25, Nov. 1825 habe er deutlich wahrgenommen, daß dieselben nicht höher waren als die feinsten am Himmel schwebenden Wolken. Bei einem spätern am 20. Dec. 1829 von zwei Beobachtern an verschiedenen Stationen gesehenen Nordlichte bestimmt er aus der ungleichen scheinbaren Erhebung des Bogens die Höhe zu 4000 Fuss und glaubt, dass die dunkeln Wolken, aus denen die Strahlen aufzuschießen scheinen, nichts anderes als die nächstgelegenen Hügel seyen, wenn diese Strahlen im Horizonte sichtbar werden 3.

Am gewichtigsten müssen wohl die Aussagen der englischen Reisenden seyn, welche die Nordlichter mit vorzüglicher Aufmerksamkeit an der Nordküste von America und auf dem angrenzenden Meere beobachteten. PARRY 4 und seine Begleiter, obgleich sie sich die meiste Zeit jenseit der eigentlichen

<sup>1</sup> G. LXVII. 20.

<sup>2</sup> Phil, Trans, 1829. p. 113.

<sup>3</sup> Ebend. 1330. p. 105.

<sup>4</sup> Journ. of a third Voyage cet. p. 170.

Nordlichtlinie befanden, hielten manche derselben für sehr nahe und am 27. Jan. 1825 sahen mehrere derselben zugleich einen Lichtstrahl zwischen ihrem Standorte und dem nur 3000 Schritte entfernten Lande herabschießen. Sconesby 1 sagt, das Nordlicht sey unter 65° N. B. so tief herabgekommen, dass die Strahlen die Spitzen der Masten zu berühren schienen. Vielfach und unter sich übereinstimmend sind die Zeugnisse FRANKLIN's. RI-CHARDSON'S und Hoon's, welche bei ihrem Ausenthalte an der Nordküste America's den Beobachtungen des Nordlichtes viele Zeit und große Aufmerksamkeit widmeten<sup>2</sup>. Nach Hoop war am 2. April 1819 der leuchtende Strahl des Nordlichts zu Cumberland - House 10° über dem Horizonte hoch, in einer Entfernung von nur 55 engl. Meilen nach S. S. W. aber konnte es nicht gesehen werden, und da Bäume die Aussicht am letzteren Orte nur bis zu 5° über den Horizont wegnahmen, so konnte seine lothrechte Höhe nicht mehr als 7 engl. Meilen betragen. Am 6. April stand ein Nordlicht zu Cumberland - House im Zenith, aber zu Basquieau - Hill unter 53° 22' N. B. und 103° 7' 17" W. L. erschien es als ein bleibender Bogen von nur 9° Höhe, so dass also seine absolute Höhe nur 7 engl. Meilen betrug; am folgenden Tage veränderte sich seine Höhe zwischen 6 und 7 Meilen. FRARKLIN behauptet sogar3, dass das Nordlicht zu Fort Enterprise am 13. Febr. 1820 bis unter die Wolken herabkam und auf jeden Fall die dem Beobachter zugewandte Seite der Wolken erhellte; überhaupt aber müsse er aus seinen Beobachtungen schließen, dass dasselbe zu verschiedenen Zeiten eine ungleiche Entfernung habe. Uebereinstimmend hiermit berichtet Hoop4, dass FRANKLIN und RICHARDSON am 13. Nov. das Nordlicht zwischen der Erde und den Wolken gesehen hätten, er selbst aber sah die Zweige eines Nordlichts am 13.

<sup>1</sup> Tagebuch einer Reise u. s. w. S. 31.

<sup>2</sup> Narrative of a Journey to the shores of the Polar-Sea in the Years 1819, 20, 21 and 22 by John Franklin cet. Lond. 1823. 4. p. 390. ff.

<sup>3</sup> Narrative cet. p. 551. Es sey mir erlaubt zu bemerken, dass diese Thatsache im Beobachtungsjournale p. 559. noch weit bestimmter angegeben ist, als in der allgemeinen Uebersicht, und mit dem Zusatze, dass die unter den Wolken hingehenden Strahlen diese so lange bedeckt hätten, bis sie unter ihnen weggezogen waren.

<sup>4</sup> Narrative cet, p. 583.

März 1821 zu Fort Enterprise von N. W. her über die untere Fläche einer weißen Wolkenschicht hinstreifen, deren oberer Rand 80 Fuls Abstand vom untern hatte. Das Nordlicht zog sich in einer Höhe von 70° hin und konnte also nicht höher als zwei engl. Meilen seyn, wenn man die Höhe der Wolken zu 1.5 engl. Meilen annimmt. RICHARDSON 1 behauptet in Folge zahlreicher Beobachtungen, dass er das Nordlicht deutlich unter den höheren Wolken und in der Region derjenigen feinen Wolken gesehen habe, welche sich nicht hoch über der Erdoberfläche zu befinden pflegen. Endlich sagt auch FRANKLIN<sup>2</sup> von seinen Beobachtungen am Bärensee, dass sie die Höhe der Nordlichter zwar nie direct gemessen, aber bestimmt in mehreren Fällen unter den Wolken gesehen hätten, ja einst sah Ri-CHARSON sehr deutlich ein hellstrahlendes Nordlicht, während KENDAL, welcher die Wache hatte und also auf dessen Erscheinen bestimmt achten musste, gar nichts davon wahrnahm, obgleich er nur 20 engl. Meilen von jenem Orte entfernt war.

Bei der ganzen vorliegenden Untersuchung war zunächst allezeit blos von dem Nordlichtbogen die Rede, nicht aber von dem Lichtscheine im Horizonte, noch auch von dem meistens röthlichen Lichte, welches sich häufig über einen geringeren oder größeren Theil der Himmelskugel, zuweilen über das ganze sichtbare Firmament verbreitet und über dessen Höhe es wohl überhaupt ausnehmend schwer, wo nicht unmöglich seyn dürfte, irgend eine Bestimmung festzusetzen. Wenn es sich also blos um die Höhe der Lichtbögen handelt, so geht aus den beigebrachten zahlreichen Angaben so viel unverkennbar hervor, dass sie gewiss ungleich hoch über der Erde erhaben sind, und zwar am höchsten bei den größeren Nordlichtern, die eben deswegen auch an den meisten und am weitesten von einander entfernten Orten gesehen werden. Im Ganzen bin ich jedoch geneigt anzunehmen, dass die mehreren Beobachter nicht einen und denselben Bogen sehen, wodurch also alle Messungen derselben unzulässig werden. Schwerlich erheben sich aber die Nordlichter an ihrer äußersten Grenze höher, als bis wohin die Dämmerung reicht, also nach BRANDES3 etwa bis 4 geographi-

<sup>1</sup> Narrative cet. p. 597.

<sup>2</sup> Narrative of a Second Expedition cet. App. VII.

<sup>8</sup> S. Dämmerung. Bd. II. S. 277.

sche Meilen. Diese Höhe erreichen sie jedoch selten und verbreiten von hier aus ihr Licht bis in die Region der Wolken herab, welche überhaupt der Sitz der meisten kleineren Nordlichter ist. Ein Hauptargument hierfür, welches, so viel ich weiß, bis jetzt noch nie zur Sprache gebracht ist, möchte ich aus der Lichtstärke dieser Meteore und hauptsächlich des Bogens hernehmen. welche für die entlegeneren Orte ungleich größere Unterschiede zeigen müßte, als die bisherigen Beobachtungen ergeben. Wäre z. B. nach der durch GILBERT angestellten Berechnung der von ihm gemessene Nordlichtbogen über Kongsberg hingegangen, dort sein Abstand von der Erdobersläche 50, in Halle aber 131 Meilen gewesen, so mussten die Lichtintensitäten an beiden Orten sich nahe genau wie 8:1 verhalten, und was für eine Helligkeit an dem näheren Orte würde dieses voraussetzen! Nach HANSTEEN'S Berechnung ging der Bogen in Christiansand 11º 45' südlich vom Zenith vorbei und musste also bei 26 Meilen Höhe in 5,4 Meilen südlicher Entfernung lothrecht über dem Horizonte stehen; sein Abstand von Christiansand war also ungefähr 28 Meilen, von Berlin aber 88 Meilen, welche ein Verhältnis von nahe 1:3, also einen Unterschied der Lichtstärke von 9:1 geben, aber ich glaube nicht, dass wir solche bedeutende Unterschiede anzunehmen berechtigt sind, wie aus der folgenden Untersuchung noch näher hervorgeht.

## d) Leuchtkraft und Farbe der Nordlichter.

Die Nordlichter verbreiten sich zwar in einzelnen Fällen als eine unbegrenzte leuchtende Masse über kleinere und gröfsere Theile des Himmels, zuweilen über die ganze Halbkugel
desselben, in der Regel aber bestehen sie aus einzelnen hellen,
mit dunkeln abwechselnden Theilen, deren Lichtstärke und
Farben zuerst einzeln untersucht werden müssen, um dann eine
allgemeine Bestimmung über den Grad der durch das Ganze gegebenen Helligkeit folgen zu lassen.

1) Das dunkle, durch einen hellen Lichtbogen begrenzte Segment des Nordlichts erscheint oft als eine dunkle Wolke, und es ist wohl möglich, ja in seltenen Fällen sogar gewis, dass sich ausnahmsweise in dieser Gegend des Himmels eine solche befinden mag, wie denn namentlich der südliche Theil des Horizontes zu Christiansand bei dem jener Gegend vorzüglich zugehörigen Nordlichte am 7. Jan. 1831 eine sogenannte Meer-

bank zeigte, über welcher das leuchtende Meteor ruhte1, im Allgemeinen aber erscheint jenes Segment nur durch Täuschung. in Folge des Gegensatzes gegen den hellen Bogen als eine dunkle Wolke und besteht eigentlich aus dem heitern, blauschwarzen Himmel, Manche Beobachter, welche mit dem Geschichtlichen dieses Meteors nicht genug bekannt waren, fanden es daher überraschend, dass sie Sterne darin erblickten, und einige von diesen sprachen das, was sie in dieser Beziehung deutlich gesehen hatten, nur mit einiger Schüchternheit aus, obgleich diese Thatsache durch so viele Zeugen bekräftigt ist, daß sie keinem Zweifel unterliegt. Schon Musschenbroek 2 in seiner sehr vollständigen und genauen Beschreibung des Phanomens sagt, die Strahlen und Bögen : des Nordlichts, seven so dünn, dass die Sterne erster und zweiter Größe dadurch gesehen würden, ja es sey dieses auch der Fall bei der dunkeln Wolke des Segmentes, obgleich seltener. Bei dem durch MA-RALDI und Louville am 11. Febr. 1720 beobachteten Nordlichte war auch das Segment unter dem Bogen etwas erhellt. aber man sah dennoch die Sterne dritter Größe hindurch3. Dr. Hamilton 4 bemerkt von dem 1763 gesehenen Nordlichte: dass man die Sterne durch die dicksten zu ihm gehörigen Wolken gesehen habe, woraus also bestimmt hervorgeht, dass jene Stellen ihrer Dunkelheit wegen scheinbar sich als Wolken zeigten und daher auch diesen Namen erhielten, der ihnen gar nicht gebührt. Ungleich bestimmter sind die Aussagen späterer Beobachter. Unter andern sagt v. Honnen ausdrücklich, dass er am 19. Sept. 1803 bei dem glänzenden Nordlichte zu Schaageragt den untergehenden Arcturus mit röthlichem Lichte durch das dunkle Segment schimmern sah, PATRIN 6 bemerkt im Allgemeinen, das Innere des Kreises scheine tiefe Dunkelheit zu seyn, aber dennoch sehe man die Sterne hindurch, Durin 7 versichert, dass man am 19, Sept. 1817 zu Glasgow die Sterne

<sup>1</sup> Poggendorff Ann. XXII. 479.

<sup>2</sup> Introduct. 6. 2493.

<sup>8</sup> Hist. de l'Acad. 1720. p. 4.

<sup>4</sup> Philos. Essays. Ess. III. p. 106. Vergl. Hutton Dict. I. 191.

<sup>5</sup> Von Zach Monatl. Corr. IX. 58.

<sup>6</sup> Bibl. Brit. XLV. p. 89.

<sup>7</sup> Ann. Ch. Ph. VI. G. LXVII. 190.

zwischen den Strahlen deutlich, unter dem Bogen bis zum Horizonte herab aber nur mit Schwierigkeit gesehen habe. Diese Zeugnisse lassen sich noch durch zwei andere vermehren, nämlich durch das von Robertson 1, welcher angiebt, dass bei dem Nordlichte am 1. Oct. 1818 unter 62° N. B. das Segment sich als sehr dunkel zeigte, dass aber dennoch die Sterne eben so hell durch dasselbe schimmerten, als durch die glänzenden Theile, und durch das von PARRY2, welcher im Allgemeinen über die zu Port Bowen gesehenen Nordlichter bemerkt, dass er sowohl als auch seine Begleiter das dunkle Segment unter dem leuchtenden Bogen nur vermittelst der durchscheinenden Sterne als unbewölkten Himmel erkannt hätten. Endlich wurde das große Nordlicht vom 7. Jan. 1831 von zu vielen genauen Beobachtern und an zu verschiedenen Orten gesehen, als dass diese im Ganzen nicht seltene Eigenthümlichkeit dabei nicht gleichfalls wahrgenommen worden seyn sollte. Wirklich sah auch KRIES 3 den Stern Wega mit blossen Augen durch das dunkle Segment schimmern und Genting 4, welcher gleichfalls diese Beobachtung machte und den Umstand als neu mit vorzüglicher Aufmerksamkeit beachtete, bestätigt diese Thatsache sowohl in Beziehung auf den genannten, als auch auf andere Sterne mit größter Bestimmtheit. Bei dieser Gelegenheit wurde dann auch bekannt, dass Struve die nämliche Erscheinung bei einem andem Nordlichte bereits beobachtet hat 5.

2) Der Bogen des Nordlichts oder die mehreren zu demselben gehörigen Bögen bestehen im Allgemeinen aus weißsem
ins Gelbliche spielenden, an manchen Stellen zum Rothen übergehenden Lichte; wenn aber von einer Aehnlichkeit derselben
mit dem Regenbogen geredet wird, so bezieht sich dieses zunächst vermuthlich mehr auf die Form, als auf die prismatischen Farben. Ueberhaupt ist man wohl berechtigt, das reine
und nicht durch anderweitige Bedingungen modificirte Licht jener Meteore weiß zu nennen, denn so zeigt sich insbesondere
dasjenige, was zuweilen in jenem dunkeln Segmente oder als

<sup>1</sup> John Ross Entdeckungsreise. Ueb. von Nemnich. S. 193.

<sup>2</sup> Journ. of a third Voyage cet. p. 63.

<sup>5</sup> Poggendorff Ann. XXII. 453.

<sup>4</sup> Ebend. S. 455.

<sup>5</sup> Ebend. S. 456. Bd. VII.

die eigentliche, das Phänomen erzeugende Zone am nördlichen Himmel erblickt wird. Dass dieses da, wo es minder intensiv ist, beim Durchgange durch die Luft einige seiner blauen Strahlen verliert und so in mehrfachen Abstufungen vom Gelb zum Orange und selbst zum Roth übergehen könne, ist nach optischen Gesetzen leicht erklärlich. Wenn das auf diese Weise schon röthliche Licht nochmals durch leichte Dunstschichten dringend zum Auge des Beobachters gelangt, so kann es bei zunehmender Verminderung seiner Intensität und durch den Einfluss des Gegensatzes gegen das zugleich wahrgenommene weiße, gelbe und heller rothe Licht dunkelroth und selbst tief purpurfarben werden. Das dunkelrothe und purpurfarbige Licht erscheint daher sehr häufig und war namentlich besonders auffallend am 7. Jan. 1831, ich selbst habe es mit großer Ausmerksamkeit anhaltend betrachtet und bin fest überzeugt, dass es durch den Einfluss der zartesten, das intensive weisse Licht unverändert durchlassenden Wölkchen erzeugt wird, über deren Verbindung mit dem Nordlichte unter f) noch weiter geredet werden soll. Ueberhaupt wird kein Beobachter die Aehnlichkeit zwischen den Färbungen der Nordlichter und denen der Morgen - oder Abend - Röthe verkennen1, worauf schon der durch GASSENDI zuerst gebrauchte Name (aurora borealis) beruht, weswegen ich keinen Anstand nehme, beide Phänomene auf gleiche Weise zu erklären 2. Grünes Licht wird verhältnissmässig viel seltener wahrgenommen, ich selbst habe es nie gesehen, glaube aber, dass es nur für subjective Farbe, durch das oft sehr intensive Roth erzeugt, zu halten sey, wie denn bei der Abendröthe gleichfalls die zwischen den rothen Theilen des Himmels liegenden Streifen oft sehr merklich grün gefärbt erscheinen 3.

3) An die Nordlichtbögen schließen sich unmittelbar die oftmals aufsteigenden Lichtsäulen; denn häufig sind sie die Anfänge der entstehenden, erst später völlig ausgebildeten oder überhaupt nicht ganz zur Vollkommenheit gelangenden Bögen, oder sie schießen aus diesen empor und sind auf jeden Fall ih-

<sup>1</sup> Vergl. KENDAL in Quart. Journ. of Sc. N. S. No. IV. p. 420.

<sup>2</sup> Vergl. Abendröthe Bd. I. S. S. ff.

<sup>3</sup> Vergl. Atmosphäre Bd. I. S. 500. Farben, physiologische. Bd. IV. S. 118.

nen gleich gesärbt, die einzelnen zwischen diesen Hauptsheilen zum Vorschein kommenden Strahlen und Lichtparthieen aber sind jenen gleich, meistens nur mehr oder minder tief roth gesärbt.

4) Bloss bei den größeren Nordlichtern entsteht in der größten Höhe der Lichtbögen oder in dem Puncte, wo die ausschießenden Lichtsäulen sich vereinigen, die sogenannte Krone. MAIRAN sah sie vorzüglich schön am 19. Oct. 1826 und vergleicht sie mit der Laterne eines Gewölbes oder dem Schlussringe desselben. Zuweilen glich sie einem blossen Ringe, durch welchen man zwischen den verschiedenfarbig leuchtenden Wolken den blauen Himmel durchscheinen sah, zuweilen einer strahlenden Glorie, wie sie auf Gemälden dargestellt wird, stets aber vereinigten sich dort die sämmtlichen, am ganzen Horizonte aufschießenden Strahlen. Schon GREGORIUS TURONEN-5151 vergleicht die 1585 gesehene Krone mit einem Zelte oder einer Art Mütze; HALLEY sah sie am 17. März 1716 und bemerkt, eben so wie die beiden eben genannten Schriftsteller, dass sie sich gewöhnlich im Zenith zeige, zuweilen aber sowohl südlich als auch nördlich sich von demselben entferne. Seitdem ist sie oft gesehen und stets durch den üblichen Namen Krone bezeichnet worden, weil sie hiermit mehr oder minder große Aehnlichkeit hat. Nach FARQUHARSON 2 wird sie erst im Zenith oder südlich von demselben dadurch erzeugt, dass die dort sich vereinigenden Strahlen eine nebelartige wallende Masse bilden.

Die hier mitgetheilten Angaben über die Färbungen der einzelnen Theile des Nordlichts stimmen mit den Angaben der Beobachter so genau überein, dass es genügen wird, zur größern Vollständigkeit nur einige derselben speciell mitzutheilen. Bertholon 3 beschreibt das Licht der Bögen und der daraus hervorschießenden Strahlen als dem der Dämmerung ähnlich, es wird jedoch intensiver, hauptsächlich wenn mehrere Säulen sich vereinigen, und spielt dann in Grün, Blau und Purpursarben. Hagen 4 sah bei dem Nordlichte am 22. Oct. 1804 nur weißes Licht, aus dem Strahlen ausschossen, an einigen Stel-

<sup>1</sup> Opp. Lib. VIII. cap. XVII. p. 390.

<sup>2</sup> Edinb. Phil. Journ. XVI. 304.

<sup>3</sup> Encyclop. method. T. I. p. 369.

<sup>4</sup> G. XIX, 111.

Ien aber rothes, bis ins Blutrothe übergehendes, aus welchem keine Strahlen hervorbrachen; in Paris will man bei ebendemselben nur weißes und rothes Licht gesehen haben, doch gingen diese Farben nie in einander über. Bior 2 sagt, die einzelnen Strahlen entstehen, nehmen zu an Größe und Lichtstärke, bis sie ihr Maximum erreicht haben, dann verschwinden sie allmälig. Ihr Licht und das der Bögen ist weiß und spielt blos zuweilen ins Röthliche. Nach Duris 3 war zu Glasgow am 19. Oct. 1817 das Licht im Ganzen weiß oder etwas orangefarben, doch zeigten sich an den unteren Enden der Strahlenbüschel Roth, Gelb und Blau; ein schwaches Grün nur einmal. Nach FARQUHARSON'S zahlreichen Beobachtungen in Aberdeenshire unter 57º 12' N. B. ist der erste Schein des Nordlichts blauweis, wie bei der Dammerung; erhebt sich dasselbe aber mehr über den Horizont; so wird es blassgrün, die Strahlen aber zeigen unten blaues und violettes, oben gelbes und orangefarbenes Licht. JOHN COLDSTREAM 5 sah den glänzenden Strahl des Nordlichts zu Leith am 19. März 1825 weiß. aber nach dem Horizonte hin ins Blauliche spielen. Nach HEN-DERSON 6, welcher die Nordlichter in Island einen ganzen Winter hindurch fast jede Nacht beobachtete, war ihr Licht hellgelb, spielte aber zuweilen ins Grüne und Rothe. Nach Sconesby 7 waren insbesondere die Krone des am 3. und des am 25. April 1822 unter 640 41' N. B. von ihm gesehenen Nordlichts und die aus derselben aufschießenden Strahlen schön blau, grün und blassroth gefärbt; Hoon & dagegen meint, die Farben entständen blofs durch die Bewegung der Strahlen und nur unter der Bedingung, wenn letztere sehr schnell und das Licht bedeutend stark sey, indem dann die untern Theile ein feuriges Roth, die obern Gelb zeigten. Nach seinen Beobachtungen zu Fort Enterprise unter 64° 28' 24" N. B. haben die Strahlen nur drei Farben, nämlich Erbsengrün an den obersten Enden, Pur-

<sup>1</sup> G. XIX. 250.

<sup>2</sup> Ebend. LXVII. 19.

<sup>3</sup> Ebend. 191.

<sup>4</sup> Edinb. Phil. Journ. XVI. p. 304.

<sup>5</sup> Edinb. Journ. of Sc. IX. 86.

<sup>6</sup> Iceland. Edinb. 1819. p. 277.

<sup>7</sup> Tagebuch einer Reise u. s. w. S. 31.

<sup>8</sup> Narrative of a Journey cet. p. 543.

pursarben und Violett untermischt an den untern, und nur in einem Falle war die letztere Orange, welche aber zu Cumberland-House vorherrschte. Nach der Aussage RICHARDSON's 1. eines so fleissigen und genauen Beobachters in jenen den fraglichen Meteoren ganz eigenthümlichen Gegenden, ist die gewöhnliche Farbe und Helligkeit der Nordlichter der Milchstrasse gleich; befanden sich aber feine Wölkchen am Himmel, so ging das Licht in Goldgelb von ungleicher Tiefe über, bei völliger Heiterkeit oder bei der Anwesenheit sehr weniger und dünner Wölkchen waren die Farben lebhaft und prismatisch. Es muss hierbei aufsallen, dass die Farben des Nordlichts mit der Anwesenheit feiner Wölkchen in Verbindung gebracht werden. da man in der Regel bei dem Erscheinen dieser Meteore die Anwesenheit eines ganz reinen Himmels voraussetzt und auch wahrzunehmen glaubt. Bei der Beschreibung des Nordlichts vom 20. Dec. 1820 wird noch besonders erwähnt2, dass die Bögen an Gestalt und Farbe'dem Regenbogen glichen, jedoch waren Blaugrün und Violett nicht darin sichtbar; die gelben Strahlen nahmen den größten Raum ein, ihnen am nächsten der Zahl nach kamen die rothen, aber bei andern Nordlichtern zeigten sich auch purpurfarbene und violette Strahlen.

Die Zeugnisse über dasjenige, was in weiter östlich und zunehmend nach Norden gelegenen Gegenden wahrgenommen wurde, liefern die nämlichen Resultate. Kendal<sup>3</sup> hält im Ganzen das Licht der Strahlen für weiß und leitet die Färbungen von dem Einflusse der Dünste in der Atmosphäre ab, welche ähnliche Farben auch bei Sonnenuntergang erzeugen; jedoch glaubt er offen gestehen zu müssen, daß am 25. Sept. 1827 im wahren Norden der eigentliche Sitz des Meteors, bestehend aus blendend weißem Lichte, gewesen sey, begleitet von rechts und links außsteigenden, ins Purpurfarbene und selbst Violette spielenden Strahlen. Im Allgemeinen kommen nach seiner Ansicht zu dem weißen Lichte die verschiedenen Schattirungen von Gelb bis zu dem dunkelsten Roth, welche durch die verschiedene Beschaffenheit der Atmosphäre bedingt werden. In der Beschreibung, welche J. H. C. Dau<sup>4</sup> von dem großen

<sup>1</sup> Narrative of a Journey cet. p. 599.

<sup>2</sup> Ebend. p. 613.

<sup>3</sup> Quarterly Journ. of Sc. N. Ser. No. IV. p. 389 u. 405.

<sup>4</sup> Tidaskrift for Naturvidenskaberne 1828. No. 14. p. 257.

Nordlichte zu Kopenhagen am 26. Sept. 1827 mittheilt, wird bloss weißes Licht nebst den verschiedenen Färbungen von Roth erwähnt. Hausmann 1 bemerkte bei dem großen Nordlichte in Norwegen unter 62° 30' N. B. nur bläulich-weißes Licht. Keilhau2 sah in Finmarken bei vielen Nordlichtern den Bogen meistens gelblich, wenn er höher kam, war unten Grün, oben Purpurfarbe, bei starker Bewegung aber lagen beide Farben und auch Gelb regellos durch einander. Nach v. WRAN-GEL3 endlich zeigte das Nordlicht niemals prismatische Farben, doch behaupteten die dortigen Einwohner früher bei stärkeren Nordlichtern solche gesehen zu haben. Das Nordlicht am 7. Jan. 1831 ist an so vielen Orten gesehen und von so manchen genauen Beobachtern beschrieben worden, dass sich aus der Gesammtmenge der Beschreibungen sicher schon eine vollständige Auskunft über alle dabei sich zeigenden Farben entnehmen lässt. Alles zusammengenommen wird aber außer dem weißen Lichte am allgemeinsten und fast ohne alle Ausnahme das rothe in seinen verschiedenen Modificationen, als feuerroth, dunkelroth bis zur Purpurfarbe, erwähnt, weniger häufig Gelb, obgleich das eigentlich weiße Licht sehr leicht hierin übergeht, das Blau aber, dessen nur zweimal gedacht wird, nämlich aus Graesowetz im Gouvernement Wologda, wo die Streisen erst dunkelblau und dann hellgelb wurden, und aus Elberfeld, wo EGEN röthlich, bläulich und weißlich gefärbte Strahlen sah, scheint mir durch die Schwächung des weißen Lichtes oder den physiologischen Gegensatz, welchen das gelbliche Licht hervorruft, erzeugt zu worden seyn 4. Eben dieses glaube ich auch in Beziehung auf das grüne Licht annehmen zu dürfen, welches nur an zwei Orten, nämlich zu Paris und zu Gosport, gesehen wurde, so dass also die oben über die Farbenerzeugung gegebene Erklärung völlig auszureichen scheint.

Die Erhellung, welche die Nordlichter im Allgemeinen erzeugen, ist so viel stärker, je höher dieselben herauskommen, und mag daher in denjenigen Gegenden immerhin bedeutend

<sup>1</sup> Reise in Scandinavien. Th. V. S. 259,

<sup>2</sup> G. XC. 619.

<sup>3</sup> Physik. Bemerk. 8. 58.

<sup>4</sup> Poggendorff Ann. XXII. 436 u. 459.

<sup>5</sup> Ebend. S. 466 u. 469.

stärker seyn, wo sie durch das Zenith gehen; ausserdem haben die Reinheit des Himmels und die größere Ausbreitung des Meteors einen bedeutenden Einfluss, im Ganzen aber glaube ich annehmen zu dürfen, dass die durch sie gegebene Erleuchtung nur in seltenen Fällen der des Vollmondlichtes nahe kommt und sie nur als sehr einzelne Ausnahme oder nie völlig erreicht. Zu dieser Bestimmung berechtigen die gewichtigsten Zeugnisse und ich möchte es daher mehr in das Gebiet der poetischen Ausdrücke als der genauen Beschreibungen verweisen, wenn es 2uweilen heifst 1, 'dass die Nordlichter unter hohen Breiten die langen Nächte bis fast zur Tageshelle erleuchten, wobei noch außerdem zu berücksichtigen bleibt, dass nach den glaubhastesten Zeugnissen die Intensität ihres Lichtes in der ihnen eigenthümlichen Zone 2 am stärksten ist, von dort an aber nach Norden hin schneller abnimmt als nach Süden. Als hauptsächlichstes Mittel der Vergleichung dient das Verschwinden der kleineren Sterne, nach welchem Massstabe die Nordlichter im Allgemeinen nur die Helligkeit des Mondes im ersten Viertel erreichen, und wenn sie dennoch heller und dem vollen Mondlichte gleichkommend scheinen, so rührt dieses ohne Zweifel von dem Umstande her, dass der Mond das ganze Himmelsgewölbe erleuchtet, das Nordlicht aber in der Regel in einzelnen hellen Streifen sich darstellt und zwischen diesen sehr dunkle Räume zurücklässt, gegen welche dann die erhellten desto mehr abstehen. sich hierfür auch die bekannte Erfahrung anführen, dass beim Vollmonde der ganze Himmel mit Wolken bedeckt seyn und es selbst regnen kann, dennoch aber eine bedeutende Helligkeit zurückbleibt, statt dass das Nordlicht bei ganz bedecktem Himmel völlig verschwindet, wie dieses namentlich in Colberg nach der Aussage von Senff3 bei dem sehr großen am 7. Jan. 1831 der Fall war. Die Richtigkeit dieser Bestimmung geht unverkennbar aus den Zeugnissen der Beobachter hervor.

Indem ich im Begriff bin, die angegebene Bestimmung der Helligkeit des Nordlichts im Ganzen durch Zeugnisse zu unterstützen, erlaube ich mir die Bemerkung vorauszuschicken, dass

<sup>1</sup> Z. B. Middleron in Phil. Trans. N. 465. Ellis Voyage to Hadson's Bay. p. 143. u. a. a. O.

<sup>2</sup> Vergl. oben b).

<sup>3</sup> Poggendorff Ann. XXII. 439.

die Aeusserungen der Beobachter hierüber zwar höchst zahlreich sind, aber allezeit nur beiläufig nach ungefährer Schätzung mitgetheilt werden, insbesondere ist es aber sehr wichtig, zugleich auf den Zusammenhang zu achten, in welchem die Helligkeit der Nordlichter mit der übrigen Klarheit der Atmosphäre steht, weil dieses zu einigen für die Erklärung des Phänomens meiner Ansicht nach höchst wichtigen Betrachtungen führt. Nehmen wir zuerst einige Aussagen älterer Beobachter aus nie-Monozzo berichtet, dass er bei dem Nordderen Breiten. lichte am 29. Febr. 1780 zu Turin die Sterne durch die rothen Strahlen desselben gesehen habe. BERTHOLOR 2 erwähnt, dass man bei dem nämlichen, auch von ihm als sehr hell beschriebenen Nordlichte mit Leichtigkeit habe lesen können, und von andern sagt er, dass verschiedene Gegenstände in ihrem Lichto einen sehr kenntlichen Schatten gegeben hätten. Bony DE ST. VINCENT 3 sagt von dem Nordlichte am 22. Oct. 1804, dass der Mond sehr hell schien, weswegen das Meteor weniger glänzte und von einigen gar nicht beachtet wurde. Die von demselben aufschießenden Strahlen, wenn sie vor Sternen selbst zweiter Größe vorbeischossen, verdunkelten dieselben dann nicht sowohl durch ihren Glanz, als vielmehr durch eine Art von Ueberdeckung. Die Helligkeit eben dieses Nordlichts setzt GIL-BERT der des leuchtenden Phosphors gleich, aber heller als das Leuchten der Elektricität im luftleeren Raume. Mit der Zunahme der nördlichen Breite scheint allerdings die Erhellung durch das Nordlicht vermehrt zu werden, aber keineswegs in einem solchen Grade, als die großere Annaherung zum eigentlichen Sitze des Meteors vermuthen liesse, wie schon oben (unter c) am Ende) gelegentlich bemerkt wurde. HAUSMANNS sagt, die Helligkeit des von ihm beobachteten Nordlichts sey so groß gewesen, dass er gedruckte Schrift ohne Schwierigkeit lesen konnte, nach Hällström 6 dagegen konnte man die Sterne erster Größe durch den Lichtbogen am 12. Febr. 1798 deutlich

<sup>1</sup> Mem. de l'Acad. de Turin. T. II. p. 528.

<sup>2</sup> Encyclop. meth. T. I. p. 366.

<sup>8</sup> G. XIX, 251.

<sup>4</sup> G. XVIII. 256.

<sup>5</sup> Reise durch Scandinavien Th. V. S. 260.

<sup>6</sup> Diss. phys. de arcubus luminosis in coelo conspectis. Aboae 1802. G. XVIII. 74.

sehen. BREWSTER 1 setzt die Helligkeit des Nordlichts allgemein der des Vollmonds im ersten Viertel gleich, wenn die Sonne einige Grade unter dem Horizonte ist. FARQUHARSON ? bemerkt, dass das Nordlicht am 9. Sept. 1827 dem hellen Mondscheine (den Ephemeriden nach am 4ten Tage nach Vollmond) gar nicht nachstand. Hiermit übereinstimmend ist die Angabe von Coldstream 3; dass am 19. März 1825 zu Leith bloss die Sterne erster und zweiter Grosse durch die Nordlichtstrahlen sichtbar waren, wogegen ein anderer Beobachter benichtet, dass man am 21. Jan. 1826 selbst zwei Sterne 6ter und 7ter Größe in der Cassiopea durch den Nordlichtstrahl gesehen habe. DE LA PILAYE beschreibt die von ihm auf Terre neuve gesehenen so hell, dass ihr Licht durch die dicken dortigen Nebel dringe und einen Schatten werfe, eine Angabe, welche die aller übrigen genauen Beobachter weit übertrifft. Dass sie dort zuweilen irisirend-seyn sollen, rührt vermuthlich von der Lichtbrechung im Nebel her.

Rücksichtlich der Beobachtungen unter sehr hohen Breiten sagt Scores BY 6, die Helligkeit derselben, wenn sie bis ins Zenith reichten, gleiche der des Vollmonds." Am gewichtigsten aber, wie in allen andern Beziehungen, sind auch in dieser die Zeugnisse der englischen Reisenden an den Küsten von Nordamerica. Ueberblickt man die sämmtlichen Angaben PARav's über seine Beobachtungen auf der Insel Melville unter 750 N. B., so war dort das Nordlicht kaum so hell als das Licht des Mondes in der ersten Quadratur, die Farbe glich der des erleuchtenden Phosphors' und spielte zuweilen etwas ins Rothe, sonst aber war keine wahrnehmbar; die unter 65° N. B. auf der Rückreise gesehenen waren etwas heller. Nach den Beobachtungen eben dieses Reisenden und seiner Begleiter während ihres Aufenthalts zu Port Bowen unter 73° 15' N. B. war die Helligkeit der Nordlichter dort nicht stärker, aber merkwürdig ist der zugleich bemerkte Umstand, dass der Schein auch der

<sup>1</sup> Edinb. Journ. of Science. IX. 75.

<sup>2</sup> Phil. Trans. 1829. p. 109.

<sup>3</sup> Edinb. Journ. of Sc. No. IX. p. 87.

<sup>4</sup> Ebend. No. XVII. p. 129.

<sup>5</sup> Mem. de la Soc. Linn. T. IV. p. 462.

<sup>6</sup> Tagebuch einer Reise u. s. w. S. 31.

<sup>7</sup> Journ. of a third Voyage p. 63.

schwächsten Nordlichtstrahlen wie ein sehr dünner vorgezogener Schleier den Glanz der Sterne verdunkelte. Auch nach den Angaben FRANKLIN's und seiner Begleiter kam die Helligkeit der von ihnen gesehenen Nordlichter der des Vollmonds kaum gleich, RICHARDSON 1 bemerkt aber einige Male, dass die kleineren Sterne unsichtbar wurden, wenn die glänzenderen Theile des Nordlichts unter ihnen hinzogen, die größeren wurden jedoch dadurch nicht unsichtbar. In einem hohen Grade auffallend ist aber die nicht zu bezweifelnde Angabe, dass am 13. Febr. 1821 das Nordlicht zu Fort Enterprise unter 64° 30' N. B. sehr hell erschien, obgleich kein Stern am trüben Himmel sichtbar war und nur die Ränder des Mondes zwei Tage vor Vollmond schwach durch die Wolken schimmerten 2. Hiernach müßte die Lichtstärke dieser Meteore die des Mondes um ein Vielfaches übertreffen, und da diese Annahme mit den zahlreichsten Zeugnissen im Widerspruche steht, so kann der Erklärungsgrund nur darin liegen, dass das Nordlicht dort der Erde sehr nahe war und namentlich bis in die Wolken, ja selbst unter einige derselben herabging, wie dieses auch bereits oben (unter c) aus vielen anderweitigen Zeugnissen genugsam nachgewiesen ist.

Das letzte Nordlicht am 7. Jan. 1831 gehörte unzweiselhaft unter die ungewöhnlich hellen, und somit lässt sich dann leicht erklären, dass es selbst in Zimmern, welche durch Kerzenlicht erleuchtet waren, seine Helligkeit verbreitete und einen rothen Widerschein auf manche Gegenstände warf, desgleichen auch Schatten erzeugte, ohne dass jedoch hieraus eine dem stärksten Vollmondlichte nur völlig gleichkommende Lichtstärke gefolgert werden kann. Indess wird unter andern aus Brakel gemeldet, es habe die Gegend so erleuchtet, dass man ohne Anstrengung Gedrucktes zu lesen vermochte, in England dagegen war es nur so hell als das Licht des Vollmonds, wenn dieser durch eine dunkle Wolke scheint3, und auch nach meiner eigenen Beobachtung erreichte es seines schönen und stark strahlenden Glanzes ungeachtet die Helle des Vollmonds bei ganz heiterem Himmel kaum mehr als zur Hälfte. Sehr richtig und genau bezeichnend bemerkt aber Klöden 4, dass die Sterne vierter Größe

<sup>1</sup> Narrative of a Journey cet. p. 600 u. 615.

<sup>2</sup> Ebend. p. 559.

<sup>3</sup> Poggendorff Ann. XXII. 470,

<sup>4</sup> Ebend, S. 443.

durch den Bogen eines Nordlichts sichtbar waren, da in der Dämmerung selbst die dritter Größe oft schwer zu sehen sind, daß das Licht also schwächer als das der Dämmerung war, jedoch gegen den dunkeln Nachthimmel stark abstach. Hierdurch, meint er, sey zugleich erwiesen, daß der Lichtbogen in reiner Atmosphäre stattsand und an keinem dunst – oder nebelatigen Stoffe hastete, was jedoch nur unter der Bedingung solgen würde, daß ein solcher Stoff die Durchsichtigkeit der Lust merklich vermindert haben würde. In dieser Beziehung vertient sehr beachtet zu werden, daß man in dem nicht so sehr weit entsernten Leipzig an dem nämlichen Tage eine Nebensonne gesehen hatte und die Sterne durch ein Fernrohr betrachtet stark slackerten, was allerdings auf dunstartige Stoffe in der Atmosphäre hindeutet. Kries vergleicht das Licht des Meteors mit dem der Morgenröthe, was auch mir sehr passend zu seyn scheint.

## e) Geräusch der Nordlichter.

Dass das Nordlicht von einem Getöse, einem Geräusche begleitet sey, scheint mir ursprünglich auf den Aussagen der Grönlandsfahrer zu beruhen, welche ihre Erzählungen von dem, was sie in so fernen Gegenden gesehen hatten, gern mit etwas Abentheuerlichem ausschmückten, aber es ist merkwürdig, daß so viele altere und neuere Angaben über diese Thatsache übereinstimmen, die durch keinen nothwendigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung begründet ist und durch die Verneinung einer Menge von glaubhaftesten Zeugnissen höchst zweiselhaft und unwahrscheinlich wird. Musschenbroek 1 theilt die Nachricht von einem Geräusche bei der Bildung des Nordlichtbogens oder seiner Säulen aus dem Munde der Grönlandsfahrer mit, sagt dabei nichts von andern Zeugnissen aus niedern Breiten, bemerkt jedoch ausdrücklich, dass man dasselbe in Belgien nie wahrgenommen habe, woraus ich schließe, dass ihm keine ältern Zengnisse bekannt waren. Bloss einige fleisige Beobachter in Schweden sollen gleichfalls nach einer ihm bekannt gewordenen Angabe 2 das Geräusch gehört haben. Hiermit übereinstimmend erwähnt WARGENTIN3, es gäben

<sup>1</sup> Introd. 6. 2495.

<sup>2</sup> Acta literaria Sueciae 1731.

<sup>3</sup> Schwed. Abhandl. D. Ueb. XIV. 178. XV. 86.

viele vor, sie hätten beim Nordlichte ein Geräusch, ein Brausen in der Luft gehört, und beruft sich hierbei auf die Aussagen GISSLER'S und HELLANT'S, welche lange Zeit im nördlichen Schweden zubrachten. Das gewichtigste Zeugniss aber, auf welches man sich nachher am meisten berufen hat, ist das von GMELIN1, welcher erzählt, es hätten ihn viele Personen versichert, das Nordlicht sey in Sibirien mit einem so hestigen Zischen, Platzen und Rollen verbunden, dass es scheine, als höre man das oft wiederholte Knallen des allergrößten Feuerwerks, weswegen die Leute zu sagen pflegten, der rasende Geist gehe Würden die Jäger der weißen und blauen Füchse an den Ufern des Eismeers von diesen Nordlichtern überfallen. so erschräken ihre Hunde so sehr, dass sie sich auf die Erde legten und es unmöglich sey, sie von der Stelle zu bringen, bis das Getöse geendigt habe. Da es sich zunächst um die Feststellung einer blossen Thatsache handelt und eine so große Menge von Zeugnissen einander entgegenstehen, die noch obendrein rücksichtlich der Eigenthümlichkeiten des Phänomens keineswegs vollkommen übereinstimmen, so scheint es mir am zweckmäßigsten, zuvörderst die gewichstigsten Zeugnisse selbst mitzutheilen, und demnächst meine Ansichten über die Art hinzuzufügen, wie sich die Widersprüche vielleicht beseitigen lassen.

RAMM<sup>2</sup> versichert in seiner Jugend etwa um 1767 zu Hedemarken fern von Waldungen oft ein die Nordlichtstrahlen begleitendes wisperndes Geräusch gehört zu haben; John<sup>3</sup> erwähnt, dass er selbst bei einem Nordlichte ein platzendes Geräusch (flashing noise) gehört habe; Blagden<sup>4</sup> nahm es nicht selbst wahr, lies sich aber von Nairne erzählen, dass dieser zu Northampton ein zischendes Getöse (hizzing or whizzing noise) wahrgenommen habe; Messien<sup>5</sup> hörte es am 21. März 1762 zu Paris, der bekannte Physiker Charles berichtet dasselbe und Chézy hielt es für unmöglich, an dieser ausgemachten Thatsache zu zweiseln. Nach Steward<sup>6</sup> hört man in stillen

<sup>1</sup> Reise durch Sibirien III. S. 135. Uebersetzt von Blagden in Phil. Trans. LXXIV. p. 228.

<sup>2</sup> Schweigger's Journ. N. R. XV. S. 90.

<sup>8</sup> Phil. Trans. 1757.

<sup>4</sup> Ebend, 1784.

<sup>5</sup> Journ. des Savans. T. VI.

<sup>6</sup> G. LXVII. 36.

Nächten in der St. Lorenz-Bucht in Nordamerica stets jenes Geräusch, Belknar versichert gleichfalls, ein zischendes Geräusch bei den Nordlichtern gehört zu haben, eben so CAVALLO2, DE LA PILAYE 3 aber will während seines längeren Aufenthaltes auf Terre neuve und bei den vielen dort beobachteten Nordlichtern nur einmal gegen das Ende beim Erscheinen der leuchtenden Bögen ein Geräusch wie von einem fernen, über Kiesel rollenden Bache gehört haben, ein Zeugnis, welches nicht sehr ins Gewicht fällt und eher für die entgegengesetzte Meinung benutzt werden könnte. Inzwischen giebt es außer diesem noch andere gewichtige Autoritäten. BREWSTER 4 hörte nicht bloß selbst bei dem Nordlichte am 5. Dec. 1801 ein Geräusch, als wenn der elektrische Funke vom Glascylinder zum Conductor überströmt, sondern erhielt auch eine Bestätigung der Sache durch GRANT und BURNESS, welche beide dieses auf den Orkney-Inseln beobachtet hatten. HEARNE meint, dieses Geräusch, dem des Flatterns einer Fahne im Winde ähnlich, müsse unter höhern Breiten stets gehört werden, wenn es nur still genug sey, wie denn auch noch HENDERSON's 6 Beobachtungen auf Island bei jedem lebhaften Aufschießen der Strahlen ein Geräusch gehört werden soll, als wenn Funken von der Elektrisirmaschine ausfahren. Was aber mehr als alles dieses auffallen muss, ist das Zeugniss von Winkler, welcher versichert, in seiner Jugend nicht bloss selbst dieses knisternde und zischende Geränsch zu Gera oder vielmehr in der Nähe der Saale gehört zu haben, sondern auch von glaubhaften Zeugen zu wissen, dass die Landleute im Magdeburgischen bei Nordlichtern ins Freie zu gehen pflegten, um sich an dem Geräusche zu ergötzen.

Dürfte man solchen Aussagen nur den mindesten Glauben beimessen, so müßsten andere, hauptsächlich aus höheren Breiten, noch mehr ins Gewicht fallen. Nach Petrai<sup>8</sup> hört man

<sup>1</sup> Amer. Phil. Trans. T. II. p. 196.

<sup>2</sup> Elements of nat. and exper. Phil. T. III. p. 449.

<sup>3</sup> Mém. de la Soc. Linn. T. IV. p. 462.

<sup>4</sup> Edinb. Journ. of Sc. No. IX. p. 75.

<sup>5</sup> Dublin Phil. Journ, T. V. p. 419. Daraus in Edinb. Journ. of Sc. No. XII. p. 384.

<sup>6</sup> Iceland. Edinb. 1819. p. 277.

<sup>7</sup> G. LXVII. 836.

<sup>8</sup> Esthland und die Esthen. Gotha 1802. S. 54.

dieses Getose oft in Esthland, nach Billings im nördlichen Russland, Capt. Abrahamson 2 bringt mehrere Bestätigungen der Thatsache durch Ohrenzeugen bei, EDMONSTONE 3 bezieht sich deswegen auf die Aussagen von Schiffern, welche unter 63º 30' N. B. das Brausen der Nordlichter hörten. Bior 4 hat es zwar bei seinem Aufenthalte auf Unst nicht selbst gehört. nimmt aber die Wirklichkeit eines solchen Brausens nach vielen Aussagen der Bewohner jener Inseln in Schutz. Dunbar 5 will es während seines sechsjährigen Aufenthalts auf den Hebriden mehr als funfzigmal mit eigenen Ohren gehört haben, HAN-STEEN 6 glaubt an die Existenz jenes Geräusches, und nich Beobachtungen in Grönland soll es dort häufig wahrgenommen werden?. Ein gewichtiges Zeugniss scheint ferner die Versicherung zu seyn8, dass man bei dem Nordlichte zu Rochester im August 1827 sehr deutlich Getöse (reports) wie von abgefeuertem grobem Geschütze gehört habe, wobei jedoch der Zusatz auffallen muss, dass diese Meteore in Nordamerica sonst nie von einem Getöse begleitet seyen. HANSTEEN hielt übrigens die Thatsache noch keineswegs für unzweiselhaft gewiss und forderte daher auf, die noch nicht zur öffentlichen Kenntnils gekommenen Erfahrungen bekannt zu machen. dessen erzählt der Landphysicus Dr. Munck 9, dass er zu Stacangar in den Jahren 1798 bis 1804 viele Nordlichter gesehen. aber nie ein Geräusch dabei wahrgenommen habe, später von 1806 bis 1817 in Friedrichstadt habe er sie seltener beobachtet und glaube bei einem vorzüglich starken allerdings einmal ein Geräusch gehört zu haben. Mit Bestimmtheit erinnere er sich jedoch an folgende Thatsache. Im Jahre 1818 ging er in der

<sup>1</sup> Reise nach den nördlichen Gegenden von Russland. Berlin 1807. S. 70.

<sup>2</sup> Schweigger's Journ. N. F. XV. S. 90.

<sup>8</sup> Phil. Trans. 1784.

<sup>4</sup> G. LXVII. 31.

<sup>&#</sup>x27;5 Edinburgh Journal of natural and geographical Science. N. S. No. IV. p. 226.

<sup>6</sup> Schweigger's Journ. N. R. XV. S. 91. XVI. S. 203.

<sup>7</sup> Tidsskrift for Naturvidenskaberne; udgivet af H. C. Oerstedt, J. W. Hornemann, J. Reinhardt. Heft 9.

<sup>8</sup> Sillimann Amer. Journ. of Science. XIV. p. 91.

<sup>9</sup> Magazin for Naturvidenskaberne. 1825. Hest 3. p. 159. Daraus in Schweigg. Journ. N. R. XXII. S. 308.

Nähe von Skien spät Abends bei wolkigem Himmel und starker Dunkelheit, wurde dann durch seinen eigenen Schatten aufmerksam darauf, dass dieser nicht durch den Mond erzeugt seyn könne, und als er sich daher nach der Ursache umsah, gewährte er in N.O. ein starkes Nordlicht, aus dessen dunkelm Segmente sehr helle Strahlen emporschossen. Bei jedem Aufschießen dieser Strahlen hörte er deutlich ein Geräusch, als wenn Seidenzeug aufgerollt wird. Endlich versichert auch Hertzberg, in Ullensvang häufig bei Nordlichtern ein Geräusch gehört zu haben.

Diese Zeugnisse für die Existenz eines Geräusches bei Nordlichtern sind so zahlreich und so gewichtig, dass es kaum möglich scheint, die Richtigkeit der Thatsache in Zweifel zu ziehen: um so viel mehr aber muss es auffallen, wie gewichtig die Gründe sind, welche dieser Ansicht entgegenstehen und wovon ich die bedeutendsten gleichfalls mittheilen muss. Vor allen Dingen eifert PATRIN2 gegen die Behauptung GMELIN's, die er als eine Folge von dessen Leichtgläubigkeit betrachtet. Auch PALLAS habe über diesen seinen Hang zum Glauben an das Wunderbare gelacht und bei seinem sechsjährigen Aufenthalte in Sibirien kein Geräusch bei Nordlichtern wahrgenommen. MAIRAN erwähne bei seinen Untersuchungen über das Nordlicht ein solches Geräusch nicht, er selbst, nämlich PATRIN, habe während der neun Jahre seines Aufenthalts an verschiedenen Orten in Sibirien viele sehr schöne Nordlichter gesehen und dabei mit vorzüglicher Aufmerksamkeit auf jenes angebliche Getöse gehorcht, aber nie das geringste Geräusch oder leiseste Knistern gehört. Nirgends gebe es mehr und lebhaftere Nordlichter, als in Grönland und Island, aber EGEDE habe sich 15 Jahre im ersteren Lande aufgehalten und Hornebow 116 Nordlichter in letzterem beobachtet, aber keiner von beiden erwähne ein solches begleitendes Geräusch. Auch John Steward sage nicht, dass er selbst dasselbe gehört habe, sondern theile bloss die darüber bestehende Volkssage mit. Auffallend ist es allerdings, dass Braun in seinem oben (unter b) bereits mitgetheilten Verzeichnisse der von ihm selbst und GMELIN in Sibirien

<sup>1</sup> Magazin for Naturvid. 1826. Hft. 1. p. 145. Daraus in Schweigger's J. a. a. O. S. 310. 2 Biblioth. Brit. XLV. 89. Daraus in G. XXXVII. 340.

beobachteten Nordlichter dieses Geräusch mit keiner Sylbe erwähnt. T. BERGMANN 1 verwirft die Angabe von einem Brausen bei den Nordlichtern, L. von Buch2 aber sagt ausdrücklich: "Ein Zischen, ein Brausen oder überhaupt nur das geringste Geräusch haben aufmerksame Beobachter weder in Nordland noch in Finmarken je dabei bemerkt. Ich habe danach viele bis zum Nordcap hin befragt, allein sie versicherten einstimmig, dass sie nur stille Nordlichter kennten und nie etwas von Geräusch dabei erfahren hätten." Eben so sagt auch HAUSMANN 3 bestimmt, dass er bei dem großen Nordlichte am 26. März 1807 in Norwegen unter 62° 30' N. B. das vorgebliche Geräusch nicht gehört habe. Dobbig 4 behauptet viele Nordlichter gesehen und dabei auf das vorgebliche Geräusch geachtet, dasselbe aber nie wahrgenommen zu haben, weswegen er glaubt, dass' diejenigen, die davon erzählen, nur dasjenige wiedergeben, was sie aus falschen Traditionen entnahmen, oder dass sie durch andere begleitende Erscheinungen getäuscht wur-Zur Unterstützung dieser Meinung führt er das sämliche Argument an, auf welches sich auch PATRIN beruft, nämlich dass die Nordlichter so hoch und in so sehr verdünnter Luft sich befinden sollen, dass unmöglich von dort her auch der stärkste Schall zum Ohre des Beobachters gelangen, ja überhaupt daselbst nicht erzeugt werden könne.

Wenn schon diese Argumente den Glauben an die behauptete Erscheinung wankend zu machen vermögen, so muß dieses noch mehr durch viele andere geschehen, welche rücksichtlich der örtlichen Verhältnisse und der Genauigkeit der Beobachtungen vom größten Gewichte sind. Baron v. WRANGEL<sup>5</sup> und Capitain v. Anjou, welche mehrere Jahre die Nordlichter unter den höchsten je im sibirischen Polarmeere erreichten Breiten beobachteten, hörten nie weder ein Krachen, noch auch überhaupt ein Geräusch, und nur dann, wenn sie ungewöhnlich stark waren, glaubte ersterer ein schwaches Blasen, wie das des Windes in eine Flamme, wahrzunehmen. Thienemann 6 hörte

<sup>1</sup> Opp. phys. et chem. T. V. p. 297.

<sup>2</sup> Reise durch Norwegen. Th. I. S. 361.

<sup>8</sup> Reise durch Scand. Th. V. S. 260.

<sup>4</sup> Tilloch's Phil. Mag. 1820.

<sup>5</sup> Physikalische Beobachtungen u. s. w. S. 57.

<sup>6</sup> G. LXXV. 65. Edinb. Phil. Journ. No. XX. p. 366.

bei den vielen von ihm auf Island gesehenen Nordlichtern nie ein Geräusch, auch sagten ihm solche, die mehrere Jahre auf jener Insel verlebt hatten, dass sie nie etwas der Art gehört hätten, weswegen er die Existenz eines solchen Geräusches gänzlich in Abrede stellt; ebensowenig hörte Keilhau<sup>1</sup> bei den vielen von ihm in Finmarken beobachteten Nordlichtern jemals selbst ein Geräusch, auch leugneten die meisten Einwohner dessen Existenz, wenn gleich viele dasselbe gehört haben wollten. Paray<sup>2</sup> und seine Begleiter horchten während ihres Winteraufenthalts im Hasen der Insel Melville auf das Geräusch, welches die Nordlichter begleiten soll, konnten aber nie eine Spur desselben wahrnehmen, und eben so versichern dieselben, dass sie zu Port Bowen eine gleiche Ausmerksamkeit darauf verwandt, aber ein gleiches verneinendes Resultat erhalten hätten<sup>3</sup>.

Man könnte gegen alle diese Zeugnisse einwenden, dass die Beobachter insgesammt von dem eigentlichen Sitze der Nordlichter entfernt waren, obgleich dieses Argument auch diejenigen treffen würde, die für die Existenz des Geräusches zeugen. Um so gewichtiger aber sind die Erfahrungen der Engländer bei ihrer Untersuchung der Nordküsten America's. Hoon 4 hörte in Cumberland - House bei allen den vielen von ihm gesehenen Nordlichtern nie das mindeste Geräusch, setzt aber hinzu, die Sage hiervon sey so allgemein, dass man sie unmöglich bezweifeln könne. Fast wörtlich so äußert sich FRANKLIN 5, mit dem Zusatze, dass auf jeden Fall das Geräusch sehr selten seyn müsse. da er bei 200 von ihm selbst beobachteten Nordlichtern dasselbe nie gehört habe. RICHARDSON 6, welcher sein eigenes verneinendes Urtheil auf eine gleich große Anzahl von Beobachtungen gründet, findet sich dennoch durch das einstimmige Zeugnils der Crees, der Kupserindianer, der Esquimaux und der füheren Residenten jener Gegenden bewogen, die Existenz dieses Geräusches in einigen Fällen anzunehmen. Später scheint übrigens FRANKLIN 7 in seine eigenen Beobachtungen ein grö-

<sup>1</sup> G. XC. 621.

<sup>2</sup> Zweite Reise zur Entdeckung v. s. w. S. 230.

<sup>3</sup> Journal of a third Voy. p. 63.

<sup>4</sup> Narrative of a Journey cet. p. 543.

<sup>5</sup> Ebend. p. 553.

<sup>6</sup> Ebend, p. 599.

<sup>7</sup> Narrative of a second Exped. App. VII.

VII. Bd.

Iseres und definitiv entscheidendes Vertrauen gesetzt zu haben, indem er erwähnt, dass er bei 343 am Bärensee beobachteten Nordlichtern ungeachtet der größten Aufmerksamkeit nie ein Geräusch gehört habe. Eine sehr wichtige Auskunft über das ganze Phänomen aber wird durch Hoop 1 mitgetheilt, hörte wirklich bei einem Nordlichte am 11. März 1821 zu Fort Enterprise wiederholt ein Geräusch, wie von schnell bewegten Flintenkugeln, wurde aber durch einen gewissen WETZEL belehrt, dass dasselbe eine Folge der Zusammenziehung des Eises und der harten Schneekruste bei der eingetretenen strengen Kälte nach vorausgegangener milderer Witterung sey. lich stand das Thermometer damals auf - 35° F. und war die Tage vorher über dem Nullpuncte jener Scale gewesen. Am nächsten Morgen sank die Temperatur auf - 42° F. und das Geräusch wurde gleichfalls ohne Nordlicht gehört und stimmte genau mit der Beschreibung überein, welche HEARNE davon mittheilt. Auch HANSTEEN 2 ist keineswegs der Meinung, dass bei jedem Nordlichte ein Geräusch gehört werden müsse, vielmehr meint er, dass nur diejenigen Beobachter dasselbe zuweilen wahrnehmen könnten, die sich mitten in den Strahlen desselben befänden; weil es zu schwach sey, um in einiger groserer Entsernung vernommen zu werden. Will man indess hiergegen auch nicht geltend machen, dass in einigen Fällen zwar nur ein Rauschen, wie von gährenden Stoffen, ein Zischen, ein Knistern, in andern dagegen ein wirkliches Krachen gehört worden seyn soll, so dass die ungleiche Stärke des Getöses auch auf verschiedene Entfernungen wahrnehmbar seyn müßte. so muss es auf jeden Fall befremdend scheinen, dass bei dem gro-Isen, an so vielen Orten beobachteten Nordlichte am 7. Januar 1831 nirgends eine Spur dieses Geräusches wahrgenommen wurde. und die ganze Sache muls im höchsten Grade unwahrscheinlich werden, wenn die Meteore von solcher Größe nirgends eine Spur des allerdings problematischen Getöses geben. Namentlich hatte damals der Nordlichtbogen in Christiansand nur etwas über 11° Abstand vom Zenith, die Lichtstrahlen waren ebensoweit am südlichen, als am nördlichen Horizonte sichtbar

<sup>1</sup> Narrative of a Journey cet. 'p. 585.

<sup>2</sup> Phil. Mag. and Ann. T. II. p. 340.

und bei der Stärke und anhaltenden Dauer derselben hätte nothwendig dieses Geräusch wahrnehmbar seyn müssen.

Bei so gewichtigen, einander geradezu entgegengesetzten Autoritäten ist es allerdings sehr schwer, ein entscheidendes Unheil zu fällen. Betrachtet man die Sache im Allgemeinen. so haben allerdings die Vertheidiger des Geräusches insofern etwas für sich, als sie sagen können, es werde ja nicht behauptet. dass jedes Nordlicht von einem Getose begleitet seyn müsse. dennoch aber könne es allerdings dann stattgefunden haben, wenn die Beobachter dasselbe wahrnahmen. Im Grunde ist dieses die Meinung ARAGO's 1, wenn er sagt, die affirmirenden Behanptungen hätten auf jeden Fall ein Uebergewicht über die negirenden, insofern niemand eigentlich behaupten kann, eine Sache existire nicht, weil er und andere sie nicht wahrgenommen hätten. So richtig dieser Satz übrigens an sich ist, so darf dennoch im vorliegenden Falle nicht übersehen werden, dass das Geräusch kein zufälliges, das Nordlicht begleitendes Phänomen seyn soll, sondern mit ihm in einen ursächlichen Zusammenhang gesetzt wird, mithin auch unter den erforderlichen Bedingungen nicht fehlen sollte. Es sind aber nach den aufgezählten Zeugnissen Nordlichter in so überwiegend großer Zahl und unter den denkbar giinstigsten Umständen von den aufmerksamsten Beobachtern mit vorzüglicher Rücksicht auf das begleitende Geräusch gesehen worden, ohne dasselbe zugleich wahrzunehmen, dass hiernach unmöglich ein Causalnexus zwischen beiden angenommen werden kann, und so würde also nichts weiter als ein zufälliges Zusammentreffen beider Erscheinungen übrig bleiben, worauf noch außerdem die angegebene Beobachtung von Hoon führt, wonach das wahrgenommene Getöse durch das Zusammenziehen des Eises verursacht wurde.

Wenn ich alles dieses zusammennehme, so scheint mir über diesen fraglichen Punct folgende Entscheidung die richtige zu seyn. Die Aussagen GMELIN'S und der Grönlandsfahrer von einem heftigen Krachen sind als übertriebene und unbegründete Angaben gänzlich in das Gebiet der Fabeln zu verweisen. Auf gleiche Weise beruhen eine Menge von Wahrnehmungen des begleitenden Geräusches insofern auf einem Irrthume, als man das Zusammenziehen des Eises und der harten Schneekruste

<sup>1</sup> Ann. Ch. Phys. XXXIX. p. 414.

durch veränderte Temperatur, das Bersten und Zusammenstossen des Eises auf benachbarten Meeren, mitunter auch das Brausen des Windes in höheren Regionen deswegen dem Nordlichte zuschrieb, weil beide Erscheinungen zufällig zusammentrafen. Zugleich wird aber aus der zunächst folgenden Untersuchung hervorgehen, dass zwar kein beständiger und nothwendiger Zusammenhang zwischen dem Nordlichte und der Witterung stattfindet, dass aber beide dennoch allerdings in einer gewissen ursächlichen Verbindung stehen, woraus leicht eine Luftbewegung in den obern Regionen und das daselbst nicht selten stattfindende Brausen gleichzeitig mit dem Nordlichte bedingt werden kann. Sollte sich aber endlich nachweisen lassen, dass das Nordlicht ein elektrisches Meteor sey, so könnte dasselbe sich in der Regel immerhin blos als leuchtend zeigen, in einigen Fällen würde aber allerdings auch ein solches Getöse stattfinden können, wie die überströmende Elektricität auch sonst wohl zu zeigen pflegt, worauf verschiedene der angegebenen Aussagen bestimmt deuten. So möchte ich namentlich das im August 1827 zu Rochester gehörte Getose für entfernte donnerartige Explosionen und den beobachteten Nordlichtschein für ein anhaltendes Wetterleuchten halten, um so mehr, als auch am 23. Aug. 1821 zu Belleville in Inverness-Shire ein Nordlicht als ein Theil des zugleich beobachteten Gewitters wahrgenommen wurde 1.

## f) Zusammenhang mit der Witterung.

Wenn von einem Zusammenhange der Nordlichter mit der Witterung geredet wird, so versteht man darunter in der Regel nur denjenigen, welcher zwischen diesen Meteoren und den auf sie folgenden Wetterveränderungen stattfinden möchte, weniger dagegen hat man bisher die Frage berücksichtigt, ob die Nordlichter durch eine gewisse Witterungsdisposition voraus verkündigt werden, und noch weniger, ob sie in der Regel von einer gewissen eigenthümlichen Beschaffenheit der Atmosphäre begleitet sind. Man hat die beiden letzteren Fragen stets als unbedeutend vernachlässigt, indem vorausgesetzt wird, daß die Nordlichter bei jeder Witterungsdisposition erscheinen können, durch die Trübung des Himmels aber unsichtbar werden und

<sup>1</sup> G. LXXV, 86.

auf jeden Fall an den Beobachtungsorten eine sehr heitere und klare Atmosphäre voraussetzen. Inzwischen scheint mir aus sehr zahlreichen Beobachtungen hervorzugehen, daß gerade Letzteres nicht der Fall ist, und ich werde daher diese Frage einer besondern Untersuchung unterwerfen, wenn ich zuvor nachgewiesen habe, daß die Nordlichter wahrscheinlich nicht ganz ohne Beziehung auf die nachfolgende Witterung sind.

Von den frühesten bis auf die neuesten Zeiten widersprechen sich die Aussagen über die Wetterveränderungen, welche die Nordlichter nach sich ziehen. Nach Christ. Wolf will OLAUS ROMER von den Bewohnern derjenigen Gegenden, in, denen die Nordlichter häufig vorkommen, gehört haben, dass große Kälte auf dieselben folge, wenn sie sich vor dem Winter zeigen, im Frühlinge dagegen sollen sie einen trocknen Sommer verkündigen; er selbst aber ziehe diese Erfahrung in Zweifel. Bergmann 2 findet keinen Zusammenhang zwischen den Nordlichtern und der Witterung, aus einer Vergleichung der älteren, namentlich in Frankreich durch Gassendt, Maratot, Lemon-MER, GODIN, MAIRAN und andere beobachteten Verhältnisse der Witterung zu den Nordlichtern ging kein anderes, als ein verneinendes Resultat hervor3, auch sagt Sentorius4 ausdrücklich, dass zwischen beiden gar kein Zusammenhang stattfinde; HELL 5 dagegen glaubte wahrgenommen zu haben, dass sie Kälte verkündigten, und PATRIN 6 meint, sie zeigten sich nur bei großer Kälte von etwa - 20° bis - 30° R., eine Behauptung, welche vielleicht für Sibirien passt, in Beziehung auf andere Orte, namentlich unter niederen Breiten, und auf die in den wärmeren Jahreszeiten erscheinenden Nordlichter aber durch die gemeinsten Erfahrungen widerlegt wird. Nach Wixx 7 folgen auf die Nordlichter jederzeit westliche oder südwestliche Stiirme, auch Wolken und Regen, ja er behauptet, dieses sey innerhalb 24 bis 30 Stunden allezeit der Fall, denn

<sup>1</sup> Gedanken über das ungewöhnliche Phänomen u. s. w. Halle 1716. 4. S. 29.

<sup>2</sup> Schwed. Abhandl. Th. XXVI. S. 269.

<sup>3</sup> Eucyclop. meth. T. I. p. 356.

<sup>4</sup> Dissert. de aurora boreali. p. 7.

<sup>5</sup> Encyclop, meth. a. a. O.

<sup>6</sup> Bibl, Brit. XLV. p. 89,

<sup>7</sup> Phil. Trans. 1774. T. LXXIII.

seitdem er angefangen habe, darauf zu achten, sey der Erfolg 23mal nach einander stets derselbe geblieben. L. v. Bucht hörte von einem gewissen SCHYTTE, die niedrigen Nordlichter seyen Vorläufer von heiterem Wetter, hohe, bewegte, strahlende und flackernde dagegen Vorboten von Stürmen; jedoch zweiselt er selbst an der Richtigkeit dieser Behauptung. das von HAUSMANN am 26. März 1807 gesehene Nordlicht folgte Sturm, welchen er einen sehr gewöhnlichen Nachfolger dieser Metegre nennt2; inzwischen könnte man diese einzelne Erfahrung dem blossen Zufalle zuschreiben. Aber auch Sconesby 3 hörte von einem der Lerwick Lootsen, dass auf die ruhig am Horizonte verweilenden Nordlichter heiterer Frost folge, auf die glänzenden, nach S. W. sich ausdehnenden Sturmwind aus jener Gegend; je höher sie ferner zum Zenith aufschössen und je glänzendere Farben sie zeigten, desto hestiger sey auch der auf sie folgende Sturm. Die erste und letzte Bemerkung fand Sconesby durch wiederholte Erfahrungen bestätigt, über die mittleren getraut er sich aber nicht zu entscheiden. Baron v. WRANGEL 4 erfuhr von den Bewohnern der Nordküste Sibiriens. dass auf die Nordlichter Wind von derjenigen Seite her folge, wo sie sichtbar wären, fand dieses aber selbst nicht bestätigt. Dagegen sagt FARQUHARSON<sup>5</sup>, dass westliche oder südwestliche Stürme das Meteor begleiten oder darauf folgen; eben so berichtet STEWARD von der St. Lorenz-Bucht, dass die Nordlichter dort Südwind und Regen verkündigen, und DE LA PILAYE? von Terre - Neuve, dass man dort am zweiten Tage nach einem starken Nordlichte sicher auf Sturm rechnen könne. Wichtiger noch ist das Zeugniss HERZBERG's 8, welcher aus Ullensvang berichtet, er habe gehört, dass starke Nordlichter Kälte verkündeten, die ruhigen dagegen das Fortbestehen des herrschenden Wetters, wie dasselbe auch seyn mäge, dass auf stark

<sup>1</sup> Reisen, Th. I. S. 361.

<sup>2</sup> Reise durch Scand. Th. I. S. 260.

<sup>3</sup> Account of the Arct. Reg. cet. T. I. p. 418.

<sup>4</sup> Physikalische Beobacht. S. 59.

<sup>5</sup> Phil. Trans. 1829. p. 117.

<sup>6</sup> G. LXVII. 36.

<sup>7</sup> Mém. de la Sqc. Linn. T. IV. p. 462.

<sup>8</sup> Magazin for Naturvidens. 1826. Heft 1. p. 145. Daraus in Schweigg, Journ. N. R. XXII. S. 310.

fackernde aber Wind folge, wie er aus eigener Erfahrung gleichfalls entnommen habe. Aus einer Zusammenstellung von 25 Nordlichtern, welche von ihm selbst während 27 Jahren beobschtet worden waren, ergiebt sich, dass auf 11 keine Kälte folgte, bei 14 aber das Thermometer unter dem Gefrierpuncte stand oder Kälte darauf folgte; war aber das Nordlicht stark und erstreckte es sich bis südlich vom Zenith, so folgte schlechtes Wetter und Wind. Endlich sagt HENDERSON1, die Einwohner Islands betrachteten die starken, flackernden Nordlichter als sichere Vorboten von Stürmen, und nach seiner eigenen Erfahrung traten auch wirklich plötzliche Windstöße oder Sturm aus Norden sicher binnen 24 Stunden ein: THIENEMANN 2 dagegen sucht aus der Zusammenstellung einer großen Menge durch ihn selbst beobachteter Nordlichter und der gleichzeitigen Wetterveränderungen den aufgestellten Satz zu beweisen, dass beide in gar keinem Zusammenhange stehen, allein unter 20 von ihm angegebenen Nordlichtern folgten auf 8 wässerige Niederschläge, auf 11 südlicher Wind und bei 12 wird eine Aenderung in der Richtung des Windes angemerkt, welche Thatsachen eher das Gegentheil der aufgestellten Behauptung andeuten, als dieselbe unterstützen.

Es ist allerdings schwierig, aus diesen verschiedenen und zum Theil sich widersprechenden Angaben ein genügendes Resultat aufzufinden, inzwischen scheint mir folgendes mit ziemlicher Sicherheit daraus hervorzugehen. Es findet allerdings kein so nothwendiger Zusammenhang zwischen den Nordlichlem und einer bestimmt bestehenden oder sich verändernden Witterung statt, dass beide allezeit oder bei weitem in den meisten Fällen durch einander bedingt würden, allein dennoch läst sich ein in den meisten Fällen nachweisbares Verhältnis beider nicht wohl verkennen, indem auf die Mehrzahl der Nordlichter Wind oder vorzüglich eine Veränderung in der Richtung desselben zu folgen pflegt. Diese Folge scheint mir indess nicht sowohl eine Wirkung des Nordlichts zu seyn, als vielmehr auf einer gemeinschaftlichen Verbindung beider zu beruhn. Allerdings kann nämlich das Nordlicht nur dann sichtbar seyn, wenn der Himmel im Allgemeinen nicht mit dicken

<sup>1</sup> Iceland. Edinb. 1819. p. 277.

<sup>2</sup> G. LXXV. 61.

Wolken bedeckt ist, indem es von dieser Regel keine oder nur sehr seltene Ausnahmen giebt, allein die sehr allgemein herrschende Ansicht, dass die Stellen, welche die Theile dieses Meteors einnehmen, eine gänzliche Abwesenheit selbst der feinsten Wölkehen und alles leichten Dunstes in der Atmosphäre voraussetzen, ist so wenig begründet, dass vielmehr die Anwesenheit der letztern als regelmäßig stättfindende, wo nicht als nothwendige Bedingung zu betrachten scheint. Zwar nimmt man die vorhandenen feinen Wölkchen nur selten oder fast gar nicht wahr neben weil sie durch das Nordlicht erleuchtet dem Auge sich entziehn oder einen Theil des Meteors auszumachen scheinen, allein/dieses beweist nichts gegen ihre Existenz und geht es hiermit ungefähr eben so, als bei einem andern bekannten Phänomene, nämlich dass das sehr wohl kenntliche feine Gewölk am Himmel so lange sehr verdiinnt oder ganz verschwunden zu seyn scheint, als es sich vor der stark leuchtenden Scheibe des Mondes befindet. Ich werde diesen nach meiner Ansicht sehr wesentlichen Satz nur durch wenige, aber desto gewichtigere Zeugnisse unterstützen.

Es kann bei dieser Untersuchung von keiner großen Bedeutung seyn, nachzuweisen, dass das Nordlicht an verschiedenen Orten, z. B. namentlich in Petersburg, in Schweden, in England u. s. w., gesehn wurde, während nach der Aussage der Beobachter gleichzeitig Gewölk am Himmel war, denn es müßte dieses wohl als etwas Zufälliges betrachtet werden und ließe sich dagegen auführen, dass so oft eben dort und auch unter niedrigern Breiten diese Meteore sich bei heiterer, ja dem Anscheine und dem Zeugnisse der Beobachter nach bei ganz reiner Atmosphäre zeigten; allein an denjenigen Orten, wo sie so zahlreich und fast täglich erscheinen, kann eine solche vollkommene Heiterkeit des Himmels schon dieser Menge wegen nicht allezeit stattfinden. Außerdem aber erzählt FRANKLIN 1 ausdrücklich, dass sie zu Fort Enterprise unter 64° 30' N. B. oft bei dunstigem (hazy) Himmel entstehn, namentlich aber war am 13. Febr. 1821 der Himmel so bedeckt, dass kein Stern gesehn und blos die Ränder des Mondes (am 4ten Tage vor Vollmond) undeutlich wahrgenommen wurden, dennoch aber zeigte sich das Nordlicht vorzüglich glänzend. Wichtiger noch

Narrative of a Journey p. 559.

für den vorliegenden Zweck ist die Bemerkung eben dieses genauen Beobachters 1, dass die Wolken am Tage zuweilen die Form der Nordlichter annahmen, weswegen er sich geneigt fühlt, die Bildung dieser Wolken mit der gleichzeitig wahrgenommenen Abweichung der Magnetnadel in Verbindung zu bringen. Er setzt dann hinzu, dass er ansangs die Idee gehabt habe, auf die sehr lebhaften Nordlichter folge Sturm, aber seine ausgedehnten Beobachtungen zu Fort Enterprise hätten ihn von dieser Meinung zurückgebracht; obgleich die Einwohner jener Gegend aussagten, das Nordlicht habe einen entscheidenden Einsluss auf die Witterung des folgenden Tages, indem namentlich die hellen und sehr beweglichen Wind verkündigten, die ruhigen und weit ansgebreiteten aber gelindes Wetter. Hoon 2 konnte nach seinen genauen Beobachtungen zu Cumberland-House und Port Enterprisenkeinen Einstuss der Nordlichter auf die Witterung zugestehn, dagegen aber glaubt er, dass die Art des Wetters und die Beschaffenheit der Atmosphäre einen Einflus auf diese Meteore ausüben müsse, wie auch nothwendig folge, wenn man den Sitz derselben in nicht beträchtlicher Höhe über der Erde annehme. Hiermit stimmt das Zeugniss Richardson's 3 genau überein, welcher einräumt, dass die Beobachtungen der die Expedition mitmachenden Reisenden zu Fort Enterprise nicht lange genug fortgesetzt wurden, um die Meinung der dortigen Einwohner mit Sicherheit zu bestätigen oder zu widerlegen. So viel glaubt er jedoch aus dem, was er so oft mit größter Genauigkeit wahrgenommen habe, als gewifs versichern zu können, dass das Nordlicht stets von solchen feinen Cirro-Stratus-Wolken begleitet sey oder ihnen vorhergehe, welche tief in der Atmosphäre herabkommend dem obern Theile des Himmels ein dunstiges (milchiges, hazy) Ansehen geben, tiefer nach dem Horizonte herab aber eine Art Nebelbank bilden 4. Am lebhastesten war das Nordlicht, wenn

<sup>1</sup> Narrative of a Journey p. 552.

<sup>2</sup> Ebend. p. 543 und 585.

<sup>8</sup> Ebend. p. 596.

<sup>4</sup> RICHARDSON, HOOD und FRANKLIN kannten das Nordlicht hauptsächlich aus der Beschreibung Dalton's in Rees's Cyclopaedia, wie ersterer ausdrücklich bemerkt, und mußten bei der hohen Achtung, worin dieser geistreiche Natursorscher in England steht, im Voraus geneigt seyn, dessen Meinungen bestätigt zu finden; ihre Beobach-

diese Wölkchen nicht Dichtigkeit genug hatten, um für sieh wahrgenommen zu werden, sondern bloss durch einen Hof um

tungen verdienen daher in allen denjenigen Puncten vorzügliche Beachtung, in denen sie von jenem abweichen. Außerdem sahen sie das Nordlicht sehr häufig, hatten hinlängliche Zeit und betruchteten es als einen der Hauptzwecke ihrer Reise, dieselben genau zu erforschen, wozu noch obendrein kommt, dass jene Orte unter die hierzu geeignetsten auf der ganzen Erde gehören. Endlich controlirten sie sich gegenseitig, und da sie namentlich in Beziehung auf den Zusammenhang der feinen Wolken und der Nordlichter mit demjenigen übereinstimmen, was v. WRANGEL an einem gleichfalls sehr günstigen Orte wahrgenommen zu haben versichert, so scheinen mir alle diese Umstände wichtig genug, einen Auszug aus dem ausführlichen Berichte Richardson's über das Nordlicht am 18. Dec. 1820 mitzutheilen. Das Thermometer stand um Mitternacht auf - 87° F. und der leichte Wind wechselte schnell zwischen S. W. und W. Bis 11 Uhr 30 Min. war der Himmel völlig klar und alle Sterne schienen hell, dann aber wurde er mit denjenigen Wolken überzogen, welche die Schiffer silberweiss und blau gestreift (mackevel sky) nennen, vermischt mit kleinen Theilen der sogenannten Pferdeschweise (mares tails), beide am übrigens blauen Himmel zerstreut. Beide Wolkenarten waren nicht dick genug, um die größeren Sterne ganzlich zu verbergen, verbreiteten sich aber in weniger als 15 Min. über den ganzen Himmel. Bei aufmerksamer Beobachtung sah man, dass die erstere Classe von Wolken von ihren runderen Theilen Streifen quer durch die blauen Zwischenräume nach den gleichartigen Wolken sendeten, um sich mit ihnen zu vereinigen. In dem Augenblicke der Verbindung wurde ein gelbes, ins Röthliche spielendes Licht in der Mitte der Wolken frei, welches mit verminderter Helligkeit sich bis zu den Rändern verbreitete; kaum aber kounte diese Beobachtung aufgezeichnet werden, als ein Lichtbogen, durch das Zenith gehend und mit beiden Schenkeln in O. und W. 50° vom Horizonte entfernt. gesehen wurde. Er war 8 bis 40 breit, von blass goldgelber Farbe, und als er aufgehört hatte Licht auszusenden, wurde seine Stelle durch eine Lage kleiner flockiger Wolken, etwas dichter als die beschriebenen, eingenommen. Der Mond im Süden beschien diese, aber sie waren zu dunn, um eine dunkle Seite zu zeigen. Eine Viertelstunde später erhob sich eine etwas rundere Wolkenmasse in S. O., aus welcher in 8 bis 10° Höhe mehrere horizontale, etwas gekrümmte Lichtstrahlen hervorschossen. Im Ganzen schienen die Wolken von beiden Seiten des Horizontes, wo ihre untern Puncte mit dem magnetischen Meridiane rechte Winkel bildeten, zu convergiren, während die silberweisen Flocken sich im Zenith erhielten. Um Mitternacht wurden die Wölkchen etwas dicker, warfen das Mondlicht stark zurück, wurden aber unsichtbar, wenn sie vor diesem Himmelskörper vorbeigingen. Gleich nach Mitternacht wurde der

den Mond oder durch das von ihnen reflectirte Licht dieses Himmelskörpers sichtbar wurden. Das Nordlicht könne also mittelbar und insofern diese Wolkenart als Vorzeichen der Witterung diene, gleichfalls dafür gelten. Hiermit in Verbindung steht dann auch das bemerkenswerthe Ereignis, dass am 26. Nov. der Himmel während der ganzen Dauer des Nordlichts vollkommen klar schien, dennoch aber ein feiner Schnee fiel. dessen einzelne Theilchen mit unbewaffneten Augen nicht bemerkbar waren und blos dann sichtbar wurden, wenn sie auf der Haut schmolzen, ein Phänomen, welches sich nachher mehrmals erneuerte 1. Auch während der zweiten Reise an den Nordküsten America's in der Gegend des Bärensees und des Fort Franklin machten die nämlichen Reisenden die Bemerkung, dass das Erscheinen der Nordlichter mit der Anwesenheit feiner Wölkchen am Himmel verbunden zu seyn pflegt 2. Sie sagen nämlich bestimmt, die Nordlichter seyen nicht blos lebhafter und von einem stärkeren Einflusse auf die Magnetnadel, wenn feine Wolkchen am Himmel sind, sondern schienen auch aus diesen Wolken zu kommen, wenn gleich der übrige Theil der Atmosphäre sich als vollkommen klar zeigte. Zugleich wird bemerkt, dass sie lebhaster waren bei niedriger Temperatur, als bei milder

nördliche Theil des Himmels völlig klar und war scharf begrenzt durch die Enden der von N. nach S. sich erstreckenden Wolken, welche mit den Zwischenräumen des blauen Himmels einen von O. nach W. sich erstreckenden Bogen bildeten. Um den Mond war in einem Abstande von 10° ein schwacher Hof, als an einer hellen Stelle des Himmels in S. W. plotzlich ein Fleck gelblich weißen Lichtes sichtbar wurde, an Helligkeit schnell zmahm und dann einen Lichtstrahl aussendete, welcher über den Rand des Wolkenbogens wegging, diesen erleuchtete und südlich vom Zenith endigte, so dass er etwa einen halben, nach W. gekrümmten Bogen bildete, kaum vollendet aber zerfiel er in einzelne Theile, die nach und nach verschwanden, ohne die Gestalt der Wolken zu ändern, welche fortfuhren, sich südlich zu bewegen, so dass der Himmel allmälig sich ganz hell zeigte. Unter den dickern Wolken schwebten einige sehr feine, welche wiederholt ein schwaches orangefarbenes Licht ausströmen ließen. gleich endlich die dickern Wolken sich am südlichen Himmel im Mondlichte sehr kenntlich anhäuften, konnte man dennoch die grö-Isern Sterne deutlich hindurchsehn.

<sup>1</sup> Narrative of a Journey cet. p. 600.

<sup>2</sup> Narrative of a Second Expedition. App. VII.

Witterung, indem ein lebhaftes und farbiges selten wahrgenommen wurde, wenn das Thermometer über 0° F. stand.

Nicht blos den genannten Reisenden verdanken wir die Kenntnis dieser hier zur Untersuchung gebrachten Thatsache, auch ist dieselbe keineswegs ausschliefslich jenen Gegenden eigenthümlich, sondern es kostet durchaus keine Mühe, eine Menge anderer Zeugnisse aus den verschiedensten Orten aufzufinden, sobald man dieselben nur aufzusuchen anfängt, so daß ich bloss einige der bedeutendsten mitzutheilen mir erlaube. KRAFT bemerkt in Folge seiner zahlreichen zu Petersburg angestellten Beobachtungen, dass das Nordlicht keineswegs völlig heiteren Himmel erfordere, vielmehr oft am wolkigen erscheine. Von dem Vorhandenseyn solcher feiner Wolken redet Mus-SCHENBROEK 2 und behauptet, dass sie oft das Nordlicht begleitend sich von Norden nach Süden bewegten oder nach dem Verschwinden desselben am Himmel sichtbar wären, BERTHOLON3 aber berichtet in Gemässheit zahlreicher eigener und fremder. insbesondere älterer Beobachtungen, dass das Nordlicht häufig von Wolken begleitet sey, indem diese namentlich in größerer Menge und dichter aufgehäuft den ganzen Horizont zu umlagern und sich von hier aus stets dünner werdend nach dem Zenith hinzuziehen pflegten. Vorzüglich wird dieses Umstandes bei der Beschreibung ausgezeichnet leuchtender Nordlichter gedacht. WARGENTIN 4 theilt einen Bericht Gisslen's mit, welcher im nördlichen Schweden die Erfahrung gemacht hatte, daß in jenen Gegenden die Menschen auf hohen Bergen oft von einem dem Nordlichte ähnlichen Nebel überfallen würden, ja dass ein solcher weißgrauer, etwas ins Grünliche fallender, sehr durchsichtiger Nebel von der Erde aufzusteigen und sich in ein Nordlicht zu verwandeln pflege. Diese allerdings höchst auffallende Angabe kommt auf eine merkwürdige Weise mit einer andern sehr gut begründeten überein. Als BLACKADER 5 nämlich am 16. Jan. 1827 zu Edinburg ein von N. W. heraufziehendes Nordlicht beobachtete, fand sich nachher, dass nach dieser

<sup>1</sup> Nov. Comm. Pet. T. III. p. 390.

<sup>2</sup> Introd. §. 2493. Vergl. §. 2499.

<sup>3</sup> Encyclop. meth. Art. Aurore bor.

<sup>4</sup> Schwed. Abhandi. Th. XV. S. 86.

<sup>5</sup> Edinb. Phil. Journ. N. Ser. N. VI. p. 342.

Gegend hin zu Ayrshire stürmisches Wetter mit Blitz und Donner stattgefunden hatte. Auch damals überzog sich der Himmel während des Meteors mit dünnem Gewölk, zwischen welchem er das Licht desselben wahrnahm, auch schien es selbst sehr niedrig zwischen diesen Wolken zu seyn. Am 9. Sept. desselben Jahres sah man zu Canonmills nach Mittag, während der Wind eine westliche Richtung annahm, den nördlichen Himmel sich aufklären, indem die aufsteigenden Wolken einen Bogen bildeten, welcher sich mehr nach Norden hinzog und etwa 20° Höhe erreichte. Unter diesem verbreiteten sich sehr dinne Flockenwolken, aus denen ein schwaches Licht ausströmte und in eigentlichen Strahlen aufschofs, die man um so mehr für nordlichtartig halten musste, als dieses Meteor sich am Abend in seinem vollen Glanze zeigte. Die Beobachter waren geneigt. die Bewegungen der feinen Cirrus-Wölkchen mit denen der Nordlichtstrahlen in Verbindung zu setzen, auch folgte auf dieses, eben so wie auf ein früheres am 29. Aug., eine Veränderung des Windes und der Eintritt regnerischer Witterung 1. FAR-QUHARSON 2 zu Alford in Aberdeenshire schließt aus seinen zahlreichen Beobachtungen, dass das Nordlicht in der Regel von feinen Wölkchen begleitet sey oder diese sich nach dem Erscheinen desselben erzeugen, eben so THIENEMANN3 nach seinen auf Island gemachten Erfahrungen, ja dieser glaubt, dass die in dem obersten Theile der Atmosphäre als Bogen, Streifen und Flocken sichtbaren Wolkenschichten den Nordlichtern zum Substrat dienen, und auch v. WRANGEL 4 bemerkt, dass die Nordlichtstrahlen, wenn sie bis ins Zenith kommen, in Gestalt leichter Wolken verschwanden, welche weisslich blieben und oft am folgenden Tage noch sichtbar waren.

Es verlohnte sich kaum der Mühe, noch weitere Zeugnisse beizubringen, wäre es nicht, um die Gewissheit und Allgemeinheit der Sache mehr zu beurkunden. Gilbert 5 beobachtete, das einige Theile des Lichtbogens vorzüglich hell wurden, sich ablösten, auswärts zogen und allmälig verschwanden; in der

<sup>1</sup> Edinb. Phil. Journ. N. Ser. No. VI. p. 380.

<sup>2</sup> Ebend. p. 392.

<sup>3</sup> Edinb. Phil. Journ. XX. p. 366. G. LXXV. 61.

<sup>4</sup> Physikalische Beobachtungen. S. 57.

<sup>5</sup> Dessen Ann. XVIII. 256.

Gegend des Arkturs aber war das Nordlicht vorzüglich hell und eben dort standen einige feine Strichwolken, die den Stern zuweilen verdunkelten. Auch nach Durin war am 19. Sept. 1817 während des Nordlichts der Himmel nicht frei von Dünsten und am nördlichen Theile desselben stand eine kleine Wolke, an der die Lichtbündel wie an einer Klippe stehen blieben. Man hat auch oft bemerkt, dass die an sich heitere Luft bei Nordlichtern in schnellen Wechseln getrübt wird, welches HANSTEEN als wahrscheinliche Folge einer Verdichtung des vorhandenen Wasserdampfes betrachtet. In der That würde es, wie mir scheint, nicht zu viel behauptet seyn, wenn man annehmen wollte, dass sich bei jedem Nordlichte einige dasselbe begleitende Wolken am Himmel zeigen oder leichte, nicht eigentlich trübende Dünste den Zustand der Atmosphäre modificiren, wie dieses auch dann der Fall ist, wenn die Fixsterne hellglänzend ungewöhnlich stark scintilliren. Hierzu berechtigt nicht sowohl die Menge der so eben erwähnten Thatsachen, als insbesondere ein Ueberblick der vielen Orte, woselbst bei dem großen Nordlichte am 7. Jan. 1831 die Anwesenheit solcher Wolken oder Dünste beobachtet wurde 2. In Colberg endete das Nordlicht frühzeitig mit einer Verdunkelung des ganzen Himmels, zu Berlin erhoben sich manche Lichtparthieen in Gestalt sehr weißer feiner Wolken und bewegten sich diesen ähnlich zum Zenith, in Leipzig zeigte sich schon am Nachmittage eine Nebensonne und die Sterne, durch ein Fernrohr gesehn, flackerten in Folge einer Trübung der Atmosphäre, v. Hoff fand, dass der obere Rand des Lichtbogens etwas wolkenartig Verwaschenes hatte und ein abgesonderter Lichtsleck sich von einem lockern Wölkchen nicht unterscheiden ließ, wie auch Knies wahrnahm, eben so redet Bischoff von einer sich bewegenden lichten Wolke, in Versailles wurde eine ähnliche Erscheinung gesehn, eben so in Gosport, ich selbst aber habe zu wiederholten Malen die schön roth erleuchteten, sehr zarten Wölkchen wahrgenommen und bin überzeugt, dass noch viel mehrere Beobachter die einzeln sich langsam bewegenden rothen Massen für erleuchtete Wölkchen gehalten haben würden, wenn nicht ihre große Durchsichtigkeit davon abgehalten hätte, die

<sup>1</sup> G. LXVII. 192.

<sup>2</sup> Nach Poggendorff Ann. XXII. 434 ff.

aber durchaus nichts beweist, da bekanntlich auch das Mondlicht scheinbar ungeschwächt durch dieselben dringt, wenn sie hinlänglich fein sind. In Christiansand endlich war am Nachmittage ein glatteisender Nebel gefallen und während des Nordlichts standen dicke Wolken im Norden und Süden am Himmel. Am allermerkwürdigsten, wenn auch nicht einzig in seiner Art, ist das Nordlicht vom 23. Febr. 1805, welches DALTON, ein gewiss sehr competenter Zeuge, beschreibt 1. "Der Himmel," heisst es, "war fast ganz mit dicken Wolken bedeckt, hauptsächlich im Süden, und es regnete etwas. An der Südseite des Meridians, ungefähr in 60° Höhe, wo die Wolken weniger dick zu seyn scheinen, erregte eine auffallende wankende (vacillating) Flamme die Aufmerksamkeit der Menschen auf der Strasse. Sie glänzte zuweilen so lebhaft, dass man einen zum Horizonte herabgehenden Lichtstrom durch den dicksten Theil der Wolken hindurch sah, zu andern Zeiten aber wurde die ganze Südgegend wie durch einen Blitz erhellt, Das Licht erreichte das Zenith nicht, auch fehlte es an der Nordseite des Himmels, wo die Wolken gebrochen waren." Die nahe Verbindung, worin hiernach das Nordlicht mit dem Gewitter steht, wird durch die Ansicht FARQUHARSON's 2, eines vieljährig emsigen Beobachters dieser Meteore, bestätigt. Dieser meint nämlich, dass in der Gegend von Maray-Firth häufig ins Zenith gehende Lichtbogen gebildet werden, die vielleicht mit den in jener Gegend herrschenden westlichen Stürmen in Verbindung ständen, ja nach seinen länger fortgesetzten Beobachtungen hegt er sogar die Ansicht 3, dass das Nordlicht ein durch die Bildung der Wolken und die wässerigen Niederschläge erzeugtes Phänomen sey. Es würde indess zu tief in die Theorie dieser Meteore führen, wenn ich mich hier auf etwas anderes als die Mittheilung der Thatsachen einlassen wollte.

Endlich muß bei dieser Gelegenheit noch der Einfluß des Windes auf das Nordlicht erwähnt werden. Die häufig vorkommenden Angaben, daß einzelne Lichtwolken sich abgesondert und genau so am Himmel fortbewegt hätten, als gewöhn-

<sup>1</sup> Nicholson Phil. Journ. T. X. p. 303. Daraus in G. XXIV. 365.

<sup>2</sup> Phil. Trans. 1829. p. 118.

<sup>8</sup> Ebend. 1830. p. 108.

liche vom Winde getriebene Wolken, deuten allerdings auf eine solche Ursache hin, man betrachtet diese Erscheinungen aber als dem Nordlichte eigenthümlich zugehörige Lichtphäno-Auf gleiche Weise könnte man wohl das Aufsteigen der Lichtbögen, die sich mit ungleicher und ungleichsörmiger Geschwindigkeit von Norden nach Süden zum Zenith und durch dasselbe bewegen, erklären, allein die bisherigen Beobachtungen entscheiden hierüber, keineswegs genügend. Nach BORY DE ST. VINCENT 1 hat der Wind auf die Nordlichtstrahlen gar keinen Einfluss, weil sie demselben zuweilen entgegengehn; allein dieses Argument wird durch die bekannten nach verschiedenen Richtungen gehenden Luftströmungen in den ungleich hohen Schichten der Atmosphäre unzulässig. Bei dem Nordlichte, welches Bror 2 am. 27. August. 1817 beobachtete, schien allerdings ein sanfter N. W. Wind das Meteor nach S. O. zu bewegen. Auch v. WRANGEL 3 sah im Nov. 1822, dass die Säulen eines Nordlichts bei mässigem N. O. Winde sich gleichmäßig nach S. W. bewegten. Mit ihrer Annäherung zum Zenith nahm ihre Geschwindigkeit zu, so daß sie ihnen näher schienen, als die Wolken gewöhnlich zu seyn pslegen, was seiner Ansicht nach keine optische Täuschung seyn konnte. Endlich berichtet auch Hoon 4, dass er am 27. April 1821 zu Fort Enterprise deutlich gesehn habe, wie der Wind eine Nordlichtsäule in 10 Minuten von N. O. b. O. nach S. trieb. Dass der Wind hierbei wirksam gewesen sey, scheint ihm nicht zweiselhaft, vielmehr findet er es auffallend, dass er diese Wirkung nicht schon früher erkannt habe, wovon er die Ursache jedoch darein setzt, dass der meistens seitwärts gegen den Bogen gerichtete Wind auf dessen Bewegung keinen bedeutenden Einfluss haben konnte, damals aber, weil er in nördlicher Richtung wehte, mit der Bewegung des Nordlichtbogens zusammensiel, abgerechnet, dass in dem angegebenen Falle das Meteor der Erde vorzüglich nahe gekommen seyn möge. Wenn übrigens zugestanden wird, dass erleuchtete und insbesondere mit röthlichem Lichte erleuchtete dünne Wölkchen einen Theil

<sup>1</sup> G. XIX. 252.

<sup>2</sup> Ebend. LXVII. 19.

<sup>3</sup> Physikalische Beobachtungen u. s. w. S. 59.

<sup>4</sup> Narrative of a Journey cet, p. 384.

der Nordlichtphänomene ausmachen, wie so eben mindestens höchst wahrscheinlich gemacht worden ist, so folgt schon hieraus ein gewisser Einstuss des Windes auf diese Lichtparthieen nothwendig, künstige, diesen besondern Umstand besonders berücksichtigende Beobachtungen müssen jedoch entscheiden, wie weit derselbe mit Sicherheit anzunehmen sey.

Sternschnuppen sind zuweilen als zufällige Begleiter der Nordlichter wahrgenommen worden, FARQUHARSON 1 aber meint, dals sie sich dann häufiger zeigen, als sonst, und dals ihre Bahnen in der Richtung der Nordlichtstrahlen liegen, also der Neigungsnadel parallel seyen, weswegen beide Meteore einander zuzugehören schienen. Allein diese Beobachtung steht unter den ausnehmend zahlreichen über die Nordlichtphänomene zu sehr isolirt und die Behauptung über die Richtung der Sternschnuppen widerspricht sogar genauen Messungen, namentlich von W. BRANDES2. Noch ungleich wichtiger ist, was v. Whangel 3 in dieser Beziehung sagt, nämlich: "wenn Sternschnuppen im Bezirke der Nordlichter erscheinen, so entzünden sich an der Stelle, wo dieselben durchgingen, sogleich Feuersäulen, die dann von ihrem Entstehungsorte sich seitwärts (mit dem Winde) bewegen, und es entstehen an ihrer Stelle andere Säulen und Strahlenbündel. Dass demnach Sternschnuppen am Entzünden der Säulen im Nordlichte Antheil nehmen, ist oft von mir beobachtet worden. " Auch hierbei möchte ich sagen, dass diese einer Täuschung so leicht unterworfenen Thatsachen zu isolft stehen, indem es unbegreislich bleiben würde, warum kein anderer unter den übermäßig zahlreichen Beobachtern jemals etwas Aehnliches wahrgenommen haben sollte. Im Ganzen hängt diese Thatsache mit der Theorie der Nordlichter innig zusammen und muß daher dort nochmals näher erörtert werden.

## g) Zusammenhang mit der Elektricität.

Man hat seit CANTON sehr allgemein des Nordlicht für ein elektrisches Phänomen gehalten und war daher bemüht, die Anwesenheit einer ungewöhnlich großen Menge von Elektricität

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1830. p. 110.

<sup>2</sup> Vergl. Sternschnuppen.

<sup>4</sup> Physikalische Beobacht, S. 59.

VII. Bd.

in der Atmosphäre während der Dauer jener Meteore nachzuweisen; viele erhielten hierbei ein bejahendes, eben so viele ein verneinendes Resultat; die Geschichte dieser Forschungen zeigt, auf welchem mühsamen Wege man zu einiger sichern Entscheidung über diese Frage gelangte. CANTON 1 selbst, welcher das Nordlicht aus einer Ugberströmung der Elektricität von einer positiv elektrischen zu einer negativen Wolke erklärte, stützte sich hierbei auf die Erfahrung, dass er bei Nordlichtern vermittelst des Elektrometers eine weit großere Menge Luftelektricität wahrgenommen habe, als sonst während der Nacht angetroffen werde. Winklen 2 war zwar Anhänger der durch MAIRAN aufgestellten Hypothese, glaubte jedoch an eine Erregung der Elektricität durch den Stofs der Sonnenstrahlen gegen die Erdatmosphäre und führt einige hierauf bezügliche Erfahrungen an; Monozzo 3 versichert, bei dem von ihm am 29. Febr. 1780 zu Turin beobachteten Nordlichte das Elektrometer in steter Bewegung gesehn zu haben, indem sich dessen Korkkügelchen bis 5 Zolle von einander entfernten, wenn die Strahlen aufschossen, ja die Korkkügelchen sollen sogar diesen Strahlen entgegenkommend in die Höhe gehoben worden seyn; BOECKMANN behauptet, bei dem Nordlichte am 28. Juli 1783 starke Veränderungen an seinem Elektrophore wahrgenommen zu haben; auch Volta fand bei einem Nordlichte die Luftelektricität vermittelst des Condensators stärker, und BREWSTER endlich hörte von einem Bekannten, dass während des Ausschiessens starker Nordlichtstrahlen sich das Elmsseuer auf der Kirchthurmspitze zeigte. Allein diesen im Ganzen nicht sehr gewichtigen Zeugnissen stehen viele andere ungleich bedeutendere entgegen.

Viele der früheren Beobachter fanden die Luftelektricität bei Nordlichtern keineswegs ungewöhnlich stark. Wiedebung?

<sup>1</sup> Phil. Trans. XLVIII. p. 356.

<sup>2</sup> Coniectura de vi el. vaporum solarium in lum. bor. Lips. 1763. 4.

<sup>3</sup> Mem. de l'Acad. de Turin. T. II. p. 328.

<sup>4</sup> Götting. Magaz. 1. Jahrg. S. 217.

<sup>5</sup> Aus Rozier's Journ. in Gehler's Wörterb. a. A. Th. III. S. 369.

<sup>6</sup> Edinb. Journ. of Sc. IX. p. 75.

<sup>7</sup> Beobachtungen und Muthmassungen über die Nordscheine. Jens 1771, 8.

nahm zwar unter 8 Nordlichtern, die er 1769 und 1770 beobachtete, bei dreien starke Luftelektrität wahr, aber bei zweien sehr schwache Spuren und bei den übrigen gar keine, auch zeigten im December die fast täglich erscheinenden nie eine Spur. Ro-NAYNE 1 fand eine Vermehrung der Luftelektricität nur dann. wenn sich zugleich ein Nebel erhob. BERGMANN<sup>2</sup> in Upsala fand sie selbst bei den stärksten Nordlichtern niemals vermehrt, eben so wenig Profer's zu Umba in Lappland, ungeachtet er eine 20 Fuss hohe isolirte Stange auf einem Felsen aufgesteckt hatte, und GALLIZIN's selbst nicht bei der Anwendung eines elektrischen Drachen. Auch S. P. van Swinden & meint, die Anzeigen Vermehrter Luftelektricität seyen so zweideutig, dass es richtiger scheine, gar keinen Einfluss der Nordlichter auf die Zunahme dieser Elektricität anzunehmen. Fragt man nach den Resultaten, welche die neueren Physiker in dieser Beziehung erhalten haben, so sind diese nicht zahlreich, weil sie in die Periode seltener Nordlichter fallen, allein auch diese entscheiden im Ganzen gegen den Einfluss des Nordlichts auf das Elektrometer. Es scheint mir indels überflüssig, diese einzeln aufzuzählen, weswegen ich mich blos auf das Zeugniss HAN-STEEN'S 6 berufe, welcher aus eben diesem Grunde FRANKLIN'S Hypothese für unzulässig erklärt. Am entscheidendsten müssen aber die Resultate der neuesten, mit größter Genauigkeit angestellten Versuche seyn. Indels Sconesby? konnte bei allen von ihm gesehenen Nordlichtern, namentlich bei einem am 20. Mai 1818, nie eine Spur von Luftelektricität am Elektrometer wahrnehmen. PARRY8 und seine Begleiter fanden bei ihren vielen Beobachtungen des Nordlichts auf der Insel Melville, daß das Blattgoldelektrometer nie dadurch zur Divergenz gebracht wurde, namentlich erwähnen sie dieses bei den am 9. Nov. 1819, am 8. Jan. 1820 und am 9. Febr. desselben Jahres gesehenen größeren, mit dem Zusatze, dass das Elektrometer ge-

<sup>1</sup> Phil. Trans. XLIV. p. 139.

<sup>2</sup> Ebend. LII. p. 385.

<sup>3</sup> Nov. Comm. Petrop. XIV. P. II. p. 88.

<sup>4</sup> Mem. de l'Acad. de Broxelles T. III. p. 10.

<sup>5</sup> Recueil des Mem. sur l'analog. cet. T. III. p. 204.

<sup>6</sup> Schweigg, Journ. N. R. XVI. 201,

<sup>7</sup> Account of the arc. Reg. T. I. p. 383. 418.

<sup>8</sup> Zweite Reise u. s. w. S. 196, 224, 239.

nau beobachtet worden sey, welches noch obendrein mit einer isolirten, vom Mastkorbe bis auf das Eis herabgehenden Kette in Verbindung stand. Ein gleiches verneinendes Resultat erhielten dieselben auf ihrer dritten Entdeckungsreise<sup>1</sup>. Oft brachten sie an isolirenden Stäben eine Kette so an dem Hauptmaste an, dass eine oben mit ihr verbundene Spitze über diesen und im Ganzen 115 F. über dem Meeresspiegel hervorragte, aber das Blattgoldelektrometer zeigte am untern Ende derselben keine Spur von Elektricität; dennoch aber gab eine kleine Elektrisirmaschine sehr starke Funken. Man muß bei diesen Berichten wohl berücksichtigen, das sich diese Reisenden oberhalb des eigentlichen Sitzes der Nordlichter befanden<sup>2</sup>, weswegen sie ihnen auch nie so nahe kamen, als ihren Landsleuten an der Nordküste des americanischen Festlandes.

Die durch diese letztern erhaltenen Resultate sind in der That merkwürdig. Hoop 3 beobachtete anhaltend ein 50 F. über der Oberstäche der Erde aufgehängtes Elektrometer, fand jedoch nie, dass dasselbe merkbar vom Nordlichte afficirt wurde. Zu eben dieser Ueberzeugung gelangte FRANKLINA während seines Aufenthalts zu Fort Enterprise. Auch RICHARDSONS konnte an eben diesem Orte während der ganzen Dauer des Winters mit einem nach DE SAUSSURE construirten Elektrometer nie die mindeste Spur von Luftelektricität wahrnehmen; dennoch aber war die Elektricität der Menschen so stark, dass die Holundermarkkügelchen zur größten Divergenz auseinander fuhren, wenn die Hand das Instrument berührte, die trockne Haut aber bewirkte, dass beide Hande an einander gerieben starke Elektricität entwickelten, die durch den Geruch kenntlich wurde. Noch mehr war eben dieses merkbar bei den Häuten der ausgestopften Thiere in den Zimmern, indem diese nicht selten, selbst ohne gerieben zu seyn, dem genäherten Knöchel einen bedeutenden Funken gaben. Auch aus den Beobachtungen, welche Capt, FRANKLIN 6 unter höheren Breiten bei sei-

<sup>1</sup> Journ. of a third Voy. p. 63.

<sup>2</sup> S. oben unter b.

<sup>3</sup> Narrative of a Journey cet. p. 543.

<sup>4</sup> Ebend. p. 553.

<sup>5</sup> Ebend. p. 598.

<sup>6</sup> Narrative of a second exped. App. VII.

nem Aufenthalte am Bärensee und zu Fort Franklin anstellte, ging das Resultat hervor, daß das Blattgoldelektrometer nie vom Nordlichte afficiet wurde.

Aber eben diese verneinenden, der Wahrscheinlichkeit nicht zusagenden Resultate vermochten Hoon 1, eine etwas abweichende Methode des Beobachtens zu Fort Enterprise zu wählen. Es wird nämlich in der Folge erwähnt werden, dass die Art der gleichzeitigen Abweichung zweier Magnetnadeln ihn auf die Vermuthung brachte, diese selbst möge wohl Folge der Elektricität seyn; weil aber das gemeine Korkkugel-Elektrometer nie die geringste Spur von Elektricität wahrnehmen liefs, so verfertigte er sich für diesen Zweck folgendes Instrument. Eine 8 Zoll lange messingne Nadel, auf einer Compasscharte befestigt, wurde auf einer kupfernen Spitze in einer hölzernen Büchse balancirt, welche letztere an der einen Seite eine Eintheilung von 60 Graden des Kreisbogens trug und mit einem Schieber bedeckt wurde, an welchem alle Fugen mit Papier überklebt waren, um den Zutritt der Luft abzuhalten. Damit die Elektricität eben so gut, als bei messingnen Compassbüchsen, zugeleitet werden könne, steckte er einen 8 Zoll langen Eisendraht lothrecht so durch den Deckel, dass sein unteres Ende sich in gleicher horizontaler Ebene mit der Nadel befand, und eine Glasplatte erlaubte dann in das Innere der Büchse zu sehen. Nachdem die Prüfung ergeben hatte, dass der Apparat keinen Magnetismus enthielt, wurde er am 2. Mai auf ein bedecktes Gesimse an der Außenseite des Hauses in einer Richtung nahe genau von O. nach W. gesetzt, indem die Nadel sich in 25 Minuten Entfernung vom genannten eisernen Conductor befand und die Büchse durch eine angebrachte kleine Libelle (glass bubble) gegen jede unbemerkte Bewegung gesichert war. Die Nadel stand um 12 Uhr noch unverändert, es ward kein Nordlicht beobachtet, aber FRANKLIN sah bald darauf eins und um 8 Uhr Morgens am 3. Mai war die Nadel mit dem Conductor in Berührung. Hoon bewegte sie 40 Minuten weit von demselben und beobachtete die nämliche Wirkung wieder am 3., 5., 6., 9., 10. und 11. Mai, an welchen Tagen jederzeit Nordlichter waren, die an den übrigen fehlten. Das Thermometer stand während dieser Zeit zwischen 26° und 56° F. am

<sup>1</sup> Narrative of a Journey cet. p. 586.

Tage, 10° und 33° F. bei Nacht, die Bewegung der Nadel wurde allezeit erst am folgenden Morgen wahrgenommen. Am 12. Mai war kein Nordlicht und die Nadel blieb ruhig, aber am 13. Mai um Mitternacht schossen mehrere Lichtbögen von N. W. nach S. O. und die Nadel wurde aus einer Entfernung von 1° angezogen; die Temperatur war 12° F. Um den Apparat zum eigentlichen Elektrometer zu machen, wurde das Pivot der Nadel und der Conductor durch Siegellack isolirt und das Ganzo an seinen frühern Platz gestellt. Am 14. Mai war die Temperatur 54° F., es entstand ein heftiger Wind aus N. N. W. mit Schnee und das Thermometer ging um Mitternacht auf 19° F. herab. Am 15. um 9 Uhr Morgens war die Nadel bis auf 30° Entfernung vom Conductor abgestofsen und konnte mit ihm nicht zur Berührung gebracht werden, bis letzterer zufällig berührt war. Am 24. Mai zwischen 10 und 12 Uhr Abends wurde die Nadel abermals angezogen und dann bis 25° abgestofsen, FRANKLIN aber bemerkte am folgenden Morgen eine Ablenkung seiner Magnetnadel von 20 Minuten, woraus also auf die Anwesenheit eines Nordlichts geschlossen werden konnte, dann folgende lange Dauer der Tage hinderte leider die Fortsetzung dieser interessanten Beobachtungen. Hoop sieht es als gewiss an, dass die beschriebenen Wirkungen von der Elektricität herrührten, wagt aber nicht darüber zu entscheiden, ob diese durch das Nordlicht zugeführt oder abgeleitet wurde.

Da man die letztere Schlussfolgerung nicht wohl in Abrede stellen kann, so darf man es als ein ziemlich sicheres Resultat der gesammten mitgetheilten Beobachtungen betrachten, daßs das Nordlicht allerdings von einer Veränderung der Lustelektricität begleitet ist, allein nur an denjenigen Orten, denen diese Meteore ganz eigentlich zugehören, und auch dort kann dieselbe nicht anders 'als schwach seyn'; weil 'sonst auch die übrigen Elektrometer mindestens einige Spuren davon gezeigt haben müßten. Wenn hiermit die einzige Beobachtung von Monozzo unvereinbar ist, so muß man gestehn, daß diese neben so vielen andern, das Gegentheil von jener beurkundenden, nicht sehr ins Gewicht fallen kann und allzusehr auf die Vermuthung einer stattgefundenen Täuschung führt,

## h) Zusammenhang mit dem Magnetismus.

Das Nordlicht steht auf mehrfache Weise im Zusammen-

hange mit dem tellurischen Magnetismus, wie hauptsächlich aus den neuesten Beobachtungen unverkennbar hervorgeht, ja viele sind so weit gegangen, dasselbe für eine rein magnetische Erscheinung zu halten. Die Untersuchung hierüber muß daher wohl einen gewissen Grad der Vollständigkeit haben, und um diesen möglichst zu erreichen, scheint es mir am zweckmäßigsten, die einzelnen Verhältnisse zu sondern und jedes für sich zu betrachten, wodurch auf jeden Fall die Uebersicht erleichtert wird.

1) Man nimmt an, die Ebene der Nordlichtbögen stehe senkrecht auf dem magnetischen Meridiane oder bilde mit diesem zwei rechte Winkel und die Krone des Nordlichts befinde sich allezeit an derjenigen Stelle des Himmels . wohin die Südspitze der Neigungsnadel gerichtet ist. Dass diese Behauptungen nicht durchaus hypothetisch seven, last sich/leicht aus einer großen Menge von Thatsachen darthun. Gassenni sagt von dem Nordlichte, welches am 12c Sept. 1612 die allgemeine Aufmerksamkeit so sehr erregte, dasselbe genau im Norden stand, und so muste es auch seyn, weil die Abweichung der Magnetnadel in Frankreich damals nur etwa 4 oder 2° betrug, und erst als diese zunahm, bemerkte man die mehr westliche Richtung der Nordlichter. HALLEY 2 aber setzt den Mittelpunct der Krone bei dem von ihm 1716 beobachteten Nordlichte in den Kopf der Zwillinge, welches ungefähr 20° Abstand vom Zenith, also fast genau den Punct giebt, wohin die verlängerte Axe der Neigungsnadel trifft. Dagegen bemerkt schon Ma-RALDI bei der zu seiner Zeit mehr westlich gerückten magnetischen Abweichung, dass das Nordlicht 10° westlich stand, eben so HORREBOW zu Kopenhagen, und Godin3, welcher dasselbe früher genau im Norden gesehn haben wollte, fand am 22. Febr. 1734 eine westliche Abweichung von 14°. Obgleich also keineswegs alle Nordlichter genan an der nämlichen Stelle sich zeigen, so fanden die Beobachter sich dennoch schon in jenen frühern Zeiten veranlasst, eine Abweichung derselben nach W. als in den meisten Fällen stattfindend anzunehmen, ja man schloss sogar aus der Vergleichung der Beobachtungen im 17ten

<sup>1</sup> Opera. Lyon 1658. VI. Vol. fol. T. II. p. 107.

<sup>2</sup> Phil. Trans. No. 347.

<sup>3</sup> Mem. de l'Acad. 1734. p. 569.

Jahrhunderte und im Anfange des 18. Jahrhunderts von Gas-SENDI, CASSINI, MARALDI, GODIN und andern, dass der Ort des Nordlichts mit der Abweichung der Magnetnadel übereinstimme, wie dieses namentlich Lemonnier als erwiesen ausspricht, obgleich einige Fälle, in denen es genauer im wahren Norden beobachtet wurde, nicht unbekannt blieben. Nach CA-VENDISH 2 war die Mitte des Nordlichtbogens am 23. Febr. 1784 etwa 18° westlich, die Abweichung der Magnetnadel aber betrug 23°. Noch entscheidender ist das Resultat einer langen Reihe von Beobachtungen, welche DALTON in Kendal und CROSTWHAITE in Keswick in den Jahren 1702 und 93 angestellt haben, wonach die Mitte der Bögen fast allezeit genau im magnetischen Meridiane, der Mittelpunct der Krone aber in der Verlängerung der Neigungsnadel lag 3. GILBERT, WREDE und AUSFELD bemerkten bei den von ihnen beobachteten Nordlichtern, dass der hellste Punct derselben mehr westlich und die größte Höhe des Lichtbogens im magnetischen Meridiane, lag 4. HANSTEEN fand durch genaue Messungen am 7, Oct. 1816 das Azimuth des Nordlichtbogens = 12° 11' und den Mittelpunct der Krone = 73° 10' S., bei dem am 8, Febr. 1817 aber ersteres = 14° 57', letzteren in 74° 39', also mit der mittlern Abweichung und Neigung der Magnetnadel genau übereinstimmend, Auch BIOT 5 mass auf Unst am 27. Aug. 1817 die Lage beider Schenkel des großen Nordlichtbogens und fand die Mitte derselben nur etwa um 4° von der Richtung der Deklinationsnadel abweichend. welche 28° 50' westlich vom astronomischen Meridiane abstand.

Inzwischen stellt Bior selbst, so sehr er den Satz vertheidigt, dass die Ebene des Nordlichtbogens mit dem magnetischen Meridiane zwei rechte Winkel bilde, nicht in Abrede, dass namentlich nnter höhern Breiten, wo die Kraft der Deklinationsnadel nur geringe ist, bedeutende Abweichungen hiervon vorkommen, wie er selbst aus der Berechnung der Azimuthe mehrerer durch Celsius zu Torneä in den Jahren 1736 und 1737 beobachteten Nordlichtbögen fand. Um so mehr aber soll ge-

<sup>1</sup> Lois du Magnetisme. Par. 1776. 2 Voll. 8. T. I. p. 153.

<sup>2</sup> Phil. Trans. 1709.

<sup>3</sup> Dalton meteorological observations and ossays. Lond, 1793. p. 54.

<sup>4</sup> G. XIX. 108. LXVII. 11.

<sup>5</sup> Ebend, LXVII. 11.

rade in jenen Gegenden die Mitte der Krone in der verlängerten Axe der Neigungsnadel liegen.

Bei einer so wichtigen Frage muß man sich nothwendig nach mehreren Zeugnissen und aus verschiedenen Gegenden umsehn, weil die Abweichung der Magnetnadel nicht überall gleich ist, die Resultate in dem nämlichen oder in einander nahe liegenden Meridianen aber durch blossen Zusall übereinstimmen könnten. Nach v. WRANGEL 1 fingen die Nordlichter in Nischne-Kolymsk meistens in N. O. Viertel an und die Mitte der Breite des leuchtenden Segments lag im Allgemeinen im ersten oder zweiten Striche vom wahren N. nach O. Dort ist aber die Abweichung == 11° 45' östlich. Dagegen sah ERMAN 2 den Nordlichtbogen am 1. Dec. 1828 zu Tobolsk westlich vom astronomischen N., obgleich auch dort die Abweichung der Magnetnadel östlich ist; ja die Einwohner jener Gegenden sagten, dass es dort zweierlei Nordlichter gebe, die stärker leuchtenden in östlicher und die schwächeren in westlicher Richtung. Nach Durin 3 stand zu Glasgow am 19. Sept. 1817 der Nordlichtbogen fast senkrecht auf dem magnetischen Meridiane, dagegen fand KATER 4, dass die Ebene des Nordlichtbogens am 29. Sept. 1828 auf dem magnetischen Meridiane lothrecht stand. FARQUHARSON 5 aber schließt aus seinen zahlreichen Beobachtungen, dass der Nordlichtbogen in der Regel auf dem magnetischen Meridiane senkrecht stehe, es gebe jedoch nicht wenige Fälle, in denen das Meteor sich östlich oder westlich von demselben zeige. Diese Unregelmäßigkeit in der Lage des Nordlichtbogens nimmt unter höhern Breiten zu, wo die Kraft der Deklinationsnadel schwächer, die Deklination größer ist und man sich mehr in der eigentlichen Region der Nordlichter befindet. Andreas Ginge 6 sah in Gothab unter 64° 10' N. B. am 12. Dec. 1786 ein Nordlicht, welches sich in O. erhob, so nach dem Zenith aufstieg und einen in N. und S. auf dem Horizonte

<sup>1</sup> Physikalische Beobachtungen S. 58.

<sup>2</sup> Poggendorff Ann. XXII. 551.

<sup>8</sup> Ann. Ch. Phys. VI. G. LXVII. 190.

<sup>4</sup> Ann. Ch. Ph. XXXIX. 416.

<sup>5</sup> Edinb. Journ. of Sc. N. S. No. XII. p. 392. Vergl. Edinb. Phil. Journ. No. XVI. p. 308. Phil. Traus. 1829. p. 110.

<sup>6</sup> Hansteen in Schweigger's Journ. N. R. XVI. 189.

stehenden Bogen bildete; nach THIENEMANN dagegen geht der Nordlichtbogen auf Island von N. O. nach S. W. mit ungleichen Abweichungen nach beiden Seiten, was mit der dortigen magnetischen Deklination von ungefähr 35° westlich recht gut übereinstimmt. KEILHAU2, dessen interessante Beobachtungen in Finmarken schon mehrmals erwähnt worden sind, bemerkt ausdrücklich, dass der höchste Punct des Bogens wenigstens nicht allezeit im magnetischen Meridiane lag, sondern etwas nördlich davon abwich. Von großer Bedeutung endlich ist die Angabe Scoresby's 3, dass der Nordlichtbogen an der Ostküste Grönlands unter 64° 41' N. B. bei 30° westlicher Abweichung der Magnetnadel zuerst im Norden erschien, durch das Zenith ging und fast den südlichen Horizont erreichte. Man findet indels diese abnorme Richtung des Nordlichtbogens häufiger in den hoch nördlichen Theilen des atlantischen Oceans. Die Beobachtungen des großen Nordlichts am 7. Jan. 1831 sind noch überall in frischem Andenken und es genügt daher im Allgemeinen zu bemerken, dass dasselbe meistens im magnetischen Norden gesehn wurde, am auffallendsten zu Christiansand, wo sich die Krone auch sehr genau in der verlängerten Axe der Neigungsnadel bildete; blos in Wien hatte dasselbe eine östliche Lage, ein allerdings auffallender Umstand, allein schon die mitgetheilten Thatsachen und noch mehr die weiter beizubringenden zeigen, dass solche Anomalieen keineswegs unerhört, ja selbst nicht einmal sehr selten sind.

Vor allen Dingen muß es von großem Interesse seyn, die Berichte der englischen Reisenden an der Nordküste America's auch über die vorliegende Frage zu hören. Der Kürze wegen bemerke ich nur im Allgemeinen, daß nach dem, was oben (unter b) bereits mitgetheilt worden ist, Parry bei seinem Aufenthalte auf der Insel Melville die Nordlichter der Richtung der Magnetnadel gemäß im Süden sah, auf seiner Rücksahrt aber die eigentliche Linie dieser Meteore durchschnitt, bis sie ihm nördlich erschienen. Auch zu Port Bowen mußten sie noch in südlicher Richtung gesehen werden. Als eins der gewichtigsten Zeugnisse dient aber das des Lieutenants Hoop 4,

<sup>1</sup> G. LXXV. 66.

<sup>2</sup> Ebend. XC. 619.

<sup>3</sup> Reise, übers. von Kries. S. 30.

<sup>4</sup> Narrative of a Journey cet. p. 543.

welcher von seinem Aufenthalte in Cumberland-House unter 53°,5 N. B. und bei etwa 18° östlicher Abweichung der Magnetnadel ausdrücklich erwähnt, dass die Bewegung der Nordlichtbogen stets von N. nach S. gerichtet war, wobei sie nie mehr als 20° vom magnetischen Meridiane abwichen, indem ihre Mittelpuncte eben so oft im wahren als im magnetischen Meridiane lagen. Eben dieses besagen die Berichte FRANKLIN's 1 aus Fort Enterprise unter 64° 28' 24" N. B. 113° 6' W. L. von Greenwich, wo die Abweichung der Deklinationsnadel 36° 24' 7" östlich und die Neigung der Inklinationsnadel 86° 58' 42" beträgt. Darin heisst es nämlich, dass die horizontalen Streifen und Massen von Licht an jedem Theile des Himmels und in sehr ungleichen Höhen erschienen, meistens im magnetischen O. und W., jedoch wurden sie mehr als einmal im mognetischen N. anfangend und im magnetischen S. endend gesehn. Die Bogen dagegen stiegen bei weitem am häufigsten so am Himmel auf und bewegten sich in einer solchen Ebene, dass sie mit dem magnetischen Meridiane zwei rechte Winkel bildeten. Nur einmal sah FRANKLIN einen Nordlichtbogen vom magnetischen N. zum magnetischen S. fortlaufend 2. Nach länger fortgesetzten Beobachtungen giebt auch Hoop 3 an, dass die Nordlichtbogen sich zuweilen mit ihren Mittelpuncten im magnetischen Meridiane erheben, setzt aber hinzu, dass sie zuweilen auch einige Grade östlich und westlich von diesem sich zeigen; RICHARDSON 4 aber versichert, so sehr er auch DALTON'S Meinung achte, könne er doch in Folge eigener Anschauung nicht zugeben, dass die Nordlichtstrahlen insgesammt die Richtung der Neigungsnadel hätten, auch bilde der Nordlichtbogen keineswegs jederzeit zwei rechte Winkel mit dem magnetischen Meridiane, indem er sich vielmehr sehr oft nach dem magnetischen O. und W. wende.

Aus allen diesen vielen Beobachtungen geht wohl als End-

<sup>1</sup> Eine oben unter b erwähnte Angabe Farkeln's, welche mit der hier mitgetheilten nicht wohl vereinbar ist, beruht vermuthlich auf einem Irrthnme, einer Verwechselung, denn die hier aufgenommene stimmt mit den Resultaten der übrigen Beobachter an dem nämlichen Orte genau überein.

<sup>2</sup> Narrative of a Journey. p. 551.

S Ebend. p. 580.

<sup>4</sup> Ebend. p. 597.

resultat unverkennbar hervor, dass zwar unter mittlern Breiten, oder eigentlicher in bedeutender Entfernung von derjenigen Zone, in welcher die Nordlichter einheimisch sind, mag dieser Abstand südlich oder nördlich liegen, die Richtung des Nordlichtbogens wo nicht ganz allgemein, doch bei weitem in den meisten Fällen mit dem magnetischen Meridiane zusammenfällt, dass aber in jener Zone selbst dieses Gesetz wegen der Menge der stattfindenden Ausnahmen kaum noch bestehn kann. her sah PARRY auf der Insel Melville unter 75° N. B. das Meteor allezeit in südlicher Richtung, dass aber Capt. Anjou es in eben dieser unter gleich hohen Breiten im sibirischen Eismeere gesehn haben sollte, wird nirgends angegeben, vielmehr setzt v. WRANGEL sie ohne Ausnahme nach Norden. aber befand sich in Tobolsk offenbar zwischen den beiden magnetischen Polen, und da die Nordlichter diese vorzugsweise umlagern, so ist die Angabe der dortigen Einwohner, dass sie die Nordlichter bald in westlicher, bald in östlicher Richtung sehen, die letztern als die nähern und jener Gegend eigentlich zugehörigen aber stärker, hiermit vollkommen harmonirend.

Noch ist es nöthig, den Ort der Nordlichtkrone besonderszu erwähnen. HANSTEEN 1 sagt, die Erfahrung scheine gezeigt zu haben, dass die Nordlichtkrone stets im magnetischen Meridiane, in der Verlängerung der Neigungsnadel liege, und es sind auch so eben einige ältere Beobachtungen erwähnt worden, welche diese Behauptung unterstützen, wie dieses nicht minder bei einigen neuern der Fall ist. Nach KATER? war die Höhe des Nordlichtbogens am 29. Sept. 1728 = 72° siidlich und er bildete also mit dem Horizonte einen gleichen Winkel, als die Inklinationsnadel. Allein dieser nämliche Bogen (wenn es anders der nämliche war) hatte zu Gosport nur 70° nördliche Höhe und zu Lynn - Regis nur 56°. Andere gemessene Bögen erreichten auch diese Höhe nicht, z. B. der am 1. Dec. 1828 zu Manchester gesehene, welcher nur bis 30°, und der am 26. Dec., welcher nur bis 20° am Himmel heraufkam. FARQUHARSON 3 beobachtete das Nordlicht sehr häufig zu Aberdeenshire und findet hiernach die Höhe des Bogens in der Regel nur 25 oder 30°,

<sup>1</sup> Poggendorff Ann. XXII. 482.

<sup>2</sup> Aun. Chim. Phys. XXXIX. 416.

S Edinb. Phil. Journ. No. XVI. p. 306.

zuweilen aber weit niedriger, selbst nur 5 bis 10°, setzt jedoch hinzu, dass einige derselben mitunter über das Zenith hinaus-Ebenderselbe meint aber, dass der Vereinigungspunct der Nordlichtstrahlen zur Krone 10° südlich vom Zenith sich befinde, und nach spätern Beobachtungen hält er einen Abstand desselben von 15° noch für richtiger 1. Nach Hällström 2 endlich beträgt der Abstand der Krone vom Zenith zwischen 0° und 12° südlich; einmal war dieselbe jedoch auch nördlich. Es ergiebt sich hieraus im Ganzen, dass die Höhe der Nordlichtbögen zwar sehr ungleich ist, wenn dieselben sich aber zu einer Krone gestalten oder die verschiedenen Nordlichtstrahlen sich hierzu vereinigen, was nur in seltenern Fällen geschieht. dann scheint allerdings dieser Vereinigungspunct nahe genau in der verlängerten Richtung der Neigungsnadel zu liegen, woraus unmittelbar hervorgeht, dass eine und dieselbe Krone nicht an verschiedenen, weit von einander entlegenen Orten beobachtet werden kann. Gelegentlich will ich noch erwähnen, dass nach Hoon 3 die Strahlen und Blitze des Nordlichts in der Regel der Richtung der Neigungsnadel parallel seyn sollen, denn sie erschienen im magnetischen Meridiane lothrecht, zu beiden Seiten desselben aber gegen den Horizont geneigt.

2) Dass das Nordlicht auf die Magnetnadel einen Einstuss habe 4, ist zwar von einigen in Abrede gestellt, von der Mehrzahl der Beobachter aber mit solcher Bestimmtheit behauptet worden, dass diese Thatsache wohl für factisch begründet gelten darf. Celsius 5 und Highter 6, die ältesten Zengen, dürfen insosern für vorzüglich wichtig gelten, als sie den später ausgesundenen Zusammenhang zwischen der Elektricität und dem Magnetismus nicht ahnden, folglich den Einstus der ihrer Ansicht nach elektrischen Nordlichter auf die Magnetnadel nicht muthmasen konnten, dennoch aber bemerkt zu haben versichern, dass die Abweichung der Deklinationsnadel sich wäh-

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1829. p. 110.

<sup>2</sup> Diss. de arcubns lum. in coelo conspectis. Aboae 1802.

S Narrative of a Journ. cet. p. 583.

<sup>4</sup> Vergl. was hierüher Bd. I. S. 159, bereits gesagt worden ist and ich hier nur kurz wieder berühre.

<sup>5</sup> Schwed. Abhandl. D. Ueb. XII. S. 54.

<sup>6</sup> Ebend. 1X. S. 36.

rend der Dauer dieses Meteors merklich andere, auf jeden Fall aber ein Schwanken derselben erzeugt werde. WARGENTIN1 stellte deswegen eigends eine Reihe von Beobachtungen mit der Abweichungsnadel an und fand die Thatsache vollkommen bestätigt. Nicht minder will T. Bengmann2 einen Einsluss des Nordlichts sowohl auf die Deklinations - als auch auf die Inklinationsnadel wahrgenommen haben. G. H. VAN SWINDER und dessen Bruder S. P. VAN SWINDEN beobachteten am 29. Febr. 1780 gleichzeitig eine merkliche Abweichung der Magnetnadel zu Franecker und Haag, indem die Nadeln erst am andern Morgen wieder zurückgingen; am 2. März beobachtete ersterer abermals dieses Phänomen, konnte des trüben Wetters wegen kein Nordlicht sehen, hörte aber, dass sich eins gezeigt habe 3: auch hat WINKLER mehrere Beobachtungen dieser Art in einem eigenen Programme zusammengestellt. Nach Cotte geräth die Magnetnadel durch das Nordlicht nicht blos in Schwankungen, sondern er beobachtete auch 1780 zu Montmorenci, dass sie die Erscheinung desselben eine Stunde vorher verkündigte und während seiner Dauer abwechselnd um mehr als einen Grad abgelenkt wurde. Ein ganz unbefangener Zeuge, Andreas GINGE 6, erwähnt, dass bei dem Nordlichte am 12. Dec. 1786 zu Gothaab unter 64° 10' N.º B. die Magnetnadel anfangs um 20 Min., nachher gar um 40 Min. abgelenkt wurde. HEMMER 7 benutzte zwar nur eine auf einer Spitze balancirte, übrigens starke, Brandersche Nadel, nahm aber dennoch einen Einfluss des Nordlichts auf dieselbe wahr, WILKE aber war geneigt, alle Oscillationen der Deklinationsnadel den Wirkungen des Nordlichts beizulegen, welches nach seiner Meinung sich täglich entzünden und auch die Inklinationsnadel in Schwankungen versetzen soll. Sowohl Schwankungen als auch Ablenkun-

<sup>1</sup> Schwed. Abhandl. D. Ueb. Th. XII. S. 57.

<sup>2</sup> Ebend. Th. XXVI. S. 269.

<sup>3</sup> Acta Soc. Pet. T. IV. P. I. p. 13.

<sup>4</sup> De commercio lum, bor, eum acu magnetica. Lips. 1767. 4.

<sup>5</sup> Journ. des Savans 1780. Nov. Gren's N. Journ. Th. III. S. 421. 6 Nye Samling af Danske Videns. Selskabs Skr. Kiob. 1783. T. III. Vergl. Hansteen in Schweigger's Journ. XVI. 189.

<sup>7</sup> Comm. Acad. el. Pal. T. VI. p. 317. Gren's Journ. d. Phys. Th. V. S. 88.

<sup>8</sup> Schwed. Mus. 1783. T. III. p. 824. G. XXIX. 420, 422.

gen der Deklinationsnadel wurden ferner wahrgenommen durch BLONDEAU zu Brest, MANN zu Nieuport, Weiss zu Tyrnau, LEMONNIER, LALANDE und mehrere andere<sup>1</sup>, auch sind hiermit die Zeugnisse von Julin<sup>2</sup>, Calpin<sup>3</sup> und Hällström<sup>4</sup> völlig übereinstimmend. Bertholon<sup>5</sup> nahm diesen Einflus auf die Magnetnadel gleichfalls wahr und will außerdem gefunden haben, das isolirte Nadeln ihn stärker zeigen.

Die Thatsache schien hierdurch fest begründet, wurde jedoch wieder etwas zweifelhaft durch die Behauptung von HELL 6, welcher bei seinem Aufenthalte zu Wardohuus im Jahre 1769 das Nordlicht zu einem vorzüglichen Gegenstande seiner Aufmerksamkeit machte und dabei gar keinen Einfluss desselben auf die Magnetnadel entdecken konnte, durch die Angabe von Beguelin 7, dass er bei den starken Nordlichtern am 18. Jan. 1770. desgleichen am 19. und 20. Febr. und 30. März 1771 nicht die geringsten Veränderungen der Magnetnadel wahrgenommen habe, durch das Zeugniss des VAN SWINDEN 8, dass nach seinen Beobachtungen auch messingne, nicht magnetische Nadeln durch das Nordlicht in Schwankungen geriethen, obgleich diese letztern auch zuweilen ruhten, während die magnetischen durch das Nordlicht bewegt wurden, und endlich durch die Beobachtungen von Cassini und MacDonald 9, dass auch gewöhnliche Gewitter einen ähnlichen Einsluss auf die Magnetnadel äußerten.

Das Verlangen, über diese durch das neu entdeckte Verhältnis zwischen Elektricität und Magnetismus noch interessanter gewordene Frage zur Gewissheit zu gelangen, veranlasste einige Gelehrte, die Magnetnadel anhaltend bein Tage und bei Nacht zu beobachten, und so gelang es der Beharrlichkeit des

<sup>1</sup> Mem. de l'Acad. de Bruxelles T. II. p. 271. Phil. Trans. Lll. p. 285. Lemonnier lois du Magnetisme. p. 116.

<sup>2</sup> Neue Abhandl. der Schwed. Acad. d. Wiss. 1793.

<sup>8</sup> G. XXIX. 396.

<sup>4</sup> G. XIX. 283.

<sup>5</sup> Encyclop, meth. T. I. p. 357.

<sup>6</sup> Aurorae borealis theoria nova. In app. ad Ephem. astron.

<sup>7</sup> Mem. de l'Acad. de Berlin 1770 u. 71.

<sup>8</sup> Recueil des Mém. sur l'analogie de l'electricité et du magnetisme. A la Haye 1784. 3 voll. 8. T. I. p. 476.

<sup>9</sup> G. III. 121.

AL. v. HUMBOLDT 1, am 21. Dec. 1806 die durch ein Nordlicht verursachten unzweiselhaften Schwankungen der Deklinationsnadel wahrzunehmen. Seitdem wurde die Thatsache durch mehrfach wiederholte Beobachtungen bestätigt, z. B. von Schübler 2 am 8. Febr. 1817, durch GAY-Lussac 3 u. a., ja man wollte sogar gefunden haben, dass die Magnetnadel selbst durch diejenigen Nordlichter afficirt werde, welche an dem Orte nicht sichtbar waren, wo die Magnetnadel beobachtet wurde, wie namentlich HANSTEER als Resultat mehrfacher Erfahrungen angiebt, auch nahm man wirklich in Paris ungewöhnliche Bewegungen der Magnetnadel wahr, als MACKENZIE gleichzeitig ein großes Nordlicht in Schottland beobachtete 5. Hauptsächlich ist diese Aufgabe vielfach und zugleich ausführlich durch ARAGO erörtert worden. Als eine entscheidende Thatsache diente die Beobachtung, dass am 29. März 1826 zu Paris ungewöhnliche Bewegungen der Magnetnadel wahrgenommen wurden, welche auf ein Nordlicht unter höhern Breiten schließen ließen und durch das gleichzeitig von Dalton gesehene eine unerwartete Bestätigung erhielten 6. ARAGO 7 fuhr nachher fort, die in Paris beobachteten regelwidrigen Schwankungen der Magnetnadel mitzutheilen und mit den später bekannt gewordenen Beobachtungen von Nordlichtern, namentlich in Großbritannien, zu vergleichen, hauptsächlich zuerst vom Jahre 1827, wobei der Einfluss dieser Meteore auf die Schwankungen sowohl der Inklinations - als auch der Deklinationsnadel sich ganz unverkennbar zeigte, am stärksten bei dem vom 8. Sept., welches nicht bloss in England, sondern auch in Frankreich, den Niederlanden u. s. w. gesehn wurde. Die Menge der hierdurch bekannt gewordenen Thatsachen, verbunden mit dem, was

<sup>1</sup> G. XXIX. 428.

<sup>2</sup> Schweigger's Journ. Th. XIX. Hft. 1.

<sup>8</sup> Ann. Ch. Phys. XXI. 404.

<sup>4</sup> G. LXVII. 47.

<sup>5</sup> Ann. Ch. Phys. XXI. 404.

<sup>6</sup> Ann. Ch. Ph. XXXI. 422, verglichen mit XXXVI. 404.

<sup>7</sup> Man findet diese Zusammenstellungen für das genannte und die folgenden Jahre in den Decemberhesten der Aun. de Ch. et Phys. Hieraus übertragen und durch die Zusätze von Hansteen und Kuppen bereichert findet man sie in G. LXXXIII. 127. LXXXV. 162. LXXXVI. 553. LXXXVIII. 320.

HANSTEEN und KUFFER zu ihrer Vervollständigung beigetragen haben, ist so groß und sie selbst sind so überzeugend, daß es nicht wohl möglich schien, einen Einfluß der Nordlichter auf die Magnetnadel ferner in Abrede zu stellen.

Inzwischen trat BREWSTER 1 als ein gewichtiger Bestreiter des anscheinend ausgemachten Satzes auf und berief sich dabei auf die zahlreichen Beobachtungen BEAUFOY's zu Hackney bei London, welcher mit Ausnahme des einzigen Jahres 1816 anhaltend von 1813 bis 1821 nicht bloß die Bewegungen der Magnetnadeln mit den feinsten Instrumenten erforschte, sondern auch alle sonstige meteorologische Erscheinungen aufzeich-Zugleich sammelte er alle Nachrichten von gesehenen Nordlichtern in dem Raume zwischen Hackney und Thurso im Norden von Schottland, also in einer Ausdehnung von 7 Breitengraden, welches eben so vielvist als zwischen Paris und Leith. woraus BREWSTER folgert, dass zwar viele Nordlichter mit Schwankungen der Magnetnadel zusammenfallen, viele aber nicht, und dass wiederum viele Schwankungen der Magnetnadel nicht mit Nordlichtern, wohl aber mit Sturmwinden, vorzüglich von Süden her, zusammentreffen. Zugleich beruft sich BREWSTER zur Unterstützung seines Widerspruches auf einige Fälle, in denen nach Anago's eigener Angabe Bewegungen der Magnetnadel zu Paris ohne gleichzeitiges Erscheinen eines Nordlichts stattfanden und umgekehrt 2. Außerdem sucht er nachzuweisen, dass nach den Beobachtungen auf PARRY's dritter Entdeckungsreise das Nordlicht vielmehr einen beruhigenden Einflufs auf die Magnetnadel ausübe, weil die geringere Abweichung derselben in den Monaten Januar und Februar mit der großen Zahl der dort beobachteten Nordlichter zusammenfalle. Inzwischen hat BREWSTER hierbei etwas zu voreilig übersehn. dass nach allen vorhandenen, oben in genügender Menge mitgetheilten Zählungen die Menge der unter den verschiedenstens Polhöhen anderweitig, als gerade da, wo PARRY überwinterte, gesehenen Nordlichter im März und April weit größer

Bd. VII.

<sup>1</sup> Edinb. Journ. of Sc. No. XVI. p. 190.

<sup>2</sup> Es würde sich nicht der Mühe lohnen, näher zu untersuchen, wie weit diese, ohnehin mit unziemlicher Bitterkeit ausgesprochenen, Einwürfe gegründet sind, da die Frage von einer andern Seite her gegen Brzwster's Ansicht vollständig entschieden ist.

ist, als im Januar und Februar, und da wir vorerst keinen Grund haben, die Wirkung der Nordlichter auf die Magnetnadel bloß auf denjenigen Ort zu beschränken, wo dieselben gesehn werden, welches auf jeden Fall der Ansicht Anago's geradezu widerstreitet, so folgt aus der angegebenen größern Abweichung der Magnetnadel in den Monaten März, April und Mai vielmehr das Gegentheil, nämlich ein Beweis für die Abhängigkeit beider von einander. Inzwischen kann Brewster nicht leugnen, daß die Nordlichter in einigen Fällen allerdings mit den Oscillationen der Magnetnadel zusammenfallen, und ist daher geneigt, beide Phänomene als Wirkungen einer und derselben Ursache anzusehn, jedoch nicht so, daß der herrschenden Ansicht nach die Abweichung der Magnetnadel eine Folge des Nordlichts sey.

Allerdings giebt es einige nicht unbedeutende Zeugnisse gegen den fraglichen Einflus der Nordlichter auf die Magnetnadel. Namentlich versichert Sconesby 2, nie einen solchen Einfluss wahrgenommen zu haben; aber von ungleich größerer Bedeutung ist das, was PARRY hierüber sagt. Dieser bemerkt nämlich ausdrücklich von den auf der Insel Melville unter 74°,75 N. B. beobachteten Nordlichtern am 8. Jan., am 1. und 2. Febr. 1820 und andern, dass die Magnetnadel nicht davon afficirt worden sey, ja er setzt ausdrücklich hinzu, dass in jenen Gegenden, wo die Richtungskraft der Deklinationsnadeln fast gänzlich fehle, jede andere Kraft eine vorzüglich starke Abweichung bewirken müsse, aber er und seine Begleiter hätten selbst bei den an einem Seidenfaden aufgehangenen oder sonst höchst leicht balancirten und zugleich sehr empfindlichen Nadeln nie den geringsten Einfluss wahrgenommen3. Eben dieses wiederholt er als das Resultat genauer Beobachtungen zu Port Bowen unter 73°,25 N. B., woselbst auch die höchst fein aufgehangenen Magnetnadeln nicht im mindesten durch das Nordlicht afficirt wurden 4.

<sup>1</sup> Uebrigens hat Christie später aus Foster's Journalen dargethan, dass allerdings auch zu Port Bowen die größere Deklination in den Monaten Januar und Februar mit der Erscheinung der Nordlichter zusammenfällt. S. Journ, of the Roy. Inst. No. 5, p. 274.

<sup>2</sup> Account of the Arctic Reg. T. I. p. 418.

<sup>3</sup> Zweite Reise zur Entdeckung einer nordwestlichen Durchfahrt. D. Ueb, Hamb. 1822. 1 Bd. 8. S. 224, 235, 239, 249.

<sup>4</sup> Journ. of a third Voy. p. 63, 173.

Wären die beweisenden Beobachtungen minder wichtig und überzeugend, so könnten die so eben erwähnten allerdings dazu dienen, den Einfiuss der Nordlichter auf die Magnetnadel überhaupt zweiselhaft zu machen, allein nach dem, was hierüber außerdem bekannt ist, beweisen die angegebenen Resultate nur so viel, dass derselbe im hohen Norden jenseit der eigentlichen Nordlichtzone und obendrein sehr in der Nähe des einen magnetischen Poles der Erde nicht stattfindet, was allerdings bei der Theorie dieser merkwürdigen Meteore von großer Bedeutung ist. Dagegen giebt es eine große Menge Beobachtungen, welche überzeugend darthun, dass südlich von dieser Zone jener Einfluss zwar nicht allezeit und nicht stets von gleicher Stärke sich zeigt, aber doch in so überwiegend vielen Fällen, dass eine Entscheidung darüber nicht zweiselhaft seyn kann. FAROUHARSON folgert aus einer großen Menge eigener Erfahrungen, dass die Unruhe und veränderte Abweichung der Magnetnadel erst dann stattfinden, wenn die äußersten Strahlen (fringes) denjenigen Punct des Himmels erreichen, wohin die verlängerte Axe der Neigungsnadel trifft. Diese äußersten Strahlenenden, setzt er hinzu, seyen mitunter so fein, dass sie gar nicht wahrgenommen würden, woraus die Erklärung so mancher von einander abweichender Resultate von selbst folge. Nach DE LA PILAYE's 2 Beobachtungen auf Terre - Neuve unter etwa 47 bis 50° N. B. wird die Magnetnadel allerdings zuweilen durch das Nordlicht afficirt, in vielen Fällen jedoch gar nicht. SILLIMAN3 beobachtete am 28. Aug. 1827 zu New-York eine Oscillation der Deklinationsnadel, welche im Ganzen 11º nach beiden Seiten des magnetischen Meridians betrug, die Veränderung der Inklinationsnadel erstreckte sich jedoch nicht weiter als bis 2°; beide Größenbestimmungen übertreffen jedoch weit die meisten, wo nicht alle andere.

Am wichtigsten auch für diesen Theil der ganzen Untersuchung sind die Berichte der Reisenden an der Nordküste America's. Hoon 4 theilt als Resultat seiner Beobachtungen zu Cumberland-House im Allgemeinen mit, dass die Magnetnadel je-

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1880. p. 105.

<sup>2</sup> Mem. de la Soc. Linn. T. IV. p. 462.

<sup>8</sup> Amer. Journ. of Science. XIV. p. 91.

<sup>4</sup> Narrative of a Journey cet. p. 543.

derzeit durch das Nordlicht afficirt werde, wenn es sich zum Zenith erhebe, indem sie eine langsame Abweichung von O. nach W. erhalte, welche im Maximum bis 45° stieg. Die bedeutende Größe der Ablenkung abgerechnet stimmen hiermit die Beobachtungen FRANKLIN's 1 zu Fort Enterprise vollkom-Ausserdem will dieser bemerkt haben, dass der Einfluss dann größer war, wenn das Nordlicht durch eine trübe, dunstige (hazy) Atmosphäre schien, der Mond einen Hof hatte und feiner Schnee fiel; ja man gewahrte die Störungen der Magnetnadel in nebelig - wolkigen (hazy cloudy) Nächten, wenn gar kein Nordlicht zu sehen war. Auch am Tage wurden solche Abweichungen wahrgenommen, sowohl bei heiterem als auch bei trübem Himmel, am stärksten jedoch bei letzterem. einigen wenigen Fällen wurde die Abweichung der Nadel in dem nämlichen Augenblicke beobachtet, in welchem eine Nordlichtsäule emporschofs, und sie nahm ihren vorigen Stand in ungleichen Zeitintervallen wieder ein; wenn sich aber augenblicklich nach der Abweichung ein Bogen mit beiden Schenkeln gleich weit vom magnetischen Meridiane abstehend bildete, so kehrte die Nordspitze der Nadel früher zurück und ging dann zuweilen über ihren normalen Stand hinaus. Bei starken Abweichungen kam übrigens die Nadel erst um 3 bis 4 Uhr des folgenden Nachmittags wieder auf ihren alten Stand zurück. Dort sowohl, als auch am Bärensee, zu Fort Franklin, unter 65° 12' N. B. und im Mittel 123° 12' W. L. von Greenwich behauptet FRANKLIN 2 wahrgenommen zu haben, dass die Abweichung der Magnetnadel zur Lage des Nordlichts in einem gewissen Verhältnisse stehe. Ueberhaupt wurde bemerkt, dass bei schneller Bewegung der stärkeren Nordlichtstrahlen die nächst zugekehrte Spitze der Nadel fast gleichzeitig nach diesem Orte hingezogen wurde, es mochte aus einem niedrigen oder einem bis ins Zenith gehenden Bogen bestehn. Die Ablenkung war bei trübem Himmel allezeit stärker, bei ganz heiterer Luft blieb sie zuweilen ganz aus. FRANKLIN läßt dabei nicht unbemerkt, dass die durch ihn selbst und seine Begleiter erhaltenen Resultate im Widerspruche mit den Beobachtungen PARRY's zu Port Bowen ständen, setzt aber hinzu, dass der eigentliche

<sup>1</sup> Narrative of a Journey cet. p. 551. 553.

<sup>2</sup> Narrative of a second Exped. App. VII.

Sitz der Nordlichter von letzterem Orte weiter entfernt seyn müsse, weil man daselbst diese Meteore nur niedrig und von schwachem Lichte, an ihren Beobachtungsorten aber über alle Beschreibung schön leuchtend, niedrig und mit den lebhaftesten Farben glänzend gesehn habe. Das Parallel von etwa 65° müsse also für ihre Bildung vorzüglich günstig seyn 1. Die etwa beobachteten Veränderungen der Neigungsnadel hält FRANKLIN für so unbedeutend und unsicher, dass er sich nicht geneigt fühlt, sie als Folgen des Nordlichts zu betrachten.

Zur noch größern Vervollständigung dieses genauen Berichtes verdient dasjenige berücksichtigt zu werden, was Hoon 2 über seine eigenen und die schon erwähnten Beobachtungen zu-Fort Enterprise mittheilt. Der Compass, welchen FRANKLIN beobachtete, war klein, gehörte zu einem Transit-Instrument, hatte keine papierne Windrose und stand an freier Luft in einem Raume des Hauses. An der entgegengesetzten Seite des nämlichen Hauses stand der von Hood beobachtete KATER's Azimuthal - Compass fest auf einem Gesimse im Hause an einem Fenster von Pergament mit einigen Löchern, durch welche die Lust strich. Die Nadeln beider Compasse wurden auf verschiedene Weise abgelenkt und nahmen ihren normalen Stand in ungleichen Zeiten wieder an. Zuweilen wurden beide am Tage abgelenkt, zuweilen aber nur eine von beiden. Die eben angegebene, von FRANKLIN bemerkte Correspondenz zwischender Lage des Nordlichts und der Richtung der Abweichung konnte Hoon nicht wahrnehmen, auch bemerkte er nie, dass die Nadel während der Dauer des Nordlichts wieder rückwärts ging, indem seine Nadel vielmehr in dieser, meistens einige Stunden betragenden, Zeit allmälig entweder westwärts oder ostwärts abgelenkt wurde. Die Ablenkungen beider Nadeln erfolgten übrigens in den nämlichen Nächten, erreichten ihr Maximum am andern Morgen und waren in der Regel vor S Uhr Nachmittégs wieder gänzlich verschwunden. Da die Maxima der Abweichungen als die eigentliche Wirkung der Nordlichter

<sup>1</sup> Bantow berechnet aus den Franklin'schen Beobachtungen, dass der magnetische Pol unter 69° 16' N. B. und 98° 8' W. L., nach Parny's Beobachtungen aber unter 70° 43' N. B. und 98° 54' W. L., im Mittel unter 70° N. B. und 98° 31' W. L. liegen müsse.

<sup>2</sup> Narrative of a Journey cet. p. 586.

gelten konnten, so wurden sie mit einander verglichen, und da zeigte sich das merkwürdige Resultat, dass die Hälfte derselben hinsichtlich der Richtung einander entgegengesetzt waren. Hoop schliefst hieraus, dass das Nordlicht keine magnetische Erscheinung seyn könne, weil sonst die Richtungen der magnetischen Ablenkungen einander gleich seyn müßten, weswegen er sich geneigt fühlt, diese für eine Wirkung der Elektricität zu halten, welche, wenn einmal'erregt, sich nicht früher als innerhalb 12 Stunden durch die Spitze, worauf die Magnetnadel balancirt sey, entweichend ins Gleichgewicht setzen könne. Dass hiermit seine bereits erwähnten spätern Untersuchungen über den Einfluss der Elektricität zusammenhängen, versteht sich von selbst, indess ist nicht zu erwarten, dass die zahllosen übrigen Beobachter eine magnetische Wirkung allgemein mit einer elektrischen verwechselt haben sollten, auch sind hiermit die genauen Angaben der Thatsächen nicht wohl vereinbar.

Die zuletzt mitgetheilten Angaben sind in Beziehung auf einen Umstand wichtig, welchen ich bis jetzt noch unberührt gelassen habe, nämlich die Frage, nach welcher Richtung die Magnetnadel durch das Nordlicht abgelenkt werde. Die meisten Beobachter reden bloss von Oscillationen der Nadel oder von einer Ablenkung derselben von ihrem normalen Stande; bei der oben erwähnten, als entscheidend betrachteten Beobachtung v. Humboldt's aber wollte dieser eine Abstolsung der Magnetnadel durch das Nordlicht, HANSTEEN aber eine Anziehung derselben wahrgenommen haben, welche beide Bezeichnungen übrigens unzulässig oder mindestens unbestimmt seyn würden, wenn man es als ausgemacht betrachten müßte, daß der Nordlichtbogen lothrecht auf dem magnetischen Meridiane Später sprach HANSTEEN seine Meinung über diese Frage bestimmter aus 1. Hiernach bleibt nämlich die Neigungsnadel ruhig, so lange die Krone des Nordlichts sich in der Verlängerung ihrer Axe befindet, schwankt aber sogleich, wenn In diesem Falle jene sich nach irgend einer Seite hinneigt. sinkt die Nordspitze der Abweichungsnadel merklich herab, wie z. B. am 18. Jan. 1770, oder schlägt aufwärts unter das Glas, wie am 13. Dec. 17654 statt dass sie sonst im Allgemeinen vom

<sup>1</sup> In seinem bekannten großen Werke: Untersuchungen über den Magnetismus der Erde. Christiania 1819. 4.

Nordlichte angezogen wird. Es scheint hieraus zu folgen, dass das Nordlicht anziehend auf die Spitze der Magnetnadel wirke, wonach also in Beziehung auf die Nordspitze der Abweichungsnadel diese westlich abweichen müßte, wenn das Nordlicht westlich vom magnetischen Meridiane erscheint, und umgekehrt. Seitdem haben wir einige nähere Bestimmungen über diesen Gegenstand erhalten. Nach FARQUHARSON soll sich die Abweichung erst dann zeigen, wenn das aufsteigende Licht des Meteors die durch den magnetischen Meridian gehende lothrechte Ebene schneidet; allein dieses bestreitet ARAGO 1 und meint. wenn das Nordlicht am Abend die Nordspitze der Nadel östlich bewege, so habe es dieselbe am Morgen schon westlich abgelenkt, und dieses geschehe selbst durch die nicht in Paris, wohl aber in Petersburg, Sibirien und America sichtbaren Nordlichter. Als merkwürdig wird dann von ihm hinzugesetzt, dass bei dem Nordlichte am 1. Dec. in Sibirien, welches unter dem Einflusse des zweiten magnetischen Nordpols gewesen sey, die Nordspitze der Nadel in Paris am Morgen westlich, am Abend aber östlich angezogen wurde. Nach Hansteen's 2 späteren Ansichten ist der Wechsel der magnetischen Deklination zugleich von einer Veränderlichkeit der magnetischen Intensität begleitet, die Polarlichter aber sollen auf eine große, von einem Pole zum andern sich erstreckende Entfernung wirken und nicht von einer aus der Obersläche der Erde ausströmenden materiellen, das Nordlicht erzeugenden Substanz herrühren, sondern von einer gänzlichen Aufhebung im Gleichgewichte der magnetischen Kräfte, welche zugleich die Ursache der Polarlichter sey 3. FRANKLIN 4 fand nach seinen Beobachtungen zu Fort Enterprise, dass die Lage des Nordlichtbogens auf die Richtung der Magnetnadel allerdings einen Einfluss hatte. Bildete derselbe nämlich mit dem magnetischen Meridiane zwei rechte Winkel, so war die Abweichung westlich, und dieses um so stärker, je mehr der Bogen sich von W. zum magnetischen

<sup>1</sup> Ann. Ch. Phys. XLV. 415.

<sup>2</sup> Phil. Mag. and Ann. T. H. p. 337.

<sup>3</sup> Man übersieht leicht, dass diese Hypothese die Lösung der Ausgabe nicht fördert, indem sie es unentschieden lässt, worin diese Aushebung und der dadurch erzeugte Lichtschein eigentlich bestehe.

<sup>4</sup> Narrative of a Journey cet. p. 551.

N. erstreckte, das Gegentheil aber fand statt, wenn der Bogen südlich vom magnetischen W. anfing und im magnetischen N. endigte, und der Einfluss war um so stärker, je näher das Meteor der Erde kam. Ließen sich diese Beobachtungen und die oben von Hoop angegebenen zur Begründung eines allgemeinen Gesetzes benutzen, so würde dieses sich auf folgende Weise aufstellen lassen. Zu Fort Enterprise war die regelmäßige Abweichung östlich, wegen des überwiegenden Einflusses des östlich liegenden magnetischen Nordpols. Lag das Nordlicht im magnetischen Meridiane, so fand eine Schwächung des polarischen Einflusses statt und die Nadel wich westlich ab, stand aber das Nordlicht in westlicher Richtung, so fand die Schwächung der magnetischen Kraft gleichfalls in dieser statt, die polarische mußte dadurch an Stärke zunehmen und die Abweichung musste östlich werden. Weil aber die Beobachter an jenen Orten dem magnetischen Pole sehr nahe waren, so konnten die Nordlichter mit kaum merklichen Unterschieden ihrer scheinbaren Lage eben so oft nach der einen als nach der andern Seite hin liegen, und so ist es also erklärlich, dass nach Hoop beide Fälle gleich oft stattfanden. Ich gestehe, dass ich aus theoretischen Gründen dieses Gesetz gern als ein richtiges ansehn möchte, in welchem Falle dann AL. v. HUMBOLDT's anfängliche Behauptung gegründet wäre, wonach die Spitze der Magnetnadel durch das Nordlicht (scheinbar) abgestoßen wird; allein ich wage nicht zu entscheiden, ob sich alle Beobachtungen, namentlich unter niedern Breiten, hiermit vereinigen lassen 1.

Nimmt man alle bisher mitgetheilten Thatsachen zur Erhaltung eines endlichen Resultats zusammen, so läst sich der
Einfluss der Nordlichter auf die Magnetnadel auf keine Weise
in Abrede stellen, und es ist allerdings ein Verdienst von Araeo,
dass er durch seine anhaltenden Bemühungen seit 1826 bis auf
den gegenwärtigen Augenblick diese Thatsache ausser Zweisel
gesetzt hat. Scorespy's und Parry's Beobachtungen beweisen zwar vor der Hand allerdings, dass ein solcher Einsluss
nördlich jenseit der Polarlichtzone nicht stattfindet, allein man
würde allen historischen Glauben und alles Vertrauen auf fremde
Erfahrungen umstossen, wenn man denselben für die ganze

<sup>1</sup> Vergl. Theorie, am Ende.

Zone von etwa 40 bis 65° N. B. und 100° W. L. bis 100° O. L. in Abrede stellen wollte. Zeigt sich der Einstuss der Nordlichter auf hinreichend empfindliche Nadeln im Bereiche dieser Zone nicht, so könnte man diese Ausnahmen füglich daraus erklären, dass die auf die Nordspitze der Magnetnadel wirkenden Kräfte einander entgegengesetzt seyn, mithin sich wechselseitig aufheben können, wenn gleichstarke Nordlichter gleichzeitig beide magnetische Nordpole umlagern. Uebrigens reichen ARA-60's Bemühungen allein schon hin, die Thatsache selbst genügend zu begründen. Hierzu kommen aber, außer den bereits angegebenen, noch die sehr beweisenden Beobachtungen von Kueren 1 am 5. Mai 1830 zu Petersburg, verglichen mit gleichzeitigen zu Nicolajew und Kasan, so wie nicht minder Dove's 2 Nachweisungen des Einslusses, welchen das Nordlicht am 19. Dec. 1829 auf die Magnetnadel zu Petersburg, Berlin, Freiberg, Kasan, Nicolajew und Alford äußerte, wobei noch der merkwürdige Umstand vorkam, dass an allen ersteren Orten die Abweichung östlich, am letztern aber westlich war, die große Zahl von Beobachtungen, welche HANSTEEN3 vom 7. Juli 1830 an bis zum 7. Jan. 1831 gemacht hat, und endlich die an mehreren Orten von verschiedenen Beobachtern wahrgenommene Abweichung der Magnetnadel bei dem großen Nordlichte am 7. Jan. 1831, namentlich zu Siegen, Düren und Saar-Brück, zu Berlin an mehrern Nadeln und zu Paris, woselbst die Veränderung der Deklination im Gahzen 1° 6' 47", der Inklination 21 Minuten betrug. Man darf also diese Thatsache als ausgemacht ansehn und künftige Beobachtungen haben nicht sowohl diese im Allgemeinen, als vielmehr die Art der Ablenkung und das Verhältniss derselben zum Orte des Nordlichts zu beriicksichtigen.

3) Einige Gelehrte waren endlich geneigt, einen Zusammenhang zwischen der Zahl der Nordlichter und der magnetischen Abweichung anzunehmen, allein es hält nicht schwer, die

<sup>1</sup> G. XCIV. 611. Ebendaselbst findet man die gleichzeitigen Beobachtungen zu Freiberg.

<sup>2</sup> G. XCVI. 333.

<sup>8</sup> Man findet diese Uebersicht ausführlich in Poggendorff Ann. XXII. 540. Noch mehr hierüber mitzutheilen unterlasse ich absichtlich, da ich ohnehin fast fürchten muß, zu ausführlich gewesen zu seyn.

Unzulässigkeit dieser Hypothese darzuthun, die Le Monnien 1 zuerst aufgestellt zu haben scheint, indem er zu finden meinte, dass der Bogen der stärksten magnetischen Abweichung mit der größten Zahl der Nordlichter zusammenfalle. Die oben mitgetheilte Uebersicht der seit einer langen Reihe von Jahren beobachteten Nordlichter zeigt jedoch deutlich, dass von der Zeit an, als die westliche Abweichung der Magnetnadel an den Orten, welche etwa unter den Meridian von Paris fallen, = 0 war, also ungefähr seit 1660 bis auf den Anfang dieses Jahrhunderts, als sie ihr Maximum erreicht hatte, die Menge der Nordlichter sehr wechselte und mehrere Perioden des zahlreichen Erscheinens und der gänzlichen Abwesenheit durchlief; ja es fällt vielmehr das Maximum der westlichen Abweichung mit derjenigen Periode zusammen, in welcher die Nordlichter fast gänzlich fehlten. Es läßt sich daher diese Frage als völlig entschieden betrachten.

## C. Hypothesen zu dessen Erklärung.

In den ältesten Zeiten wurde das Nordlicht aus verschiedenartigen Dünsten erklärt, die von der Erde ausgestoßen sich in höhern Regionen ansammeln und dort entzündet werden sollten. Diese Erklärung, welche sicher aus den frühesten Zeiten abstammt, als man die meisten Meteore aus solchen schwefeligen oder alkalischen Dünsten ableitete, hat sich unter verschiedenen Modificationen bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts fortgepflanzt und wurde so allgemein angenommen, daßes kaum der Mühe werth ist, einzelne Gewährsmänner dieser herrschenden Ansicht namhaft zu machen. Le Monnten 2 unter andern glaubte, diese Dünste stiegen zu einer erstaunlichen Hühe, F. C. Maien 3 meinte, sie trennten sich nach Sonnenuntergang von den wässerigen und könnten dann erst in Brand gerathen; nach Frobesius 4 bestehn sie aus höchst feinen, mit Eisstückehen gemengten Theilchen, und auch Mos-

<sup>1</sup> Vergl. Astronomie. Bd. I. S. 116 ff.

<sup>2</sup> Institutions astronomiques. Par. 1746. 4.

<sup>3</sup> Commentarii Soc. Petrop. T. J. p. 364.

<sup>4</sup> Nova et antiqua luminis atque aurorae borealis spectacula-Helmst. 1739. 4.

SCHENBROEK 1 giebt sich viele Mühe, diese Hypothese wahrscheinlich zu machen. Nach seiner Ansicht steigen diese Dünste von der Erde auf, werden in den höhern Regionen mit andern heterogenen gemischt, gerathen dadurch in Gährung und diese führt dann die Entzündung herbei. Nach der Meinung mehrerer anderer, die durch Mainan erwähnt werden, strömen diese entzündlichen Dünste in der Gegend des Nordpols aus dem Innern der Erde und die Nordlichter sind dann zahlreicher, wenn die Poren daselbst weniger verstopft sind, so dass eine größere Menge von Dünsten ausstromen kann, wodurch also der periodische Wechsel der Nordlichter leicht erklärt wird. : Chamen 2 endlich nimmt an, die inflammabeln Dünste strömten durch den Druck der Luft getrieben aus den heißen Ländern nach den Polen hin und entzundeten sich daselbst, PEYROUX DE LA COUDRENIÈRE 3 aber nimmt überall solche elektrische entzündliche Dünste an, unter denen die von der Erde aufsteigenden in den höhern Gegenden verbrennen und so die mancherlei leuchtenden Meteore, also auch die Nordlichter, erzeugen.

Fast von gleichem Alter hiermit ist die Hypothese, wonach das Nordlicht ein optisches Meteor seyn soll, welches dadurch erzeugt werde, dass das Eis und der Schnee um den Nordpol die Sonnenstrahlen gegen die hohle Fläche der obern Schichten der Atmosphäre reslectiren, von wo aus sie abermals zurückgeworsen zum Auge des Beobachters gelangten. Hierzu bekannten sich Cartesius, Burmann, Seinuero 4 und Frobesius 5, später aber wurde sie hauptsächlich unterstützt durch Helle, welcher bei seinem Ausenthalte in Wardoehuus im Jahre 1769 das Nordlicht zu einem Hauptgegenstande seiner Beobachtungen machte. Dieser nimmt an, dass in der Polarzone eine Menge Eistheilchen bis zu bedeutenden Höhen in der Lust schweben, welche bei ihrer mannigsaltigen Läge das Licht mehrmals zu reslectiren vermögen, wodurch dann die große Höhe dieser Meteore wegsällt und ihr Erscheinen zu ei-

<sup>1</sup> Cours de Phys. T. III. p. 389.

<sup>2</sup> Ueber die Entstehung des Nordlichts. Hildesh. 1785. 8.

<sup>3</sup> Gotha'sches Mag. Th. I. St. 1. S. 10.

<sup>4</sup> Acta lit. Sueciae ad ann. 1724.

<sup>5</sup> Nova et ant. lum. atque aur. bor. spect. Helmst. 1739. 4.

<sup>6</sup> Append. ad Ephem. astron. anni 1777.

ner Zeit, wenn die Sonne 60° unter dem Horizonte ist, keine weitern Schwierigkeiten darbietet, wenn man einmal das Vorhandenseyn solcher Eisblättchen in so großen Höhen als zulässig annimmt. Hürscn1, TRIEWALD2, SAVIOLI3, DOBBI4 und andere sind Anhänger dieser Hypothese, an welche sich eine Aeusserung von Placidus Heinrichs reihen läst, dass nämlich der Nordschein phosphorisches Licht sey, welches von den großen Massen des Polareises ausgestoßen werde. Inzwischen ist die Phosphorescenz des Eises, sobald es sich um eine so bedeutende Menge Licht handelt, keineswegs durch - Erfahrung bewiesen, wenn gleich EGEDE SAABYE 6 einst ein Stück Eis dem Nordlichte ähnlich leuchten sah, und außerdem könnte die Phosphorescenz nicht füglich anders als durch Insolation erzeugt werden, welche jedoch in den langen Winternächten der Polargegenden gerade zu derjenigen Zeit wegfällt, wenn die Nordlichter sich am zahlreichsten entzünden.

HALLEY stellte nach der Beobachtung des großen Nordlichts von 1716 eine Hypothese auf, welche in etwas veränderter Gestalt neuerdings von den bedeutendsten Physikern wieder hervorgehoben wird. Weil man nämlich die Wirkungen des Magnets aus einer in Wirbeln strömenden atherischen Flüssigkeit erklärte und die Erde nach der Richtung der Magnetoadel sich als ein großer Magnet zeigte, so nahm er an, das das aus den Polen strömende und unter dem Aequator bin den entgegengesetzten Polen zusließende magnetische Fluidum während dieser seiner Bewegung in den niedern Höhen unter den polarischen Zonen leuchte. Eine Unterstützung seiner Meinung fand er in der westlichen Abweichung der Magnetnadel, welche mit der westlichen Richtung des gesehenen Nordlichtbogens zusammenfiel?. Schon früher hatte er zur Erklärung der Variation der magnetischen Abweichung in langen Perioden die Meinung geäussert, dass die Erde aus einer hohlen Kugel mit einer eingeschlossenen massiven bestehe, welche beide sich in unglei-

<sup>1</sup> Untersuchung des Nordlichts. Cöln 1778. 8.

<sup>2</sup> Schwed. Abh. D. Ueb. Th. VI. S. 103.

<sup>3</sup> De aurora boreali. Bergamo 1789.

<sup>4</sup> Tilloch's Phil. Mag. 1820.

<sup>5</sup> Die Phosphorescenz der Körper. Nurnb. 1811. 4. Th. 1.

<sup>6</sup> Tagebuch eines Aufenthalts in Gronland. S. LXV.

<sup>7</sup> Phil. Trans. No. S47. Year 1717.

chen Zeiten um ihre Axe drehten. Den Zwischenraum zwischen beiden, meint er, könne man gleichfalls für bewohnt halten, und um ihn zu erleuchten, diene dann die Materie des Nordlichts, die zuweilen aus den dünnern Stellen an den Polen ausströme und auf diese Weise sichtbar würde 1.

DE MAIRAN2 widerlegt mit vielem Scharssinne die ältern, vor seiner Zeit aufgestellten Hypothesen und weiß die neue, von ihm selbst ersonnene, durch die künstlichste Beweisführung und mit ungewöhnlicher Beredtsamkeit zu unterstützen. Nach ihm reicht die Sonnenatmosphäre über die Erdbahn hinaus, und da die Erde zu gewissen Zeiten, die er genau mit der größern Zahl der Nordlichter in Verbindung zu setzen weiß, in diese eintritt, so senken sich die in den Bereich der Anziehung durch die Erde gelangenden Theilchen derselben in die Atmosphäre herab, werden durch die Schwungkraft nach den Polen hingetrieben und bleiben dort in derjenigen Höhe schweben, in welcher sie mit der Luft ein gleiches specifisches Gewicht haben. Die tieferen Schichten enthalten also die gröbern Theile, welche das dunkle Segment und die untern Wolken bilden, aus denen sich die leichtern als Lichtsäulen erheben. Ueber diesen schwebt der feinere Stoff, welcher entweder an sich leuchtend oder durch Reibung und Gährung bei der Mischung mit Lust entzündet ist. Wegen der großen Erhebung über die Pole der Erde, über denen sie wegen dort mangelnder Schwungbewegung ruhig schweben, können sie bis tief in die gemässigte Zone herab gesehn werden. Zur Erklärung der westlichen Richtung der Nordlichter nimmt er an, dass die Abendgegend der Erde, die von W. nach O. um ihre Axe rotirt, am spätesten in die Sonnenatmosphäre eintritt. Auf der Morgenseite hat dann der feine Stoff während des Tages schon Zeit gehabt, sich zu vertheilen oder nahe an den Pol zu ziehn, gegen Abend zu ist er noch in großer Menge und in voller Bewegung, weswegen das Licht mehr westwärts gesehn wird. So sehr übrigens DE MAIRAN seine Hypothese allen Einzelnheiten bei den Erscheinungen des Nordlichts anzupassen gewußt hat, weswegen sie auch vielsei-

<sup>1</sup> Phil. Trans. No. 195. p. 563.

<sup>2</sup> Traité physique et historique de l'aurore boréale. Paris 1783. 4. 2me edit. 1754. gr. 4. Vergl. Mém. de Par. 1731 und die Éclaircissemens sur le traité cet. in Mém. de Par. 1748. p. 363.

tig mit großem Beifall aufgenommen wurde, so fand sie dennoch gewiegte Gegner an L. EULER und LAMBERT, wenngleich die Einwürfe des erstern ziemlich genügend beseitigt worden sind . Spätere Anhänger derselben, wie namentlich BERGMANN, übergehn indes die von ihm angenommenen Gährungen, welche an sich auch überslüssig sind, da die Theile der
Sonnenatmosphäre an sich schon leuchtend seyn müssen.

Nach L. EULER 5 entstehn die Nordlichter dadurch, daß die Sonnenstrahlen durch ihren heftigen Stoß gegen die feinern Theile der Atmosphäre, namentlich die Ausdünstungen der Erde, diese zu den großen, mehr als 1000 Meilen betragenden Höhen treiben, wo diese Meteore sich zeigen. Die Kometenschweiße haben nach seiner Ansicht große Aehnlichkeit mit den Nordlichtern und müßten einem Beobachter auf der von der Sonne abgewandten Seite dieser Himmelskörper eben so erscheinen, auch würde unsere Erde gleichfalls einen solchen Schweiß durch den Stoß der Sonnenatmosphäre erhalten, wenn die Theile ihrer Atmosphäre hierzu sein genug wären; daß aber die Polarlichter sich gerade an den Polen zeigen, hat darin seinen Grund, daß die Atmosphäre daselbst so lange ohne Unterbrechung von den Sonnenstrahlen getroffen wird.

FRANKLIN zeigte zuerst, dass der Blitz eine elektrische Erscheinung sey, und gilt daher bei einigen für den Urheber der Hypothese, wonach auch das Nordlicht elektrischer Natur seyn soll, allein Canton ist wohl der eigentliche Ersinder dieser Erklärung. Dieser näherte lustleere Glasröhren dem Conductor einer Elektrisirmaschine und nahm das eigenthümliche in denselben strömende Licht wahr, welches ihm große Aehnlichkeit mit dem Nordscheine zu haben schien. Nach seiner Ansicht sollte die Elektricität am Nordpole von einer Wolke zur andern strömen, dort insbesondere durch den Wechsel der Wärme und hestigen Kälte erzeugt werden, und er unterstützte diese Meinung zugleich durch die Behauptung, dass er bei Nacht nie-

<sup>1</sup> Mem. de l'Acad. de Prusse, 1746.

<sup>2</sup> Opuscules mathém. T. VI. p. 333.

<sup>3</sup> De Mairan in Mem. de l'Acad. 1747.

<sup>4</sup> Physikalische Beschreibung der Erdkugel. Uebers. von Röhl. Th. II. S. 82.

<sup>5</sup> Mem. de l'Acad. de Prusse. 1746.

mals Zeichen der Luftelektricität wahrgenommen habe, außer beim Nordlichte, dann aber zugleich von vorzüglicher Stärke<sup>1</sup>.

Das eigenthümliche Leuchten der Elektricität im luftverdünnten Raume, sowohl hinsichtlich der Färbung als auch des periodischen Aufblitzens des Lichtes, hat so viele Aehnlichkeit mit den Erscheinungen der Nordlichter, dass Canton's Hypothese schon an sich viele Anhänger finden mulste, wenn man auch die herrschende Vorliebe, unbekannte Phänomene vorzugsweise aus der ihrem Wesen nach so räthselhaften Elektricität abzuleiten, nicht in Anschlag bringt. Man darf daherwohl mit Recht annehmen, dass bei der leicht zu erkennenden Unhaltbarkeit der frühern Erklärungsarten diese neue bei weitem von der Mehrzahl der Physiker angenommen wurde, unter andern von Hamilton 2 und hauptsächlich Beccaria 3. Nach der Ansicht des letztern strömt die Elektricität stets von Norden nach Süden, erhebt sich dabei in die höhern Regionen und wird dann beim Ueberströmen von einer Wolke in die andere sichtbar. PRIESTLEY 4 tritt dieser Meinung bei und meint, es habe seit ihrer Aufstellung niemand an ihrer Richtigkeit gezweifelt. Eine ins Einzelne eingehende Erklärung fügte EBERHARD 5 hinzu, indem er annahm, die auf die kalte Polarluft fallenden Sonnenstrahlen könnten dieselbe nicht erwärmen, sondern bloß erschüttern, und erregten hierdurch ihre Elektricität, die ohnehin in jenen kalten Gegenden sehr stark sey. Auch Lacerene 6 ist der elektrischen Theorie zugethan und VIANO7, hauptsächlich aber ist sie sehr ausführlich vorgetragen worden durch BERTHOLON DE ST. LAZARE 8, jedoch läuft seine Erklärung im Wesentlichen darauf hinaus, dass die Elektricität in den kalten nördlichen Gegenden sehr stark sey, sich in die höhern Regionen erhebe,

<sup>1</sup> Phil. Trans. XLVIII. 356. LI. 403.

<sup>2</sup> Philosophical Essays. Essay III.

<sup>3</sup> Lettere dell' elettricismo. Bologna 1758. 4. p. 272.

<sup>4</sup> Geschichte d. El. Uebers. von Knünitz. S. 211. 221. 236.

<sup>5</sup> Hallische Intelligenzbogen von 1758, No. 49. Vermischte Abhandl. aus d. Naturlehre u. s. w. Halle 1759. 8, Th. I. S. 130.

<sup>6</sup> Journ. de Phys. XI. 348.

<sup>7</sup> Ebend. XXXIII. 153.

<sup>8</sup> Journ. de Phys. XII. 359. 442. Daraus im Goth. Mag. I. 143. Am ausführlichsten in Encyclop. meth. Part. Phys. T. I. art. Aurore.

wo die Luft sehr dünn ist, und daselbst das eigenthümliche phosphorische Licht und diejenigen Farben zeige, die man im luftverdünnten Raume wahrzunehmen pflegt, Hiermit fast gleichzeitig wurde eine frühere und eine spätere Erklärung FRANK-TIN's 1 bekannt. Nach der ersteren besteht das Meer aus nicht elektrischem Wasser und aus elektrischem Salze, wovon die Elektricität sich beim Schlagen mit einem phosphorischen Lichtglanze trennt. Die Wolken der ägnatorischen Gegenden nehmen diese Elektricität auf und führen sie den polarischen zu. und wenn sie dann mit den kältern und feuchten Wolken der nördlichen Zone zusammenkommen, so lassen sie ihre Elektricität mit einem Lichtelanze überströmen. Späterhin nahm er gleichfalls auf die Strömungen der Luft vom Aequator nach den Polen und umgekehrt Rücksicht und hielt das dunkle Segment für verdichtete Polarluft, im Ganzen aber wird nach seiner Ansicht das Nordlicht durch das Ueberströmen der Elektricität von einer Wolke zur andern erklärt.

Diese elektrische Theorie zur Erklärung des Nordlichts ist bis auf die neuesten Zeiten herab als die am meisten herrschende angenommen worden, indem sie von den einzelnen Physikern nur unbedeutend hinsichtlich der Erklärung des Ursprungs jener hellglänzenden Elektricität u. s. w. modificirt wurde. HARVIEU 2 beobachtete ein sehr schönes Nordlicht am 26. Sent. 1798 und meinte hiernach, dass die Hypothese Bertholon's vollkommen zur Erklärung aller Einzelnheiten des Phänomens genüge, blofs den einen Satz könne er nicht annehmen, nämlich dass die Richtung der elektrischen Strömungen von S. nach N. stattfinden sollte. Statt dessen nimmt er an, die Elektricität habe um so viel mehr-Kraft, je geringer die Wärme sey, indem letztere oft ihre Stelle auf der Oberfläche der Körper einnehme. Es werde daher durch die tägliche Erwärmung der Erde Elektricität erzeugt und durch die Sonnenstrahlen gegen die Pole gedrängt, von wo aus sie sich am Abend durch südliche Strömung wieder ins Gleichgewicht

<sup>1</sup> Experiments and observations on Electricity. Lond. 1769. 4. Works T. II. p. 367. Journ. de Phys. XII. 409. Daraus in Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte Th. II. S. 249. Ueber diese ältern Meinungen s. das Nordlicht u. s. w. von M. Behn. Lübeck 1770. 8. Cotte mem. sur la météor. T. I. p. 320.

Journ. de Physique XXXVI. 440. Daraus in Gren's Journ.
 111. 495.

setze. Fände sie hier dann Widerstand durch die trockne Luft. so müsse sie daselbst auf die mannigfaltigste Weise circuliren und die beim Nordlichte wahrnehmbaren Gestalten erzeugen. LICHTENBERG meint, die nördlichen Polarlichter möchten wohl positiv, die südlichen dagegen negativ elektrisch seyn, weil diese weniger starke und lange Strahlen schiefsen, als jene. J. T. MAYER 2 pflichtet der Erklärung FRANKLIN's bei und meint, die Abweichung derselben nach Westen werde wohl durch die größere Kälte des nördlichen America's bedingt, indem die großen Eismassen, über denen sie erzeugt würden. für unsere Gegenden mehr westlich lägen. Das dunkle Segment hält er übrigens nicht für verdichtete Polarluft, sondern für Dünste im Horizonte, die jedem Beobachter den untern Theil des Meteors bedeckten und daher die Gestalt des leuchtenden Bogens zeigten, der Bogen selbst aber, welcher nicht allezeit vollständig gebildet erscheint, beruht nach ihm auf einer optischen Täuschung, die dadurch entsteht, dass die dunstige Luft am nordlichen Horizonte viel dunnes, streifiges Gewolk enthält, welches in der Richtung von O. nach W. mit dem Horizonte parallel läuft. Nach LAMPADIUS3 wird die Anhäufung der Lustelektricität in den Polargegenden durch die große Kälte und Trockenheit der dortigen Atmosphäre bedingt, welche eben so wenig als die aufgehäuften Eismassen ihr eine Ableitung darbiete. G. G. SCHMIDT & hält die große Aehnlichkeit des Polarlichtes mit der Elektricität im luftverdünnten Raume für hinlänglich entscheidend, um das Phänomen für ein elektrisches zu halten, ohne dass er es jedoch wagt, eine bestimmte Meinung über den Ursprung jener angehäuften Elektricität auszusprechen. Am ausführlichsten hat endlich Hung den Ursprung der Nordlichter zu erklären versucht. Nach seiner Ansicht

<sup>1</sup> Comm. Soc. Reg. Gott. 1778, T. I. p. 78.

<sup>2</sup> Lehrbuch über die physische Astronomie, Theorie der Erde und Meteorologie. Gött. 1805. S. 318 ff.

Systematischer Grundrifs der Atmosphärologie. Freiberg 1806.
 S. S. 81.

<sup>4</sup> Handbuch d. Naturlehre. Giessen 1813, Th. II. S. 769.

<sup>5</sup> Ueber die Ausdünstung. Leipzig 1790. 8. 8. 298 ff. Die Hypothese von Benazus, wonach das Phänomen durch elektrisch gewordene und herabsinkende Schneetheilchen erklärt werden soll, mag nur im Vorbeigehn erwähnt werden. G. XXIII. 80.

bringen Kälte und Nebel unter den Polen eine starke Luftelektricität hervor, welche das nichtleitende Eis nicht abzuleiten vermag und die daher nach oben in die Regionen der dünnern Atmosphäre entweichen muß. Hauptsächlich geschieht die Anhäufung derselben über den ungeheuern Eismassen an der sibirischen Küste, indem CRABZ versichert, die großen Nordlichter stets in Ost oder Sudost gesehn zu haben. Die Mittheilung der Elektricität von oben herab bewirkt dann Niederschläge, daher folgen in nördlichen Gegenden heitere Witterung, in südlichern aber trüber Himmel und Wolken auf dieselben. Die Wolken haben oft eine auffallende Aehnlichkeit mit den Nordlichtern. und dass die letztern elektrischer Natur sind, geht schon aus der Vermehrung der Luftelektricität bei ihrem Erscheinen hervor. Die großen Nordlichter haben daher ihren Sitz an den sibirischen Küsten, wo sie GMELIN so hell leuchtend und in iiberwiegender Menge beobachtete, kleinere ähnliche Erscheinungen aber kommen überall vor4.

Vor Erwähnung der neuesten magnetischen oder elektromagnetischen Theorie muß noch einer andern gedacht werden, welche sich von den frühern bis in die neuesten Zeiten erhalten hat. Die älteste Hypothese, daß das Nordlicht durch Verbrennung von Dünsten entstehe, die man schwefelige oder alkalische oder säuerliche nannte, kann wohl nicht füglich eine Theorie genannt werden, weil die eigentliche Beschaffenheit der verbrennenden expansibeln Flüssigkeiten überall nicht bestimmt angegeben ist, sie wurde daher als werthlos wenig beachtet, bis die neuern Gelehrten das Wasserstoffgas als die eigentliche verbrennende und hierdurch leuchtende Substanz angaben. Kinwan<sup>2</sup> gab zuerst eine vollständigere Darstellung

2 Trans. of the Royal Irish Acad. 1788. T. II. Daraus in Gren's Journ. IV. 87.

<sup>1</sup> Die sämmtlichen Hypothesen über die Ursachen einer Anhäufung der Elektricität in den Polargegenden anzuführen scheint mir überslüssig. Unter a. s. American Journ. of Sc. 1827. Jul. Daraus in Bibl. univ. 1830. Mars. p. 283. und Wiener Zeitschr. VIII. 110. Auch Schüßen hält das Nordlicht für eine elektrische Erscheinung, welche durch die Anhäufung der Elektricität in den nördlichen Polargegenden erzeugt werde, indem die Lustelektricität nicht blos im Winter, also auch in der Kälte, stärker sey, sondern auch dort durch seuchte Lust nicht abgeleitet werde. S. Grundsätze der Meteorologie S. 459.

dieser Hypothese. Nach ihm erzeugen Fäulnis, Vulcane und andere Ursachen, hauptsächlich in der aquatorischen Zone: eine Menge Wasserstoffgas, welches seiner Leichtigkeit wegen in die Höhe steigt und den Polargegenden zuströmt, woselbst es durch den elektrischen Funken entziindet werden soll. Unterstützung findet diese Ansicht in dem Umstande, dass gewöhnlich starke südliche Winde auf das Nordlicht folgen sollen. weil die Masse der Luft im Norden beträchtlich vermehrt wird. Ferner soll die allgemeine Luftströmung vom Aequator nach den Polen über America stärker und daber sollen die Nordlichter dort häufiger seyn. Niemand hat sich über den Zusammenhang der Nordlichten mit der Witterung bestimmter erklärt, als WYNX1. welcher versichert, im englischen Canale seine Beobachtungen angestellt zu haben, wo er durch die Vorbedeutung der Nordlichter oft den Gefahren entgangen sey, denen andere unterlagen, wodurch also die Kirwan'sche Hypothese eine bedeutende Unterstützung erhalten müsse.

Unter den Anhängern dieser Theorie kann ALEX, VOLTA 2 genannt werden, welcher es denkbar findet, dass diese Gasart. welche in großer Menge auf der ganzen Oberfläche der Erde und aus dem Wasser erzeugt wird, vermöge ihrer Leichtigkeit aufsteigen, sich in den obern Regionen erhalten und durch die Schwungkraft dort aufgehäuft werden müsse, demnächst aber verbrennend das Nordlicht erzeuge. Inzwischen deuten andere Ausdrücke dieses Gelehrten an, dass. er auf diese Conjectur selbst keinen großen Werth legte und im Ganzen der elektrischen Theorie den Vorzug gab. PATRIN 3 dagegen ist ein entschiedener Anhänger der Kirwan'schen Hypothese. Auch nach seiner Ansicht sammelt sich das Wasserstoffgas durch die normalen, in den höhern Regionen der Atmosphäre stattfindenden Luftströmungen um die Pole der Erde an und würde hier den lebenden Wesen gefährlich werden, wenn es nicht durch den elektrischen Funken entzündet im Nordlichte verbrennte. Auf gleiche Weise wird diese Meinung auch sonst verschiedentlich durch die beiden, jedoch keineswegs vollständig erwiesenen, That-

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1774. T. LXXIII. p. 128.

<sup>2</sup> Briefe über die entzündbare Luft der Sümpfe, Aus d. Ital. von Köstlin. Strafsb. 1778. 8. Br. 5.

<sup>3</sup> Biblioth. Britann. XLV. 89.

sachen unterstützt, nämlich dals die Nordlichter ein Getose verursachen und allezeit oder meistens Südwinde zur Folge haben 1. LITTLE2 verbindet zwei Meinungen, indem er annimmt, die Elektricität verbreite sich in den höhern Regionen der dunnen Atmosphäre, ihr Licht werde jedoch durch verbrennendes Wasserstoffgas recht sichtbar, Lines 3 aber leitete anfangs blofs das zischende Getose von verbrennendem Wasserstoffgas ab, das Licht dagegen betrachtete er als elektrisches, später jedoch hat er eine sehr künstliche Erklarung des ganzen Phanomens aufgestellt, die sich kaum in kurzen Worten mittheilen läst . In der Hauptsache stützt er sich auf die Erfahrung, dass der elektrische Funke beim Durchgange durch atmosphärische Luft Salpetergas erzeugt, welches als dunkelbraunrother Dampf erscheint und daher den diesem ahnlichen Theil des Nordlichts bilden soll. Außerdem finde sich unter den Polen und in der Umgegend derselben gar kein Wasserstoffgas, sondern dieses bleibe unter niedern Breiten, werde aber entzundet, wenn der elektrische Funke von den Polargegenden dasselbe erreiche u. s. w. Die ganze Hypothese ist nie sehr beachtet worden und hat auf jeden Fall keine Anhanger erhalten, beides aus leicht begreiflichen Ursachen.

Einen desto gewichtigern Vertheidiger hat Kinwan's Theorie neuerdings an Pannor gefunden. Dieser unterstützte dieselbe schon früher's durch das gewichtige Argument, das nach einfachen Berechnungen Millionen Kubiksusse Wasserstoffgas von der Erde aufsteigen, ohne das bis jetzt irgend jemand nachzuweisen vermochte, wo dasselbe bleibt, später aber zeigte er, wie vielfache, durch Baron'v. Whangel beobachtete Einzelnheiten auf diese Weise am einfachsten erklärbar seyen. Die große Menge des aufsteigenden, mit andern Substanzen verunreinigten Wasserstoffgases läst sich leicht nachweisen,

<sup>1</sup> Edinb. Mag. 1824. Jul. p. 49.

<sup>2</sup> Irish Trans. T. VI. p. 387.3 Journ. de Ph. XXXVIII. 191.

<sup>4</sup> Nouveau Dict. de Phys.

<sup>5</sup> Theoretische Physik. Th. III. S. 495.

<sup>6</sup> Physikalische Beobachtungen des Capitain-Lieutenant Baron v. Wrangel u. s. w. von G. F. Parrot. Berl. 1827. 8. S. 83. Recueil des actes de la séance publique de l'Académie impér. des Sc. de St. Petersb. 1828. p. 49.

selbst wenn man in Folge endiometrischer Versuche zugiebt, daß es vielleicht nicht mehr als 0,0001 der atmosphärischen Lust beträgt und also durch kein Eudiometer aufzusinden ist. Aufsteigen desselben soll in Form yon Säulen geschehn, welche ihre Gestalt im Ganzen beibehalten, durch die Luftströmung vom Aequator nach den Polen getrieben werden und vermuthlich durch die enorme Kälte in jenen Höhen von etwa 20 geographischen Meilen eine eigenthümliche Verdichtung erleiden, damit ihre bekannte specifische Leichtigkeit sie nicht fortwährend in größere Höhen treibe. Die Richtung dieser Säulen, auf deren Bewegungen so viele und verschiedene Ursachen wirken, muss in einem hohen Grade mannigsaltig seyn, einige können sogar horizontal zu liegen kommen, bevor sie keinen weitern Störungen tunterworfen an den Ort ihrer Verbrennung gelangen, und diese geben dann den Schein der im Innern des Segments aufsteigenden und oft dessen obere Grenze nicht überschreitenden Säulen. Zur Erleichterung der Uebersicht dieser Bedingung wird dann noch hinzugesetzt, dass dieselbe überhaupt nicht eben als schwierig erscheine, indem die Ursache des Nordlichts, eine Ansammlung von Wasserstoffgas sey, wie die der Wolken von Wasserdampf; allein gerade der Umstand, daß es so seyn müßte und daß zwischen beiden dennoch höchst auffallende Unterschiede vorwalten, hat die Physiker bis jetzt abgehalten, dieser sonst sinnreichen Hypothese beizupflich-Schlimm bleibt in voraus der Umstand, dass die zu Hülfe genommene eigenthümliche Verdichtung des Wasserstoffgases durch sehr hohe Kältegrade, vermöge deren es mit der umgebenden Luft ins Gleichgewicht kommen soll, der Natur einer an sich so leichten Gasart am meisten zuwider ist, allein es scheint mir, dass man hierauf keinen großen Werth legen müsse. Die Atmosphäre ist nämlich begrenzt und bei ihrer außerordentlichen Dünne in jenen bedeutenden Höhen könnte immerhin eine mehrere Meilen hohe Schicht von Wasserstoffgas als die oberste zur Erklärung des Nordlichts angenommen werden, zumal wenn man das Dalton'sche Gesetz als gültig anerkennen wollte. Allein die Hauptschwierigkeiten erheben sich von ganz andern Seiten her. Der Wasserdampf steigt aller Orten auf, wird aber auch überall in der Atmosphäre gefunden, statt dass man vom Wasserstoffgas nirgends eine Spur entdeckt. ser Einwurf durch die Annahme einer allgemeinen Verbreitung

desselben beseitigt werden, so ist dieses allerdings mit der Erfahrung übereinstimmend, wonach die Gasarten sich innig vermengen; dann aber fehlt die Ursache; welche diese allgemein verbreiteten Theile, dem Verhalten der Gasarten zuwider, nachmals zu vereinigen vermöchte, wonach also das Aussteigen und Fortströmen des Wasserstoffgases in Säulenform von selbst unzulässig wird. Es lässt sich ferner von dem Explodiren kleiner Quantitäten von Wasserstoffgas nicht mit vollkommener Sicherheit auf das Verbrennen so großer Massen schließen, allein als sichere Erfahrung darf es betrachtet werden; dass jene Gasart bei der Berührung sich sofort mit Sauerstoffgas mengt, denn der geringste Antheil des einen wird sich sogleich in der größten dem Versuche möglichen Menge der letzteren verbreiten, wovon die Explosionen des Leuchtgases und der schlagenden Wetter Beispiele im Großen darbieten. Jedes solches Gemenge verbrennt dann nach der Entzundung in einem unmelsbar kleinen Zeitraume, und es ist ganz unmöglich, diejenigen Ursachen aufzufinden, welche eine mehrstündige, ja sogar bis drei Tage lange Dauer der Nordlichter und das zuweilen stundenlange Feststehn eines leuchtenden Bogens zu bedingen vermöchten. Endlich aber, wenn man auch nicht in Anschlag bringt, dass Explosionen von Knallgas in so großem Massstabe und in solcher Nähe, als worin einige Nordlichter unleugbar namentlich durch Capt. FRANKLIN und seine Begleiter beobachtet worden sind, nothwendig ein größeres Getöse verursachen und eine bedeutendere Menge Wasserdampf erzeugen müßten, als sich beim Nordlichte nachweisen lassen, bleibt vor allen Dingen ganz unerklärt, warum die Nordlichter die magnetischen Pole der Erde umlagern, da es ohnehin schon sehr kühner und kaum aufzufindender Hypothesen bedarf, um die Möglichkeit nachzuweisen, dass das Wasserstoffgas zuvor den Polen zuströmt, ehe es entzündet wird.

PARROT ist ein zu sehr erfahrnet Physiker, als das ihm diese Einwürse entgangen seyn sollten, mit Ausnahme des letzen, welcher jedoch hauptsächlich auf den Resultaten der durch die neuesten Reisenden angestellten Beobachtungen beruht. Er sucht dieselben daher durch die bereits erwähnte Hypothese zu beseitigen, das das durch Kälte eigenthümlich condensirte Wasserstoffgas herabsinke und die einem andern Gesetze der Condensation solgende atmosphärische Lust davon trenne. Da,

wo dann die größte Menge desselben zusammensließt, wird der eigentliche Herd des Nordlichts, der Kern desselben, gebildet, indem nach der einmal durch Sternschnuppen geschehenen Entzündung die Masse des Gases nur allmälig an ihrer Oberstäche verbrennt und die allseitig herbeiströmenden Säulen an dieser entzündet werden, deren einige noch atmosphärische Luft beigemengt enthalten, daher bei schnellerer Verbrennung die Erscheinung des momentanen Aufschießens erzeugen. wenn man auch die keineswegs erwiesene eigenthümliche Condensation des Wasserstoffgases durch Kälte zugeben wollte, so streitet es abermals gegen alle Erfahrung, dass dann die leichtere atmosphärische Lust ausgeschieden werden und aufsteigen sollte, da im Gegentheil die verschieden specifisch schweren Gasarten beim Zusammenkommen sich mengen, selbst ihren specifischen Gewichten entgegenstromend, so dass eine diesem bekannten Verhalten entgegengesetzte Hypothese allzuwenig begründet erscheinen muß. Aber gesetzt man wollte auch diese einmal zugeben, so wirde eben dadurch eine neue Schwierigkeit erzeugt werden. Da nämlich das Wasserstoffgas den angenommenen Bedingungen nach stets aufsteigt und die vom Aequator nach den Polen hin gerichteten Luftströmungen zwar der Regel nach, aber nicht stets und ohne Ausnahme stattfinden, die Gasart also oft eben so leicht selbst 100 Meilen lothrecht aufsteigen, als etwa 1000 Meilen horizontal fließen kann, so muste sie nothwendig schon wegen dieses noch immer zu kleinen Verhältnisses von 1 zu 10 in Regionen kommen, wo die sehr geringe Temperatur jene angenommene Verdichtung zu bewirken vermöchte. Gesetzt auch, sie verweilte daselbst nicht lange genug, damit alle atmosphärische Luft sich von ihr trennen könnte, so wäre sie ebendadurch zur Entzündung so viel mehr geeignet, und es bleibt dann ganz unbegreiflich, warum sie nicht an allen Orten im Himmelsraume entzündet werden und die Erscheinung des Nordlichts darbieten sollte. Es ist eigen. dass man dieses Argument gleichsam umkehren und auch dann abermals gegen die Theorie benutzen kann. FRANKLIN und seine Begleiter haben Nordlichter beobachtet, welche entschieden nicht höher als etwa 1000 Toisen waren und bei einer Temperatur von kaum - 5° R. Wir wollen indess beide Größen verdoppeln, so befanden sie sich in einer Temperatur von - 30° R., wenn wir 100 Toisen Höhe für die Wärmeabnahme von 1º R. rechnen. Wenn also diese Temperatur hinreicht, um das Wasserstoffgas so weit zu verdichten, daß es schwerer wird, als die atmosphärische Luft, so muß man billig fragen warum weder Franklin noch Parax bei Temperaturen von — 30 und sogar — 40° R. jemals wahrnahmen, daß das Wasserstoffgas sich bis in ihre Umgebung herabsenkte und dort durch so manche dargebotene Gelegenheiten entzündet wurde. Weil endlich das durch hohe Kältegrade condensirte Wasserstoffgas so lange herabsinken muß, bis die wachsende Temperatur dasselbe mit der atmosphärischen Luft zum Gleichgewichte bringt, so folgt hierans, daß die Nordlichter im Sommer und bei geringerer Kälte höher seyn müßten, als im Winter, was jedoch gleichfalls der Erfahrung widerstreitet!

Die Ausführlichkeit, womit ich die Gründe gegen die so eben geprüfte Hypothese hauptsächlich aus ihr selbstizu entnehmen gesucht habe, wird leicht Entschuldigung finden, wenn man berücksichtigt, dass sie von zwei berühmten Physikern vertheidigt worden ist und bei der Erklärung eines auf jeden Fall höchst schwierigen Problems zugleich nachweist, wo die große Menge des stets aufsteigenden Wasserstoffgases endlich bleibt. Dass die Entzundung des letztern durch Sternschnuppen geschehn soll, ist eine Hypothese, die sich nicht widerlegen lässt, weil dieselben so zahlreich sind, dass die verhältnissmässig so seltenen Nordlichter ihnen füglich ihren Ursprung verdanken könnten; Baron v. WRANGEL's Beobachtungen hierüber sind oben bereits erwähnt worden. Die Erklärung der Kronen findet Pannor selbst sehr schwierig, meint aber, sie würden erzeugt durch zufallig angehäufte größere Messen Wasserstoffgas, welche auf ihrer von Süden nach Norden gerichteten Strömung durch eine vom Kerne des Nordlights ausgehende, bis zu ihnen reichende und schnell verbrennende Säule Wasserstoffgas von minderer Reinheit entzündet würden und sich nach allen Seiten kreisformig zerstreuten wie fetwa der Rauch eines verpuffenden Bläschens Phosphorwasserstoffgas. Ein solcher Zufall muß allerdings selten kommen, wie denn die Kronen auch nicht häufig

<sup>1</sup> Es sey mir erlaubt zu bemerken, dass nach Parrot das Wasserstoffgas 20 geogr. Meilen aufsteigen und einer Temperatur von — 760° oder mindestens — 888° C. ausgesetzt seyn soll; allein dieses widerstreitet den Erfahrungen über die Höhen der Nordlichter.

sind, allein dennoch giebt diese Erklärung dem bereits erwähnten Argumente größeres Gewicht, warum nämlich solche Massen nicht öfter unter allen Breiten entzündet werden und das Phänomen der Nordlichtkronen zeigen. Aber auch ohne dieses entsteht ein neuer Einwurf aus dem Umstande, daß die Kronen sich allezeit wenige Gräde vom Zenith und, wenn auch nicht genau, doch sehr nahe in der Verlängerung der Neigungsnadel zeigenstitung der Neigungsnadel

Zeiten einen Zusammenhang zwischen den Nordlichtern und dem Magnetismus, namentlich im Bezishung auf die Lage des Nordlichtbogens und die Richtung der Abweiehungsnadel, desgleichen des Orts der Krone und die verlängerte Axe der Neigungsnadel wahrgenommen hattes seindaß Haller das Nordlicht selbstiefür die Wirkung magnetischer Strömungen aus beiden Erdpolen erklätte. Dieser Ansicht steht jedoch das unüberwindliche Händerniß im Wege, daß der Magnetismus bis jetzt nie die geringste Spur einer Lichterscheinung dargeboten hat, die dem Nordscheine auf jeden Fall wesentlich zugehört, weswegen denn die spätern, den Magnetismus berücksichtigenden Hypothesen insgesammt modificirt sind. Unter diesen verdienen insbesondere drei erwähnt zu werden; die von Dalton, Brow und Harstern.

Darron gilt als der eigentliche Erfinder dieser Theorie und ist durch seinen Scharfsinn der Entdeckung des Elektromagnetismus somit vorausgeeilt. Durch ihn ist es übrigens bekannt geworden, dass die nämliche Idee schon früher geäußert worden war<sup>2</sup>, jedoch nur als allgemeine Vermuthung und ohne die Einzelneiten des Nordlichtphänomens aus einer bestimmt ausgesprochenen Hypothese abzüleiten. Nach der Meinung Darron's besteht das Nordlicht aus einzelnen Cylindern magnetischer Materie, welche in ungleichen Höhen und parallel mit der Richtung der Neigungsnadel schwebend allerdings die Phänomene der Bögen und Säulen durch optische Bedingungen erzeugen könnten, indem sie insgesammt in einem durch die ver-

<sup>1</sup> Meteorological observations and essays. London 1793. p. 54. 153.

<sup>2</sup> Mathematical, geographical and philosophical delights cond. by Whiting. Lond. 1792. No. 1.

längerte Axe dieser Nadel gegebenen Puncte zu convergiren scheinen müßten. Die magnetische Materie ist nach ihm ferner nicht selbst leuchtend, sondern das Licht wird erzeugt durch die sie durchstromende Elektricität; welche ihre sonstigen Ei+ genschaften etwas abandert. DALTON meint, dass alle von ihm seit 1793 bis 1801 beobachtete Nordlichter diese Hypothese vollkommen bestätigten 14 inzwischen muß man doch bekennen. dass die ganze Hypothese auf keine einzige ausgemachte Thatsache gebaut ist. Die Richtung der Neigungsnadel wird namlich durch die Anziehung der terrestrischen Magnetpole gegeben, aber hieraus folgt nicht, dass eine wirkliche magnetische Materie in dieser Richtung stromend oder sehwebend auf der Erde vorhanden ist, noch weniger aber lälst sich irgend eine Thatsache zum Beweise dafür beibringen dass diese zugleich der Elektricität zum Leiter dienen konne oder musse windem die Elektricität noch obendrein hier zu Hülfe gerufen wird, ohne zuvor ihren Ursprung und ihr plötzliches Vorhandenseyn nach-", ur dinem lam te macman 1 6 " zuweisen. 111. 1. 2 in por

BIOT 2 hat diese Hypothese welter entwickelt. Nach ihm befindet sich das Nordlicht im unserer Atmosphäre und besteht aus leuchtenden Strahlen, wobei es jedoch nothwendig ist; wenn die verschiedenen Formen erklätt werden sollen wauf die Perspective Rücksicht zu nehmen, wie unter andern auch die durch ein Gewölk fallenden Strahlen der Sonne nach einem Puncte zu convergiren scheinen, obgleich sie parallel sind. Indem also die Strahlen des Nordlichts stets größte Kreise am Himmelsgewölbe zu beschreiben scheinen und ihre Richtung nach demjenigen Puncte hin nehmen, nach welchem eine ganz frei schwebende Magnetnadel hinweist, so muss man sie in der Wirklichkeit für cylindrisch und dieser Nadel parallel halten. Weil sie ferner in ihrer ganzen Länge Ungleichheiten des Lichts und der Dicke zeigen, so muß man sie als zusammengesetzt aus einer Menge kürzerer Cylinder betrachten, und das Nordlicht im Ganzen besteht also aus einem Walde leuchtender Saulen, die insgesammt der mittlern Richtung der magnetischen Kräfte, also auch unter einander parallel sind, in der Luft in fast gleicher

<sup>1</sup> Mem. of the Soc. of Manchester. T. V. p. 666 ff.

<sup>2</sup> Jonen. de Phys. XCIII. 5. 98. Auch im Journ. des Savans 1820, p. 341. 360, und daraus in G. LXVII. 1. 173.

Höhe schweben und nach den Regeln der Perspective die dem Nordlichte eigenthümlichen Formen erzeugen, wie unter andern die Krone mit den allseitig, scheinbar von ihr ausgehenden Strahlen, wenn sie über das Zenith hinausgehend zu demjenigen Puncte gelangen, nach welchem die Spitze der Neigungspadel An diese meistens noch Dalton'schen Satze kniipfr Brow, die ihm eigenthümlichen Hypothesen. Hiernach sind die Nordlichter ganz eigentliche, in der Regel aus Norden kommende Wolken aus feinen, lange in der Luft schwebenden Theilchen, die der Beleuchtung fähig, vorzüglich aber für den Erdmagnetismus empfindlich sind und durch diesen sich in Saulen ordnen. Es giebt indels keine andere Substanzen dieser Art, außer metallische, und aus solchen muß daher das Nordlicht bestehn, die dann ihrer Natur nach die verschiedenen Elektricitäten aus den ungleich hohen Luftschichten mit einem bei unterbrochener Leitung stets vorhandenen Leuchten herabführen, ohne Geräusch, so lange die Lust verdüngt ist, aber mit einem Getose, sobald dieselbe die untern isolirenden Lagen der Atmon sphäre durchbricht. Die eigentlichen magnetischen Theilchen des Meteors können also, vorhanden seyn und auf die Magnetnadel wirken, ohne dass sie leuchten; auch kann das elektrische Licht an manchen Stellen stärker zum Vorschein kommen, das. ganze Phänomen muß aber nach Süden hin abnehmen, weil da die Cylinder eine mehr, horizontale Lage erhalten und die grösere Fenchtigkeit der Lust die Elektricität stärker ableitet. Auser dieser allgemeinen Masse sollen jedoch die Nordlichter noch einzelne kleine, phosphorisch leuchtende aussenden,

Biot meint, bis so weit sey alles reine Thatsache, was jedoch in Beziehung auf die Anwesenheit der metallischen Substanzen und ihres Magnetismus, wenn sie in dampf- oder dunstartiger Feinheit vorhanden seyn sollen, unmöglich jemand sofort zugeben wird. Als rein factisch betrachtet er ferner, dass die Materie der Nordlichter bloß unter hohen Breiten ihren Ursprung habe und von hier aus den niedern zugeführt werde, ja daß die Richtung der Abweichungsnadel überall auf einen nordwestlich von Grönland und etwas nördlich von der Baffinsbai liegenden Punct hinweise, von welchem aus alle Nordlichter ausgehn müssen. Durch nicht allzuwohl begründete Combinationen deutet er dann darauf hin, daß die nördliche Erdzone sehr allgemein mit Vulcanen umgeben sey, beschreibt, welche

große Massen, namentlich von Asche, durch die isländischen Vulcane emporgeschlendert werden, deutet darauf hin, dass 1783 ganz Europa aus dieser Quelle mit einem trocknen Nebel überdeckt wurde; und folgert dann aus allem diesen, dass die Materie "des" Nordlichts aus: ähnlichen vulcanischen Producten bestehn konne, "Gegenwärtig fühlt indes jeder, dals dieser letztere Theil der Theorie gewiss nicht aufgestellt ware, wenn man damals schon die Resultate der neuesten englischen Entdeckungsreisen gekannt hatte, obgleich es dennoch auffallend seyn mufs; dass Brow die so nahe vorliegende Frage gar nicht berücksichtigt hat, warum das ganz vulcanische Island nicht vielmehr den eigentlichen Herd der Nordlichter abgiebt, oder mindestens gleichfalls einen solchen, falls es denkbar ist, dass irgendwo im hishem Norden noch größere und dennoch ganz unbekannt gebliebene vulcanische Thätigkeiten sich vereinigt fänden. Warum die Cylinder weiter nach Suden eine horizontale Lage erhalten sollen, wie es möglich sey, das einzelne Nordlichter über eine Zone von mehr als 100 Längengraden gleichzeitig gesehn wurden, aus welchen Gründen sie in Sibirien und Nordamerica so häufig sich zeigen, diese und zahlreiche andere Fragen bieten eben so viele unüberwindliche Schwierigkeiten gegen die aufgestellte Hypothese dar.

HANSTEEN giebt eine auf die Einzelnheiten des ganzen Phänomens sich beziehende Erklärung und eine Hypothese über das eigentliche Wesen desselben. Den ersten Entwurf hierzu theilte er nur gelegentlich als Anmerkung zu der Nachricht von der Wiederauffindung der Ostküste Gronlands durch Sconeser mit 1, späterhin verbesserte er diesen selbst und erläuterte das Ganze durch einige Figuren, die mir jedoch zum Verständnis nicht gerade nothwendig zu seyn scheinen 2. Nach seiner Ansicht besteht das Nordlicht aus einer großen Menge unter einander paralleler, in der Richtung der Neigungsnadel außteigender Strahlen oder Lichteylinder, wie Dalton meint, die in einer

<sup>1</sup> Magazin for Naturvidenskaberne, Aargang 1824. 1. Hft. p. 85. Aufgenommen in Edinb. Phil. Journ. XXIII. 83. XXIV. 235. Uebersetzt mit Anmerkungen von Kamtz in Schweigger's Journ. N. R. XVI. 188 ff.

<sup>2</sup> Phil. Magaz. and Ann. T. H. p. 338. Daraus in Schweigger's Journ. N. R. XVIII. 360.

bedeutenden Entfernung von einander sind. Die Richtungen dieser Strahlen liegen in einem Kreise, dessen Mittelpunct der jedesmalige Magnetpol der Erde ist, und zwar gehören die meisten Nordlichter den beiden stärkern Polen der magnetischen Erdaxe in Nordamerica und in Neuholland zu. Ist das Auge des Beobachters gegen das magnetische Zenith (den in der verlängerten Richtungslinie des Südpols der Inklinationsnadel liegenden Punct) gerichtet, so läuft die Gesichtslinie mit diesen Strahlen parallel und man erblickt das blaue Himmelsgewölbe, nach jeder andern Richtung stölst aber die Gesichtslinie auf mehrere hintereinander liegende Strahlen und erblickt also den Lichtschein, wobei jedoch, um die Form des Bogens und das dunkle Segment unter demselben zu erklären, noch angenommen werden muß, dafs die Lichteylinder kurz und unten, wo sie von der Erde aufsteigen, nicht leuchtend sind, im Gegentheil sollen sie die Atmosphäre bei ihrem Durchgenge durch dieselbe verdunkeln und erst an der Grenze derselben leuchtend werden, wodurch dann nicht blos das dunkle Segment, sondern auch der Umstand eine Erklärung erhält, dass die an sich heitere Luft beim Nordlichte sich in schnell folgenden Wechseln oft beträchtlich trübt, welches HANSTEEN als die wahrscheinliche Folge einer Verdichtung des vorhandenen Wasserdampfes beträchtet.

Aus diesen Voraussetzungen lassen sieh, wie ich glaube. alle verschiedene Erscheinungen beim Nordlichte sehr gut erklären. Es folgt nämlich zunächst, dass jeder Beobachter, wie beim Regenbogen, ein besonderes Nordlicht sieht, insofern seine Gesichtslinien nach eigenthümlichen Lichtstrahlen gerichtet sind. Am Horizonte müssen ferner die Lichtstrahlen aufzuschießen scheinen und, so wie sie höher steigen, sich zu einem Bogen vereinigen, welcher mit der Höhe schmaler und minder leuchtend wird, wenn ihn nicht die trübere Luft in der Nahe der Erdoberfläche unten verdankelt. Gar keine Schwiefigkeiten bieten die einzeln sich zeigenden Lichtsäulen dar und die Lichtblitze, welche an den unterschiedenen Stellen des Bogens oft mit großer Schnelligkeit emporsteigen, bloß die Bildung der Nordlichtkrone scheint mir aus dieser Hypothese nicht erklärlich zu seyn und ich nehme daher um so lieber alles zusammen. was HANSTEEN darüber aufstellt. Er sagt: Aus der vom Pole abwärts gewendeten Seite des Bogens strömen Lichtsäulen in fast senkrechter Richtung auf denselben bis zum Zenith hinauf,

und wenn diese so groß sind, dass sie sich weit über das Zenith hinaus nach Süden erstrecken, so bilden sie in der Nähe des Zeniths eine Art Glorie oder Krone. Die Entfernung derselben vom stidlichen Horizonte kommt genau der Neigung des Beobachtungsortes gleich, so dass also der Südpol der Neigungsnadel genau gegen die Mitte der Krone gerichtet ist. Bei der Bildung derselben zeigt sich das Nordlicht in seiner schönsten Pracht, indem das Himmelsgewölbe das Ansehn einer glänzenden, von verschiedenfarbigen Lichtsäulen getragenen Kuppel hat. Die Krone seheint der Vereinigungspunct der aus dem Bogen aufsteigenden Lichtstrahlen zu seyn, und ihre Bildung kann nur durch die Annahme erklärt werden, dass die Lichtstrahlen von der Obersläche der Erde in einer Richtung ausstrahlen, welche mit der Neigung der Magnetnadel, also mit der Resultirenden der magnetischen Kräfte der Erde parallel läuft 2// Nehmen wir nun an, das eine Ebene den Himmel im magnetischen Zenith erreicht: und dass die Lichtsäulen in einer Richtung ausfahren. welche senkrecht auf dieser Ebene steht, so begreift man, wie die Bildung der Krone, in welcher sich alle diese Strahlen zu sammeln scheinen, möglich ist. Die Strahlen, welche aus dem Bogen gegen das Zenith zu schießen scheinen, gehn nicht in aller Strenge von dem leuchtenden Ringe aus, noch sind sie zu Lichtsäulen verbunden, sondern jeder von ihnen ebensowohl, als der Ring selbst, besteht aus einer großen Anzahl von kurzen Lichtoylindern, welche eng an einander liegen und fast parallel; sind 3. Man kann dieses versinnlichen, wenn man einen Globus so stellt, dass seine Axe 18 bis 20 Grade von der auf den Horizont perpendicularen Linie abweicht; die Meridiane stellen dann die scheinbare Richtung der Lichtcylinder und der Parallelkreis in :80° oder der Pol selbst die Krone dar. So wird jeder Beobachter die Krone in seinem magnetischen Zenith sehn, weswegen die Höhe derselben nicht aus zwei an

<sup>1</sup> Schweigger's Journ. a. a. O. S. 196.

<sup>. 2</sup> Ebend. S. 197.

<sup>3</sup> Ebend S. 199. Diese Stelle ist mir ganz dunkel; auch kann ich nicht vereinigen, dass hier die Cylinder eng an einander liegend genannt werden, da sie oben als weit abstehend augenommen wurden. Ich mus jedoch bemerken, dass Hanstern den Aufsatz im Edinburger Journal als Berichtigungen dieser Abhandlung bezeichnet, und ich setze daher aus ersterem das Folgende zu.

entfernten Orten gemachten Besbachtungen gemessen werden kannt:

Diese Darstellung scheint mir übrigens mit sich selbst im Widerspruche zu stehn. Wenn nämlich die magnetischen Strahlen in der Richtung der Neigungsnadel von der Erde aufsteigen, so müssen sie mach oben nothwendig divergiren, statt dass die Meridiane auf dem Globus convergiren. Der Convergenzpunct der magnetischen Kräfte der Erde ist offenbar im magnetischen Pole selbst gegeben und hieraus begreiflich, dass dieser das Gentrum des sich bildenden Lichtbogens abgiebt. Es muss aber des Hülfsmittel des magnetischen Zeniths nothwendig irre führen; weil dieses kein fester Punct, sondern eine ins Unendliche sich erstreckende Linie ist, und so müssen denn diese Linien unter verschiedenen Längen und Breiten nothwendig divergiren, eben weil die magnetischen Nadirs der Nordpole verschiedener Nadeln convergiren, und es ist also unmöglich, dass alle Beobachter die nämliche Krone im Zenith des Südpols ihrer Magnetnadel sehn könnten, wenn nicht an allen Orten eine besondere Krone vorhanden wäre, alle jübrige gleichzeitig existirende als unsichtbar vorausgesetzt, was jedoch gegen eine Convergenz der magnetischen Strahlen streitet. HANSTEEN sagt übrigens weiter, dass die Nordlichtstrahlen sich oft in einen regelmäßigen Ring vereinigen, indem sie von einer kleinen Zone auf der Oberstäche der Erdenausgehn, deren Gentrum irgendwo nördlich von der Hudsonsbai liegt; ein solcher kronenähnlicher Ring ist auch durch eine Figur von ihm dargestellt, allein sollte dieses die Krone seyn, so müste sie nördlich im magnetischen Meridiane gesehn werden, konnte aber auf keine Weise überall südlich vom Zenith beobachtet werden, weil hiermit eben die Kleinheit der Nordlichtzone im Widerspruche steht.

Die Theorie, welche HANSTEEN über das eigentliche Wesen des Nordlichts aufstellt, sucht zuerst darzuthun<sup>2</sup>, dass die Erscheinung eine magnetische sey. Lebhaste Nordlichter bringen nämlich die Magnetnadel zur Abweichung, ein Beweis, dass die Magnetkräste der Erde dann in Unruhe sind. Kurz vor ihrer Erscheinung kann die Intensität des Erdmagnetismus sehr steigen, aber beim wirklichen Erscheinen nimmt sie bedeutend

<sup>1</sup> Phil. Mag. II. 339.

<sup>2</sup> Schweigger's Journ. N. R. XXVI, 200.

ab und diese Aenderung erfolgt oft in wenigen Minuten, aber die Rückkehr der frühern Stärke tritt zuweilen erst 24 Stunden nachher wieder ein; die Nordlichter müssen daher die Wirkung einer ungemein hohen magnetischen Kraft seyn, da der Erdmagnetismus dadurch geschwächt wird. Aeltere Beobachter berichten aus Drontheim und sonstigen nordlichen Gegenden. dass die Nordlichtbögen ehemals weniger hoch herausgekommen seyen und sich mehr im eigentlichen Norden gezeigt hätten. was mit der Veränderung des magnetischen Nordpols1 zusammentrifft. WILKE fand, dass der Ort, wo sich die Krone der Nordlichter bildet, sich zuweilen gleichzeitig mit der auf ihn gerichteten Südspitze der Neigungsnadel ändert, wonach also eine Aenderung in der Resultirenden des Erdmagnetismus eine Aenderung in der Richtung der Lichtsäulen erzeugt. Liegt also hierin ein genügender Beweis, das Nordlicht für magnetisch zu helten, so bietet der Elektromagnetismus ein Mittel der Erklärung dar 2. Im Leitungsdrahte der volta'schen Kette neutralisiren sich nämlich die in entgegengesetzter Richtung strömenden. Elektricitäten und ihre elektrische Kraft verschwindet, aber in diesem neutralen Zustande erscheinen sie, vielleicht als elastisch flüssige elementare Magnete, die in einer auf die Axe des Leitungsdrahtes perpendiculären Ebene als einzelne Elemente mit den Nordpolen nach einer und den Südpolen nach der andern Seite, also den Indifferenzpunct in der Mitte habend, liegen und mit einer Geschwindigkeit über die Oberstäche des Drahtes hinausgetrieben werden, welche der des Lichtes vielleicht gleich kommt. So lange die Elektricitäten den Draht durchströmen, müssen also diese Elementarmagnete in jedem Zeitmomente erzeugt werden, wie sich dieses durch fernere Erweiterung leicht noch mehr erläutern liefse. Hieraus lässt sich dann leicht erklären, warum die elektromagnetische Thätigkeit die elektrischen Leiter sowohl als auch die Nichtleiter frei durchdringt, denn die nicht neutralisirten elektrischen Moleculen erregen in jedem Körper augenblicklich den entgegengesetzten Zustand und sind daher an den Körper gebunden, aber die nicht neutralisirten haben eine vollkommen freie Passage, Hiernach ist also Magnetismus nichts anders als neutralisirte Elek-

<sup>1</sup> Vergl. Bd. I. Tab. V.

<sup>2</sup> Phil. Mag. and Ann. II. 340.

tricität, und es ist daher möglich, daß das Nordlicht aus solchen neutralisirten Paaren von Molecülen bestehe, welche hier, wie in der geschlossenen elektrischen Kette, den Gesetzen der magnetischen Anziehung und Abstofsung folgen.

HANSTEEN nennt diese Theorie eine blosse Hypothese, bei welcher noch viele Dunkelheiten zurückbleiben, wobei man jedoch nicht erwarten könne, dass ein so schwieriges Problem im ersten Versuche sogleich gelöst werden sollte. Weil aber die Sache so enge mit dem Elektromagnetismus zusammenhängt, so erscheint es um so nothwendiger, hier sogleich zu zeigen, dass die Hypothese mit den hierüber bekannten Thatsachen nicht vereinbar ist. HANSTEEN sagt zwar mit Recht, dass wir bisher kein solches Fluidum im Magnete erkannt haben, durch dessen Vereinigung Lichterscheinungen setzeugt: werden, als in den zwei entgegengesetzten Elektricitäten, und da die Lichterscheinungen beim Nordlichte zugleich auf den Magnet einwirken. so liegt es im Allgemeinen sehr nahe ; dasselbe für eine elektromagnetische Erscheinung auszugeben, allein damit ist der eigentliche Process noch keineswegs erklärt. Außerdem aber zeigt sich in HARSTEEN'S Hypothese eine auffallende Lücke. Der elektrische Leitungsdraht ist nämlich allerdings ein Magnet, aber dann muls die Elektricität ihn frei durchströmen, ist also nicht leuchtend; wäre sie aber in dem Masse frei, das sie ein so starkes Leuchten erzeugen könnte, so müßte sie nothwendig auch auf das Elektrometer wirken, wogegen aber HANSTERN ausdriicklich erinnert, dass FRANKLIN's Theorie unzulässig sey, weil das Nordlicht gar keinen Einfluß auf das Elektrometer äu-Isere. Dieses Argument lässte sich zwar beseitigen, wie ich nachher zeigen will, abera die Ansicht von dem Wesen der elektromagnetischen Wirksamkeit ist zugleich unhaltbar, indem der Ursprung der neutralisirten, dadurch zum Magnetismus gewordenen und um den Leitungsdraht verbreiteten Elektricität durchaus nicht nachgewiesen ist und auf keine Weise aufgefunden werden kann. Beide Pole der volta'schen Kette sind nämlich bei vollkommener Isolirung gleich stark mit einem Ueberschusse entgegengesetzter Elektricitäten geladen, der Verbindungsdraht dient bloss dazu, beide Ueberschüsse dieser Pole einander zuzusühren, wobei sie sich im Drahte selbst wegen überwiegend starker Thätigkeit beider Pole gar nicht neutralisiren konnen, und somit ist nirgends ein Ueberschuss neutralisirter und

hierdurch in Magnetismus verwandelter Elektricitäten vorhanden. Wollte man einen solchen annehmen, so müßten die isolirt getrennten Elemente der volta'schen Kette einen Mangel des natürlichen elektrischen Sättigungs - oder Neutralitäts Zustandes zeigen, welcher niemals wahrgenommen wird; kein besonnener Physiker aber kann, um dieser Schwierigkeit zu begegnen, einen so luftigen Hypothesenbau aufführen und sagen, die durch Neutralisation zum Magnetismus umgestalteten Elektricitäten kehren nach ihrer Thätigkeitsäußerung in ihren vorigen Zustand wieder zurück, um den Polen der volta'schen Kette zuzuströmen, denn das hieße nur, die Elektricitäten seven bald dieses, bald Magnetismen, je nachdem die Physiker dieses oder ienes wünschen. Aber abgesehn hiervon und in unmittelbarer Beziehung auf die Erklärung des Nordlichts muß man doch billig fragen, wo ist die Ursache der elektrischen Erregung, die den angenommenen Magnetismus erzeugt, und wenn diese nicht stattfinden soll, welche Ursache erregt den Magnetismus und warum erscheint dieser leuchtend? Es ergiebt sich hieraus also augenfällig, dass das Nordlicht selbst durch HANSTEEN gar nicht erklärt und seine Ursache gar nicht nachgewiesen ist.

Die Physiker begniigen sich seitdem im Allgemeinen mit der Erklärung, dass das Nordlicht eine magnetische Erscheinung sey, weil es einen unverkennbaren Einfluss auf die Magnetnadel ausübe, und obgleich nach den neuesten Beobachtungen seine elektrische Natur zweifelhaft gemacht worden ist, so entscheidet doch sein Leuchten und die innige Verbindung, worin die Elektricität und der Magnetismus mit einander stehn, sehr dafür, dasselbe für ein elektromagnetisches Phänomen zu halten; was dann im Ganzen auf die zuletzt vorgetragene Hypothese hinauskommt. Neben dieser sind noch einzelne mehr oder minder vollständige Versuche der Erklärung gemacht worden. HANSTERN 1 z. B. findet eine Uebereinstimmung zwischen den magnetischen Isoklinen und den isothermischen Linien, so dass der Magnetismus der Erde auf ihre Temperatur einen Einfluss haben müsste. wonach also die Nordlichtzone durch die Temperatur wenigstens mit bedingt würde. RICHARDSON2 meint, die Wolken hätten zuweilen eine polare Richtung, indem sie mit dem magneti-

<sup>1</sup> Schweigger's Journ. N. R. XVI. 208.

<sup>2</sup> Narrative of a Journey cet. p. 598.

schen Meridiane zwei rechte Winkel bildeten. Würden sie erhellt, so müssten sie, in einer horizontalen Ebene mit dem Auge des Beobachters liegend, einen Bogen zu bilden scheinen. Ihre Richtung sey vielleicht Folge des Magnetismus, ihr Leuchten der Elektricität. Inzwischen legt er auf diese Hypothese wenig Werth und nennt das Ganze nur eine unausgebildete Idee (crude opinions). ERMAN1 glaubt, die Erklärung des Nordlichts könne dadurch erleichtert werden, wenn man die von dem Nordlichtbogen aufsteigenden Strahlen dem Lichtbogen ähnlich betrachte, welchen H. DAVY zwischen beiden Polen seiner riesenmäßigen volta'schen Säulen erzeugte, wodurch dann die Magnetnadel abgelenkt wurde, eben wie dieses durch das Nordlicht geschieht. So leicht es übrigens ist, die verschiedenen Schwankungen der Magnetnadel beim Nordlichte zu erklären, wenn man die Lichtstrahlen desselben jenen leuchtenden elektrischen Strömungen gleich setzt, eben so schwierig dürste es von der andern Seite seyn, die über alle Begriffe starken elektrischen Pole aufzusinden, die die so unermesslich langen leuchtenden Bogen, wie die Strahlen der Nordlichter sie zeigen, durch die weiten Strecken trockner Luft fortzuschleudern vermöchten, nicht gerechnet, dass damit die eigentlichen Nordlichtbögen und die übrigen Eigenthümlichkeiten des Meteors ganz unerklärt blieben.

Nach allen bisher mitgetheilten Erklärungsversuchen auf eine Enträthselung des sehr zusammengesetzten Phänomens sich nur einmal einzulassen scheint allerdings ein gewagtes Unternehmen, indessen kann ich mich dessen nicht enthalten, der ziemlich vollständigen Zusammenstellung des Thatsächlichen eine Hypothese zur Erklärung anzureihen. Die Mangelhaftigkeit der meisten frühern Erklärungen scheint mir hauptsächlich dadurch entstanden zu seyn, dass man aus dem blosen Leuchten des Meteors unmittelbar auf Elektricität schlos, ohne die regelmäßigen Formen und sonstigen Bedingungen gehörig zu berücksichtigen, und dass man nach dem entdeckten Einflusse desselben auf die Magnetnadel das ganze Phänomen ein magnetisches nannte, obgleich der stärkste Magnetismus nicht den geringsten Lichtschein erzeugt. Wenn ich aber alle die oben mitgetheilten Resultate zahlreicher und genauer Beobachtungen

<sup>1</sup> Poggendorff Ann. XXII. 552.

zusammennehme, so scheint mir das Meteor im Ganzen ein thermelektromagnetisches zu seyn und auf folgenden Hauptmomenten zu beruhn.

Es ist schon in frühern Zeiten mehrfach die Vermuthung ausgesprochen worden, dass die Erde elektrisch und hierdurch dann magnetisch sey, allein durch die von mir 1 bekannt gemachten Versuche mit der Drehwaage glaube ich unwiderleglich dargethan zu haben, dass die Erde nothwendig ein Thermelektromagnet werden muß, weil die alle 24 Stunden um dieselbe laufende Sonne hinlängliche Wärme erzeugt, um die erforderliche Aufhebung des elektrischen Gleichgewichts hervorzurufen oder freie Elektricität zu erzeugen, da dieses namentlich beim Eise und Thone schon durch eine Temperaturerhohung von 3º bis höchstens 5° C, unfehlbar geschieht2. Indem aber das Umlaufen der Sonne und somit die erzeugte Erwärmung von Osten nach Westen erfolgt und hierdurch positive Elektricität erzeugt wird, mithin ein positiv elektrischer Strom in dieser Richtung die Erde umkreist, muss den elektromagnetischen Gesetzen angemessen im astronomischen N. ein Südpol, im astronomischen S. ein Nordpol erzeugt werden, wie die Erfahrung zum Theil ergiebt. Eigentlich könnte nämlich an jedem wirklichen Pole nur ein einziger magnetischer zum Vorschein kommen, dass deren aber, mindestens im Norden, zwei vorhanden sind, rührt ohne Zweifel von dem Verhältnisse zwischen Land und Meer her, indem zwar nicht durch Versuche erwiesen, aus vielen triftigen Gründen aber höchst wahrscheinlich ist, dass sich im Wasser keine Thermelektricität erzeugt, Die Ursachen also, welche die Erde zu einem Thermelektromagnete machen, sind hiernach über die ganze Erde stattfindend, an den einzelnen Strecken ihrer Obersläche mehr oder minder wirksam, nehmen der Temperaturdifferenz proportional

1 Poggendorff Ann. XX. 417.

<sup>2</sup> Ein Einwurf gegen die Beweiskrast der leicht anzustellenden Versuche schien auf der Möglichkeit zu beruhn, dass die Drehungen vielleicht durch Lustströmungen erzeugt würden; allein Capt. Katza, dem ich die Erscheinung zeigte, erklärte dieses Argument für durchaus unstatthaft, weil sonst das andere, mit Blattgold oder Stanniol verschene Ende des Waagebalkens auf gleiche Weise angezogen werden müste, als das mit dem Holundermarkkügelehen, welches jedoch nie der Fall ist.

vom Aequator nach den Polen zu, bestehn im Ganzen aus einem innerhalb 24 Stunden um die ganze Erde laufenden elektrischen Strome, welcher durch gewisse bis jetzt zwar noch nicht nachgewiesene, ohne Zweifel aber aufzufindende Bedingungen auf eine solche Weise modificirt ist, dass er die beiden gleichnamigen magnetischen Pole in der Nähe des astronomischen Erdpoles erzeugt. Könnte nun weiter erwiesen werden, dass die Nordlichter eine mit dieser nämlichen Elektricitäts - Erregung zusammenhängende Erscheinung seyen, so würde hieraus nicht bloss ihr Einsluss auf die Magnetnadel von selbst folgen, sondern auch die Ursache deutlich werden, warum sie nach dem oben (unter b) erwiesenen Satze die beiden magnetischen Pole umlagern.

Die thermelektrische Erregung findet über der ganzen Erdoberfläche statt, und man darf wohl sagen, dass sie der Erfahrung nach durch die großen Wasserstrecken unterbrochen oder mindestens sehr geschwächt wird, sie muß daher auf der südlichen Erdhälfte am geringsten seyn, indem sie hauptsächlich nur durch die weit auslaufende Südspitze von America, die Massen des siidlichen Polareises und die den Südpol umgebenden Inseln oder vielleicht dort vorhandenen Continente bedingt wird. In wie weit hiervon die Entstehung der beiden magnetischen Pole der südlichen Halbkugel abhängt, welche übrigens mit denen der entgegengesetzten Halbkugel in ursächlichem Zusammenhange stehn, ob von den beiden, der letztern zugehörigen Polen der eine so tief herabrückt, weil die Nordküste America's von einem zusammenhängenden, zum Theil wahrscheinlich stets offenen Meere begrenzt und dadurch gleichsam vom astronomischen Pole getrennt ist, ob nördlich von diesem Meere ein etwas ausgedehnteres, die Entstehung des zweiten Poles bedingendes Continent liegt, alles dieses sind Fragen von großer Wichtigkeit, deren Beantwortung aber nicht unmittelbar hierher gehört; inzwischen folgt aus den angegebenen Thatsachen schon so viel, dass die Zahl der Nordlichter größer seyn muß, als die der Südlichter, und dass die letzteren sich vorzugsweise häusig über der Südspitze des americanischen Continents zeigen müssen, was abermals mit der Erfahrung vollkommen überein-Wollte man aus der allgemein über die ganze Erde verbreiteten elektrischen Erregung folgern, dass hiernach die Nordlichter in allen Gegenden gleich zahlreich erscheinen milfsten, so läst sich dieser Einwurf leicht widerlegen. An allen solchen Orten nämlich, wo die Herstellung des elektrischen Gleichgewichts durch Gewitter stattsindet, und zu denjenigen Zeiten, wenn Letzteres geschieht, ist die Entstehung des Nordlichts unmöglich, ein Satz, welcher durch den nahen Zusammenhang dieser beiden meteorischen Phänomene noch außerdem eine bedeutende Stütze erhält, und die Nordlichter sind nur in denjenigen Gegenden einheimisch, wo keine Gewitter zu Stande kommen oder sie sich, falls dieses ausnahmsweise einmal geschehn ist, durch blose Blitze ohne Donner entladen, folglich gleichsam einen Uebergang zu den Nordlichtern bilden 1.

Wenn ich den eigentlichen Process der Nordlichtbildung kurz zusammenfasse, so ist er in seinen Hauptmomenten folgender. Die Oberfläche der Erde wird durch den täglichen Temperaturwechsel elektrisch erregt. An denjenigen Orten, wo die elektrische Neutralisation durch den Wechsel von Verdampfung und Niederschlag nicht in unbestimmten, meistens nur kurzen Zeitintervallen aufgehoben und wieder hergestellt wird, behält die Erdkruste diesen elektrischen, den Magnetismus der Erde erzeugenden Zustand eben so eine Zeitlang bei, als dieses bei jedem von trockner Luft umgebenen Körper der Fall ist, und die hiernach täglich wiederkehrende Erregung und die Rückkehr zum Gleichgewichte, wie sie durch den regelmäßigen Wechsel der Erwärmung bedingt wird, ist Ursache der täglichen Variationen der Magnetnadel. Die auf der Erdoberfläche erregte Thermelektricität ist allerdings nicht stark, sie könnte sogar so schwach seyn, dass ihre Repulsivkraft das Blattgoldelektrometer zu bewegen nicht vermöchte, und dennoch würde, andern zahllosen Erfahrungen gemäß, hieraus kein Einwurf gegen die Be-

I Ich fürchte zu weitläustig zu werden, wenn ich mich auf alle Einzelnheiten einlassen wollte. So könnte man unter andern sagen, die elektrische Erregung der Erdobersläche müsse ausschören, wenn die Temperatur zu niedrig wird, und sie müsse dem Wechsel zwischen Wärme und Kälte proportional seyn. Beide Ursachen würden gemeinschaftlich dazu wirken, den magnetischen Pol über den Nordküsten America's tieser herabzurücken, die Nordlichter könnten hiernach nicht weit nördlich über die magnetischen Pole hinaus sich erstrecken, wie die Erfahrung ergiebt, und selbst der von Hansten beobachtete Zusammenhang zwischen den magnetischen Isoklinen und den isothermischen Linien fände hierin eine natürliche Erklärung.

Lauptung hervorgehn, dass sie die Erde zu einem großen Magnete macht. Betrachtet man ferner die Erde als einen elektrisch erregten Körper, wobei in Gemässheit der durch Cov-LOMB und Poisson aufgefundenen Bestimmungen die Elektricität auf diesem großen Körper auf gleiche Weise und aus gleichen Gründen als bei jedem geladenen Leiter sich nur auf der Oberstäche ausgehäuft besinden kann 1, so muss sich ein elektrischer Wirkungskreis bilden. Dieser kann jedoch nicht diejenige Gestalt haben, welche bei kleinern Conductoren der Form dieser letztern correspondirt, ein Umstand, welcher aus der unverhältnismässigen Größe des Erdkörpers und aus den auf demselben stattfindenden ungleichen Erregungen, mitunter auch Unterbrechungen der elektrischen Erregung, leicht erklärbar wird, vielmehr können wir bloss aus seiner Wirkung, wie sich dieselbe in der Erzeugung der beiden magnetischen Pole zeigt, auf diese Form schließen. Nehmen wir dieses als genugsam beweisendes Argument an, so muss zwar diese Atmosphäre überall die Erdobersläche berühren, jedoch so, als würde sie durch die Windungen eines die Elektricität leitenden und um einen Körper gewundenen Drahtes erzeugt, dessen Axe auf die Richtung der Inklinationsnadel perpendiculär wäre, weil ein solcher den magnetischen Pol an derjenigen Stelle erregen würde, wo wir denselben auf der Erde wahrnehmen 2. Wenn dann dieser elektrische Wirkungskreis eine Vertheilung der Elektricität in der umgebenden Atmosphäre bewirkt, so kann dieses zwar unordentlich nach allen Seiten hin geschehn, im Allgemeinen aber wird man leicht begreifen, dass es in Richtungen geschehn muss, welche der Neigungsnadel parallel laufen, worin dann der Erklärungsgrund liegt, dass die Nordlichtstrahlen zwar nicht ganz scharf und ohne Ausnahme, allerdings aber der Regel nach gleichfalls diese Richtung annehmen. Eine feuchte Atmosphäre muss diese regelmässig gerichteten, bis zu ungleichen Höhen sich erhebenden elektrischen Vertheilungen stören und aufheben, überwiegende Trockenheit der Luft wird sie dagegen be-

<sup>1</sup> Es wurde überslüssig seyn, für diesen Satz ausführliche Beweise vorzubringen, da er aus dem, was bereits hierüber in den Artikeln Elektricität und Elektrometer mitgetheilt worden ist, nothweudig folgt.

<sup>2</sup> Es versteht sieh von selbst, daß diese Schlusse für jeden einzelnen Pol besonders gelten.

fördern. Wenn aber in Gemässheit der zahlreichen, oben (unter f) beigebrachten Zeugnisse, wozu noch die Bemerkung v. WRANGEL'S kommt, dass die Nordlichter durch die Verdunstung offener Stellen des Meeres in den Polargegenden befördert werden, sehr feiner Dunst in der Atmosphäre aufsteigt, gesetzt auch derselbe sey so ausnehmend dünn, dass er die Luft kanm oder auf jeden Fall nicht merklich trübt, so muss die elektrische Vertheilung sich auch auf diesen erstrecken und ihn selbst elektrisch machen, und hierin liegt die Ursache, warum eine dunstige Atmosphäre und höchst feines Gewölk unzweifelhaften Erfahrungen gemäß die Bildung der Nordlichter begünstigen, welches sich bis zu einem Grade erstreckt, vermöge dessen sie zuletzt in wirkliche Gewitter übergehn, wofür gleichfalls einzelne beweisende Beispiele vorhanden sind. Hieraus entstehn dann zugleich die einzelnen sich erhebenden, mitunter selbst vom Winde bewegten Lichtwolken, die kaum bei irgend einem größern Nordlichte fehlen; auch wird nach meiner Ansicht kein aufmerksamer Beobachter in Abrede stellen, daß die vielen, überall am Himmel verbreiteten, in röthlicher Farbe sich zeigenden, erleuchtenden Massen nichts anders als höchst feine. von den eigentlichen elektrisch leuchtenden Nordlichtstrahlen nach Art der Abendröthe erhellte Wölkchen sind.

Hiermit sind schon die meisten Einzelnheiten des Nordlichtphänomens den darüber oben mitgetheilten Erfahrungen gemäß genügend und ungezwungen erklärt, aber es hält nicht schwer, hieran eine Enträthselung der anderweitigen Bedingungen und Nebenumstände zu knüpfen, ohne dals es gerade nothwendig ist, hierüber vollständig zu seyn. Da die elektrische Erregung über die ganze Erde, mindestens bis nahe an die magnetischen Pole, in den meisten Fällen nicht völlig bis zu denselben, nur in sehr seltenen aber bis darüber hinaus stattfindet, so können die Nordlichter auch innerhalb dieser Grenzen erzeugt werden, nur nicht da, wo die Feuchtigkeit der Atmosphäre als Hinderniss auftritt, die kleinern und niedrigern müssen blos da häufig zum Vorschein kommen, wo die Bedingungen hierzu günstig sind, die großern, eben daher höhern und zugleich seltnern werden sich weiter nach Süden erstrecken, sie können größere und geringere Breiten haben und auf gleiche Weise innerhalb weniger Längengrade beschränkt sevn oder sogar auch die ganze, um beide magnetische Pole laufende

Nordlichtzone zu gleicher Zeit umfassen. Ferner können sie der Erde näher oder weiter von ihr entfernt seyn, je nachdem die elektrisch gewordenen Dunstpartikelchen sich mehr oder weniger erheben, sie müssen unter niedern Breiten wegen der durch Kälte bedingten Trockenheit der Luft in der Regel höher seyn, auf jeden Fall aber können sie die Erde nicht unmittelbar berühren, weil sonst eine Herstellung der elektrischen Neutralisation erfolgen und somit die Bedingung ihres Entstehens aufgehoben seyn würde.

Mich dünkt, es sey nach dieser Darstellung von selbst-klar, dass ungeachtet der bis zum Leuchten aufgehäuften Menge von Elektricität dennoch ein Blattgoldelektrometer keine Abstolsung der Blätter zeigen könne, selbst wenn es mit einer langen isolirten Kette oder Stange in Verbindung steht, weil ja eben die isolirende Eigenschaft der Luft nothwendige Bedingung des entstehenden Nordlichts ist und bei einer längern Zuleitung diese offenbar bis in die leuchtenden Massen reichen müßte, um die hierin stattfindende Anhäufung von Elektricität anzuzeigen. konnte somit bloß die durch Hoon gewählte Vorrichtung im Verlauf einiger längern Zeit Spuren des aufgehobenen elektrischen Gleichgewichts zeigen, jedoch gleichfalls nur in jenen Gegenden, wo die Nordlichter ganz eigentlich einheimisch und daher auch niedriger sind. Dagegen aber muss die Magnetnadel jederzeit durch das Nordlicht afficirt werden, es sey denn, dass sie sich jenseit der Zonen der thermelektromagnetischen Erregung der Erde, d. h. jenseit der magnetischen Pole, befin-Dieser Satz, welcher allerdings zunächst aus PARRY's Beobachtungen abstrahirt ist, findet jedoch zugleich eine Bestätigung durch die theoretische Betrachtung, dass der magnetische Pol der Erde, eben wie die elektromagnetischen Pole unserer künstlichen Apparate, nicht füglich anders liegen kann, als an der äußersten Grenze der elektrischen Erregung, folglich kann eine Veränderung der letztern nicht füglich ihren Einflus über die angegebene Grenze hinaus äußern.

Die Erklärung des Einflusses, welchen das Nordlicht auf die Magnetnadel ausübt, mag wohl einer der wichtigsten Theile der ganzen Theorie zu seyn scheinen, aber sicher ist er keiner der schwierigsten, wobei jedoch zu berücksichtigen bleibt, daß die Erfahrung über diesen Punct bisher noch nicht definitiv entschieden hat und künftige Beobachtungen daher die Richtigkeit

der Hypothese controliren müssen. Wäre die Erregung der Thermelektricität auf der ganzen Oberfläche der Erde gleich, letztere daher ein Thermelektromagnet, dessen Pole sonach mit den astronomischen zusammensielen, so würde es nirgends eine Abweichung der Magnetnadel geben und die magnetischen Meridiane mit den astronomischen identisch seyn. Die auf der nördlichen Halbkugel stattfindenden Abweichungen entstehen aber durch den Einstuss der Anziehung, welchen jeder der beiden vorhandenen Pole auf die Nordspitze der Magnetnadel ausübt, und dieser bleibt sich gleich, so lange sich die thermelektrische Erregung nicht ändert. Sobald aber die der ganzen Thebrie als Grundlage dienende elektrische Spannung durch einen Uebergang der Elektricität von der Erdobersläche zur Atmosphäre stattfindet, muss eine Schwächung des tellurischen Thermelektromagnetismus eintreten und dadurch nicht blos die Stärke der magnetischen Anziehung überhaupt, sondern auch die Anziehung des concernirenden Poles insbesondere abnehmen. Erhebt sich also das Nordlicht für unsere Meridiane am westlichen magnetischen Pole, so wird die Nordspitze der Magnetnadel östlich gelenkt oder scheinbar durch das Nordlicht abgestoßen, und so umgekehrt, beide vereinte Verminderungen gleichen sich aber zu O aus. Im Allgemeinen scheint es mir überslüssig. die vielen hierbei möglichen Schwankungen und deren Modificationen einzeln aufzuzählen, und es wird genügen, dass in Uebereinstimmung mit ARAGO's zahlreichen Beobachtungen für gleiche Breitengrade, insbesondere wenn die Orte den magnetischen Polen nicht zu nahe liegen, nicht sowohl die Nähe des Nordlichts, als vielmehr dessen Stärke und die durch dasselbe bewirkte Aufhebung des tellurischen Magnetismus die Größe der Schwankungen bedingt. Alles dieses gilt jedoch zunächst nur von der Abweichungsnadel, deren Richtung und Stärke entschieden durch die ganze Summe der vom Aequator bis nach den Polen hin wirksamen thermelektromagnetischen Erregungen bedingt wird. Wenn dagegen die Neigungsnadel gleichzeitig mehr durch die örtlichen thermelektromagnetischen Erregungen afficirt wird, so könnte deren Stärke vermehrt werden, wenn die weiter nach Norden liegenden magnetischen Kräste der Erde eine Schwächung erleiden. So viel ich weiß, stehen auch hierbei Erfahrung und Theorie im Einklange. Eben so folgt, daß in der Nordlichtzone selbst die Abweichung der Deklinationsnadel am wenigsten regelmässig seyn mus, weil dort die bedingenden Ursachen so nahe liegen, dass sie auf zwei nicht sehr entsernte Nadeln ungleich wirken können.

Endlich wird es genügen, über die optischen Erscheinungen beim Nordlichte nur noch einige wenige Bemerkungen hinzuzufügen. Wenn wir nach der oben bereits angeführten Voraussetzung annehmen, dass die leuchtenden elektrischen Strahlen der magnetischen Neigungsnadel parallel aufsteigen, so folgt keineswegs zugleich, dass dieses überall ganz genau stattfindet und dass dieselben den ganzen Raum von den magnetischen Polen bis zu bedeutend niedern Breiten ausfüllen, sondern sie können nur kleinere Theile dieser Zone oder größere mit Unterbrechungen einnehmen. Im Allgemeinen müssen dann ferner diese eigentlich leuchtenden Strahlen von den, meistens rothen, bloß erleuchteten kleinen Wolken unterschieden werden, die füglich bei der Erklärung ganz unbeachtet bleiben können. In der Regel werden die auf die genannte Weise erzeugten Strahlen aufwärts steigen und die Elektricität derselben wird das Bestreben zeigen, an wärmere und zugleich feuchtere Schichten überzugehn, wenn diese nicht selbst durch den Einfluss der Erdoberfläche elektrisch werden, woraus die meistens stattfindende südlich gerichtete Bewegung der Nordlichter und ihre größere Höhe unter niedrigern als unter höhern Breiten von selbst folgt. Es kann ferner das Elektrischwerden (die elektrische Erregung) der Luftschichten oder der in ihnen vorhandenen dunstförmigen Substanzen über willkürlich lange und breite Zonen nicht momentan stattfinden, sondern muss nach und nach, wenn gleich in nicht langer Frist, erfolgen und eben so auch wieder aufhören, weswegen denn Anfang und Ende der nämlichen Nordlichter an verschiedenen Orten in ungleiche Zeiten fällt, wie namentlich noch bei dem Nordlichte am 7. Jen. 1831 der Fall war. Es verdient kaum erwähnt zu werden, dass hiernach, so ost einzelne Nordlichtsäulen gesehn werden, diese sich nothwendig nach optischen Gesetzen zu Bögen gestalten müssen, sobald sie, wie die Wolken, die ganze Strecke des Himmels von einer Seite des Horizonts bis zur andern einnehmen; auch wird ihre Form sich der elliptischen so viel mehr nähern, je geringer ihre Höhe über der Erde ist. Es scheint mir indels überflüssig, die optischen Erscheinungen des Meteors ausführlicher zu erläutern, da sie aus der angenommenen Voraussetzung ohne Schwierig-

keit folgen und ihre Erklärung auch bereits durch HANSTEEN gegeben worden ist, wenn man statt der von ihm angenommenen leuchtenden magnetischen Cylinder die aufsteigenden elektrischen Strahlen substituirt. Nur eins scheint mir nöthig hinzuzusetzen, nämlich dass zwar der Hypothese nach das Aufsteigen der elektrischen Strahlen der Regel nach in der Richtung der Neigungsnadel erfolgen muls, woraus dann die Verhältnisse der Lage und Richtung der einzelnen Theile des Nordlichts zur Magnetnadel von selbst folgen, dass aber ein allezeit stattfindendes und absolut genaues Zusammentreffen beider ganz unzulässig sevn muss, weil keine feste und regelmässig geordnete Masse vorhanden ist, welche dieses Meteor erzeugt, sondern eine bewegliche, die daher, mit der Erfahrung übereinstimmend, nur im Allgemeinen die vorhandene Regelmäßigkeit zeigen kann, Endlich aber darf ich noch die Bemerkung hinzufügen, dass nach meiner Ansicht gar kein Bedenken stattfinden kann, das Licht dieser Meteore für elektrisches zu halten. Hierüber bin ich so wenig zweiselhaft, dass ich mich dreist auf das Urtheil aller Physiker berufe, welche das eigenthümlich weiße, in gewisser Hinsicht blendende, zugleich aber verhältnismässig nicht so stark leuchtende, elektrische Licht aus eigener Anschauung kennen und mit dem der Nordlichter zu vergleichen Gelegenheit hatten. Ich darf hierbei ferner geltend machen, dass mehrere Beobachter nordlichtartige Säulen und selbst Bögen bei Gewittern wahrnahmen, ich selbst aber habe im November 1824 eine dem Nordlichte vollkommen gleiche Lichtsäule am östlichen Theile des Himmels gesehn, wo sie mindestens 30 Minuten unverrückt stand und gewifs für dieses Meteor gehalten worden wäre, wenn nicht die genau östliche Richtung dieses zweifelhaft gemacht hätte, worauf sich dann am folgenden Tage er gab, dass es nichts weiter als ein nahe 8 Meilen entserntes starkes Gewitter gewesen war. Ueberhaupt würde die Erklärung der Nordlichter ungleich weniger schwierig gewesen seyn, wenn man allezeit die genauen, die vielen Einzelnheiten nicht übersehenden Beschreibungen derselben mehr beachtet hätte, als diejenigen, welche hauptsächlich das Prachtvolle und Auffallende dieser Meteore hervorheben sollten.

#### Nutation.

Wanken der Erd-Axe; Nutatio; Nutation; Nutation.

In dem Artikel Vorriicken der Nachtgleichen werden die Gründe angegeben, warum die Axe der sphäroidischen Erde bei dem Umlaufe um die Sonne ihre Lage nicht ganz unverändert so behält, dass sie immer gegen denselben Punct des Himmels gerichtet bleibt. Die Anziehung der Sonne und des Mondes nämlich gegen die Erde bringt, weil letztere von der Kugelform abweicht, eine Aenderung jener Richtung hervor, vermöge welcher der Pol des Himmels in einem sehr langen Zeitraume einen Kreis um den Pol der Ekliptik durchläuft. Bliebe nun der Pol des Himmels allezeit genau auf diesem Kreise und ginge er gleichmäßig in diesem fort, das heißt, wäre die Aenderung der Lage der Erd-Axe gleichförmig, so würden wir dieser keine Nutation beilegen. Aber die Beobachtung zeigt, dass der Pol des Himmels sich bald auf dieser, bald auf jener Seite von dem Kreise, jedoch nach bestimmten Gesetzen, entfernt und dass damit auch eine Aenderung in dem Fortrücken auf dem Kreise verbunden ist, und diese Aenderungen sind es, die wir Nutation, Wanken der Erd - Axe, nennen.

Da die genauere theoretische Betrachtung der Nutation so mit der Präcession der Nachtgleichen zusammenhängt, dass beide am besten vereint abgehandelt werden, so verweise ich in dieser Hinsicht auf den Art. Vorrücken der Nachtgleichen und gebe hier nur folgende oberslächliche Darstellung. Den großten Theil der Nutation bringt der Mond hervor, weil seine Bahn gegen die Ekliptik geneigt ist und die Knoten der Mondbahn zurückgehend auf der Ektiptik fortrücken. Sie vollenden einen Umlauf in 184 Jahren und dieses ist daher auch die Periode der Nutation. Was zuerst die Einwirkung der Sonne betrifft, so ändert diese die Lage der Erd - Axe so, dass sie fast genau immer gleich geneigt gegen die Ekliptik bleibt, und deshalb ist der Pol der Ekliptik auch der Pol des Kreises von 234 Gr. Halbmesser, den wir den Pol des Himmels durchlaufen sehn; und da die Ebene der Mondbahn bei allen ihren Aenderungen in jedem Puncte der Ekliptik sich ebenso oft nördlich als südlich von ihr befindet, da die Ekliptik in der Mitte zwischen allen Lagen der Mondbahn liegt, so kommt, sofern wir auf lange Zeiten

sehn, auch die Wirkung des Mondes darauf zurück, den Pol des Himmels auf eben dem Kreise fortzusiihren. Aber die jedesmalige Lage der Mondbahn bringt periodische Aenderungen hierin hervor. Wenn der aufsteigende Knoten der Mondbahn sich im Frühlingsnachtgleichenpuncte befindet, so hat der Aequator der Erde eine Neigung von 284 Gr. gegen die Mondbahn, und wenn diese Lage dauernd wäre, zugleich aber die Wirkung der Sonne ganz fehlte, so würde der Himmelspol sich in einem Kreise von diesem Halbmesser um den Pol der Mondbahn bewegen, und ebenso wiirde dieser Kreis nur den Halbmesser von 184 Gr. haben, wenn die Neigung des Aequators gegen die Mondbahn, zu der Zeit, da der aufsteigende Knoten in der Waage liegt, bis auf 184 Gr. vermindert ist. Statt dieser großen Verschiedenheiten bringt die Anziehung des Mondes. weil, die Lage seiner Bahn, sich unaufhörlich ändert, nur eine sehr geringe Abweichung von dem hervor, was stattfinden würde, wenn der Mond sich in der Ekliptik selbst bewegte. Zur Zeit der größten Neigung des Aequators gegen die Mondbahn ist nämlich die Axe der Erde um 9 Sec. weiter vom Pole der Ekliptik entfernt oder die Schiefe der Ekliptik um so viel vergrößert, um die Zeit der geringsten Neigung, oder wenn der aussteigende Knoten der Mondbahn in der Waage liegt, ist die Schiefe der Ekliptik um ebenso viel vermindert. Die ganze Nutation nämlich, sofern sie von diesem Umstande abhängt, lässt sich so ansehn, als ob der Himmelspol nicht in einem Kreise um den Pol der Ekliptik fortginge, sondern als ob jener in 184 Jahren einen kleinen Kreis von 18 Sec. Durchmesser beschriebe, dessen Mittelpunct unterdels, so wie es dem Vorrücken der Nachtgleichen gemäß ist, auf dem von dem Pole der Ekliptik beschriebenen Kreise von 234 Grad Halbmesser fortrückte. Diese Nutation bewirkt, dass der Frühlingspunct um eine Größe. die dem Sinus der Länge des aufsteigenden Knotens der Mondbahn proportional ist, vorrückt und deshalb die Länge der Sterne bald etwas zunimmt, bald abnimmt, und dass die Schiefe der Ekliptik um eine Größe, die dem Cosinus der Länge des Mondknotens proportional ist, zunimmt.

Neben diesem wichtigsten Theile der Nutation kommt noch ein geringerer hinzu, weil, auch wenn die Sonne allein wirkte, das Vorrücken der Nachtgleichen nicht das ganze Jahr durch gleichförmig seyn würde, sondern ein Glied enthält, welches dem Sinus der doppelten Länge der Sonne proportional ist; und damit ist eine geringe Aenderung der Schiefe der Ekliptik, dem Cosinus der doppelten Länge der Sonne proportional und im Maximum 4 Sec. betragend, verbunden. Eine ähnliche Einwirkung, aber noch geringer, hat die Länge des Mondes.

Die Größe der Nutation ist in den Bessel'schen Tafeln in der vierten und fünften Tafel genau angegeben 1.

Obgleich BRADLEY der eigentliche Entdecker der Nutation ist, so bemerkt doch Gehler, dass schon Flamstead 2 nach den Grundsätzen der Newton'schen Attractionstheorie eine solche Aenderung in der Lage der Erd-Axe vermuthete und daß auch OLAUS RÖMER schon eine Veränderung in den Deklinationen der Sterne bemerkte, die ihm auf eine vacillatio poli terrestris zu deuten schien 3. Die ersten vollständigen Beobachtungen, welche die Nutation bewiesen, stellte jedoch BRADLEY an. Bei seinen Beobachtungen über die Aberration des Lichtes fand er schon im ersten Jahre 4, dass die Deklination der Sterne in der Nähe des Colur der Nachtgleichen sich stärker änderte, als der bekannten Präcession angemessen war, wogegen die bei dem Colur der Sonnenwenden stehenden Sterne ihre Deklination zu wenig änderten. Bei fortgesetzten Beobachtungen von 1727 bis 1732 zeigte sich, dass Sterne um den Colur der Sonnenwenden ihre Deklination um 9 bis 10 Sec. weniger geändert hatten, als die Pracession von 50" forderte, und dass die zu große Aenderung bei den Sternen um den Colur der Nachtgleichen ziemlich ebenso viel betrug; der Nordpol des Aequators schien sich den Sternen genähert zu haben, die um die Frühlingsnachtgleiche und die Winter-Sonnenwende mit der Sonne zum Meridian kommen, und schien von den Sternen zurückgewichen zu seyn, die um das Herbst-Aequinoctium und Sommer-Solstitium mit der Sonne zum Meridian kommen. LEY ward schon damals durch die Lage des aufsteigenden Mondknotens auf den Gedanken gebracht, dass die Wirkung des Mondes auf die von der Kugelgestalt abweichende Gestalt der

<sup>1</sup> Tabulae Regiomontanae reductionum observationum astronomicarum ab anno 1750 ad annum 1850 computatae, auct. F. W. Bessel.

<sup>2</sup> Historia coel. Brit. III. p. 113.

<sup>3</sup> Hornesow basis astronomiae. Havniae 1735. p. 66.

<sup>4</sup> Philos. Transact. for 1748. p. 9. 13. 15.

Erde dieses bewirken könne. Im Jahre 1727 lag der aufsteigende Mondsknoten im Widder und die Neigung der Mondsbahn gegen den Aequator war also am größten; ein vergrößertes, das mittlere übertreffendes Vorrücken der Nachtgleichen erklärte zwar einige der Erscheinungen, aber um auch die übrigen zu erklären, war es nöthig, eine kleine Aenderung in der Lage der Axe der Erde, eine Nutation, anzunehmen. Im Jahre 1732, wo der Mondsknoten bis zum Steinbock zurückgegangen war, änderten die Sterne um den Colur der Nachtgleichen ihre Abweichung nicht mehr stärker, als es dem mittlern Vorrücken der Nachtgleichen angemessen war; in den folgenden Jahren bis 1736 wurde diese Aenderung kleiner, als dem mittlern Vorrücken der Nachtgleichen entsprach, und um das Jahr 1736 hatten Sterne um den Colur der Sonnenwenden ihre Deklination in 9 Jahren um 18 Sec. weniger geändert, als die mittlere Vorrückung der Nachtgleichen forderte. BRADLEY entschloss sich nun, die Beobachtungen vollends durch die ganze Periode eines Umlaufs der Mondsknoten bis 1747 fortzusetzen, und hatte am Schlusse dieser Zeit das Vergnügen zu sehn, dass die Sterne ihre Position wieder erlangt hatten, so als ob gar keine Aenderung in der Lage der Erd-Axe statt gefunden hätte, wodurch also seine Meinung über die Ursache der Erscheinungen bestätigt ward.

MACHIN, dem BRADLEY seine Beobachtungen mittheilte, berechnete eine Tafel über die verschiedene jährliche Präcession und Nutation nach der Voraussetzung, daß die mittlere Präcession 50" betrage und allein durch den Pol der Mondsbahn regiert werde; er vermuthete deshalb, daß seine Angaben zu groß seyn würden, und so fanden sie sich auch wirklich, obgleich die beobachteten Aenderungen das Gesetz wie die berechneten Aenderungen befolgten. Bradley zeigt, wie die Beobachtungen mit der Voraussetzung übereinstimmen, daß der Nordpoleinen kleinen Kreis durchlause, dessen Mittelpunct, so wie es die mittlere Präcession fordert, fortrückt.

Spätere Beobachtungen haben diese Folgerungen bestätigt und in Hinsicht auf die Größe der Nutation genauer bestimmt.

# 0.

### Oenometer

ist zunächst ein chemischer Apparat, weswegen hier eine allgemeine Andeutung desselben genügt. Das schwerlich bis jetzt
schon mehrfach in Gebrauch gekommene Instrument ist von E. TaBanié erfunden worden und soll dazu dienen, den Alkoholgehalt
des Weines zu bestimmen, wie auch der Name desselben (von
olvog der Wein und µérqov das Mass) ungefähr andeutet. Es
besteht aus einem kleinen Destillir-Apparate, aus welchem vermittelst einer Weingeistlampe der Alkohol des Weins verslüchtigt wird; den dadurch entstandenen Verlust ersetzt man durch
Wasser und prüft das specifische Gewicht vor und nach dieser
Operation vermittelst eines feinen Araeometers 1. M.

# Oligochronometer

ist ein von DEL NEGRO<sup>2</sup> angegebenes Instrument, um kleine Theile der Zeit zu messen. Es gehört hiernach zur Zahl anderer für diesen Zweck erfundener Apparate, welche am zweckmäßigsten gemeinschaftlich beschrieben werden<sup>3</sup>.

# Opsiometer

ist ein von C. J. Lehot erfundenes Instrument, welches dazu dienen soll, die Grenzen des deutlichen Sehens bei verschiedenen Augen zu bestimmen, wie dieses der Name desselben andeutet (von ὄψις das Sehen, Gesicht und μέτρον das Maſs). Es besteht aus einer geschwärzten Stange von 8 Decimeter Länge und 5 Centimeter Breite, über welcher parallel mit ihrer Axe ein weifser Seidenſaden ausgespannt ist. Neben dieser Regel in einem Abstande von 3 Millimetern beſindet sich eine hölzerne Stange mit vier Schiebern, welche bestimmt sind, die Abstände vom Anſangspuncte der auf der Hauptstange auſgetragenen Scale zu

<sup>1</sup> Ann. de Chim. et Phys. XLV. 222.

<sup>2</sup> Annali delle Scienze del Regno Lombardo - Veneto. Padova 1831.

<sup>3</sup> Vergl. Art. Pendel.

<sup>4</sup> Annules des Sciences d'observation cet. par MM. Saigny et Raspail. T. H. Par. 1829.

Der eine von den Sockeln nämlich, worauf die beiden genannten Stangen ruhn, trägt einen Ring von 15 Millimetern Durchmesser, dessen Ebene auf der Axe der Hauptstange lothrecht ist und dessen 35 Millim. hohes Centrum dem ausgespannten Seidenfaden correspondirt. In einem 2 Centimeter betragenden Abstande von diesem Ringe befindet sich eine dünne Platte, ungefähr 20 Centimeter lang, mit einem runden Loche von 20 Millimetern Durchmesser, dessen Centrum mit dem des Ringes correspondirt. Sieht dann das zu prüfende Auge durch diesen Ring und das Loch, wenn man es dem erstern nähert, gegen den weißen Faden, so scheint derselbe in zu großer Nähe doppelt zu seyn, indem die erscheinenden doppelten Fäden einen Winkel bilden, dessen Spitze in der kleinsten Entfernung des genauen Sehens liegt; von hier an ist er einfach, bis in grösserer Entfernung abermals die Spitze eines solchen Winkels gebildet wird, welche die größte Entfernung des deutlichen Sehens giebt. Beide Abstände werden vermittelst der Schieber, welche auf der hölzernen Stange beweglich sind, und der auf die Hauptstange aufgetragenen Scale gemessen und geben hiernach den größten und kleinsten Abstand der deutlichen Gesichtsweite. M.

# Optik.

Optica, optice; Optique; Optics.

Unter diesem Namen versteht man im weitern Sinne die ganze Lehre von der Bestimmung des Weges der Lichtstrahlen, im engern Sinne nur diejenigen Lehren, welche den geradlinigen Fortgang der Lichtstrahlen betreffen, wo dann Katoptrik und Dioptrik als von ihr verschiedene Theile der Lehre vom Lichte angesehn werden. In diesem engern Sinne ist der Umfang der Optik sehr beschränkt, da wir die Perspective, die Darstellung von Figuren und Körpern in einer Zeichnung, die in einer gegebnen Ebene liegt, und die Photometrie, die Lehre von dem Grade der Erleuchtung, davon absondern. Der ganze Inhalt der Optik kommt dann auf die Hauptgesetze, dass das Licht sich nach geraden Linien ausbreitet, dass die Erleuchtung sich umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung und wie der Sinus des Einfallswinkels verhält, zurück. Die Lehre von der Grenze der Schatten und von den Bildern, die sich im dunkeln Zimmer durch Lichtstrahlen darstellen, welche durch eine sehr enge Oeffnung einfallen, auch die Lehre vom Sehewinkel gehören hierher. Da alle diese Gegenstände im Artikel Licht erwähnt worden sind und unter den Artikeln Schatten, Sehewinkel, Größe, scheinbare, Gesicht, Gesichtstäuschungen noch mehr davon vorkommt, so gehört hierher nichts weiter als einige literärische Nachweisungen.

Aus dem Alterthume ist unter dem Namen des Euclides ein Werk über die Optik auf unsre Zeiten gekommen, Εὐκλείδου' Οπτι-κά, welches in 61 Theoremen meistens Sätze über scheinbare Gröfse gleicher und ungleicher Linien bei bestimmter Stellung des Auges abhandelt. Des Ptolemaeus Optik scheint wenig Brauchbares aus der eigentlichen Optik im engern Sinne enthalten zu haben. Der arabische Mathematiker Alhazen im zwölften Jahrhunderte, von dem man sonst glaubte, er habe vieles aus Ptolemaeus geschöpft, scheint, nach Delamber's Urtheil, die Optik des Ptolemaeus vielleicht gar nicht gekannt zu haben, er hat sich aber um die Optik bedeutende Verdienste erworben. Vitlello schöpfte aus ihm und schrieb eine für seine Zeiten brauchbare Optik. Die Bücher Alhazen's und Vitellio's über die Optik hat Risner in seinem Opticae Thesaurus (Basil, 1572) herausgegeben.

Von Schriftstellern der frühern Zeit führe ich aus Gehler noch folgende an, die unter dem Titel, Perspective, optische Gegenstände abhandeln. Peckham Perspectiva communis. (ed. Hartmanni. Norimb. 1542. 4.) Rog. Baconis perspectiva. (ed. Cumbachii. Francof. 1614. 4.) Einige Nachrichten über diese frühern Bemühungen in der Optik, die für uns fast ohne allen Werth sind, giebt Priestley in seiner Geschichte der Optik, erste Periode, und Klügel in den Zusätzen dazu.

Aus der etwas spätern Zeit besitzen wir in des Maurolycus Theoremata de lumine et umbra ad perspectivamet radiorum incidentiam facientia (Venet. 1575. 4.) und Porta's Magia naturalis (Nesp. 1558. fol.) und de refractione, optices parte (Nesp. 1593. 4.), ferner des Aguilonius Opticorum libri sex (Antverp. 1613. fol.) einige Beiträge zur Vervollkommnung der optischen Kenntnisse. Maurolycus erklärte richtig die Entstehung des runden Sonnenbildes, das selbst, wenn die Sonnenstrahlen durch ein eckiges Loch eindringen, sich zeigt; Porta beschrieb die Camera obscura, die er schon durch Anwendung

einer Linse verbesserte. Aguilonius trägt sehr ausführlich theils Sätze aus der Perspective, theils aus der eigentlichen Optik vor, über den Sehewinkel, über das Sehen mit beiden Augen, über die Bestimmung der Entfernung der gesehenen Gegenstände u. s. w. Da die meisten spätern Schriftsteller sich mehr mit der Katoptrik und Dioptrik als mit den sehr wenig umfassenden Lehren der eigentlichen Optik beschäftigt haben, so sind die zum Theil auch hierher gehörigen Schriften in den Artikeln Dioptrik und Katoptrik erwähnt. Ich füge nur noch das neueste und sehr vorzügliche Werk über die Optik hinzu: J. F. W. HERSCHEL vom Lichte, übers. v. Eduard Schmidt. Stuttgart bei Cotta. 1831.

### Ort.

Heliocentrischer Ort; locus heliocentricus; lieu heliocentrique; heliocentric place; ist derjenige scheinbare Ort, wo ein Planet oder anderer Körper vom Mittelpuncte der Sonne aus gesehn erscheinen würde. Man bestimmt ihn entweder aus der Beobachtung des von der Erde aus gesehenen Ortes, oder unmittelbar, wenn, wie bei der Bewegung der Planeten, die Bewegung in der Bahn um die Sonne eine leichtere Bestimmung gestattet, als die von der Erde aus gesehene scheinbare Bewegung.

Geocentrischer Ort, locus geocentricus, der scheinbare Ort für ein Auge, das sich im Mittelpuncte der Erde befindet. Will man den wahren geocentrischen Ort aus einer auf der Oberstäche der Erde angestellten Beobachtung finden, so muß der beobachtete Ort durch die Parallaxe corrigirt werden? Ist der heliocentrische Ort bekannt, so ergiebt sich aus der bekannten Stellung der Erde gegen die Sonne auch der geocentrische Ort. Hieraus ist leicht zu verstehn, was heliocentrische Länge und Breite ist, was man unter dem jovicentrischen Orte in Beziehung auf den Mittelpunct des Jupiter versteht, u. s. w.

Ort, optischer, scheinbarer; s. Gesicht.

<sup>1</sup> Ueber diese Schriftsteller geben etwas nähere Nachrichten: Montucla hist. des Math. I. p. 696, 698. u. Pairstley Goschichte d. Optik. S. 16, 30, 37.

<sup>2</sup> Vergl. Parallaxe.

#### Osmium.

Osmium; Osmium; Osmium.

Von Smithson Tennant wurde es 1803 entdeckt und findet sich im Osmium-Iridium und höchstens zu 1 Procent im Platinerz, bei dessen Auflösung in Salpetersalzsäure es theils oxydirt und verflüchtigt wird, theils in Verbindung mit dem meisten Iridium ungelöst zurückbleibt. In seinem möglichst vereinigten Zustande zeigt es den Glanz und die Farbe des natürlichen Osmium-Iridiums und ein specifisches Gewicht von ungefähr 10,000; gewöhnlich wird es als ein schwarzes Pulver, welches beim Drucke Metallglanz annimmt, erhalten. Es ist nicht verdampfbar und hat einen sehr hohen, noch unbekannten Schmelzpunct.

Der Sauerstoffgehalt seiner 5 Oxyde, von denen jedoch die 4 niedern noch wenig bekannt sind, verhält sich wie 1:11:2:3:4. Das Osmium - Oxydul hält auf 99,7 Osmium 8 Sauerstoff, das Osmium - Sesquioxydul 12, das Osmium - Oxyd 16 und das Osmium - Sesquioxyd 24 Sauerstoff. Das Osmium - Bioxyd (99,7 Osmium: 32 Sauerstoff) bildet sich beim Erhitzen des Osmiums an der Luft, in welcher das pulverige Osmium sogar entzündbar ist. Das Bioxyd ist weiß, biegsam, leicht schmelzbar und verdampfbar, von stechendem Geruche und scharfem Geschmacke, Lackmus nicht röthend. Es löst sich leicht im Wasser, aus welcher Lösung viele Metalle und andere desoxydirende Stoffe das metallische Osmium als ein schwarzes Pulver fällen. Mit Säuren sowohl, als auch mit Alkalien giebt das Bioxyd gelbe Verbindungen.

Das Einfuch-Chlor-Osmium (99,7 Osmium auf 35,4 Chlor) ist dunkelgrün und löst sich mit derselben Farbe im Wasser; das Doppelt-Chlor-Osmium (99,7 Osmium auf 70,8 Chlor) ist scharlachroth, krystallinisch und mit grüngelber Farbe im Wasser löslich. Auch sind Verbindungen von mehrern Arten des Chlor-Osmiums mit Salmiak und Chlorkalium bekannt. — Hydrothionsäure fällt aus den sauren Auflösungen sämmtlicher Oxyde des Osmiums braunschwarzes Schwefel - Osmium.

## P.

#### Pachometer

ist ein Werkzeug, welches Βενοιτ erfunden hat, um die Dicke des Glases belegter Spiegel zu messen (von πάχος die Dicke und μέτρον das Mass). Der Physiker hat indess nur selten oder nie Veranlassung, sich dieses Apparates zu bedienen, indem er bei etwa nöthigen Messungen anderweitige bekannte Mittel anwenden kann, und da der vorgeschlagene Apparat ohnehin den Parallelismus beider Flächen und das Brechungsverhältnis des Glases als genau bekannt voraussetzt, so scheint es mir überflüssig, eine aussührliche Beschreibung desselben mitzutheilen 1.

M.

### Palladium.

### Palladium; Palladium; Palladium.

Ein von WOLLASTON entdecktes Metall, welches theils in gediegnen Körnern vorkommt, die denen des Platinerzes beigemengt sind, theils in letzterm selbst zu 3 bis 1 Procent enthalten ist.

Das Palladium gleicht an Farbe, Glanz, Härte und Ductilität dem Platin, hat ein spec Gewicht von 12,0 und ist vor dem Sauerstoffgasgebläse etwas leichter als Platin schmelzbar.

Es bildet mit dem Sauerstoff 2 Oxyde, die beide Salzbasen sind. Das Palladiumoxydul (53,3 Palladium auf 8 Sauerstoff) entsteht bei dem unter Funkensprühen erfolgenden Verbrennen des Palladiums im Sauerstoffgasgebläse und bei der Auflösung des Metalls in Salpetersäure. Es ist schwarz, liefert mit Wasser ein rostfarbiges Hydrat und mit Säuren braungefärbte Palladiumoxydulsalze, welche durch Hydriodsäure, Eisenvitriol und viele Metalle metallisch, durch Alkalien pomeranzengelb, durch Hydrothionsäure schwarzbraun und durch Blausäure und blausaures Quecksilberoxyd gelbweiß gefällt werden und die sich im überflüssigen Ammoniak zu einer erst gelben, dann farblos werdenden Flüssigkeit auflösen.

Das Palladiumoxyd (53,3 Palladium auf 16 Sauerstoff) ist

<sup>1</sup> Annales de l'Industrie nationale, 1824. Mai. p. 145. Daraus in Poggendorff Ann. LXXVIII. 90.

ebenfalls in trocknem Zustande schwarz und in gewässerfem gelbbraun und löst sich schwierig in Säuren mit gelber Farbe.

Das Einfach - Chlor - Palladium' ist schwarzbraun, läst sich bei gelinder Hitze ohne Zersetzung schmelzen, verliert bei stärkerer alles Chlor und liefert mit Wasser eine braungelbe Lösung. - Das Doppelt-Chlor-Palladium ist nur in den Verbindungen mit Salmiak und mit Chlorkalium bekannt, welche beide in zinnoberrothen Oktaedern krystallisiren. len - Palladium ist grau und strengflüssig, das Schwefel - Palladium ist im gefällten Zustande dunkelbraun, im geschmolzenen bläulichweiß von blätterigem Bruche und sehr hart, und verliert seinen Schwefel blos beim Erhitzen an der Luft. Hält man über die Weingeistslamme ein Palladiumblech, so bedeckt es sich im innern Theile derselben dick mit Kohle, welche beim Verbrennen Palladium zurücklässt; auch schwillt schwammiges Palladium, in glühendem Zustande auf einen mit Weingeist getränkten Docht gelegt, durch Bildung einer solchen palladiumhaltigen Kohle um mehr als das Zehnfache auf und lässt dann beim Verbrennen an der Luft ein Skelett von Palladium.

G.

#### Pallas

ist der Name eines der kleinen Planeten, deren Bahnen zwischen den Bahnen des Mars und Jupiter liegen. Ihr Zeichen ist eine Lanze 4.

### Geschichte der Entdeckung.

Als Olbers am 28. März 1802 die erst kürzlich wieder aufgefundene Ceres beobachtete und dabei auch die Gegend des Gestirns der Jungfrau, wo die Ceres von ihm zuerst wieder aufgefunden worden war, betrachtete, ward er einen Stern gewahr, der zur Zeit der Entdeckung der Ceres dort nicht gestanden hatte und der schon bei dreistündiger Beobachtung eine allmälig kleinere gerade Aufsteigung und größere Abweichung zu erlangen schien. Am 29. März war der Stern um 10' in der Rectascension, um 19' in der Deklination fortgerückt und die folgenden Tage gaben eine etwas abnehmende scheinbare Bewegung. Da der Stern sich ganz von allen Kometen unterschied, so hielt Olbens ihn sehr bald für einen neuen Planeten und nannte ihn Pallas. Die Versuche, die Bahn dieses neuen Gestirns zu be-

stimmen, zeigten, dass diese weder ein Kreis, noch eine Parabel seyn konnte, sondern eine Ellipse seyn müsse; aber ehe OLBERS es noch rathsam fand, nach so wenigen Beobachtungen die Ellipse näher zu bestimmen, hatte Gauss schon nach seiner ihm eigenthümlichen Methode diese Bestimmung ausgeführt und eine ziemlich excentrische Ellipse gefunden, deren große Axe nur wenig von der großen Axe der Ceresbahn verschieden war. Die weitern Beobachtungen bestätigten vollkommen, dass der Stern ein Planet ist, dessen Bahn freilich eine sehr bedeutende Neigung gegen die Ekliptik hat und dessen Umlaufszeit von der der Ceres sehr wenig und auch von der der Juno nicht viel verschieden ist. Die von Gauss ans einem so sehr kleinen Bogen der scheinbaren Bahn berechnete Bahn dieses Planeten erregte damals, wegen ihrer sehr nahen Uebereinstimmung mit den folgenden Beobachtungen, mit Recht die größte Bewunderung für die von Gauss angewandte Methode 1.

### Elemente der Balin.

Die Elemente der Bahn sind bei den vieljährigen Beobachtungen immer mehr berichtigt worden. Im Jahre 1831 gab Encke folgende Elemente an<sup>2</sup>:

Halbe grosse Axe = 2,77263.

Excentricitätswinkel = 14° 0' 16",3,

also Excentricität = 0,24199.

Umlaufszeit = 1686 Tage 6 St.

Mittlere tägl. siderische Bewegung = 768',54421.

Neigung der Bahn = 34° 35' 49",1.

Länge des aufst. Knotens = 172° 38' 29",8.

Länge des Perihelii = 121° 5' 0",5.

Mittl. Länge der Pallas 1831 am 23. Juli 0h mittl. Berlin. Zeit = 290° 38' 11",8.

Aber rein elliptische Elemente können bei den sehr bedeutenden Störungen des Jupiter den wahren Ort der Pallas immer nur sehr unvollkommen angeben, wie Gauss schon 1810 an den bis dahin beobachteten Oppositionen zeigte<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Astr. Jahrb. 1805. S. 102. Mon. Corresp. V. 481. 591. VII. 369.

Astr. Jahrb. 1831. S. 250.
 Mon. Corr. XXII. 591.

#### Größe und natürliche Beschaffenheit.

Nach Schnöten's Messungen 1 würde der Durchmesser dieses Planeten in seiner mittlern Entfernung von der Erde doch immer noch 13 Sec. betragen und in der Opposition könnte Pallas 3 Sec. im Durchmesser groß erscheinen, indem sich für einen Abstand gleich der mittlern Entsernung der Erde von der Sonne 44 Sec. als scheinbare Größe ergab, woraus der wahre Durchmesser = 455 Meilen folgen würde. Aber auch hier, wie bei der Ceres2, fand HERSCHEL ganz andere Bestimmungen3. Die Pallas zeigte sich ihm nie scheibenartig begrenzt, sondern mehr kometenähnlich, von nebeligem Ansehn. Mit einer Scheibe von 1.4 Zoll Durchmesser in 178 Fuss Entfernung verglichen liefs sich schliefsen, dass Pallas nur & Sec. im Durchmesser groß Hiernach ist der kleine Mercurius 31000mal so grofs als die Pallas und diese hat nur etwa 30 Meilen im Durchmesser. Ungeachtet der großen Zuverlässigkeit, die man sonst Schröten's Messungen mit Recht beilegt, haben sich doch die Astronomen hier für HERSCHEL's Messungen entschieden, und es ist auch nicht zu verwundern, dass Körper, die bei 600maliger Vergrößerung noch nicht deutlich scheibenförmig erscheinen, bei der Abmessung, die Schnöten anwandte, leicht unrichtig beurtheilt werden können.

Ueber die Lage der Bahnen beider Planeten, Ceres und Pallas, die fast genau in gleicher Zeit ihre Umläuse um die Sonne vollenden, hat Bode Bemerkungen mitgetheilt. Er zeigte nach den damaligen Beobachtungen, wie von der Sonne aus gesehn die Pallas bald östlich bald westlich von der Ceres erscheine und scheinbar eine geschlossene Bahn um sie durchlause. Eben so betrachtete er die relative Lage beider Planeten gegen einander oder bestimmte, welche Bahn ein Ceresbewohner, der seinen Planeten als ruhend ansähe, der Pallas beilegen würde. Diese Untersuchungen sind zwar nicht ohne einiges Interesse, indes, da die Störungen die Bahnen dieser Planeten sehr verändern, so ist ihr Werth doch nur beschränkt,

В.

<sup>1</sup> Lilienth. Beob. d. Plaueten Geres, Pallas, Juno. (Göttingen 1805.) S. 223.

<sup>2</sup> Vergl. Art. Ceres.

<sup>3</sup> Phil. Transact. 1802, S. 213. 1807. S. 260.

<sup>4</sup> Astronom, Jahrb. 1807, S. 216.

## Panorama,

(von πũν, alles und ὁράω, ich sehe) eine Darstellung aller Gegenstände, die man von einem bestimmten Puncte aus nach allen Seiten übersieht, auf den verticalen Wänden, die den im richtigen Standpuncte stehenden Beschauer des Gemäldes, das daher ein Rundgemälde heißen kann, umgeben.

Den Wänden, worauf die Zeichnung aufgetragen ist, wird man am liebsten die cylindrische Form geben und dieser Cylinder darf, um die Täuschung zu befördern und um keinen zu eng bestimmten Standpunct des Auges zu fordern, nicht von zu kleinem Durchmesser seyn. Die Regeln, nach denen die Zeichnungen ausgeführt werden müssen, lassen sich leicht übersehn. wenn man nur überlegt, wie verticale, horizontale, schiefe und

gerade Linien darzustellen sind.

Was die verticalen Linien betrifft, so erhellt sogleich, dass sie auch auf den verticalen Seitenwänden gerade Verticallinien Unter den Horizontallinien wird jede in der Höhe des Augenpunctes liegende ein Theil des horizontalen Kreises, der in gleicher Höhe mit dem Auge auf der Cylindersläche gezeichnet ist, und wenn man die Cylindersläche abgewickelt in eine Ebene ausbreitet, so bildet dieser Kreis eine Parallellinie zu der Grundlinie, die dann aus dem Umfange der Basis her-Fig. vorgeht. Für Horizontallinien AB, die höher oder tiefer als das Auge liegen, lässt sich leicht folgende Regel übersehn. Wenn C der Augenpunct, ab der Durchmesser der für die Zeichnung bestimmten Obersläche ist, so muss man erstlich durch C eine Linie ab mit der in die Zeichnung zu bringenden Linie AB parallel ziehn, a und b sind dann die Puncte, wo man die unendlich entlegenen Theile der Linie AB auftragen mülste; um aber diese ganze Linie aufzutragen, muls man zweitens den Punct, der in der Zeichnung die höchste oder tiesste Lage erhält, dadurch bestimmen, dass man d um einen Quadranten von a und b entfernt nimmt und de  $=\frac{r \cdot h}{a}$  senkrecht hinauf oder hinab aufträgt, wenn r der Halbmesser der cylindrischen Zeichnungsfläche, a der senkrechte Abstand der Axe des Cylinders von AB, h die Höhe oder Tiefe dieser Horizon-

tallinie über oder unter dem Augenpuncte ist; hat man diesen Punct gefunden, so stellt drittens die halbe Ellipse, deren Scheitel e und deren Durchmesser ab ist, die ins Unendliche verlängerte Horizontallinie AB dar. Sollen also mehrere parallele Horizontallinien gezeichnet werden, so sind diese auf der Cylindersläche halbe Ellipsen, die sich alle in a, b schneiden und ihre Scheitel nach Massgabe des Quotienten höher oder tiefer haben. Da man aber in jedem Falle nur kurze Theile dieser Horizontallinien gebraucht, so erhält man für diese folgende Bestimmung. Es sey ein Punct A aufzutragen, der um den horizontalen Winkel = a von DC entfernt ist oder für den die durch CA gelegte Vertical-Ebene mit der durch CD gelegten Vertical-Ebene den Winkel = a macht, so ist dieses Punctes A horizontaler Abstand von der Axe des Cylinders  $=\frac{a}{\cos a}$  und er ist daher in der Höhe oder Tiese  $=\frac{r h \cdot \cos a}{a}$ aufzutragen. In der abgewickelten Cylinderstäche, wo dem Bogen a die Länge = r.a auf der Grundlinie des Gemäldes entspricht, gehören also zu Abscissen = r.a, von d an gerechnet, Ordinaten  $=\frac{\operatorname{h.r.Cos.} a}{a}$ , und deraus läßst sich die ganze Linie, die auf der Cylinderstäche selbst eine Ellipse ist, zeichnen. Es läst sich leicht zeigen, dass Theile der Horizontallinie, die dem nächsten Puncte derselben nahe liegen, auf der abgewickelten Cylindersläche beinahe horizontal dargestellt werden, wogegen diejenigen, für welche  $a=90^{\circ}$  ist, am stärksten, unter dem Winkel =  $\varphi$ , dessen Tangente =  $\frac{h}{a}$  ist, geneigt dargestellt werden.

Für gerade Linien, die irgend eine Neigung gegen den Horizont haben, findet zuerst wieder die Bestimmung statt, daßs man ihre unendlich entfernten Theile dahin zeichnen müßste, wo eine durch den Augenpunct parallel zu jener Linie gezogene gerade Linie die Cylindersläche trifft, das wäre in der Höhe  $=\pm r$ . Tang  $\gamma$ , wenn  $\gamma$  die Neigung der Linie gegen den Horizont bedeutet. Denkt man sich nun eine durch die Axe des Cylinders gehende Vertical – Ebene, senkrecht gegen die Vertical – Ebene, in welcher sich die Linie befindet, und nimmt an, daß diese die Linie in dem horizontalen Abstande = a' von der Axe und in der Höhe = h' über dem Augenpuncte trifft, so muß dieser Punct in der Höhe = rh' aufgetragen werden. Eine

Vertical-Ebene durch die Axe des Cylinders gelegt, die mit der vorigen den Winkel =  $\alpha$  macht, trifft die Linie in einer horizontalen Entsernung =  $\frac{a'}{\cos \alpha}$  und in einer Höhe = a'. Tang.  $\alpha$ . Tang.  $\gamma$  über dem vorigen, und dieser Punct der geraden Linie ist also in einer Höhe =  $\frac{r \cdot (h' + a') \operatorname{Tang}(\alpha) \cdot \operatorname{Tang}(\gamma)}{a' \operatorname{Sec}(\alpha)}$ 

 $= \frac{r h' \cos \alpha}{a'} + r \sin \alpha. \text{ Tang. } \gamma \text{ aufzutragen.} \quad \text{Der niedrigste}$ oder höchste aufzutragende Punct liegt also da, wo  $h' \sin \alpha = r. \cos \alpha. \text{ Tang. } \gamma \text{ oder Tang. } \alpha = \frac{r a'}{h'} \text{ Tang. } \gamma \text{ ist.}$ 

Hieraus lassen sich alle für das Panorama geltende Zeichnungsregeln ableiten; aber freilich für die wichtigste Kunst, durch richtige Bestimmung des Lichtes und Schattens, durch richtige Abstufung der Lebhaftigkeit der Farben u. s. w. die Wirkung hervorzubringen, dass der Zuschauer wirklich die sehr entseraten Gegenstände vor sich zu sehen glaubt, lassen sich nicht so leicht die Regeln angeben.

Nach Vieth's Angabe<sup>1</sup> hat Banker zuerst 1793 in London ein Panorama aufgestellt, welches die Gegend von Portsmouth und der Insel Wight darstellte. Das erste Panorama, das in Deutschland gezeigt wurde, ist, so viel ich weiß, das Panorama von London im Jahre 1800 gewesen.

B.

# Pantograph,

auch Storchschnabel genannt (von när alles und γράφειν schreiben), ist ein Instrument, womit man in jeder Art von Reduction, entweder verkleinernd oder vergrößernd, Figuren copirt. Der gemeine Pantograph oder Storchschnabel besteht aus 4 Stäben, welche mit einander verbunden sich ihre Bewegung in horizontaler Ebene so mittheilen, daß zwei an den gehörigen Stellen durchgesteckte Stifte in gleichen Richtungen aliquote Räume durchlausen, weswegen der eine diejenigen Figuren in proportionaler Größe auf ein untergelegtes Blatt zeichnet, die der andere auf der gegebenen Zeichnung durchläust. Sonach dient also dieses Werkzeug zum genauen Copiren, verbunden

<sup>1</sup> Vieth's Lehrb. d. physisch-angewandten Mathematik. 2ter Th. \$. 109. Leipz. bei Barth 1826.

mit einer beliebigen Reduction, die neue Zeichnung aber wird der gegebenen um so ähnlicher, je sorgfältiger dasselbe mit Vermeidung jedes todten Ganges in den Charnieren und einer Biegung der Stäbe und der Stifte gearbeitet ist. Eine sehr zweckmäßige Einrichtung dieses seit langer Zeit bekannten Apparates mit sinnreicher Berücksichtigung aller zur größten Genauigkeit erforderlichen Bedingungen hat Parrot angegeben, wodurch derselbe geeignet wird, selbst Landcharten mit Sicherheit zu copiren. In München hat man den Pantographen so eingerichtet, dass die gegebenen Zeichnungen zugleich dadurch umgekehrt werden, um vermittelst desselben die Figuren auf Stein zu zeichnen, wonach sie also nach dem Abdrucke wieder gerade erscheinen. Solcher Vorrichtungen bedient man sich auch anderweitig zu ähnlichen Zwecken.

Ein dem letztern Apparate ähnlicher, zu einem gleichen Gebrauche bestimmter Apparat ist der Ikonograph (von ελεών das Bild und γράφειν schreiben, zeichnen), welchen J. Lohsz erfunden und neuerdings bekannt gemacht hat 2. Er besteht aus einer verticalen, in irgend einem aliquoten Theile derselben nach allen Seiten hebelartig drehbaren, an beiden Enden mit beweglichen Stiften versehenen Röhre. Beim Gebrauche wird der obere Stift auf den Umrissen der Zeichnungen hingeführt, die dann der untere sogleich auf den Stein verkehrt aufträgt.

Diese Apparate werden zwar von den Physikern gebraucht, können aber nicht als eigentlich physikalische gelten und es wird daher eine allgemeine Andentung derselben hier genügen.

M.

## Parallax e.

Parallaxis; parallaxe; parallax; (von παραλλάσαιν verändern, verschieden seyn) ist im Allgemeinen die Verschiedenheit des scheinbaren Ortes eines und desselben, von zwei verschiedenen Orten aus gesehenen Gegenstandes. Daher spricht man von Parallaxe, die bei dem Gebrauche eines Instrumentes aus ungleicher oder unrichtiger Stellung des Auges ent-

<sup>1</sup> Mém. de l'Acad. de Petersb. 1831. T. I. Liv. 1.

J. Lohse's Ikonograph u. s. w. Aus dem Jahresberichte der Hamb. Gesellsch. zur Verbreit. mathem, Kenntn. abgedr. Hamb. 1832.

steht, wodurch z. B. die Oberstäche des Quecksilbers im Barometer nicht auf den richtigen Theilstrich der Scale bezogen wird, wenn man das Auge zu hoch oder zu tief hält, wodurch die Theilstriche des Nonius fehlerhaft abgelesen werden, wenn er sich nicht nahe an die Hauptscale anschliefst und das Auge seitwärts steht, wodurch das Einspielen des die Verticallinie bestimmenden Fadens vor dem Nullpuncte eines Instruments unsicher wird, wenn der Ort des Auges nicht strenge bestimmt ist u. s. w. Am meisten ist in der Astronomie von Parallaxe die Rede, indem es von ihr abhängt, dass die Sonnenfinsternisse nicht an verschiedenen Orten der Erde gleich erscheinen. dass die Bedeckungen der Sterne durch den Mond an einem Orte stattfinden, während am andern der Mond über oder unter dem Sterne vorbei zu gehn scheint. Ein Beispiel von der Berechnung der Entfernung eines Meteors durch die beobachtete Parallaxe kommt in dem Art. Feuerkugel vor.

In der Astronomie ist es vorzüglich die Zurückführung der Erscheinungen auf den Mittelpunct der Erde, welche eine Berechnung der Parallaxe nöthig macht. Da man nämlich alle Erscheinungen des Mondes, der Sonne und der Planeten für den Mittelpunct der Erde berechnet, so erfordert diese Berechnung, um mit einer Beobachtung verglichen zu werden, eine Corre-Fig. ction, die davon abhängt, dass in dem Dreiecke CEL, wo C 17. der Mittelpunct der Erde, E der Ort an ihrer Oberfläche, L der Himmelskörper ist, der Winkel CLE, ClE desto bedeutender wird, je kleiner die Entfernung CL oder Cl ist. Der Winkel CLE aber ist hier die Parallaxe oder die Aenderung der Richtung, in welcher der Gegenstand erscheint, wenn man sich von C nach E versetzt, und da die Fixsterne, ihrer allzu großen Entfernung wegen, keine Parallaxe haben, so ist dieses zugleich die scheinbare Veränderung des Ortes zwischen den Fixsternen. Dieses ist die tägliche Parallaxe, welche von der Größe und Gestalt der Erde abhängt, wogegen die jährliche Parallaxe sich auf die Erdbahn bezieht und diejenige Veränderung des scheinbaren Ortes eines Fixsternes angiebt, die dadurch entsteht, dass die Erde nach und nach andere Stellungen in ihrer Bahn annimmt.

#### Die tägliche Parallaxe.

Schon HIPPARCH hat die Nothwendigkeit gesühlt, auf die Parallaxe des Mondes, weil seine Entfernung so gering ist, Rücksicht zu nehmen. Ptolemaeus hat diese Parallaxe zu beobachten gesucht, indem er richtig überlegte, dass der Mond die vermöge seiner täglichen scheinbaren Bewegung in einem Parallelkreise berechneten Höhen nicht genau erreichen werde, selbst dann, wenn er selbst keine eigne Bewegung hätte, sondern dass er am Horizonte uns weiter vom Zenith entsernt erscheinen müsse, als es dem Lause in einem genauen Parallelkreise gemäß wäre.

Die Berechnung der Parallaxe ist in Beziehung auf den Horizont am einfachsten. Es sey ABD die Oberstäche der Erde, Fig. C ihr Mittelpunct, L ein entsernter Himmelskörper, der also dem Orte B im Zenith steht. Hier ist für den Beobachter in E der Winkel CLE die Parallaxe und es ist

Sin. CL E =  $\frac{\text{CE}}{\text{CL}}$  Sin. ZEL, wenn EZ die nach dem Zenith

des Beobachters gezogene Linie ist. Der Sinus der Parallaxe ist also dem Halbmesser der Erde und dem Sinus der scheinbaren Zenithdistanz direct, dem Abstande des Himmelskörpers vom Mittelpuncte der Erde aber umgekehrt proportional. Wenn der Himmelskörper im Horizonte erscheint, so ist ZEL = 90° und also die Parallaxe am größten; sie heifst dann die Horizontal-

parallaxe, deren Sinus folglich  $= \frac{CE}{CL}$  ist; in allen andern Fäl-

len ist CLE die Höhenparallaxe, weil des Gestirns L scheinbare Zenithdistanz ZEL um ELC = 1EL größer, also die scheinbare Höhe um eben so viel kleiner ist, als sie seyn würde, wenn das Gestirn keine Parallaxe hätte; d. h., weit genug entfernt wäre, um von E aus als nach der mit CL parallelen Richtung El erscheinend angesehn werden zu können. Da die Horizontalparallaxe und so auch die Höhenparallaxe von der Größe des Erdhalbmessers abhängt, so ist sie nicht an allen Orten der Erde gleich, sondern an den Orten größer, die eine geringere Breite haben.

Die Horizontalparallaxe ist gleich dem scheinbaren Halbmesser der Erde von dem Himmelskörper aus gesehn. Es Fig. sey nämlich L der im Horizonte des Ortes M stehende Himmelskörper, so ist CLM gleich dem halben scheinbaren Durchmesser der von L aus gesehenen Erde und zugleich CLM die Horizontalparallaxe dieses Himmelskörpers.

Wegen der sphäroidischen Gestalt der Erde und der daraus entspringenden Ungleichheit der Horizontalparallaxe muß man, um ganz bestimmte Angaben zu machen, die Aequatoreal-Horizontalparallaxe angeben. Diese ist für den Mond in seiner mittlern Entfernung ungefähr um 11½ Sec. größer, als die Horizontalparallaxe des Mondes am Pole. Wegen der sehr ungleichen Entfernung des Mondes vom Mittelpuncte der Erde, ist seine Aequatoreal-Horizontalparallaxe sehr ungleich, bei seiner größten Entfernung 53' 30", bei seiner größten Nähe 61' 29". Die Horizontalparallaxe der Sonne ist = 8",58 für die mittlere Entfernung der Sonne. Für die uns zuweilen ziemlich nahe kommenden Planeten Mars und Venus ist sie nach Maßgabe der ungleichen Entfernung sehr verschieden.

Auf der sphäroidischen Erde muß man, um genau zu seyn, nicht bloß auf den unter verschiedenen Breiten ungleichen Halbmesser der Erde, sondern auch auf den Winkel, den die durch das Loth bestimmte Verticallinie mit der nach dem Mittelpuncte der Erde gezogenen Linie macht, Rücksicht nehmen; diesen Gegenstand übergehe ich hier und werde nachher noch Formeln angegeben, die auch für die sphäroidische Erde anwendbar sind.

Die Frage, wie sich wegen der Parallaxe die Rectascensionen und Deklinationen eines Gestirns ändern, läßt sich auf folfig gende Weise beantworten. Es sey PQ die Erd-Axe, NCOM die Ebene des Aequators, L das beobachtete Gestirn, dessen geocentrische Deklination LCM = D ist; E sey der Beobachtungsort und dessen geographische Breite = B. Projicirt man L und E nach M und e auf die Ebene des Aequators, so ist leicht zu übersehn, daß die Parallaxe in Beziehung auf die Rectascension eben so groß ist für den von e aus gesehenen Punct M, als für den von E aus gesehenen Punct L, und da Ce = r. Cos. B, so ist Sin. CMe = r. Cos. B. Sin. MCe,

wenn r der Halbmesser der Erde CE ist, MCe=L ist offenbar der Längenunterschied zwischen denjenigen Orten, welchen L im Meridian erscheint, und dem Beobachtungsorte E. Die Rectascension wird also durch die Parallaxe gar nicht geändert, wenn M Ce =  $0^{\circ}$  oder =  $180^{\circ}$  ist, in welchen Fällen das Gestirn im südlichen oder nördlichen Meridiane erscheint; dagegen am meisten, wenn M Ce =  $90^{\circ}$ , in welchem letztern Falle der Sinus der Rectascensionsparallaxe =  $\frac{r \text{ Cos. B}}{M}$  ist.

Was die Perallaxe der Abweichung betrifft, so ist, wenn CL = 1, der Abstand des Gestirns von der Ebene des Aequators = 1. Sin. D, der Abstand des Beobachters von der Ebene des Aequators = r. Sin. B und der auf den Aequator projicirte Abstand der Linie EL, nämlich eM, =

V{12 Cos. 2 D — 2 r 1 Cos. D. Cos. B. Cos. L + r 2 Cos. 2B}, folglish die scheinbare Deklination D' des Gestirns in E durch

Tang. D' = \_\_\_\_\_\_ 1 Sin. D — r Sin. B

Tang. D' =  $\frac{1 \operatorname{Sin. D} - r \operatorname{Sin. B}}{V(l^2 \operatorname{Cos.}^2 D - 2 r l \cdot \operatorname{Cos. D} \operatorname{Cos. B} \operatorname{Cos. L} + r^2 \operatorname{Cos.}^2 B)}$ Tang. D.  $r \operatorname{Sin. B}$ 

 $\frac{\text{Tang. D} - \frac{\text{r Sin. B}}{\text{I Cos. D}}}{\mathcal{V} \left(1 - \frac{2\text{r Cos. B Cos. L}}{\text{I Cos. D}} + \frac{\text{r}^2 \text{Cos. }^2 \text{B}}{\text{I}^2 \text{Cos. }^2 \text{D}}\right)} \text{ angegeben.}$ 

Wenn also ein unter 45° Breite beobachtender Astronom den Mond, für welchen  $\frac{\mathbf{r}}{1} = \frac{1}{60}$  ungefähr ist, im Meridiane und 6 Stunden vom Meridiane entfernt beobachtet, so ist, wenn der Mond im Aequator ist, das eine Mal

Tang. D' = 
$$\frac{-\frac{r}{1} \sin. 45^{\circ}}{1 - \frac{r}{1} \sin. 45^{\circ}} = 0.011926,$$

das andere Mal

Tang. D' = 
$$\frac{-\frac{r}{1} \sin. 45^{\circ}}{V \left(1 + \frac{r^2 \sin^2 45^{\circ}}{1^2}\right)} = 0.011784.$$

D' nähme also von 41' 0" auf 40' 30" ab. Hieraus folgt, daß man die Parallaxe des Gestirns nur sehr wenig bemerken würde, wenn man dasselbe in seinem täglichen scheinbaren Wege mit dem parallaktischen Instrumente verfolgen wollte, selbst wenn auch die Ungleichheit der Strahlenbrechung eine solche Beobachtung nicht ganz und gar unsicher machte.

Die Beziehung auf die Ekliptik fordert oft, namentlich bei Sonnenfinsternissen, eine Berechnung der durch die Parallaxe VII. Bd.

hervorgebrachten Unterschiede zwischen der beobachteten und der geocentrischen Länge und Breite, also der Längenparallaxe und Breitenparallaxe. Aus dem Art. Neunzigster ist bekannt, dass die Bestimmung der Länge des Nonagesimus uns für den bestimmten Ort und die bestimmte Zeit den höchsten Punct der Ekliptik, also denjenigen Punct, wo sie von einem Verticalkreise senkrecht geschnitten wird, angiebt. Alle Puncte des den Neunzigsten treffenden Verticalkreises haben also gleiche Länge, und obgleich wegen der Parallaxe das Gestirn dem Beobachter niedriger erscheint, als es aus dem Mittelpuncte der Erde erscheinen sollte, so ist doch damit keine Veränderung der Länge verbunden, wenn das Gestirn in jenem Verticalkreise steht oder mit dem Nonagesimus gleiche Länge hat. In allen andern Fällen muß sowohl die Längenparallaxe als auch die Breitenparallaxe berechnet werden. Diese Berechnung wird gewöhnlich an die Länge und Höhe des Nonagesimus so geknüpft, dass man Fig. in dem Dreiecke ELl den Winkel LEl und den Unterschied der Seiten E L, El sucht. In diesem Dreiecke ist nämlich Z das Zenith, E der Pol der Ekliptik, L der wahre, I der durch die Parallaxe veränderte scheinbare Ort des Gestirns, Die Zenithdistanz ZL und die Höhenparallaxe Ll sind bekannt, auch ZE gleich der Höhe des Nonagesimus und ZEL gleich dem Unterschiede der Länge des Nonagesimus und des Gestirns, woraus sich LEl als Längenparallaxe und El - EL als Breitenparallaxe findet.

Olbeas hat, indem er durch bequeme Ausdrücke für die auf die Ekliptik bezogenen Coordinaten des Beobachtungsortes die Berechnung des Nonagesimus erspart, leichtere Formeln angegeben, deren Ursprung sich so übersehn läßt. Wenn X, Y, Z auf die Ekliptik bezogene Coordinaten des Mondes sind, Z senkrecht auf die Ebene der Ekliptik, X in dieser Ebene in der Linie der Frühlingsnachtgleiche, Y auf diese Linie senkrecht, und x, y, z eben das für den Beobachtungsort; L die wahre, E' die scheinbare Länge, \(\lambda\) die wahre, \(\lambda'\) die schein-Fig bare Breite; so hat man, wenn A den Beobachter, E den Mond bezeichnet, DG = X - x, FT = Y - y, ES = Z - z,

FBT = L', EAS = 
$$\lambda'$$
, also Tang. L' =  $\frac{Y-y}{X-x}$ ,

Tang. 
$$\lambda' = \frac{(Z-z)}{(X-x) \text{ Sec. } L'} = \frac{ES}{BF}$$
. Die Entfernung des Mon-

des vom Mittelpuncte der Erde CE = R, die Entfernung des Beobachters vom Mittelpuncte der Erde = r gesetzt erhält man Z = R. Sin.  $\lambda$ , CF = R. Cos.  $\lambda$ , X = R. Cos. L. Cos.  $\lambda$ , Y = R. Sin. L. Cos.  $\lambda$ . Man findet x, y, z am bequemsten, indem man zuerst auf dem Aequator u in der Linie der Frühlingsnachtgleiche, v gegen diese senkrecht, u = r Cos.  $\alpha$  Cos.  $\beta$ , v = r Sin.  $\alpha$  Cos.  $\beta$ , und auf den Aequator senkrecht w = r Sin.  $\beta$  nimmt, wo  $\alpha$  die geocentrische Rectascension des Beobachters,  $\beta$  seine geocentrische Deklination ist; da dann v, v, v, v, in der Ebene des Neigungswinkels der Ebenen des Aequators und der Ekliptik liegen, so giebt  $\epsilon = S$ chiefe der Ekliptik

 $x = u = r \cos a \cos \beta$ ,

 $y = v \text{ Cos. } \epsilon + w \text{ Sin. } \epsilon = r(\text{Sin. } a \text{ Cos. } \beta \text{ Cos. } \epsilon + \text{Sin. } \beta \text{ Sin. } \epsilon),$   $z = w \text{ Cos. } \epsilon - r \text{ Sin. } \epsilon = r(\text{Sin. } \beta \text{ Cos. } \epsilon - \text{Sin. } a \text{ Cos. } \beta \text{ Sin. } \epsilon),$ also Tang. L' =

R. Sin. L Cos.  $\lambda - r$  (Sin. a. Cos.  $\beta$ . Cos.  $\epsilon + \text{Sin. } \beta$ . Sin.  $\epsilon$ )

R. Cos. L Cos.  $\lambda - r$  Cos. a. Cos.  $\beta$ 

und Tang. \u00e4' ==

 $\frac{\operatorname{Cos. L'}\left\{\operatorname{R.Sin.}\lambda - \operatorname{r}\left[\operatorname{Sin.}\beta\operatorname{Cos.}\varepsilon - \operatorname{Sin.}\alpha\operatorname{Cos.}\beta\operatorname{Sin.}\varepsilon\right]\right\}}{\operatorname{R}\operatorname{Cos. L}\operatorname{Cos.}\lambda - \operatorname{r}\operatorname{Cos.}\alpha\operatorname{Cos.}\beta}.$ 

Diese Formeln werden noch etwas bequemer, wenn man  $\frac{r}{R}$  = Sin.  $\pi$  = Sinus der für den Beobachtungsort geltenden Horizontalparallaxe und Sin.  $\alpha$  Cotang.  $\beta$  = Tang.  $\varphi$  setzt und dann Sin.  $(\varphi + \varepsilon)$  und Cos.  $(\varphi + \varepsilon)$  einführt  $^1$ .

Durch diese Formeln ist sogleich die scheinbare Länge und Breite selbst gefunden, und die sphäroidische Gestalt der Erde wird berücksichtigt, wenn man für r den Erdhalbmesser setzt,

der dem Beobachtungsorte entspricht.

Umständlicher handelt von der Parallaxenrechnung: Wurm's praktische Anleitung zur Parallaxenrechnung, sammt neu berechneten Tafeln des Nonagesimus, nebst andern Hülfstafeln. (Tübingen, Cotta 1804.) Für den Einflus der Parallaxe auf den Abstand des Mondes von Fixsternen hat Horner Formeln und Hülfstafeln gegeben<sup>2</sup>.

Um die Parallaxe durch Beobachtung zu finden, müßte man den Himmelskörper, während sich seine Entfernung nicht

<sup>1</sup> Astronom. Jahrb. 1808. S. 196. 1811. S. 95.

<sup>2</sup> DE ZACH Corr. astr. VII. 162.

merklich ändert, in einer hohen Stellung und in einer Stellung nahe am Horizonte beobachten; aber um genaue Resultate zu erhalten, müßte da die Strahlenbrechung sehr genau bekannt seyn und man müßte auf die eigene Bewegung des Himmelskörpers, des Mondes z. B., genau Rücksicht nehmen. Sicherer ist die Bestimmung, wo zwei Beobachter gleichzeitig an entfernten Orten beobachten. Liegen beide Orte unter einerlei Meridiane, so giebt der Unterschied der beobachteten Deklinationen im Meridiane sogleich die für den Abstand beider Orte stattsindende Parallaxe. Aus ähnlichen Beobachtungen hat man die Parallaxe des Mars zu bestimmen gesucht 1, um daraus seine wahre Entfernung und, wegen des genau bekannten Verhältnisses der Abstände, auch die Entfernung der Sonne zu berechnen. Indes lässt diese sich weit genauer aus den Durchgängen der Venus durch die Sonne sinden 2.

## Jährliche Parallaxe.

Parallaxe der Erdbahn; Parallaxis orbis annui; Parallaxe de l'orbite; Parallax in reference to the annual Orb. Wegen der Veränderung des Ortes der Erde in ihrer Bahn müßten auch die Fixsterne eine Parallaxe zeigen, wenn sie nicht so sehr entfernt wären. Da alle Beobachtungen aber ergeben, dass diese Parallaxe ganz unmerklich ist, so folgt daraus, dass der Durchmesser der Erdbahn äußerst gering gegen die Entfernung der Fixsterne seyn muss. Es ist sehr einleuchtend, dass die Parallaxe der Fixsterne die Breite derselben am größten zeigen müßte, wenn die Erde dem Sterne am nächsten oder wenn der Stern der Sonne gegenüber steht. und am kleinsten, wenn die Erde am entferntesten von ihm ist oder der Stern nahe bei der Sonne erscheint, und so auch, dass die Länge durch eine Parallaxe Aenderungen leiden würde-L'AZZI berechnete die Zeiten, da die Parallaxe in der Deklination am größten und am kleinsten wird, und indem er zu diesen Zeiten beobachtete, glaubte er bei mehreren Sternen eine merkliche Parallaxe zu finden, wogegen aber andere Beobachtungen, namentlich von BRADLEY und V. LINDENAU, die Parallaxe

<sup>1</sup> Mem. de l'Acad. de Paris. 1760. p. 292.

<sup>2</sup> S. Art. Durchgang.

als ganz unmerklich angeben. Von Zach hat die verschiedenen Methoden, deren man sich bedienen könnte, beurtheilt und zugleich gezeigt, wie bisher durch alle sichere Beobachtungen immer mehr die Ueberzeugung bestätigt worden ist, dass diese Parallaxe unmerklich sey 1.

Die einzelnen Bemühungen, die man in neuern Zeiten angewandt hat, um die Parallaxe der Fixsterne zu bestimmen, kommen schon im Art. Fixsterne2 vor; in früherer Zeit hat schon Тусно 3 gefunden, dass seine, freilich unvollkommenen. Beobachtungen des Polarsterns keine Parallaxe gaben. Hook, FLAMSTEED, CASSINI, HORREBOW beschäftigten sich mit diesen Beobachtungen und der letztere glaubte eine Parallaxe gefunden zu haben ; aber man lernte schon bald nachher aus BRADLEY'S Beobachtungen der Aberration, dass die Parallaxe nicht merklich sey.

# Parallaktisches Instrument.

Instrumentum parallacticum; machine parallactique ou parallatique; parallactic Stands 5.

Unter dem Namen eines parallaktischen Instruments hat schon PTOLEMAEUS ein Instrument angewandt, das zu genauen Höhenbestimmungen diente und durch diese die Parallaxe des Mondes zu bestimmen gebraucht werden sollte. Es bestand aus zwei gleichen Linealen, deren eines mit Dioptern versehn zum Visiren bestimmt war, während das andere mit einem Lothe vertical gestellt wurde. Eine eingetheilte Scale bildete die dritte Seite des gleichschenkligen Dreiecks. War nun die eine der gleichen Seiten vertical gestellt, die andere nach dem Gestirne gerichtet, so gab die Anzahl der auf der Scale abgeschnittenen Abtheilungen die Sehne des Abstandswinkels vom Zenith 6.

Jetzt nennen wir diejenige Ausstellung eines Fernrohrs parallaktisch oder parallatisch, wo das Fernrohr so mit einer sesten

<sup>1</sup> Mon. Corr. XVIII. 407. XIX. 38, 234.

<sup>2</sup> S. dieses Wörterb. Bd. IV. S. 326.

S KEPPLER Epit. astron. Cop. Lib. III. p. 493.

<sup>4</sup> Copernicus triumphans. Hafu. 1727.

<sup>5</sup> Schubert schreibt: parallatische Maschine. Popul. Astronomie. I. S. 175.

<sup>6</sup> Schubert astr. théorique I. 208. Montucla hist. I. 807.

Axe verbunden ist, dass es, einmal festgestellt, einen immer gleichen Winkel mit dieser Axe macht, während es um sie herumgeführt wird, dass es aber unter jedem willkürlichen Winkel gegen die Axe festgestellt werden kann. Jene feste Axe muss aufs genaueste der Weltaxe parallel gestellt werden und das so aufgestellte Fernrohr durchläuft dann eine Kegelfläche, deren Axe die Weltaxe ist; der im Mittelpuncte des Fadenkreuzes gesehene Gegenstand hat also einen immer gleichen Abstand vom Pole und das Instrument dient, um ein Gestirn, während es vermöge der täglichen Bewegung auf einerlei Parallelkreise fortrückt, zu verfolgen oder auch dasselbe, wenn man seine Deklination kennt, aufzusuchen. Die Bequemlichkeit dieser Einrichtung ist einleuchtend, da man, nachdem das Instrument einmal auf den richtigen Abstand vom Pole gestellt ist, selbst bei einem kleinen Sehefelde nicht fürchten darf, den Gegenstand zu versehlen, wenn man das Fernrohr bloss in der Richtung der täglichen Bewegung fortrückt.

Schon Schriner hat sich eines solchen Instruments, das er instrumentum heliotropicum nennt, bedient. Neuere und vorzügliche Einrichtungen von Smeaton und Dollond beschreibt Pearson. Da ich in dem Art. Heliometer schon eine genaue Beschreibung und Abbildung der parallaktischen Aufstellung dieses Instruments gegeben habe, so halte ich es für unnöthig diese zu wiederholen. Jene von Pearson beschriebenen Einrichtungen bieten eben keine Gelegenheit zu neuen Betrachtungen dar; die Smeaton'sche ist bloß für eine bestimmte Polhöhe angeordnet, bei den übrigen findet eine Stellung der Axe, andern Polhöhen gemäß, statt.

#### Parallelkreise.

Circuli paralleli; Paralleles; Parallels."

Die mit dem Aequator auf der Himmelskugel und auf der Erdkugel parallelen Kreise führen vorzugsweise diesen Namen. Am Himmel sind sie zugleich diejenigen, in welchen irgend ein Gestirn seine tägliche scheinbare Bewegung vollendet.

Auf der Erdkugel haben alle auf demselben Parallelkreise liegende Orte gleichen Abstand vom Aequator, also gleiche geo-

<sup>1</sup> Rosa ursina, sive sol etc. (Bracciano 1626.) Lib. III. p. 347. 2 Introduction to practical Astronomy. Vol. II. p. 42.

graphische Breite. Der durch einen bestimmten Ort mit dem Aequator parallel gezogne Kreis heißt dieses Ortes Parallelkreis.

Da diese Kreise immer kleiner werden, je mehr man sich dem Pole nähert, so wird, da sie dennoch in 360 Grade getheilt werden, jeder Grad auch um so kleiner. Es sey E ein Fig. Ort auf der Erdkugel, dessen geographische Breite BE = b ist, so ist offenbar EF = r. Cos. b der Halbmesser des durch E gehenden Parallelkreises DE und in eben dem Verhältnisse 1: Cos. b, wie der Halbmesser sich gegen den Halbmesser r der Erde verkleinert, werden auch die Grade des Parallelkreises DE kleiner.

Eine Tafel über die Größe dieser Grade unter verschiedenen Breiten findet man im Art. Erde<sup>1</sup>. Der Name Canonion Apiani, den man sonst den Tafeln über die Größe der Parallekreise und ihrer Grade beigelegt hat, scheint wenig mehr in Gebrauch zu seyn; er kommt daher, daß Peter Apianus (Bieneumtz) eine solche Tafel mitgetheilt und die Grade der Parallekreise in Meilen und Sechzigsteln der Meilen angegeben hatte<sup>2</sup>. Diese Größe der Grade auf den Parallekreisen heißt auch die Größe der Längengrade unter verschiedenen Breiten.

Die Parallelkreise werden von den Meridianen rechtwinklig geschnitten; sie gehn also von Osten nach Westen, und wenn man auf der Erde immer in dieser Richtung fortgeht, so bleibt man auf einem und demselben Parallelkreise. Die Polarkreise und Wendekreise sind zugleich Parallelkreise. B.

## Parallelstrahlen.

Radii paralleli; Rayons parallèles; Parallel rays.
Lichtstrahlen, die mit einander parallel sind. Da die von einem einzigen Puncte ausgehenden und auf verschiedene Puncte eines und desselben Linsenglases fallenden Strahlen CA, CB oder Fig. DA, DB desto weniger divergiren, je entfernter der leuchtende Punct C oder D ist, so sehn wir für sehr entfernte Puncte die von ihnen kommenden Strahlen als Parallelstrahlen an und sagen daher von einem Auge, das fernsichtig ist, es sehe nur da deutlich, wo es parallel auffallende Strahlen erhalte; dass diese

<sup>1</sup> S. dieses Wörterb. Bd. III. S. 935.

<sup>2</sup> Cosmographicus liber. Ingolst. 1524.

Strahlen nicht im strengsten Sinne parallel sind, versteht sich von selbst. Nach dem Durchgange durch ein convexes Glas werden diejenigen Strahlen genau parallel, die divergirend vom Brennpuncte des Glases auf dasselbe auffielen.

B.

# Passagen - Instrument.

Durchgangs-Instrument, Mittagsfernrohr; Instrumentum transitus; Instrument des passages; Transit-instrument.

Ein Fernrohr, das in der Ebene des Meridians beweglich aufgestellt ist und daher dient, die Durchgänge der Sterne oder der Sonne durch den Meridian, mithin die Zeit der Culmination zu beobachten. Von dem bloßen Mittagsfernrohre fordert man nicht, daßs auch die genaue Höhe des Gestirns im Mittage bestimmt werde, sondern hierzu dient der Mittagskreis; indeß bedarf das Passagen-Instrument auch eines in der Mittagsfläche stehenden, wenn auch nicht überaus vollkommen getheilten Kreises, um das Fernrohr so zu richten, daß das zu beobachtende Gestirn durch das Feld des Fernrohrs gehe.

Römen hat zuerst dieses, nachher von den Astronomen mit so großem Beifalle aufgenommene, Instrument angegeben 1. Der Zweck, den man dadurch erreichen will, ist, theils den Gang der Uhr zu prüfen und zu berichtigen, indem man Sterne, deren Rectascension genau bekannt ist, im Meridiane beobachtet, theils die Rectascension der noch nicht bestimmten oder neu erscheinenden Gestirne anzugeben.

#### Beschreibung des Instruments.

Die wesentlichsten Theile des Instruments sind: ein Fernrohr, das senkrecht mit einer Axe verbunden ist, Unterstützungen, auf denen diese Axe ruht, und Mittel, um die genau richtige Stellung zu bewirken. Um dem Instrumente eine recht feste
Aufstellung zu geben, werden die Pfeiler, auf welchen die beiden Enden der Axe des Instruments ruhn, sehr fest gegründet,
um möglichst unveränderlich zu seyn. Bei dem Instrumente
auf der Königsberger Sternwarte bestand der Haupttheil eines

<sup>1</sup> Miscellan, Berolinens, III. 276.

jeden Pfeilers aus einem 70 Zoll hohen, 24 Zoll breiten, 15 Zoll dicken Granite und diese behauenen Granite ruhten auf einem großen Granitblocke, der tief in der Erde völlig unerschütterlich zu liegen schien. Mit den Mauern des Gebäudes setzt man diese Pfeiler nicht in Verbindung. Bei der Schärfe, die unsere jetzigen Beobachtungen gestatten, bemerkte man aber dennoch an diesem Königsberger Instrumente eine theils im Fortgange der Zeit zunehmende, theils von der Wärme abhängige, ungleiche Aenderung der Lage 1. Dass das Instrument nicht in bedeutender Höhe über der Erde, auf hohen Mauern oder gar auf dem unsichern Fussboden eines obern Stockwerks aufgestellt werden darf, lässt sich hieraus schon sibersehn, indem es in einer solchen Lage gewiss Schwankungen, die bei vollkommen genauer Beobachtung schon sehr groß genannt werden müßten, unterworfen seyn würde. Die Sicherheit der Aufstellung wird desto nothwendiger, je vollkommener das Instrument ist, indem daselbst die kleinsten, aus der Aufstellung entstehenden Fehler sichtbar werden. Was die verschiedenen Anordnungen der Aufstellung betrifft, so kommen diese zwar in den wesentlichsten Puncten überein, aber die Künstler haben doch bald auf eine, bald auf die andere Weise den einzelnen Instrumenten Vorzüge zu geben gesucht. Da ich bei diesen Einzelnheiten nicht verweilen kann, so bemerke ich nur, dass Pearson sowohl das mit einem zehnfussigen Fernrohre von 5 Zoll Oeffnung versehene Passagen - Instrument in Greenwich von TROUGHTON, als auch das von CARY verfertigte in Moskwa umständlich beschreibt2, und begnüge mich, die Beschreibung eines kleinern Instruments von JONES, nach PEARSON'S Anleitung und mit Beisügung einer Copie seiner Abbildung, hier mit-Figzutheilen 3. Diese Zeichnung stellt die wichtigsten Theile des Instruments mit vollkommener Deutlichkeit dar und schien mir daher vor andern Abbildungen einen Vorzug zu verdienen. Das Instrument kann noch zu den tragbaren gerechnet werden, obgleich es für ein Fernrohr von 48 Zoll Brennweite und 31

1 Bessel's astron. Beobachtungen I. S. V.

<sup>2</sup> PEARSON introduction to practical Astronomy II. 362. 366. Nachrichten von einem Reichenbach'schen Mittagsfernrohr, in Astr. Juhrb. 1822. S. 236.

S PEARSON II. 318.

Zoll Oeffnung eingerichtet ist; es ist daher mit einem auf die Grundlage ab aufzusetzenden Gestelle versehn, dessen horizontaler Theil mit vier Schrauben, deren zwei w, w die Figur zeigt, richtig gestellt wird und dessen beide verticale metallne Säulen ef, e'f' die Axe des Instruments tragen. größern und für immer feststehenden Instrumenten nehmen die oben erwähnten Granitsäulen, an deren oberem Theile sich die Unterlagen der Axe befinden, die Stelle der Säulen ef, e'f' ein. An dem obern Theile jeder dieser Säulen ist ein Y-förmiges Stück zum Auslegen der Axe befestigt; eine dieser Unterlagen gestattet eine horizontale Bewegung vermittelst einer Schraube, um der Axe die vollkommen genaue Richtung senkrecht gegen den Meridian zu geben, die andre eine verticale Aenderung, um die horizontale Lage der Axe zu berichtigen. Die Axe gg' besteht aus zwei kegelförmigen und einem mittlern hohlen Stükke, welches letztere die beiden Hälften des Fernrohrs aufnimmt. Hauptsächlich muß das Fernrohr mit vollkommner Genauigkeit seine optische Axe senkrecht gegen die Drehungs-Axe haben. Die Axe ist bei g mit einem über die Unterlage hinausgehenden Fortsatze versehn und ihr Mittelpunct fällt zusammen mit dem Mittelpuncte eines senkrecht gegen sie befestigten Kreises, den die Figur nur im Seitenquerschnitte zeigt. eingetheilte Kreis dient, um das Fernrohr auf jede beliebige Höhe einzustellen und auch, so weit es die Größe und Genauigkeit der Theilung erlaubt, die Dienste eines Mittagskreises zu vertreten, nämlich die Höhe des culminirenden Gestirns anzugeben, wozu indess das Instrument als blosses Passagen-Instrument eigentlich nicht bestimmt ist. Da der Kreis mit der Axe und dem Fernrohre fest verbunden ist, so muss man die Schraube k lösen, wenn man das Fernrohr auf einen Gegenstand in bestimmter Höhe richten will, und diese Schraube hält das Fernrohr in seiner festen Stellung während der Beobachtung. Ablesen der Höhe geschieht mit Hülfe eines Vernier, dessen Index in genau verticaler Stellung befestigt ist. Dieser Vernier ist an dem auch in der Figur im Seitendurchschnitte sichtbaren. um die Axe gg' drehbaren, an der Ebene des Kreises, gleichsam wie eine Alhidade, anliegenden und einen Durchmesser desselben darstellenden Stücke befestigt; dieses wird, während Kreis und Fernrohr frei bleiben, durch die Schraube h' (oder beim Umlegen der Axe durch h) festgestellt, und indem man nun

das Fernrohr mit dem Kreise vereinigt dreht, giebt die dem Index dieses Vernier entsprechende Anzahl von Graden auf dem Kreise die Zenithdistanz oder Höhe an, jenachdem die Numerirung der Grade am Kreise es mit sich bringt. Zur richtigen Stellung des Index dient die Schraube, auf deren Kopf man in der Zeichnung gerade aufsieht und deren Kopf neben h' kreisförmig zu sehn ist; es wird nämlich an einem gegen jene Alhidade senkrechten und fest mit ihr verbundenen Arme ein Niveau angehängt und durch die eben erwähnte Schraube zugleich der Index und das Niveau langsam fortgerückt, bis das Niveau genau einspielt; dann ist der Index berichtigt. Diese eben erwähnten Gegenstände glaubte ich nur zum Verstehn der einzelnen Theile der Figur erklären zu müssen und zu eben dem Zwecke führe ich auch an, dass man in der Figur zwei an der Alhidade befestigte Mikroskope zum Ablesen u, v sieht; diese Theile werden insgesammt dann gebraucht, wenn man das Instrument als Mittagskreis anwendet, so dass ich deren Erwähnung im vorliegenden Falle übergehn konnte. Will man nämlich das Instrument bloss als Passagen - Instrument benutzen, so bedarf es. da es aquilibrirt in jeder Stellung ruht, der Feststellung nicht und auch die vollkommen scharfe Berichtigung des lndex ist dann nicht so nöthig; ja der Index kann dann an dem Kreise anliegend mit ihm fortbewegt werden. Um aber die Axe horizontal zu stellen, dient das auf die richtige Weise an die Axe angehängte Niveau 1 und Schrauben, welche so lange berichtigt werden, bis das mit der Axe parallele Niveau xx, welches die Figur gleichfalls zeigt, horizontal steht. Die cylindrischen Enden, mit welchen die Axe ausliegt, müssen im strengsten Sinne cylindrisch seyn, damit bei der Drehung der Axe und der Stellung des Fernrohrs auf verschiedene Höhen die Horizontalität der Axe ungestört bleibe. Sie muss mit einer horizontalen Correction versehn seyn, damit man, wenn sie um etwas Geringes von der östlichen und westlichen Stellung abweicht, die Richtigkeit der Lage herstellen könne, Die Figur zeigt endlich noch die zur Erleuchtung der Fäden bestimmte Laterne am andern Ende der Axe, die durch die Höhlung der Axe ihr Licht auf die Faden des Fernrohrs wirft. Bei o lässt sich ein Silberfaden einhängen, der durch ein in dem Metalle der Axe ange-

<sup>1</sup> Vergl. Art. Nivelliren.

brachtes Loch herabhängt und durch die bei p, q angebrachte Vorrichtung (ein Ocular, dem ein Merkmal, worauf der Faden einspielen muß, gegenübersteht) beobachtet wird, um auf eine andere Weise zu prüfen, ob das Fernrohr vertical ist, wenn der Index eine verticale Lage angiebt. Wenn o auf der Vorderseite des Fernrohrs, nämlich auf der Seite, die in der Figur gerade vor dem Auge liegt, angebracht ist und ein Merkmal für das Einspielen des Lothes gehörig angebracht ist, so könnte dieses zum Nivelliren der Axe, jedoch nur beschränkt auf die verticale Stellung des Fernrohrs, dienen.

# Prüfung der richtigen Aufstellung.

Der Künstler muß das Passagen-Instrument so ausgeführt haben, dass die optische Axe des Fernrohrs senkrecht gegen die Drehungs - Axe ist. Um dieses zu prüfen, richtet man das gehörig mit der Axe aufliegende Instrument horizontal und beobachtet mit völliger Schärfe einen im Mittelfaden des Fernrohrs erscheinenden unbeweglichen Punct; man legt alsdann die Axe um, so dass g da zu liegen kommt, wo so eben g' war, und beobachtet eben den Gegenstand. Bedeckt dann der Mittelfaden genau denselben Punct, so ist das Fernrohr senkrecht gegen die Axe, im entgegengesetzten Falle muss die Hälfte des Fehlers an der Stellung der optischen Axe des Fernrohrs corrigirt werden. Die so berichtigte Stellung kann man dann auch, nach CARLINI'S Bemerkung, durch den Polarstern prüfen, wenn man diesen bei seinem Durchgange in den ersten Fäden und im Mittelfaden beobachtet, dann aber die Axe umwendet und ihn nun in den folgenden Fäden beobachtet; da die jetzt zuletzt erreichten Fäden eben die sind, die der Stern früher zuerst erreichte, so müssen die Zwischenzeiten für die einzelnen Fäden vor und nach dem Antreffen an den Mittelfaden genau gleich seyn; das Gegentheil würde zeigen, daß die optische Axe des Fernrohrs eine kleine Berichtigung bedürfte.

Die Prüfung, ob die Axe horizontal ist, geschieht vermittelst des Niveau's, indem man dieses an die Axe anhängt; ist die Axe nicht genau horizontal, so bringt man durch die an der einen Unterlage angebrachte feine Bewegung das Niveau zum Einspielen auf den richtigen Punct; das Umlegen der Axe zeigt, bei Wiederholung derselben Operation, zugleich, ob das Niveau richtig ist und ob die Zapfen gleich sind. Wiederholt man eben den Versuch bei verschiedenen Stellungen des Fernrohrs, so erhält man zugleich die Prüfung der richtigen Form der Axen.

Die richtige Aufstellung in Beziehung auf den Meridian muß man durch Beobachtung von Sternen prüfen. Man setzt hierbei voraus, dass die Uhr genau geprüft sey und als frei von Fehlern könne angesehn werden, und dann ist es offenbar, dass ein Stern, den man im obern und im untern Durchgange beobachtet, eine Zwischenzeit von genau 12 Sternstunden geben wird, wenn das Instrument im Meridiane steht, wogegen der Tagekreis des Sternes durch einen nach Osten oder Westen vom Meridiane abweichenden Verticalkreis in zwei ungleiche Hälften getheilt wird, also beide Culminationen im einen Falle zu kurze, im andern zu lange Zwischenzeiten geben. / Kann man sich auf den Gang der Uhr nicht ganze 12 oder 24 Stunden lang verlassen, so ist folgende Methode besser. Man wählt zwei Sterne, die beide in ihrer obern und untern Culmination beobachtet werden können, deren Rectascensionen ziemlich nahe um 180°, verschieden und zugleich genau bekannt sind. Man beobachtet nun nach einer wenigstens für diese kurze Zeit zuverlässigen Uhr die Zwischenzeit zwischen dem obern Durchgange des Sternes A und dem untern des Sternes B und eben die Beobachtung wiederholt man nach 12 Stunden für den obern Durchgang von B und den untern von A. Es ist klar, dass für ein Instrument, welches sich in einer ostwärts abweichenden Vertical-Ebene bewegt, die obern Durchgänge zu früh, die untern zu spät erfolgen und also der Fehler der Stellung offenbar wird 1. Da man die Stellung gleich anfangs durch ganz gewöhnliche Mittel ziemlich nahe richtig erhalten kann, so bedarf es dann nur derjenigen kleinen Correction in horizontaler Richtung, wozu die Axe des Instruments eingerichtet ist.

Bei den größern und schweren Instrumenten dieser Art ist es nothwendig, die auf die Unterlagen der Axe drückende Last zu vermindern, um dadurch die Reibung kleiner zu machen und auch das bei langem Gebrauche in einigem Grade eintretende Abnutzen der Axe zu hindern. Dazu dienen schicklich angebrachte Gegengewichte, die für jedes Ende der Axe sich an ei-

<sup>1</sup> Ein Verzeichniss von Sternen, die sich hierzu eignen, giebt Borz Astr. Jahrb. 1816. S. 242. Ueber andre zu diesem Zwecke führende Mittel s. v. Zach's Mon. Corr. III. 344.

nem Hebel, dessen Hypomochlium auf dem Pfeiler liegt, an der äußern Seite des Pfeilers befinden, während der andre Arm des Hebels eine an der innern Seite des Pfeilers liegende, die Axe unterstützende Unterlage trägt. Auch die Beugung des Fernrohrs muss der Künstler bei Instrumenten, die so große Genauigkeit geben sollen, zu hindern suchen. Zu diesem Zwecke hat TROUGHTON an dem Passagen-Instrumente in Greenwich metallene Verbindungsstücke, die unter 459 gegen Axe und Fernrohr geneigt sind, angebracht, damit die Beugung wenigstens kein Abweichen von der rechtwinkligen Lage des Fernrohrs gegen die Axe hervorbringen könne. Diese Verbindungsstücke sind es, die WOODHOUSE Veranlassung gaben, die Abweichung zu untersuchen, welche aus ungleicher Erwärmung einzelner Theile des Instruments hervorgehn könnten und bei seinem Instrumente wirklich hervorgingen 1; aber South's Beobachtungen scheinen zu ergeben, dass die ungleiche Erwärmung durch die Sonne bei dieser Einrichtung keine merklichen Fehler hervorbringe, und PEARSON aufsert sich mifsbilligend über WOODHOUSE's Verfahren, to torture the instrument by wrapping the opposite braces in heated flannel and exposing the others naked to the cold air. Indess zeigen BESSEL's genaue Beobachtungen2, dass man diese Einwirkung der Sonnenstrahlen doch nie aus den Augen lassen darf und daher das Instrument gegen dieselben beschirmen muß. Nimmt man aber auf alle diese Umstände gehörige Rücksicht, so lässt sich die Rectascension eines Sternes mit großer Genauigkeit durch das Passagen - Instrument finden. WALBECK giebt den wahrscheinlichen Fehler nach Beobachtungen in Dorpat im Aequator nur zu 0,4 Raumsecunden an und für größere Deklinationen noch geringer 3.

Das Bisherige bezog sich auf diejenigen Anwendungen des Passagen - Instruments, zu denen es eigentlich bestimmt ist;

Phil. Transact. for 1825. II Part. p. 418. 1826. II. P. p. 75. 1827. p. 144.

<sup>2</sup> BESSEL'S astr. Beob. V. S. II.

<sup>3</sup> Astr. Jahrb. 1823. S. 183. Dass, wenn nicht von relativer Uebereinstimmung, sondern von absoluter Richtigkeit die Rede ist, die aus individueller Ungleichheit in der Beobachtung entstehende Unsicherheit zu berücksichtigen sey, verdient hier beiläusig erwähnt zu werden. Bessel's astron. Beob. VIII. S. I.

bei andern Anwendungen glaube ich hier nicht lange verweilen zu dürfen, sondern werde nur kurze Andeutungen mittheilen und Nachweisung zu weiterer Belehrung geben. Bessel nämlich hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass man dieses Instrument in einer Aufstellung, bei welcher die Drehungs - Axe im Meridiane liegt, das Fernrohr also sich in einem östlich und westlich liegenden Verticalkreise bewegt, und zu Bestimmung der Polhöhe anwenden könne. Ich glaube dieses am kürzesten deutlich zu machen, wenn ich die Lage der Ebene, in welcher das Fernrohr sich bewegt, als ganz genau vertical und als ganz genau senkrecht auf den Meridian voraussetze: alsdann nämlich geben die beiden Durchgänge des Sternes, der östliche und westliche, eine Zwischenzeit, die uns den südlich vom Zenith abgeschnittenen Theil des Tagekreises dieses Sternes kennen lehrt und folglich, mit Hülfe der genau bekannten Deklination des Sternes, die Polhöhe zu finden dient; umgekehrt kann man die Deklination des Sternes finden, wenn die Polhöhe genau bekannt ist. Diese Methode, die Polhöhe zu bestimmen, ist von SCHUMACHER, HANSEN, STRUVE und BESSEL selbst mit Vortheil angewandt worden. Sie hat übrigens Veranlassung zu genauen Untersuchungen über den Fall, wo theils die Aufstellung nicht vollkommen genau, theils das Fernrohr nicht vollkommen senkrecht auf die Axe ist, gegeben und BESSEL sowohl als HANsen haben durch diese Untersuchungen die Theorie des allgemeinen Gebrauchs des Passagen - Instruments sehr erweitert 1.

B.

# Pedometer.

Die ältern Schrittzähler, unter denen der von Hohlfeld angegebene wohl entschieden den Vorzug hat, sind bereits oben 2 beschrieben worden. Kürzlich hat der Uhrmacher W. Panne in London ein neues Taschen-Pedometer erfunden und patentisiren lassen, welches beim Gehen, Reiten und Fahren in der Tasche getragen wird. Ein Pendel in demselben soll dann bei jeder Bewegung oscilliren und durch seine Schwingung das mit ihm verbundene Rad um einen Zahn fortschieben, so dass des-

<sup>1</sup> SCHUMACHER's astr. Nachr. III. No. 49. V. Nr. 126, 131, 141.

<sup>2</sup> Art. Hodometer Bd. V. S. 271.

sen Zeiger die Einheiten angiebt, während die eiger der mit ihm verbundenen Räder die Vielsachen nach bekannten Gesetzen zählen. Es scheint mir jedoch nicht, dass auf diese Weise die Summe der Schritte mit Sicherheit zu erhalten sey.

# Pendel.

Pendulum, Funependulum; Pendule; Pendulum. Das Wort Pendel ist aus dem Lateinischen (pendere. herabhängen) entnommen und bezeichnet zunächst jeden hera abhängenden Körper. Mit dem Begriffe des Herabhängens verbindet man zugleich einen andern, nämlich den des Befestigtseyns in irgend einem Puncte, von welchem derselbe dann auf eine solche Weise herabhängt, dass er um diesen beweglich ist. Beim Vorhandenseyn dieser Bedingung wird der Körper in Folge der unablässig auf ihn einwirkenden Schwere so herabhängen. daß eine durch den Aufhängepunct und den Schwerpunct gehende gerade Linie, bis zur Horizontal - Ebene verlängert, mit letzterer bloß rechte Winkel bildet, welche Linie zugleich die Falllinie genannt wird, weil er in dieser zu fallen das Bestreben äußert. Wird der Körper durch irgend eine Kraft so bewegt, dass die genannte Linie, welche zugleich die lothrechte oder verticale heisst, mit der Horizontal-Ebene ungleiche Winkel bildet, so muss nach dem Aufhören der Wirkung dieser Kraft der Körper durch die stets wirkende Schwere in seine ursprüngliche Lage wieder zurückkehren oder sein Schwerpunct wird bis zur größtmöglichen Tiefe wieder herabsinken; indem er aber hiernach in Bewegung gesetzt ist, so kann er vermöge der Trägheit in dieser Lage nicht augenblicklich beharren, sondern muss nach der entgegengesetzten Seite mit der erlangten Fallgeschwindigkeit wieder aufsteigen, bis die Wirkung der Trägheit erschöpft ist. Aus diesen elementaren Gesetzen folgt also, dass ein solcher herabhängender Körper, das Pendel, im Zustande der Ruhe diese lothrechte oder verticale Linie angiebt. sobald sein Schwerpunct und Aufhängepunct gegeben ist, welches am einfachsten im sogenannten Senkel geschieht, einem an einem dünnen Faden herabhängenden schweren Körper, wobei der Faden die Richtung der genannten Linie bezeichnet, und dass ein einmal in Bewegung gesetztes und dann sich selbst überlassenes Pendel so lange hin und her in einer beliebigen

Ebene oscillirt; bis die Hindernisse der Bewegung es zum Stillstande bringen. "

Das Pendel kommt unter beiden angegebenen Modificationen häufig in Anwendung. Als blofs herabhängend zur Auffindung der Verticallinie oder Falllinie besteht dasselbe am einfachsten und zweckmäßigsten aus einem Stücke Blei an einem feinen, aber zum Tragen hinlänglich starken Faden, welche Einrichtung so gemein ist, dass ein solcher Apparat schlechthin das Loth oder auch das Bleiloth und das Suchen der verticalen Linie das Lothen, Ablothen, so wie die Herstellung der horizontalen Ebene vermittelst desselben das Abbleien, ins Blei-Legen genannt wird1. Statt des Bleies nimmt man jedoch selbst für gemeine technische Instrumente zuweilen messingne Kugeln, für physikalische und mathematische Instrumente geschieht dieses allezeit, und zugleich läuft dann die Kugel unten in eine Spitze aus, um durch diese genauer den Punct zu bestimmen, wo die verlängerte Falllinie die Oberfläche der Erde trifft, astronomischen Werkzeugen, namentlich großen Sectoren, giebt ein gemeiner Faden die Verticallinie für die erforderliche Genauigkeit nicht hinlänglich scharf und wird daher mit einem feinen Metallfaden, meistens einem Silberfaden, vertauscht, und weil die Lothe außerdem durch die geringfügigsten Ursachen leicht in Schwankungen versetzt werden, aus idiesen aber nur langsam zur völligen Ruhe kommen, so senkt man das Gewicht in ein Gefäls mit Wasser herab, damit der Widerstand dieser Flüssigkeit die Schwingungen vermindert oder ganz aufhebt.

Von ungleich größerer Wichtigkeit und weit zahlreichern Anwendungen ist das Pendel in seiner zweiten angegebenen Modification, nämlich insofern dasselbe als schwingend betrachtet wird, und wenn die Theorie und praktische Anwendung von jenem in den wenigen hierüber so eben mitgetheilten Zeilen ziemlich vollständig enthalten ist, so erfordert dieses für das Letztere sehr ausführliche und mitunter schwierige Untersuchungen. Zunächst betrachtet man nämlich zwar bloss die Schwere als diejenige Kraft, welche den aus der angegebenen verticalen Linie hinausgerückten Körper wieder in dieselbe zurückzieht, worauf er dann nach dem Gesetze der Trägheit in der erhaltenen Be-

VII. Bd.

<sup>1</sup> Uebereinstimmend hiermit sind die französischen Ausdrücke: Plomb, Aplomb, Plomber, prendre l'aplomb. Ù

wegung beharrt, bis die entgegenwirkende Schwere die letztere wieder aufhebt, woraus die bekannten Pendelschwingungen von selbst folgen; allein es ist klar, dass eben solche Schwingungen auch in allen denjenigen Fällen entstehn müssen, wenn ein durch irgend eine Kraft in einer bestimmten Lage festgehaltener und zur Ruhe gebrachter Körper durch irgend einen hinzukommenden Impuls aus dieser seiner Lage gerückt wird, worauf dann jene zugleich stetig wirkende und daher eine beschleunigte Bewegung erzeugende Kraft den Körper wieder in seine urspriingliche Lage mit beschleunigter Geschwindigkeit zurückzieht, und die Wirkung der Trägheit, vermöge deren er über diese hinaus nach der entgegengesetzten Seite getrieben wird, allmälig verschwinden macht. Hiernach sind also die Schwingungen von Stäben, die vermöge ihrer Starrheit in ihrer Richtung zu verharren streben, von Saiten, die durch Gewichte oder spannende Kräfte gerade gezogen werden, kurz alle diejenigen elastischen Körper, die zur Erzeugung des Schalles dienen, namentlich auch die longitudinalen und die durch Drehung von Cylindern um ihre Axe entstehenden, die Oscillationen von Ringen und Scheiben, die eine Feder zunehmend stärker bis zu einem gewissen Grade spannen und durch diese wieder rückwärts gezogen werden, selbst auch die abwechselnden der tropfbaren Flüssigkeiten in communicirenden Röhren u. s. w. sämmtlich pendelartig und lassen sich insgesammt auf die Pendelgesetze zurückführen. Aus der angegebenen großen Mannigfaltigkeit der Anwendungen folgt dann von selbst, dass man die allgemeinen Gesetze der Pendelschwingungen zuvörderst in ihrer einfachsten Gestalt aufsuchen und demnächst auf die mehr zusammengesetzten Erscheinungen anwenden müsse.

#### A. Einfaches oder mathematisches Pendel

Ein einfaches oder mathematisches Pendel muß nach den angegebenen Bestimmungen aus einem schweren oder durch irgend eine Kraft getriebenen Puncte bestehn, welcher an einer nicht körperlichen, also nicht selbst durch die allen Körpern eigenthümlich zugehörende Schwere oscillirenden Faden so befestigt ist, daß er um einen unbeweglichen Punct die pendelartigen Schwingungen macht. Hiernach ist also ein solches Pendel eben so wenig in der Wirklichkeit darstellbar, als der mathematische Hebel, und man bedient sich desselben bloß dazu, um die Gesetze der Pendelschwingungen ohne Rücksicht auf die aus der physischen Beschaffenheit der Körper hervorgehenden Hindernisse in größter Allgemeinheit rein darzustellen. Aus dieser Ursache darf namentlich der Faden nicht als aus körperlicher, also schwerer, Masse bestehend betrachtet werden, weil sonst jedes einzelne Element desselben um den gemeinschaftlichen Schwingungspunct oscillirend anzusehn wäre und bei der Demonstration als solches berücksichtigt werden müßte. Man kommt einem solchen am nächsten durch eine an einem dünnen Faden hängende Kugel, wobei die Schwere die bewegende Kraft ist, die ganze schwere Masse des Körpers in einem einzigen Puncte vereinigt gedacht und der tragende Faden als nicht schwer vorgestellt wird; eines solchen bedient man sich daher zur Demonstration der Pendelgesetze.

Die Gesetze der Pendelschwingungen lassen sich auf eine sehr einfache und elementare Weise anschanlich darstellen. wenn man sie aus den Fallgesetzen eines Kürpers auf der geneigten Ebene ableitet. Ist nämlich die Kugel a an dem Faden ca im Puncte c befestigt, so würde sie im Zustande der Ruhe sich in a befinden. Hebt man sie bis nach a, so liegt ihr Schwerpunct höher über der horizontalen Ebene, wird also vermöge der Schwere herabsinken und bis nach a gelangen, woselbst sie mit dem Maximum der Geschwindigkeit ankommt, weil der Fall eines Körpers allezeit mit beschleunigter Geschwindigkeit geschieht; sie kann aber vermöge der Trägheit in a nicht sofort ruhn, sondern wird nach der entgegengesetzten Seite wieder aufsteigen. Weil aber die Geschwindigkeit, womit sie in a ankam, vermöge der Einwirkung der Schwere durch den Fall von a bis a erzeugt ist und sie in Folge dieser erlangten Geschwindigkeit so lange wieder aufsteigt, bis diese durch die Gegenwirkung der Schwere wieder verschwindet, so müssen die durchlaufenen Räume an beiden Seiten einander gleich seyn; die Kugel wird also in a' wieder zur Ruhe kommen, wenn a α = a α ist, muss dann auf gleiche Weise von α wieder herabfallen, bis sie wieder in a anlangt, uud somit, ohne ein vorhandenes Hinderniss dieser ihrer Bewegung, ohne Aufhören zwischen a und a' hin und her oscilliren. Man nennt dann den Weg von a bis a eine halbe Oscillation, einen halben Schwung, eine halbe Schwingung, von a bis a' aber einen einfachen Schwung, gewöhnlicher eine einfache Schwingung.

Da das Pendel hiernach als ein fallender Körper betrachtet wird, so muss sich für ihn das Verhältniss zwischen den Zeiten des Fallens und den durchlaufenen Räumen auffinden lassen, welches auf folgende einfache Weise geschehn kann. Verbindet man die Puncte aa und a'a durch gerade Linien und denkt man die Kugel auf diesen fallend; so ist damit der Fall auf der geneigten Ebene gegeben. Die Fallgesetze der Körper auf der geneigten Ebene sind aber bereits oben abgehandelt worden, sie werden am leichtesten auf das rechtwinkelige Dreieck zurückgeführt, wobei die Hypotenuse die geneigte Ebene bildet, und es folgt aus ihnen unmittelbar, dass jeder fallende Körper in eben der Zeit auf der Kathete ba herabfällt, in welcher er in der Richtung der Hypotenuse da lothrecht herabfallen würde. Die allgemeine Formel für den freien Fall der Körper giebt aber s = gt2; wenn s den durchlaufenen Raum, t die Zeit und g den Fallraum eines Körpers in einer Secunde bezeichnet2, und wenn daher statt des Raumes = s die doppelte Länge des Pendels = 21 gesetzt wird, da ac = cd = cb, also der Länge des Pendels gleich ist, so folgt, dass für den halben Schwung des Pendels 21 = gt2 seyn mus, also für den einfachen Schwung des Pendels  $t=2\sqrt{21}$ . Allein die hierbei angenommene Voraussetzung, dass nämlich der schwere Körper auf der Chorde -ba herabfalle, findet in der Wirklichkeit nicht statt, vielmehr fällt er durch einen Theil des Kreisbogens. Man übersieht nun zwar leicht, dass die Chorde um so weniger von dem ihr zugehörigen Bogentheile verschieden seyn müsse, je kleiner sie ist. und da der aufgestellte Hauptsatz für jedes rechtwinkelige Dreieck gilt, dessen Hypotenuse ad ist, so konnte man das Bogentheil ba oder den halben Schwung des Pendels beliebig klein nehmen, um den Unterschied desselben von der Chorde verschwinden zu machen; allein eines Theils bleibt dieses allezeit nur eine Näherung, die man bei einem so feinen Instrumente. als das Pendel ist, zu vermeiden suchen muss, andern Theils sind so kleine Schwingungen des Pendels schwer zu beobachten, dauern nicht lange genug und das Pendel überwindet bei ihnen minder leicht die sonstigen Hindernisse seiner Bewegung,

<sup>1</sup> Bd. III. S. 66.

<sup>2</sup> S. oben Bd. IV. S. 6.

Soll demnach der hieraus entspringende Fehler vermieden werden, so muss man den schweren Körper des Pendels als einen auf vorgeschriebenem Wege fallenden betrachten und hiernach die Verhältnisse aufsuchen, in welchen die Schwingungszeiten, die Längen des Pendels, die Größe der Schwingungsbögen und die durch die Schwere gegebenen Fallräume mit einander stehn, welches nur durch höhere Rechnungen zu geschehn pflegt 1. Indem aber diese Untersuchungen oben 2 bereits in genügendem Umfange mitgetheilt worden sind und dabei zugleich nicht bloß auf die Schwingungen gewöhnlicher Pendel durch Bogentheile des Kreises, sondern auch des Cykloidalpendels durch Bogentheile der Cykloide Rücksicht genommen worden ist, so genügt es hier, auf jene zu verweisen, und ich beschränke mich daher bloß zur Bequemlichkeit auf die Mittheilung der dort gefundenen allgemeinen Gleichung zwischen den genannten Größen, wonach für die Zeit = t, die Länge des Pendels = l, den Fallraum eines Körpers im leeren Raume und im Niveau des Meeres = g, den Elongationswinkel des Pendels oder den Winkel, welchen die Linie desselben bei ihrer größten Entfernung von der verticalen mit dieser bildet, = a und das Verhältnis des Kreises zum Durchmesser = n die Zeit des einfachen Schwunges

t = 
$$\frac{1}{2}\pi \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{\sin \cdot \text{vers. } \alpha}{21} + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 \left(\frac{\sin \cdot \text{v. } \alpha}{21}\right)^2 + \cdots\right) \left(\frac{21}{g}\right)$$

ist. Auch hieraus geht hervor, dass für sehr kleine Bögen derjenige Factor, welcher die einfache Potenz des Sin. vers. enthält, eine nicht merkliche Größe giebt, dass aber die höheren Potenzen desselben, auf jeden Fall die im mitgetheilten analytischen Ausdrucke nicht mit aufgenommenen, füglich vernachlässigt werden können. Läst man alle Glieder der unendlichen, aber schnell convergirenden Reihe weg, so erhält man die einfache Formel  $t = \frac{\pi}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{g}$ , und aus einer Vergleichung dieser mit der oben gefundenen ergiebt sich das Verhältnis der Zeit eines im Kreisbogen und eines auf der Chorde fallenden Körpers  $= \frac{\pi}{2}:2$ 

Eine elementare Demonstration dieses Satzes giebt unter andern Kulik in Wiener Zeitschrift. I. 337.

<sup>· 2</sup> Bd. IV. S. 18 bis 23.

oder im genäherten Werthe 1,5708: 2, woraus also hervorgeht, daß ein Körper beim Falle durch eine Curve weniger Zeit gebraucht, als auf der ihr zugehörigen Chorde.

#### B. Zusammengesetztes oder physisches Pendel.

Die für die Construction des einfachen mathematischen Pendels angenommenen Bedingungen sind in der Wirklichkeit unerreichbar; es giebt also ein solches Pendel überall nicht. Weil es aber zugleich das einzige absolut richtige ist, so hat man sich bemüht, die Abweichungen der möglichen physischen Pendel zu berechnen und dadurch die letzteren auf das erstere zurückzuführen. Eine nähere Angabe dieser Reductionen wird zeigen, daß sie für manche Pendel allzuschwierig und mühsamer sind, als dass der hieraus zu ziehende Vortheil den erforderlichen Aufwand belohnen sollte; man beschränkt sich daher nur auf solche Pendel, welche mit vorzüglicher Genauigkeit construirt für schärfere Messungen bestimmt sind, und begnügt sich bei allen andern mit empirisch oder nur in genähertem Werthe gefundenen Größen, z. B. bei den gemeinen Uhrpendeln oder solchen, durch die gewisse Maschinen in regelmäßige Bewegung gesetzt werden. Folgendes sind die vorziiglichsten Constructionen der physischen Pendel.

- a) Eine Kugel, und in seltnern Fällen, wenn besondere Umstände dieses erfordern, ein Cylinder oder ein aus zwei mit ihren Grundslächen verbundenen Kegeln bestehender Doppelkegel wird an einem Faden aufgehangen. Man nimmt zur Masse dieser schweren Körper der Pendel meistens eine Kugel von Messing, weil deren Durchmesser leichter mit der erforderlichen Schärfe bestimmt werden kann, für schlechtere Apparate Blei, in seltnen Fällen Platin und für specielle Untersuchungen auch wohl Elsenbein oder Holz. Der Durchmesser dieser Kugeln, Cylinder oder Doppelkegel kann von etwa 0,5 bis 2 Zoll verschieden seyn. Der Faden besteht für seinere Versuche aus Metall (Stahl, Silber, Kupfer, Messing, Platin), für gewöhnliche aus Seide oder Leinen; die französischen Akademiker nahmen bei ihren Messungen unter dem Aequator einen Aloë-Faden.
- b) Eine einfache, gleichmäßig dicke, runde, vierkantige, oder sonst willkührlich gestaltete, gerade Stange wird zwar selten und meistens nur bei Thurmuhren als Pendel verwandt, in-

zwischen ist es nicht überflüssig, auch diese Construction, ihrer Einfachheit wegen, hier zu erwähnen.

c) Die gebräuchlichsten Pendel bestehn aus einer mehr oder minder schweren Linse an einer Stange. Letztere ist nur des geringeren Preises wegen bei den schlechtesten Uhren rund, in allen andern Fällen schon zur Bestimmung der Richtung, in welcher die auf derselben verschiebbare Linse schwingt, stets kantig. Für genaue Pendel wird das Material und die Form durch anderweitige, später zu erörternde, Bedingungen bestimmt. Dem an ihr hängenden schweren Gewichte giebt man die Linsenform, damit bei den Oscillationen die Luft weniger Wider-" stand leiste; allein dieses beruht hauptsächlich auf einem alten Vorurtheile, indem bei Uhrpendeln das hieraus erwachsende Hindernis als constante, durch wechselnde Dichtigkeit der Luft nur unmerklich sich verändernde, Größe corrigirt werden muß und die neuesten Quecksilberpendel auch durch die Erfahrung die Tauglichkeit der Cylinderform bei den Gewichten der Pendel beurkunden. Nebenbei ist übrigens die Linsenform für diesen Zweck eine der gefälligsten und den übrigen Theilen der Apparate am angemessensten, weswegen sie mit Recht beibehalten wird. Das Gewicht solcher Linsen ist oft beträchtlich groß und beträgt von 0,5 bis zu 50 Pfd. und darüber, bei den Uhren namentlich deswegen, damit der Impuls, welchen das Pendel bei jeder Schwingung durch das Uhrwerk erhält, um es fortdauernd schwingen zu machen, die Regelmässigkeit der Oscillationen nicht aufhebe. Unter die Classe der Pendel, welche aus einem schweren Gewichte an einer Stange bestehn, kann man ferner alle diejenigen Vorrichtungen aufnehmen, welche zum Heben von Lasten oder zur Bewegung von Maschinen benutzt werden, z. B. die Schwengel an den Pumpbrunnen, die pendelartigen Hebel bei manchen Keilpressen, und es ist mindestens sehr wahrscheinlich, dals manche Maschinen, welche durch die Kraft der Menschen vermittelst der Kurbel bewegt werden. vortheilhafter vermittelst solcher Pendel bewegt werden könnten. Endlich gehören hierher auch die bereits 1 beschriebenen Centrifugal - oder konischen Pendel, welche aus einem sphäroidischen Gewichte an einer meistens runden Stange bestehn und mit ihrem untern Ende einen Kreis in der horizontalen Ebene beschreiben. " and was a great of Francisco Contractor

and the first tall was

<sup>1</sup> Oben Bd. II. S. 83.

d) Unter die in den neuesten Zeiten am häufigsten zu den feinsten Messungen gebrauchten Pendel gehört das durch CAPT. KATER erfundene und nach ihm benannte Kater'sche Reversionspendel, sonst auch unveränderliches Pendel genannt, weil. man beim Gebrauche desselben an verschiedenen Orten der Erde die Länge desselben unverändert lässt und die absolute Länge. des einfachen Secundenpendels für die gegebenen Orte aus der genan beobachteten Zahl der Schwingungen berechnet. nachfolgenden Untersuchungen werden nämlich zeigen, dass die Reduction des physischen Pendels auf das einfache oder mathematische und somit also die Bestimmung der absoluten Länge des letzteren aus dem ersteren nicht bloß höchst schwierig, sondern mit der hierfür erforderlichen Schärfe fast unmöglich ist. Als daher CAPT. KATER 1 von der Kön. Societät in London den Auftrag erhielt, diese genannte Bestimmung mit größter Schärfe aufzusuchen, weil man das englische Fundamentalmaß auf diese Größe zu gründen beabsichtigte, so erfand er nicht nur dieses Reversionspendel, sondern führte es auch sofort in einem hohen Grade der Vollkommenheit aus und bewährte die Brauchbarkeit desselben durch eine bedeutende Reihe sehr genauer Beobachtungen, so dass es also mit Recht nach ihm genannt zu werden verdient, obgleich v. Bohnenbengen 2 schon früher auf den Gebrauch desselben aufmerksam gemacht hat.

1 Phil. Trans. 1818. p. 33 ff.

<sup>2</sup> Astronomie von J. G. F. Bohnenberger. Tub. 1811. S. 448. BOHNENBERGER theilt an dieser Stelle nicht bloss die Theorie dieses Pendels mit, die er einfach aus den durch Huveness (Hugenii horol. oscill. P. IV. prop. XX) aufgestellten Hauptsätzen ableitet, sondern gieht auch die Construction, und den Gebrauch eines solchen Pendels vollständig an, so dass er hiernach der Erfinder desselben genannt werden konnte. Es ist indels völlig erwiesen, dals KATER bei seiner gänzlichen Unkunde der deutschen Sprache hiervon durchaus nichts wulste und also aufs Neue der eigentliche Erfinder zu nennen ist, um somehr, als die unmittelbare praktische Anwendung desselben ihm hierauf, ein Recht; gieht. Dass Paont keine Ansprüche auf die Ehre dieser Erfindung habe, hat KATER selbst Phil. Trans. 1818. p. 35 nachgewiesen. Vergl. Bohnenbergen in: Naturwissenschaftliche Abhandlungen. Tub. 1826. S. 12. Baily in Phil. Mag. and Ann. of Phil. T. V. p. 97, we die durch Paore in Lecons de mécanique analytique T. II. p. 304 angegebene Construction eines Pendels mit 3 Messerschneiden näher erläutert wird. Pasquick in Mon. Cor. XII. 137.

Zur Construction eines Reversionspendels gelangt man durch. sehr einfache Mittel. Eine möglichst gleichformig gearbeitete. Stange AB (ohne das bewegliche Gewicht n) werde an zwei Fig. Puncten mit zwei gleichen Messerschneiden C und 'c versehn, deren Schneiden in der Axe der Stange liegen, während ihre entgegengesetzten Grundslächen einander parallel sind. Will man im Voraus den Abstand beider Messerschneiden von einander so bestimmen, dass das Pendel ein richtiges Reversionspendel ist, so muss zuerst nur die eine derselben angebracht, alsdann vermittelst einer kleinen schweren, an einem möglichst dünnen Faden aufgehangenen Kugel die Länge des gleichzeitig mit der auf der einen Messerschneide schwingenden Stange oscillirenden (einfachen) Pendels aufgefunden werden, und diese giebtdann den Abstand, beider Messerschneiden von einander. Aus der Natur des Pendels folgt dann, dass das Stangenpendel, wenn es auf der Messerschneide C ruht, demnächst umgekehrt und auf der Messerschneide caufgehangen wird, beidemale in gleichen Zeiten oscillirt. Findet nämlich die Oscillation um die Schärfe der Messerschneide C statt, so liegt der Schwingungsbogen in der Schärfe der andern c, beide müssen daher bei der Umkehrung des ganzen Pendels verwechselt werden und der Abstand beider von einander giebt daher, einfach die Länge des mathematischen Pendels. Leichter ist es, wenn man noch obendrein zugleich ein genaues Secundenpendel herstellen will, die Stange etwa 12 bis 15 Zolle länger zu machen, als die Länge des einfachen Secundenpendels beträgt, die eine Messerschneide nahe am einen Ende, die andere einige Zolle weiter entfernt, als die Länge des Secundenpendels beträgt, anzubringen, vermittelt eines feinen Lothes durch Wegnehmen von der Stange an der einen oder der andern Seite diese so herzustellen. dass beide Schneiden genau in die verticale Ebene fallen, alsdann das cylinderförmige Gewicht n anzubringen und das auf der Messerschneide C schwingende Pendel durch Verschiebung oder benöthigten Falls auch Veränderung des Cylinders n und Abnahme des untern Endes der Stange 1 zu einem genauen Secundenpendel zu machen, worauf sich zeigen wird, dass es nach der Umkehrung in gleichen Zeiten schwingt, und es giebt

<sup>1</sup> Dieses bringt auch Bany in Vorschlag, S. Phil. Mag. and Ann. of Phil. T. IV. p. 187.

dann der Abstand beider Schärfen von einander genau die Länge des einfachen Secundenpendels, wenn dabei die später zu erörternden Reductionen angebracht werden.

Nach diesen allgemeinen Principien construirte KATER das gleich anfangs von ihm gebrauchte Reversionspendel, wonach später eine Menge andere von unveränderlicher Länge für die feinsten Messungen verfertigt worden sind. Dasselbe besteht Fig. aus einer Messingstange ab, in welche zwei dreieckige Löcher zum Durchstecken der Messerschneiden a. B in einem Abstande von 39,4 Zoll geschnitten sind. Ueber denselben, die obere Seite des Loches genau berührend, befinden sich an jedem Ende zwei messingne Platten mn, m'n', 6 Zoll lang, angeschraubt; zwischen denen die Messingstange noch zwei Zolle hervorragtin den Raum der übrigen 4 Zolle sind zwei 17 Zoll lange holzerne Stäbe gh, g'h' besestigt, an deren Enden feine Fischbeinstäbehen I und I hervorragen. Das messingne Gewicht py ein Cylinder von 3,5 Zoll Durchmesser, 1,25 Z. Höhe und 2 Pfd. 7 Unzen Gewicht, ist auf die Stange geschoben und durch einen konischen Stift unbeweglich festgesteckt. Noch zwei andere kleine Gewichte v und w sind auf der Stange beweglich und durch eine Oeffnung des größern kann die Eintheilung auf dem Stabe abgelesen werden, um seinen Abstand von der Mitte genau zu bestimmen. Die Messerschneiden des ersten Pendels sind von Wootz gemacht, die spätern werden aus hartem Guis-Fig. stahl verfertigt; sie ruhn gewöhnlich in den Einschnitten a. b der Unterlage von Glockenmetall, welche durch die Schraube c niedergelassen wird und sie dann sanst auf 2: Achatplatten herabsinken lässt, die ihnen während der Dauer der Beobachtungen zur Unterlage dienen.

Das Aufhängen der Pendel im Allgemeinen geschieht auf verschiedne Weise. Nur bei schweren, zur Bewegung von Maschinen bestimmten, Pendeln darf man Zapfen anbringen, die sich wie Axen in Löchern bei jeder Schwingung drehn, weil diese auch bei kleinen Durchmessern zu große Reibung verursachen. Für die feinern Uhrpendel giebt es nur zwei Arten des Aufhängens, entweder auf der Messerschneide, oder gewöhnlicher an einem Stücke einer Uhrfeder. Nach theoretischen Gründen scheint es, als müßte die Messerschneide, wenn ihre Schärfe eine gerade Linie bildet und vorzüglich fein ist, den richtigsten Gang der Uhr geben, allein die Erfahrung aller Astronomen

giebt der Uhrseder den Vorzug, ohne dass jedoch die Ursache hiervon mit Sicherheit aufgefunden worden ist. Bei der Aufsuchung dieser letztern muss man wohl berücksichtigen, dass Uhrpendel nicht in so kleinen Bögen schwingen, als sonstige zu sehr feinen Messungen dienende Pendel, indem bei jenen die größern Bögen als stets gleichbleibende constante Fehler ein für allemal ausgeglichen werden, die Uhrwerke aber dem Einflusse kleiner Fehler in ihrem Baue nicht so leicht unterworfen sind, wenn ihre Pendel in etwas größern Bögen schwingen. KATER 1 findet die Ursache darin, dass die Messerschneide durch den bei jeder Schwingung vom Uhrwerke erhaltenen Impuls um eine unmerkliche Größe seitwärts gerückt wird, und dass sich durch die Länge der Zeit feine Staubtheilchen unter dieselbe legen, auch die ungleiche Flüssigkeit des Oeles bei wechselnder Temperatur eine Lage von verschiedener Dicke unter ihnen bildet. Ohne über eine so schwierige Aufgabe mir ein entscheidendes Urtheil anzumassen, möchte ich außerdem noch annehmen, dass die Uhrfeder, die sich krümmt, indem sie sich nicht in der untern Ebene der Klemme hin und her bewegen kann, eben hierdurch den Kreisbogen der Schwingung der Cykloide näher bringt, so dass die unvermeidlichen Veränderungen der Größe der Elongationswinkel hiernach ihren Ein-

Die zu feinen Messungen bestimmten Pendel mit steisen Stangen, namentlich die Kater'schen Reversions- und andere unveränderliche Pendel, schwingen ingesammt auf der Messerschneide, d. h. auf der Kante einer dreikantigen, horizontal liegenden Säule, deren Seitenflächen, welche die untere ruhende Kante begrenzen, einen Winkel zwischen 45° bis 90°, meistens von 60° einschließen. Auch hierbei ist es ganz nothwendig, daß die untere Kante eine gerade Linie bilde und müglichst scharf sey. Um besser geschont zu werden, ruht diese Messerschneide gewöhnlich in Einschnitten von Glockenmetall oder Messing, wird aber beim Gebrauche auf ganz ebene Platten von Achat herabgelassen, die man in der Erfahrung besser als solche von gehärtetem und polirtem Stahl befunden hat Kater wollte seinem oben beschriebenen Pendel auch in dieser Beziehung den höchsten Grad der Vollendung geben- und

Nach mündlicher Mittheilung.

verfiel daher auf das Mittel, zur Erreichung der größten Härte die Schwingungen auf Diamantspitzen zu bewerkstelligen, allein er konnte keine hierzu geeignete finden, und als er später eine Kugel wählte, die in einer sphärisch vertieften Höhlung rollte, und deren Centrum daher allezeit in der Schwingungsaxe liegen mußte, war die Reibung zu groß, oder nach deren Beseitigung wurde die Kugel schon bei einem Elongationswinkel von 2,5 Graden aus ihrer Vertiefung geschleudert. Auch ihm schien daher die gehärtete stählerne Messerschneide am geeignetsten.

Unter die zu den seinsten Messungen vorzüglich geeigneten Pendel gehören hauptsächlich auch die Kugeln an einem feinen Metallfaden hängend. Früher pflegte man allgemein den Faden am obern Ende in einer Klemme zu befestigen, deren untere Fläche dann den Oscillationspunct gab. Besser wählte dagegen eine andere Vorrichtung, indem er den Metallfaden unten in eine Klemme befestigte und diese in die Kugel schraubte, oben dagegen gleichfalls mit einer Klemme und diese mit einem sehr dünnen Streifen Messingblech versah, welcher sich um einen feinen Cylinder wickelte, so dass hiernach der Mittelpunct der Kugel einen Bogen derjenigen Curve beschrieb, deren Evolute der Durchschnittskreis des Abwickelungscylinders war. Der berühmte Astronom begnügte sich indels hiermit nicht, sondern zog zur Erweiterung der Wissenschaft auch die Frage in den Kreis seiner Untersuchungen, welchen Einflus es auf den Mittelpunct der Bewegung eines Pendels hat, wenn das obere Ende desselben um einen Cylinder geschlungen, oder in einem unbeweglichen Halter festgeklemmt ist, oder dieser letztere sich auf der Messerschneide bewegt. Eine Vergleichung aller drei Resultate ergab, dass die dritte Art den Mittelpunct der Bewegung merklich höher hinaufrückte, als die beiden erstern 2.

<sup>1</sup> Untersuchungen über die Länge des einfachen Secuadenpendels von F. W. Bessel u. s. w. Besonders abgedruckt aus den Abhandlungen der Academie zu Berlin für 1826. Berlin 1828. Mit zwei Kupfert. Dieses classische und für jeden unentbehrliche Werk, welcher selbst Versuche mit dem Pendel anstellen will, werde ich künftig nur kurz durch: Bessel's Untersuchungen bezeichnen.

<sup>2</sup> BESSEL's Untersuchungen S. 49. u. 215.

# C. Allgemeine Relationen der durch die Pendel gegebenen Bestimmungen.

Es ist bereits oben (unter A) angegeben worden, das sür eine ganze Pendelschwingung die Zeitdauer == t derselben.

$$\begin{split} t &= \frac{1}{2} \pi \left[ 1 + \left( \frac{1}{2} \right)^2 \frac{\mathrm{Sin. \, vers. \, \alpha}}{21} \right. \\ &+ \left. \left( \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \right)^2 \left( \frac{\mathrm{Sin. \, v. \, \alpha}}{21} \right)^2 + \cdots \right] \! / \left. \frac{\overline{21}}{g} \right. \end{split}$$

Nennt man die Summe der in die Parenthese eingeschlossenen Factoren = S, so ist kürzer  $t = \frac{1}{2} \pi.S. \sqrt{\frac{21}{2}}$ . Ist der Elongationswinkel des Pendels so klein, dass der Werth der durch S bezeichneten unendlichen Reihe als unbedeutend vernachlässigt werden kann, so wäre  $t = \frac{1}{4} \pi / \frac{2l}{g}$ , woraus also folgt, daß die Pendel in beliebig großen Bögen isochronisch schwingen, vorausgesetzt, dass diese Bögen oder die Elongationswinkel insgesammt klein genug sind, um den Werth der Reihe S So viel ist in Beziehung auf diesen verschwinden zu machen. allgemein angenommenen Satz einmal gewis, dass die höhern Potenzen der Reihe S wegen ihrer schnellen Convergenz für mäßig große Elongationswinkel füglich vernachlässigt werden dürfen, nicht so aber verhält es sich mit der ersten Potenz. Es beträgt nämlich selbst für einen Elongationswinkel = α von 5° und l = 1 gesetzt das dritte Glied der Reihe nicht mehr als 0,000005083...., also eine außer den Grenzen der Messung liegende Größe; dagegen beträgt das zweite Glied für  $\mu=30^\circ$ nur 0,0000046, für  $\alpha = 1^{\circ}$  nur 0,0000190, für  $\alpha = 1^{\circ}$  30' nur 0,0000428, für  $\alpha = 2^{\circ}$  nur 0,0000761, für  $\alpha = 2^{\circ}$  30' nur 0,0001189, für  $a = 3^{\circ}$  nur 0,0001463, für  $a = 4^{\circ}$  nur 0.0003044 und für  $a = 5^{\circ}$  schon 0.0004756.

Wenn man ferner annehmen müßte, das die bewegende Kraft der Schwere an zwei Orten der Erde verschieden sey, also an einem = g, am andern = g', so würde der Werth von t geändert werden, wenn man nicht vielmehr den Werth von I in einen andern = l' umänderte. Wäre dann t = t, oder änderte man an beiden Orten die Pendellänge in sofern ab, dass die Pendel an beiden isochronische Schwingungen machten, so

ware 
$$t = \frac{1}{2}\pi \sqrt{\frac{21}{g}}; t = \frac{1}{2}\pi \sqrt{\frac{21}{g'}}$$
mithin 
$$1: i' = g: g',$$

d. h., die Längen isochronischer Pendel verhalten sich zu einander wie die beschleunigende Kraft der Schwere. Hieraus ergiebt sich, wie es möglich ist, aus der Länge der an verschiedenen Orten in gleichen Zeiten schwingenden Pendel (der Secundenpendel) die beschleunigende Kraft der Schwere und hieraus die Gestalt der Erde auszumitteln. Wäre dagegen die Länge des Pendels an zwei verschiedenen Orten der Erde gleich, die beschleunigende Kraft der Schwere aber ungleich, so würden auch die Schwingungszeiten ungleich werden, und es folgte dann aus der Formel  $t: t' = V_{g'} : V_{g} d$ . h. die Schwingungszeiten würden den Quadratwurzeln aus den beschleunigenden Kräften der Schwere umgekehrt proportional seyn. Man kann also die ungleiche Schwere der Erde ebensowohl durch die ungleiche Länge der einfachen Secundenpendel, als durch die ungleichen Schwingungszeiten der unveränderlichen Pendel auf-Aus der Formel folgt ferner  $g = \frac{\pi^2 1}{2 t^2}$  und es läßet sich also der Raum, durch welchen ein Körper vermöge der beschleunigenden Kraft der Schwere in einer Zeitsecunde herabfällt, mit derjenigen Genauigkeit durch das einfache Secundenpendel auffinden, womit die Zeit und die ihr zugehörige Länge des einfachen Secundenpendels gefunden werden kann. Ist endlich die Zeit einer Pendelschwingung, welche der Pendellänge = l zugehört, = t, die eines andern für die Länge = l' dagegen = t', und ist die Zeit, worin eine gewisse Anzahl = N Schwingungen durch jenes beendigt wird, = T, für dieses dagegen nach N' Schwingungen = T', so ist  $t = \frac{T}{N}$  und  $t' = \frac{T'}{N'}$ , weil bei beiden alle Schwingungen eine gleiche Zeit dauern. Es folgt aber aus der Hauptformel, dass  $t:t'=V_1 : V_1$  d. h. die Schwingungszeiten verhalten sich wie die Quadratwurzeln aus den Pendellängen, wenn die beschleunigende Kraft der Schwere unveränderlich bleibt oder wenn die Schwingungen an einem und demselben Orte stattfinden. Indem aber statt dessen auch gesetzt werden kann t2: t'2 = 1: l', so folgt hieraus, dass man die Zeiten auf das Quadrat erheben müsse, um die ihnen zugehörigen Pendellängen zu finden. Ist also t = 1

Secunde und die ihr zugehörige Pendellänge = 1, so wird für ein Pendel, welches halbe Secunden schlägt,  $\frac{1}{4}$ l erforderlich seyn. Es folgt hieraus leicht, daß Pendel für 1, für  $\frac{1}{4}$  und 2 Secunden füglich construirt werden können, die übrigen gewöhnlichen Zeitabtheilungen aber durch Pendel ganz unerreichbar sind. Wäre nämlich die Länge des Secundenpendels in genähertem Werthe = 440 par. Lin., so würde die des Tertienpendels =  $\frac{1}{3000}$ , also nicht viel über 0,1 par. Lin., die des Minutenpendels aber 3600 l, also 11000 F, betragen.

Die angegebenen Gesetze lassen sich leicht durch Versuche anschaulich machen. Man nehme zu diesem Ende ein dem einfachen möglichst nahe kommendes Pendel, nämlich eine etwa 0,75 Zoll im Durchmesser haltende Messingkugel, deren Schwingungscentrum man ohne merklichen Fehler in ihrem Mittelpuncte liegend ansehn kann, hänge sie an einem längere Zeit ausgedehnten, also nicht mehr bedeutend elastischen Zwirnsfaden auf, messe an diesem vom Mittelpuncte der Kugel an 440 par, Lin, ab, klemme in dem so erhaltenen Puncte den Faden scharf zwischen den Fingern oder in einer Klemme fest, so wird man ein Pendel erhalten, welches so genau Secunden schwingt, dass die Abweichung von einem völlig richtigen Secundenpendel leicht geschätzt oder durch Veränderung der Fadenlänge empirisch corrigirt werden kann, wie die Vergleichung mit einer richtigen Secundenuhr ergeben wird. Um dann hieraus ein Pendel für halbe Secunden zu erhalten, darf man diese Zeit nur auf das Quadrat, also & erheben, und der vierte Theil der Pendellänge, vom Mittelpuncte der Kugel an gemessen, giebt das gesuchte Pendel meistens mit überraschender, mindestens für die Demonstration hinlänglich genügender Genauigkeit. Zu einem zweiten Versuche nehme man ein Gestell, welches aus einer unbeweglichen verticalen Stange AB mit einem hori- Fig. zontalen Arme CA besteht. Von letzterm lasse man an je zwei 81. convergirenden Fäden die Kugeln a, & und y so herabhängen, dass die verticale Höhe derselben die Längen 1, 4, 9 beträgt, und setze alle drei gleichzeitig in Schwingungen, so werden die Zeiten derselben in den Verhältnissen 1:2:3 zu einander stehn, mithin die Mengen der in einer gegebenen Zeit beendigten Schwingungen sich wie 3:2:1 verhalten. Versuche geben eine Genauigkeit der Resultate, die für so

feine Beobachtungen int so groben Apparaten allerdings überrase hedsind.

Beide Versuche ergeben, daß die Pendellängen sich umgekehrt verhalten wie die Quadrate der Schwingungsmengen, und eben dieses läßet sich auf folgende Weise zeigen. Nach der letzten Formel ist  $1:1'=t^2:t^2;$  da aber oben  $t=\frac{T}{N}$  und  $t'=\frac{T}{N}$  gefunden ist, so wird durch Substitution dieser

Werthe 1:  $\Gamma = \frac{T^2}{N^2}$ :  $\frac{T'^2}{N'^2}$  und sonach für T = T'

 $1:1'=N'^2:N^2$ . Dieses Mittels bedient man sich , um die Längen des einfachen Secundenpendels an den verschiedenen Orten der Erde durch die genaue Zählung der Schwingungen zu finden, da es zu mühsam seyn würde, ein Pendel so herzustellen, dass es genau 86400 Schwingungen in einem Tage, sey es Sternenzeit oder mittlere Sonnenzeit, vollendet. Wäre nämlich die Länge des zur Beobachtung gegebenen Pendels = 1, die des einfachen Secundenpendels = 1, so ist allgemein

 $\Gamma = \frac{1. N^{-2}}{N^{\prime 2}}$ , worin N = 86400 für ein Secundenpendel betragen würde. Weil aber N'und N' wenig von einander ver-

schieden sind, so findet Bror es bequemer,  $N=N'\pm n$  zu setzen, wodurch dann  $l'=l\pm\frac{2\ln n}{N'}+\frac{\ln n^2}{N'^2}$  wird, so daß die

beiden letzten Glieder den Unterschied zwischen I und 1 angeben. Wäre n so klein, dass das letzte Glied füglich vernach-lässigt werden könnte und der Unterschied durch das zweite allein mit hinlänglicher Genauigkeit erhalten würde, so entstände hieraus allerdings eine Erleichterung des Calcüls, die mir jedoch zu unbedeutend scheint, um von der Anwendung der eigentlichen Formel abzugehn.

D. Beobachtung und Zählung der Pendelschwingungen.

Wenn das Pendel bloss dazu dient, den Gang einer Uhr zu

<sup>1</sup> Traité élémentaire d'astronomie physique, par J. B. Bior. III. Tom. Par. 1811. T. III. Addit. p. 149.

reguliren, so beobachtet man seine Schwingungen nicht unmittelbar, indem die Zahl derselben vielmehr durch die Uhrzeiger angegeben wird; die einzige Sorgfalt ist daher blos daranf gerichtet, dass dasselbe allezeit unveränderlich bleibt, sobald es einmal diejenige Einrichtung erhalten hat, in deren Folge es unter den verschiedenen unvermeidlichen Bedingungen binnen 24 Stunden 86400 Schwingungen macht. Es ist indess bereits oben 1 gezeigt worden, dass man das Pendel dazu angewandt hat, um die Unterschiede der Schwere an den verschiedenen Orten der Erde und hieraus die Gestalt der letztern aufzufinden, descleichen dass man die unveränderliche Länge desselben an einem gegebenen Orte als eine nie vergängliche Normalgröße zur Bestimmung der Einheit des Längenmasses zu benutzen vorgeschlagen hat. In beiden Fällen kommt es sehr darauf an, die kleinsten Größen mit möglichster Schärfe zu bestimmen, und die Pendelbeobachtungen gehören daher unter die feinsten und schwierigsten im Gebiete der physikalischen Forschungen, Nach den bisherigen Untersuchungen sind nur zwei Größen durch die genauesten Beobachtungen auszumitteln, nämlich die Schwingungszeiten und die absolute Länge des Pendels von der Schwingungsaxe an bis zum Schwingungsmittelpuncte, dem centrum oscillationis; es wird sich aber in der Folge ergeben, dass noch mehrere andere Größen mit der erforderlichen höchsten Genauigkeit aufgefunden werden müssen, deren einige jedoch, ja selbst die eben genannte absolute Länge durch eigenthümliche Constructionen der gebrauchten Pendel wegfallen.

Wollte man die einzelnen Pendelschwingungen zählen, so wäre dieses nicht nur höchst mühsam, sondern es könnten auch leicht Irrungen im Zählen vorfallen, wodurch das Resultat bedeutend fehlerhaft werden müßste. Um diesem zu entgehn, schlug de Mairan<sup>2</sup> die Beobachtung der Coincidenzen vor, d. h. man solle das Pendel vor einer berichtigten Uhr aufhängen, beide Pendel durch ein hinlänglich entferntes Fernrohr beobachten und diejenigen Fälle aufzeichnen, wo ihre Schwingungen zusammenfallen, da es sich wohl selten öder nie ereignen wird, dass beide völlig isochronisch schwingen, so dass also

<sup>1</sup> Art. Erde Bd. III. S. 879. und Art. Mafs Bd. VI.

<sup>2</sup> Boscovicu opp. pert. ad opt. et astron. 5 voll. 4. Bassano 1785. T. V.

Bd. VII.

nothwendig das eine dem andern vorauseilen muß, bis es nach Vollendung einer ganzen Schwingung mehr wieder mit demselben gleichzeitig oscilliren wird. Dieser Methode haben sich nachher CONDAMINE, CASSINI und hauptsächlich DE BORDA, welcher von Einigen für den Erfinder derselben gehalten wird, BIOT und ARAGO nebst allen folgenden genauen Beobachtern bedient. Man stellt zu diesem Ende das Pendel vor eine genau regulirte Uhr, befestigt auf ihrem Pendel ein kleines Zeichen, z. B. ein kleines kreisförmiges Scheibchen Papier, am besten so, dass dieses durch das zu beobachtende Pendel oder ein auf demselben befindliches undurchsichtiges Object ganz bedeckt wird, wenn beide in der Verticale ruhig hangen. Alsdann befestigt man in einer Entfernung von 24 bis 36 Fuß ein Fernrohr mit einem vor dem Oculare befindlichen verticalen Spinnenfaden so, dass dieser die Zeichen beider Pendel deckt oder bisecirt. Werden dann beide Pendel gleichzeitig in Bewegung gesetzt, so muss bei einer stattfindenden Ungleichheit ihrer Schwingungen das Zeichen des einen sich von dem des andern entfernen, oder sie werden sich nicht mehr decken, bis die Entfernung beider ihr Maximum erreicht hat, welches nach Vollendung einer halben Schwingung mehr oder weniger eintritt. Von da an werden beide sich wieder nähern, bis sie völlig sich deckend oder mit ihren Mittelpuncten zusammenfallend von der entgegengesetzten Seite her vor dem Spinnenfaden vorbeigehn und das eine der Pendel eine ganze Schwingung mehr vollendet hat. Demnächst werden sich die Zeichen nach der entgegengesetzten Seite von einander entsernen, dann sich wieder nähern, bis sie völlig sich deckend von der anfänglich angenommenen Seite her wieder vor dem Faden im Fernrohre vorbeigehn, Dieses genannte Zusammentreffen beider Zeichen in der Verticale heisst dann die Coincidenz, deren man allezeit zwei oder mehrfache von zweien in Rechnung nimmt, se dass nach zwei Coincidenzen die Zahl der beobachteten Pendelschwingungen N + 2 ist. Man erhält sonach die Proportion: Die Zahl der Schwingungen des Uhrpendels=N verhält sich zu der Zahl der Schwingungen des beobachteten Pendels zwischen zwei Coincidenzen = N + 2, wie die Menge der Secunden der Uhr in einem Tage = R zur correspondirenden Anzahl der Pendelschwingungen. Heißst letztere P, so ist  $P = \frac{R(N+2)}{N} = R + \frac{2R}{N}$ ,

also die Secundenzahl der Uhr nach dem bestimmten Gange derselben bekannt seyn muß. Geht dieselbe völlig genau, so ist R für Sexagesimal-Eintheilung = 86400, und je gleichförmiger der Gang beider Pendel ist, desto geringer wird die Zahl der Coincidenzen und desto kleiner der Bruch  $\frac{2\,\mathrm{R}}{\mathrm{N}}$  seyn. Allerdings sind in diesem Falle die Coincidenzen schwerer zu beobachten, allein dieses wird durch die Kleinheit der etforderlichen Correction und die Geringfügigkeit eines unbedeutenden Fehlers in der Bestimmung von N. aufgewogen.

Es versteht sich hierbei von selbst, dass es nicht gerade nothwendig sey, beide Pendel vorher zur Ruhe zu bringen, ja es würde selbst leicht einen Fehler erzeugen, wenn man das Intervall der ersten Coincidenz von dieser anfänglichen Bewegung an zählen wollte, nicht zu rechnen, dass die Grosse des Elongationswinkels gleichfalls von Einfluss ist, die man daher vorläufig erst bis zu dem erforderlichen Werthe abnehmen läfst, bis man die geltenden Zählungen anfängt, die mit einer dann stattfindenden Coincidenz beginnen. Man hat außerdem die beschriebene Vorrichtung in einzelnen außerwesentlichen Stücken So kann man unter andern, ohne beide Pendel abgeändert. auf einander zu projiciren, ein Licht so stellen, das die Schatten bei der Coincidenz zusammenfallen, in welchem Falle selbst das Fernrohr entbehrlich wird, die Schatten aber für genaue Beobachtungen sehr scharf seyn müssen. Capt. Sabing beobachtete den Augenblick, wenn das zum Zeichen dienende kleine Scheibchen ganzlich verschwand, und den, in welchem es an der entgegengesetzten Seite wieder zum Vorschein kam, wonach dann die Mitte zwischen diesen beiden Zeiten die Coincidenz genau gab. BESSEL 2 fürchtete, dass die Bewegung beider Pendel störend auf einander wirken möge, und suchte dieses auf gleiche Weise als CARLINI3 dadurch zu vermeiden, dass er das Pendel nicht dicht vor die Uhr, sondern in einem Abstande von 8 F. 6.65 Z. von derselben aufstellte. Es ist nämlich eine nothwendige Bedingung, dass sowohl die Uhr, als auch der Pen-

<sup>1</sup> An Account of Experiments to determine the figure of the Earth cet, Lond. 1825. 4. p. 16.

<sup>2</sup> Untersuchungen u. s. w. S. 11.

<sup>3</sup> Effemeride di Milano 1824. App. p. 28.

delapparat ganz unbeweglich feststehe, wie schon oben 1 bemerkt worden ist, weswegen auch zuerst Capt. Kater 2 und späterhin Bessel den dort gleichfalls beschriebenen Apparat, das von Hardt erfundene Federpendel, dazu anwandten, um die Unbeweglichkeit beider Vorrichtungen, sowohl der Uhr, als auch des Pendelgestelles, zu prüfen. Außerdem stellte er, wie auch Carlini und Plana gethan hatten, einen Kometensucher ohne Oculare in eine solche Entfernung zwischen beide, daß die Objectivlinse desselben das Bild des Pendels am Apparate genau auf das an der Uhr warf und beide dann durch ein 15 f. entferntes 30zolliges Fernrohr beobachtet wurden.

Dass die Größe des Elongationswinkels zur genauen Berechnung der Pendelschwingungen bekannt seyn müsse, weil hierfür eine eigene Correction erforderlich ist, wird demnächst gezeigt werden. Es ist daher nöthig, bei der Beobachtung und Zählung der Coincidenzpuncte gleichzeitig den vom Pendel durchlaufenen Bogen zu messen. Zu diesem Ende wird hinter dem Pendel entweder ein in Grade und Minuten getheiltes Bogenstück, oder eine nach einem Längenmaße (Linien und deren Theile oder Millimeter u. s. w.) getheilte gerade Scale angebracht, auf welche man den Pendelfaden oder eine unter dem Pendel befindliche feine Spitze (wie z. B. beim Kater'schen Reversionspendel) projicirt. Im erstern Falle erhält man die Winkel unmittelbar, deren Sinus in der Correctionsformel gebraucht werden, im zweiten Falle aber, nämlich bei der Anwendung einer geraden getheilten Scale, muss man die Größe der angewandten Theile als Tangenten der durchlaufenen Winkel betrachten, die dann bei ihrer Kleinheit den Sinussen unbedenklich gleich gesetzt werden können. Weil aber die zur Messung dienenden Scalentheile sich allezeit in einigem Abstande von dem Pendelfaden oder der zum Messen dienenden Spitze befinden, folglich durch die Projection des einen oder der andern auf dieselben ein parallaktischer Winkel entsteht, wodurch die Messung ein größeres Resultat giebt, als das genaue seyn würde, so muss hierfür eine aus der Entsernung des beobachtenden Auges und dem Abstande des Fadens oder der Spitze von der Scale zu entnehmende Correction angebracht werden 3.

<sup>1</sup> S. Art. Bewegung Bd. I. S. 924.

<sup>2</sup> Phil. Trans. 1818. p. 42.

<sup>3</sup> Wie diese Correction genau gefunden werde, hat vorzüglich BESSEL in seinen Untersuchungen u. s. w. S. 27. dentlich gezeigt.

Man findet die Pendellänge mit der erforderlichen Genauigkeit aus dem Unterschiede der Schwingungsmengen zweier ungleich langer Pendel, ohne die letztern selbst überall gemessen zu haben, aber dann muss der Unterschied beider mit größter' Schärfe bestimmt seyn. Bedient man sich eines unveränderlichen Pendels, so kommt dessen absolute Länge gleichfalls nicht in Betrachtung, weil man aus der Menge der Schwingungen desselben an einem gewissen Orte, verglichen mit der Zahl der Schwingungen des nämlichen Pendels an einem andern Orte, die Länge des einfachen Secundenpendels finden kann, wenn diese Größe für den letztern Ort bekannt ist; zu diesem Zwecke aber muss diese durch genaue Messungen bekannt seyn. Es lässt sich demnach im ersten Falle die genaue Messung des Unterschiedes beider Längen, im letzten die der absoluten Länge des Normalpendels für einen gegebenen Ort, womit das unveränderliche Pendel verglichen ist, auf keine Weise umgehn. Hierzu bedarf man auf jeden Fall einen möglichst richtigen Massstab 1. BIOT 2 schob vermittelst einer feinen Mikrometerschraube eine horizontale, polirte Stahlplatte von unten herauf bis zur Berührung der ruhig hängenden Kugel seines Pendels, nahm dann das Pendel weg, hing vermittelst der Messerschneide den Massstab auf den nämlichen Unterlagen auf, versah diesen unten mit einer beweglichen Zunge, welche bis zur Berührung mit der Stahlplatte sanft hinab gerückt wurde, erhielt auf diese Weise den Abstand zwischen der untern Fläche der Pendelkugel und dem Aufhängungspuncte des Pendels und bestimmte diese vermittelst eines Normal - Massstabes auf dem Comparateur. Bes-SEL bestimmte den Unterschied der von ihm beobachteten Pendel durch eine genau verificirte Toise, wobei er noch obendrein die Vorsicht gebrauchte, diese in ihrer Mitte schwebend aufzuhängen, damit sie durch ihr eigenes Gewicht sich nicht verkürzen möchte. KATER legte sein Pendel zum Messen des Abstandes der beiden Messerschneiden von einander auf eine hierzu vorgerichtete Unterlage von Mahagony und dehnte es durch eine Feder so stark aus, als dieses durch das eigne Gewicht desselben geschehn seyn mochte. Ueber die erforderlichen Längenmessungen selbst, bei denen verschiedene Metho-

<sup>1</sup> Vergl, Art. Mass Bd. VI. Abth. 2.

<sup>2</sup> Astronomie phys. T. III. addit. p. 157.

den befolgt werden, kann hier nur im Allgemeinen bemerkt werden, dass sie mit den genauesten, fein getheilten Masstäben und mit Hülfe von stark vergrößernden Mikroskopen sowohl, als auch von rectificirten Mikrometern geschehn müssen. Zugleich versteht sich von selbst, dass man bei den Pendelversuchen den Gang der Uhr. durch die bekannten astronomischen Mittel vergewissern oder corrigiren müsse, nicht minder unterliegen die Zahlen der Schwingungen einer Correction wegen der Größe der Elongationswinkel, welche letztern daher genau zu beobachten sind; jeder Luftzug, welcher störend auf die Bewegung des Pendels wirken könnte, muß sorgfältig vermieden werden, welches meistens durch Einschließung der Apparate in Glaskasten geschieht, endlich aber nützen diese zugleich dazu, um die Temperatur während der Dauer der Versuche unverändert zu erhalten, indem die Wärme bedeutend auf die Längen der Pendel wirkt und daher durch mehrere in der ganzen Länge der Pendel anzubringende zuverlässige Thermometer gemessen werden mufs.

# E. Reduction des physischen Pendels auf das einfache oder mathematische Pendel.

Die aufgestellte Theorie des Pendels bezieht sich auf das einfache oder mathematische Pendel. Man begreift jedoch leicht, dass ein solches in der Wirklichkeit nicht existiren könne, und die in Anwendung kommenden physischen Pendel müssen daher auf jenes reducirt werden, wobei dann die erforderlichen Reductionen leicht aus der Natur der Sache aufzufinden sind. Selbst das mathematische Pendel erfordert bei kreisförmigen Schwingungen eine längere Zeit zur Vollendung derselben, wenn die durchlaufenen Bögen größer sind, und da bei längerer Dauer der Schwingungen die Bägen wegen der unvermeidlichen Hindernisse der Bewegung nicht stets gleichbleiben können, so wird hierfür eine Correction erfordert, Beim mathematischen Pendel wird ein blosser schwerer Punct und eine nicht schwere, stets gleich lange Linie angenommen, das physische dagegen erfordert einen schweren Körper von endlicher Ausdehnung und einen materiellen Faden von schwerer Masse, dessen einzelne Elemente daher als schwere Körper, jedes für sich um den gemeinschaftlichen Schwingungspunct oscillirend, zu be-

trachten sind, so dass man also den gemeinschaftlichen Schwingungspunct, die Schwingungsaxe und den Schwingungsmittelpunct aller vereinten Elemente aufsuchen muß. sollte ferner um einen geometrischen Punct oder eine horizontale mathematische Linie schwingen, von wo an seine Länge bis zum Schwingungsmittelpuncte gemessen werden muß, allein die Fläche des Körpers, woran es hängt, ändert ihre Lage und Richtung, und ist der Faden desselben eingeklemmt, so giebt die Fläche des diesen haltenden Körpers nicht in absoluter Schärfe die geometrische Grenze seiner Biegung. Endlich sind die Fallgesetze für den leeren Raum festgestellt, die Pendel aber bewegen sich in einem Widerstand leistenden Mittel, welches nicht ohne Einstus auf die zu untersuchenden Bewegungen seyn kann, wozu noch der Umstand kommt, dass die zu messende Länge als unveränderlich angenommen wird, jeder in der Natur gegebene Kürper aber sowohl durch seine Elasticität, als auch durch den Einfluss der Wärme ausdehnbar ist. Die auf allen diesen Bedingungen beruhenden Correctionen müssen nothwendig einzeln untersucht und genau bestimmt werden.

### a) Correction wegen der Größe der Schwingungsbögen.

Aus der bereits mehrmals erwähnten Formel für die Zeiten der Pendelschwingungen bei gegebener Länge der Pendel und unveränderlicher Schwere geht hervor, dass die Zeitdauer der Oscillationen mit der Zunahme der Schwingungsbögen um eine Größe wächst, die nur durch eine unendliche Reihe ausgedrückt . werden kann. Es ist gleichfalls bereits gezeigt worden, dass bei den in der Ausübung stattfindenden Oscillationen die Elongationswinkel nie so groß werden, dass die höhern Potenzen der Reihe nach einen messbaren Einfluss auf die Zeitdauer derselben haben können, und die deswegen erforderliche Correction wird also hinlänglich genau, wenn sie sich auf die erste Potenz der Elongationswinkel beschränkt. Inzwischen suchte schon Hunghens diejenige Curve, worin ein Pendel schwingen müsse, wenn die Größe dieses Winkels keinen Einfluß ausüben solle, und fand, dass dieses die Cykloide sey. NEWTON1 bewies nachher, dass in einem widerstandleistenden Mittel bei einem dem einsachen Verhältnisse der Geschwindigkeit proportionalen Widerstande

<sup>1</sup> Phil. Nat. Princ. L. 1. sect. X. prop. 46.

der Cykloide die Eigenschaft des Tautochronismus zukomme, in größter Ausführlichkeit ist aber dieses Problem durch L. EULER 1 bearbeitet worden. Inzwischen fand HUTGHENS, insbesondere durch einige von PASCAL mitgetheilte Aufgaben veranlasst, dass die Evolvirende einer Cykloide gleichfalls eine Cykloide sey, und er versuchte es daher, die sogenannten Cykloidal - Pendel wirklich darzustellen. Dieses ist anscheinend leicht praktisch aus-Ist nämlich der Pendelfaden, woran der Körper p hängt, biegsam, so dass er sich bei den Oscillationen an die cykloidischen Flächen ab, ab' anlegt, also sich um dieselben auf- und von ihnen abwickelt, so ist der Schwingungsbogen pp' ein cykloidischer. Schon früher hat man solche Pendel wirklich hergestellt, bei denen die Stange an einer biegsamen Uhrseder aufgehangen war, und auch neuerdings sind sie in einigen Zeitschriften als neue und großen Nutzen gewährende Erfindung angegeben worden, allein eine nähere Betrachtung zeigt sie als völlig unnütz, namentlich für Uhren, deren Pendel stets in ganz gleichen Elongationswinkeln schwingen, so dass also der Einfluss von diesen bei einmaliger Regulirung derselben ausgeglichen werden kann. Am vollständigsten zeigte L. EULER 2, dass zur Erreichung eines vollkommenen Tautochronismus zugleich eine Bewegung im leeren Raume und ein einfaches Pendel erforderlich sey, welches letztere daher aus einer sehr kleinen Kugel an einem höchst dunnen Faden bestehn mulste. Mit der Aufgabe, die Tautochrone für jedes Verhältniss des Widerstandes der Mittel zu finden, beschäftigten sich mehrere Gelehrte, namentlich DAN. BERNOULLI3, hauptsächlich aber L. EULER, welcher auch die Tautochrone für ein zusammengesetztes Pendel auffand 4. - Ein praktischer Nutzen wird jedoch durch diese Untersuchungen nicht gewährt, da es unmöglich ist, für die feinen Pendelschwingungen die erforderlichen Abwickelungsslächen mit geometrischer Schärfe darzustellen, um das absolut ge-

<sup>1</sup> Mechanica sive motus Scientia analytice exposita cet. Petrop. 1736. 2 voll. 4. T. II. p. 238 sqq.

<sup>2</sup> Nov. Comm. Pet. T. III. p. 286. Vergl. T. II. p. 126.

<sup>8</sup> Comm. Pet. T. V. p. 106.

<sup>4</sup> Nov. Comm. Pet. T. III. p. 290. Ebenders, über die Tautochrone im widerstandleistenden Mittel in Nov. Comm. Pet. T. X. p. 156. Die Petersburger Denkschriften enthalten überhaupt eine Menge Abhandlungen über den Tautochronismus der Pendel.

naue Anlegen der biegsamen Feder wirklich zu erreichen. L. EULER 1 gesteht auch in einer aussührlichen Untersuchung dieses Gegenstandes, das die schwere Ausgabe blos als eine Uebung in der Analysis anzusehn sey, die in Kreisbögen schwingenden Pendel aber den gesuchten Zweck vollständig gewähren.

Weil indess bei diesen-gemeinen, in Kreisbögen schwingenden Pendeln, wie sein dieselben auch constrüirt seyn mögen, die Elongationswinkel in der für eine genügende Reihe von Beobachtungen ersorderlichen Zeit zunehmend kleiner werden, die durchlausenen Bögen aber nicht allzuklein seyn dürsen, wenn die Coincidenzen mit gehöriger Schärse beobachtet werden sollen, so ist es nothwendig, hiersür eine Correction anzubringen, wenn auch der Werth derselben nur gering ausfällt. Die hierzu ersorderliche Berechnung ist von verschiedenen Gelehrten mitgetheilt worden, am vollständigsten durch Bior<sup>2</sup>, an dessen Darstellung ich mich daher zunächst halte.

Wenn man sich bei der oben zur Bestimmung der Schwingungszeit eines im Kreisbogen schwingenden Pendels mitgetheilten Formel auf die erste Potenz des Elongationswinkels beschränkt, so erhält man

$$t = \frac{1}{2} \pi \left[ 1 + \left( \frac{1}{2} \right)^2 \frac{\sin \cdot \text{vers. } \alpha}{21} \right] \left( \frac{21}{g} \right)$$

worin  $\alpha$  den Winkel bezeichnet, welchen die Pendellinie zwischen der verticalen und ihrer Richtung bei der größten Elongation einschließt, so daß also der bei einer einsachen Schwingung durchlaußene Bogen den Winkel  $= 2\alpha$  mißt. Es ist aber Sin. vers.  $\alpha = 2$  (Sin.  $\frac{1}{2}\alpha$ ) und die in die Parenthese eingeschlossene Reihe verwandelt sich daher in folgende

 $1 + \frac{\sin^2 \alpha}{16}$ . Allein der Bogen  $\alpha$  bleibt sich beim Fortgange der Schwingungen nicht stets gleich, sondern nimmt ab. Wird er also  $= \alpha'$ ,  $\alpha''$ ,  $\alpha'''$ ....., so erhielte man hierfür

$$1 + \frac{\sin^2 \alpha'}{16}$$
,  $1 + \frac{\sin^2 \alpha''}{16}$ ,  $1 + \frac{\sin^2 \alpha''}{16}$ ....

so dass also nach einer Anzahl von n Schwingungen, welche stattgefunden haben, nachdem der Elongationswinkel  $= \alpha$  war, die allen diesen Theilen zugehörigen Schwingungen

<sup>1</sup> Nov. Comm. Pet. XVII. p. 333 bis 380.

<sup>2</sup> Astron. phys. T. III. Add. p. 169.

$$n + \frac{\sin^{2}\alpha'}{16} + \frac{\sin^{2}\alpha''}{16} + \frac{\sin^{2}\alpha''}{16} + \dots + \frac{\sin^{2}\alpha^{(n)}}{16}$$

seyn würden. Um den Werth zu erhalten, der zu n hinzukommt, müßte die Reihe summirt werden. Zu diesem Ende
nimmt man nach den theoretischen Ansichten von de Borda,
die durch die Versuche von Brot Bestätigung erhalten, als ausgemacht an, daß die Größe der Elongationswinkel gleichmäßig
abnimmt, was mit einem dem Quadrate der Geschwindigkeit
proportionalen Widerstande der Luft am besten übereinstimmend seyn würde. Hiernach bildet die Abnahme der Elongationswinkel eine geometrische Reihe, wenn die Menge der
Schwingungen in einer arithmetischen fortgeht, so daß also jene
Reihe leicht summirt werden kann. Außerdem dürfen statt jener Winkel selbst bei ihrer Kleinheit ohne Nachtheil die Sinusse

derselben gesetzt werden, so daß also Sin  $\alpha^{(n)} = \frac{\sin \alpha}{K^n}$  wird, wobei der Werth von K von der Länge und sonstigen physi-

kalischen Beschaffenheit des Pendels abhängt und für jedes einzelne besonders bestimmt werden muß. Heißt dann die Summe der gegebenen Reihe S, so ist

$$S = \frac{\sin^{2} \alpha}{10} \left( \frac{1}{K} + \frac{1}{K^{2}} + \frac{1}{K^{3}} + \cdots + \frac{1}{K^{n}} \right)$$

und durch Summirung der eingeschlossenen endlichen Reihe

$$S = \frac{\sin^2 \alpha}{16} \cdot \frac{K^n - 1}{(K - 1) K^n}.$$

Aus dieser Formel läst sich K eliminiren und das Ganze auf den Werth des ersten grissten und des letzten kleinsten Elongationswinkels zurückbringen. Es ist nämlich

$$K^{n} = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha^{(n)}} \text{ und } K = \sqrt[n]{\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha^{(n)}}},$$

mithin ist

$$S = \frac{\sin \alpha \left( \sin \alpha - \sin \alpha^{(n)} \right)}{16 \left[ \left( \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha^{(n)}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right]}.$$

Besteht die Kugel oder die Pendellinse, überhaupt der schwingende Körper, aus einer specifisch bedeutend schweren Masse, und ist das Pendel fein genug construirt, wie bei solchen Pendeln allezeit der Fall zu seyn pflegt, so dass die Gröse der Bögen a und a<sup>(n)</sup> wenig verschieden ist, so genügt es, die nte Wurzel nur in genähertem Werthe zu suchen. Man hat nämlich in gemeinen Logarithmen

Log. 
$$\left(\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha}\right)^{\frac{1}{n}} = 10$$

und das letzte Glied der Gleichung entwickelt

$$\left(\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha^{(n)}}\right)^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{M}{n} \operatorname{Log.} \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha^{(n)}} + \frac{M^2}{1 \cdot 2 \cdot n^2} \operatorname{Log.}^2 \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha^{(n)}} + \cdots$$

worin M den Modulus der gemeinen Logarithmen = 2,302585 bezeichnet. Außerdem weicht  $\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha}$  wenig von der Einheit ab, weswegen man sich auf die erste Potenz des Logarithmen beschränken kann, wonach also

$$S = \frac{\text{n. Sin. } \alpha \text{ (Sin. } \alpha - \text{Sin. } \alpha^{\text{(n)}})}{\text{M. 16. Log. } \frac{\text{Sin. } \alpha}{\text{Sin. } \alpha^{\text{(n)}}}}$$

wird. Heißen dann n' die corrigirten oder auf verschwindend kleine Bögen reducirten Mengen der Schwingungen, n aber die mit abnehmenden Elongationswinkeln wirklich beobachteten, so ist

$$n' = n \left[ 1 + \frac{\sin \alpha \left( \sin \alpha - \sin \alpha \right)^{(n)}}{M.16. \log \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha}} \right]$$

Endlich darf man bei der Kleinheit der Schwingungsbögen statt Sin.  $\alpha$  — Sin.  $\alpha^{(n)}$  unbedenklich Sin.  $(\alpha - \alpha^{(n)})$  setzen, wonach also die durch Biot angewandte Formel wird:

$$n' = n \left( 1 + \frac{\sin \alpha \sin (\alpha - \alpha^{(n)})}{16 \text{ M. Log. } \frac{\alpha}{\alpha^{(n)}}} \right)$$

statt deren man für kurze Zeit dauernde Beobachtungen, bei denen a und a (n) keinen bedeutenden Unterschied darzubieten pflegen, noch einfacher setzen kann

$$n' = n \left(1 + \frac{1}{16} \sin^2 \frac{(\alpha + \alpha^{(n)})}{2}\right) \cdot \cdot$$

DE BORDA substituirte statt des ersten gemessenen Bogens, also statt Sin.  $\alpha$ , das arithmetische Mittel aus dem ersten und letzten =  $\frac{\alpha + \alpha^{(n)}}{2}$  und setzte bei der Kleinheit der Elongations-

winkel  $\frac{1}{2}$  Sin.  $(\alpha + \alpha^{(n)})$  statt Sin.  $(\frac{\alpha + \alpha^{(n)}}{2})$ , wodurch er

die von ihm ohne Beweis gegebene Correctionsformel

$$n' = \frac{n \sin (\alpha + \alpha^{(n)}) \sin (\alpha - \alpha^{(n)})}{32 \text{ M.Log.} \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha^{(n)}}}$$

erhielt, die er bei seiner berühmten Pendelmessung anwandte. Bror bemerkt jedoch, dass das Resultat von dem nach seiner Formel berechneten nur unmerklich abweicht, indem die Correction ausserdem nicht mehr als zwei bis drei Schwingungen auf 100000 betrug.

Diese Formel wird bei ihrer Anwendung von den verschiedenen Beobachtern etwas modificirt, ohne daß jedoch die Resultate dadurch eine merkliche Aenderung erleiden. KATER <sup>1</sup> z. B. addirte eine Correction == C, welche durch folgende Formel erhalten wird:

$$C = \delta \left( \frac{a_1 + a_n}{2} \right)^2,$$

worin  $\delta$  den Unterschied der Schwingungen in der Cykloide und im Kreisbogen von 1° binnen 24 Stunden bezeichnet, der aber für jedes Pendel verschieden ist und für das von ihm gebrauchte == 1,635 gefunden wurde. Sahine 2 dagegen bediente sich der bessern und bequemern Formel, welche W. Wats 3 bei der Prüfung der Kater'schen aufgefunden hat, wonach für die Zahl n der gezählten Schwingungen die Zahl n' der corrigirten gefunden wird

$$n' = n + \frac{n (a + b) (a - b)}{241886,08 \text{ Log. } \frac{a}{b}}$$

worin a den ersten und b den letzten beobachteten Schwingungsbogen bezeichnet.

Neuerdings suchte Capt. Sabine auf dem Wege der Erfahrung auszumitteln, ob die durch diese Formel erhaltenen Re-

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1818, p. 46.

<sup>2</sup> An Account of Experiments cet. p. 16.

<sup>3</sup> Edinb, Phil. Journ. N. II. p. 325.

<sup>4</sup> Eine etwas verwickeltere Formel zur Reduction der Schwingungsbögen giebt J. W. L. (Lubbock) in Phil. Mag. and Ann. of Phil. T. IV. p. 338.

<sup>5</sup> Phil. Trans. 1831. p. 461.

sultate genau seyen, was sich dadurch ergeben mulste, dals er das nämliche Pendel mit Wegschaffung des Luftwiderstandes unter ganz gleichen Bedingungen in kleinern und größern Bögen schwingen liefs. Hierzu benutzte er den nachher weiter zu erwähnenden Apparat für Pendelschwingungen im Vacuum und ließ ein Kater'sches unveränderliches Pendel zuerst durch Bögen von 1°,32 bis 0°,73; dann von 0°,7 bis 0°,42; dann von 0°,42 bis 0°.19 in zwei Versuchsreihen schwingen, wobei die Länge jedes Grades 0,833 engl. Zolle betrug. Bei einer folgenden Reihe von Versuchen war die Größe der durchlaufenen Bögen 1°,46 bis 0°,80; dann von 0°,80 bis 0°,41; dann von 0°,41 bis 0°,18; bei noch einer folgenden betrug dieselbe von 1°,32 bis 0°,89; dann von 1°,44 bis 0°,84; dann von 0°,37 bis 0°,26; endlich von 0°,26 bis 0°,16; bei allen war das größere Gewicht oben. Im Mittel aus allen Versuchen ergab sich, dass die Formel mit 1,4 multiplicirt werden müsse, wenn die größern Bögen auf kleinste richtig reducirt werden sollten. Mehrere Versuchsreihen mit Schwingungen durch Bögen von ungleicher Größe, wobei das große Gewicht unten hing, gaben das Resultat, dals ein constanter Factor = 1.13 erforderlich sey; aus mehrern andern folgte jedoch, dass es gar keiner Multiplication mit einem constanten Factor bedürfe, und dieses Ergebniss schien am richtigsten zu seyn, weil bei den letzten Versuchen eine Uhr von mehr unveränderlichem Gange angewandt war.

### b) Correction wegen der Temperatur.

Die Wärme dehnt alle Körper aus, und da man bei Pendelbeobachtungen in der Regel die Temperatur nicht nach Willkür reguliren kann, so muß es sich hiernach ereignen, daßs
das beobachtete Pendel während der Dauer seiner Schwingungen durch den Einfluß der Wärme länger oder kürzer war, als
zur Zeit seiner Messung auf dem zur Norm dienenden Maßsstabe, beide können aber auch während ihrer Vergleichung länger oder kürzer seyn, als bei einer einmal angenommenen
Normaltemperatur. Es ist indeß sehr leicht, die hierfür erforderliche Correction zu finden, wenn nur die Größe der Ausdehnung der gebrauchten Substanzen durch Wärme mit hinlänglicher Genauigkeit als bekannt vorausgesetzt werden kann. Es

<sup>1</sup> Die Resultate der bisherigen Bemühusgen findet man Bd. I. S. 559.

sey demnach die Temperatur des Pendels, welche auf die oben angegebene Weise durch einige in dessen Nähe befindliche Thermometer sorgfältig gemessen werden muß, zur Zeit der beobachteten Schwingungen = T, bei der Messung auf dem Maßstabe = T', die Ausdehnung der Sübstanz des Fadens für einen Grad der Thermometerscale = D, die gemessene Länge = 1, die corrigirte = 1', so ist l' = 1D (T' - T). Ist ferner die Normallänge des Maßstabes für die Temperatur T" bestimmt und die Ausdehnung für einen Grad der gebrauchten Thermometerscale = D', so wird die durch Messung auf dem Maßstabe gefundene Größe kleiner, wenn letzterer durch Wärme ausgedehnt ist, und man erhält also

I' = 1 [1 - D (T' - T) + D' (T' - T')].

In den meisten Fällen ist die normaleLänge des Maßstabes, wie z. B. beim Meter für 0° C. bestimmt, und dann giebt die Formel I' = 1 [1 - D (T' - T) + D' T']

diejenige Länge, welche das Pendel bei der Temperatur der Messung hat, wenn es auf dem Masstabe bei 0° Temperatur des letztern gemessen wäre. Soll hieraus die Länge des Pendels gleichfalls bei 0° Temperatur = 1' bestimmt werden, so ist

I'' = I'(1 + DT').

Weil aber auch die Linse oder die Kugel, überhaupt der am Pendelfaden oder an der Pendelstange schwingende Körper sich gleichfalls durch Wärme ausdehnt, so muß auch diese Größe mit in Rechnung gebracht werden. Es lässt sich annehmen, dass man sich zu den feinen Pendelmessungen nur des Kater'schen Reversionspendels bedient, wobei bloß die Länge der zwischen den beiden Messerschneiden befindlichen Stange eine Correction wegen der Temperatur erfordert, oder dass man eine Metallkugel an einem Metallfaden schwingen läst. Im letztern Falle wird der Schwerpunct der Kugel, in welche der Faden vermittelst einer Klemme oben eingeschraubt ist, ihrer Ausdehnung proportional tiefer herabsinken. Ist also die ganze Länge des Pendels von der untern Fläche der Kugel bis an den Schwingungspunct gemessen und hierfür die angegebene corrigirte Länge gefunden, der Halbmesser der Kugel aber = r und die Ausdehnung des Körpers, woraus sie besteht, = D" (wofür DE BORDA bei der von ihm gebrauchten Platinkugel 0,000008665 für 1° C. fand), so ist die corrigirte Länge des gebrauchten Pendels L = 1" - r (1 + D" T').

Der um diesen Gegenstand vorzüglich verdiente Capt. SA-BINE 1 hat wohl das sicherste Mittel angewandt, um die erforderliche Correction wegen der Temperatur für die insgesammt sehr gleichförmig construirten Kater'schen Reversionspendel mit größter Schärfe aufzufinden, indem er die Temperatur des Beobachtungszimmers künstlich veränderte und die Schwingungen des nämlichen Pendels bei ungleicher Wärme zählte. Hierbei war es aber nicht wohl möglich, die künstliche Erwärmung lange genug unverändert zu erhalten, und zur Controlirung dieser erstern Versuche verglich er daher andre im Winter angestellte Messungen mit solchen aus der Zeit des Sommers, fand die Resultate beider Versuchsreihen jedoch wenig von einander abweichend und erhielt als mittlern Werth 0.44 Schwingungen einer Temperaturveränderung von 1° F. zugehörig, wonach also die Correction leicht zu bewerkstelligen ist. Eine dieser Bestimmung sehr nahe kommende hatte Capt. KATER 2 bereits früher durch directe Messung der Ausdehnung seines Pendels gefunden, nämlich 0,00000982 der ganzen Länge desselben für 1° F., welches einer Correction von 0.423 Schwingungen binnen 24 Stunden zugehört. Diese hinlänglich genau bestimmte Correction wird daher bei allen, im Ganzen sehr gleichförmig construirten, dem Längenbüreau in London zugehörigen Pendeln in Anwendung gebracht, Meistens pslegen jedoch die zu wichtigen Messungen verwandten Pendel auf die durch Sabine befolgte Weise geprüft zu werden, um bei ihnen als Individuen die erforderliche Correction aufzufinden. So geschah dieses unter andern mit dem auf der russischen Entdeckungsreise unter Capt. LUETKE gebrauchten Kater'schen Reversionspendel3, welches bei den mittlern Temperaturen 31°,5 und 82°,5 F. geprüft wurde, wobei sich fand, dass seine Wärmecorrection 0.458 Schwingungen für 1° F. in 24 Stunden betrug. Die Abweichung von der durch SABINE gefundenen Größe leitet LUETKE von größerer Weichheit der Messingstange ab.

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1830, p. 251.

<sup>2</sup> Phil. Trans. 1819. p. 337.

S Mém. de l'Acad, de Petersb. 1830.

c) Entfernung des Schwingungsmittelpunctes von der Umdrehungsaxe beim physischen Pendel.

Soll die eigentliche Länge eines Pendels gefunden werden, so ist wohl zu berücksichtigen, dass diese vom Schwingungsmittelpuncte (dem centrum oscillationis) an bis zur geometrischen Umdrehungsaxe gemessen werden muß. Wenn nun vorläufig angenommen wird, dass die geometrische Umdrehungsaxe da liegt, wo das Pendel auf einer Unterlage ruht oder am obern Ende besestigt ist, so kommt es nur darauf an, den Mittelpunct der Schwingung genau aufzusinden. Beim einfachen Pendel ist dieses leicht, indem man einen schweren Punct in einer Curve bewegt voraussetzt, deren Abstand vom Umdrehungspuncte die Länge des Pendels unmittelbar giebt; ist aber statt eines solchen Punctes ein schwerer Körper von beliebiger Form und Größe gegeben, so erfordert es eine nicht leichte Correction, die gesuchte Länge mit völliger Genauigkeit zu finden. Man entgeht dieser Mühe durch Anwendung des Reversionspendels oder durch Messung des Längenunterschiedes zweier ungleich langen Pendel, wenn die beiden letztern aus der nämlichen Kugel und dem nämlichen Faden bestehn.

Das Problem, für jedes gegebene Pendel den Mittelpunct der Schwingung aufzusinden, hat die Geometer vielsach beschäftigt; inzwischen kann dasselbe hier nur im Allgemeinen erörtert werden. Sogleich nach Aussindung der allgemeinen Gesetze der Pendelschwingungen geriethen auf die durch Mensenne gegebene Veranlassung Cartesius und Roberval mit einander in Streit über dieses Problem, welches zuerst Huyghens¹ auslöste, indem er den allgemeinen Satz aufstellte: man dividire die Summe der Trägheitsmomente der Massen durch das statische Moment oder das Moment der Summe ihrer Gewichte, so ist der Quotient die Länge des einfachen Pendels, welches mit dem zusammengesetzten gleichzeitig schwingt. Später haben Jacob Bernoulli², Johann Bernoulli³, Hermann⁴,

<sup>1</sup> Horolog. oscill. Par. 1773. p. 93.

<sup>2</sup> Mem. de l'Acad. 1703. Opp. Jac. Bernoulli p. 98.

<sup>8</sup> Acta Erud. 1714. Opp. Joh. Bern. T. II. p. 96.

<sup>4</sup> Comm. Soc. Pet. T. III. p. 1.

DANIEL BERNOULLI<sup>4</sup> und insbesondere L. EULER<sup>2</sup> dieses Problem aussührlich behandelt. Da es allezeit schwierig ist, die zu dieser Correction erforderlichen Bestimmungen bei einem gegebenen physischen Pendel aufzufinden, und man für feinere Pendel in der Anwendung in der Regel entweder das Reversionspendel oder eine Kugel an einem feinen Faden wählen wird, so genügt es hier, nur die einfachsten Fälle näher zu berücksichtigen.

Wenn eine schwere Kugel an einem nicht schweren Faden befestigt pendelartig schwingt, so liegt nach den Regeln der Mechanik der Mittelpunct ihrer Schwingung oder das centrum oscillationis unter ihrem Mittelpuncte, und zwar um eine Gröfse, welche =  $\frac{2 r^2}{5 L}$  beträgt, wenn r den Halbmesser der Kugel und L die Länge des Pendels von der Schwingungsaxe bis zum Mittelpuncte der Kugel bezeichnet, vorausgesetzt, daß die Kugel aus gleichartiger Masse besteht und also überall gleiche Dichtigkeit hat  $^3$ . Darf man also bei einer Kugel aus einer specifisch beträchtlich schweren Substanz das Gewicht des feinen Fadens, woran sie herabhängt, vernachlässigen, so ist hiernach die corrigirte Länge des Pendels durch Aufnahme dieser Correction in die mitgetheilte Formel

$$L'' = l'' - r (1 + D'' T') + \frac{2 r^2}{5 l''}$$

In der Regel kann man jedoch bei einem geforderten hohen Grade von Genauigkeit das Gewicht des Fadens oder der Stange, woran das Gewicht hängt, nebst den Vorrichtungen, wodurch diese am Gewichte und an der Umdrehungsaxe befestigt sind, nicht vernachlässigen, und es würde mindestens rathsam seyn,

VII. Bd.

Y

<sup>1</sup> Nov. Comm. Pet. XVIII. 268.

<sup>2</sup> Acta Pet. T. III. P. II. p. 95. Theoria motus corp. rig. Cap. VI. u. VII. Vergl. Kästnen höhere Mech. Abschn. III. §. 6 ff. Poisson Traité de Méc. T. II. p. 110.

<sup>3</sup> Elementi di Meccanica e d'Idraulica di Giuseppe Venturoli cet. Terra edit. Milano 1817. 2 voll. 8. T. I. p. 148. Bei einem überall gleichmäßigen Stabe, eigentlich einer geraden Linie, ist die Entfernung der Schwingungsaxe vom Mittelpuncte der Schwingung =  $\frac{2L}{3}$ , welches auf jeden gleichmäßig dicken und geraden, am einen Ende aufgehaugenen Stab Auwendung leidet.

ihren Einfluss zur Entscheidung hierüber vorläusig zu berechnen. In dieser Beziehung wird es hier jedoch genügen, nur die einfachste Construction solcher Pendel zu berücksichtigen. Es werde daher angenommen, dass sich über dem Aufhängepuncte des Pendels keine merklich große Masse desselben weiter besinde und also die Länge von diesem Puncte an bis ans Ende der Pig. Stange, also von c bis b gemessen werden könne; es sey serner das Gewicht des Fadens oder der dünnen Stange cb = p, das Gewicht des angehängten Körpers, dessen Mittelpunct sich in k besindet, = p', die ganze Länge des Pendels cb = 1, die Länge bis an den Mittelpunct k des schweren Körpers = L, so ist allgemein die corrigirte Länge des Pendels 2

$$L' = \frac{\frac{1}{4} l^2 p + L^2 p'}{\frac{1}{4} l p + L p'};$$

also für eine Kugel mit Rücksicht auf die Lage des Mittelpunctes der Schwingung in derselben

$$L' = \frac{\frac{1}{2} l^2 p + (L^2 + \frac{2}{5} r^2) p'}{\frac{1}{2} l p + L p'};$$

für eine nicht sehr dicke kreisförmige Scheibe, deren Halbmesser gleichfalls durch r bezeichnet werden möge,

$$L' = \frac{\frac{1}{2} \, l^2 \, p + (L^2 + \frac{1}{4} r^2) \, p'}{\frac{1}{2} \, l \, p + L \, p'};$$

und für eine Linse vom Halbmesser des Flächendurchschnittes = r und dem Halbmesser der Dicke = r', welche sich also der Kugel um so mehr nähert, je näher  $\frac{r'}{r}$  der Einheit kommt,

$$L' = \frac{\frac{1}{4} l^2 p + \left(L^2 + \frac{r^2}{20} (8 - 3 \frac{r'}{r})\right) p'}{\frac{1}{4} l p + L p'}$$

Unter die genauesten frühern Versuche mit Pendeln gehören die sehr bekannt gewordenen von de Borda 1792, zur Bestimmung der absoluten Länge des Secundenpendels mit einer Platinkugel an einem sehr dünnen Platindrahte angestellt. Sie wurden später wiederholt durch Bior und Arago, und es war

<sup>1</sup> LANGSDORF Handbuch der gemeinen und höhern Mechanik fester und flüssige: Körper. Heidelb. 1807. S. 801. Andere bequeme Formeln geben W. Brandes Lehrbuch der Gesetze des Gleichgewichts und der Bewegung fester und flüssiger Körper. Leipz. 1818. Th. II. S. 250.

bei ihrer Berechnung nothwendig, die gesammten erforderlichen Correctionen zu berücksichtigen, weil die absolute Länge des einfachen Secundenpendels aus den Schwingungszeiten und der Länge des beobachteten gefunden werden sollte. Für das bei diesen vielen Versuchen gebrauchte Pendel wurde die fragliche Größe auf folgende Weise corrigirt<sup>1</sup>:

| bei diesen vielen Versuchen gebrauchte Pendel wurde die frag-                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| liche Größe auf folgende Weise corrigirt1:                                                                                                                                                                                                                                       |
| Es sey die Länge vom Aufhängepuncte bis zum Cen-                                                                                                                                                                                                                                 |
| trum der Kugel L                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Halbmesser der Platinkugel bei 0°C r                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gewicht der Kugel in Grammen m                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abstand der Aufhängungsaxe bis zum Anfange des                                                                                                                                                                                                                                   |
| Platinfadens b                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abstand des Schwerpunctes der Hülse, womit der                                                                                                                                                                                                                                   |
| Draht in der Kugel besestigt war, vom Mittelpuncte der                                                                                                                                                                                                                           |
| Kugel d                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht des Platinfadens in Grammen p                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht der Hülse in Grammen n                                                                                                                                                                                                                                                   |
| so ist                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $Q = \frac{\frac{p}{6m}\left[L + b + r + \frac{2(br - r^2 - b^2)}{L}\right] + \frac{n}{m}\left(d - \frac{d^2}{L}\right) + \frac{pr^2}{5mL^2}[L + b + r] + \frac{2nr^2}{5ML}(L - d)}{1 + \frac{p}{2m}\left(1 + \frac{b - r}{L}\right) + \frac{n}{m}\left(1 - \frac{d}{L}\right)}$ |
| $1 + \frac{p}{2m} \left( 1 + \frac{b-r}{L} \right) + \frac{n}{m} \left( 1 - \frac{d}{L} \right)$                                                                                                                                                                                 |
| Die Länge des Pendels wäre diesemnach                                                                                                                                                                                                                                            |
| $L'' = l'' - r(1 + D'' T') + \frac{2r^2}{5l''} - Q.$                                                                                                                                                                                                                             |

d) Einfluss der Fläche der Messerschneide.

Die Messerschneiden, worauf die Pendel meistens schwingen, müssen auf jeden Fall in einer geraden Linie liegen, und bei den Versuchen ist darauf zu sehn, dass dieses so vollständig der Fall sey, als es überhaupt möglich ist, eine geometrische gerade Linie physisch darzustellen. Nach Bessel's 2 sehr genauen Prüfungen besteht das, was man die Schneide nennt,

<sup>1</sup> Recueil d'observations géodésiques, astronomiques et physiques, exécutées par ordre du bureau des longitudes de France en Espagne, en France, en Angleterre et en Écosse cet. redigé par MM. Bior et Araco. Par. 1821. p. 441, wo über die Correctionen bei Pendeln ausführlich gehandelt wird. Vergl. Carlini und Plana in Effem. di Mil. 1824: App. p. 28 ff.

<sup>2</sup> Untersuchungen S. 46. und S. 69 ff.

aus einer krummen Fläche, deren Krümmung einem Kegelschnitte angehört, der sich der Kleinheit wegen nicht völlig genau bestimmen lässt. Diese Krümmung ist durch zwei Ebenen begrenzt, die einen Winkel von 90° oder von 120° einzuschliesen pflegen. Früher nahm man allgemein an, die Form und Größe dieser allezeit sehr kleinen krummen Fläche habe auf die Länge des Pendels gar keinen Einfluss und man dürse also die Berührungslinie derselben mit der Ebene der achatnen Unterlage als die Schwingungsaxe des Pendels betrachten, allein LA PLACE 1 zeigte zuerst, dass auch die feinste Schneide eine krumme Fläche bilde, welche sich daher auf der ebenen Unterlage bei den Pendelschwingungen wälze, wodurch dann die Schwingungsaxe unter oder über die Ebene der Unterlage falle. Bior und ARAGO glaubten sowohl in Beziehung auf ihre eigenen, als auch auf die von DE BORDA angestellten Pendelmessungen, dass die hieraus zu entnehmende Correction eine zu unbedeutende Größe betrage und daher füglich vernachlässigt werden könne, allein BESSEL hat durch eine eben so weitläufige als genaue Reihe schätzbarer Versuche, bei denen er den Pendelfaden sich um einen Cylinder wickeln ließ oder zwischen einer horizontalen ebenen Fläche festklemmte oder an einer Messerschneide befestigte, genügend dargethan, dass die Messerschneide überhaupt. insbesondere aber ihre Form und Breite, einen Einfluss auf die Pendelschwingungen habe. Wäre z. B. die krumme Fläche der Theil eines Cylinders von 0,1 Lin. Halbmesser, so würde sie bei einem Elongationswinkel des Pendels von 1°,25 als dem größten in Katen's Versuchen vorkommenden das Pendel um 0,1 Lin. verlängern, wenn sie auch nur eine Breite von 0,0043 Lin, hätte. Bessel hat die Größe, um welche das physische Pendel hiernach verkürzt werden müßte, wenn dasselbe mit dem einfachen isochronisch schwingen soll, für die verschiedene Form der krummen Fläche berechnet, inzwischen würde es überflüssig seyn, die gefundenen Bestimmungen hier mitzutheilen, da dieser geübte Experimentator es selbst für unmöglich erklärt, die Gestalt einer gegebenen Messerschneide von der nöthigen Feinheit durch Beobachtung mit genügender Schärfe zu bestimmen. Wichtiger für die praktische Anwendung dagegen

Ann. de Chim. et Phys. II. 92. G. LVII, 225. Vergl. Th. Young in Phil. Trans. 1818. p. 95.

ist, was derselbe gleichfalls bewiesen hat, nämlich daß dieser Fehler nicht allezeit bei der Anwendung des Kater'schen Reversionspendels verschwinde, indem dieses nur dann der Fall sev. wenn beide Schneiden durch gleiche Cylinderslächen begrenzt sind. Man vermeidet jedoch den Einflus derselben dann, wenn man beide Schneiden so einrichtet, dass sie verwechselt werden können, wodurch der Fehler auf die entgegengesetzte Seite fällt, und also verschwindet, wenn man die Pendellänge aus dem Mittel von zwei Versuchsreihen und Messungen bestimmt. fserdem ist an sich klar, dass der Einfluss der Messerschneide so viel geringer seyn wird, je schärfer dieselbe ist, vorausgesetzt, dass sie nicht so dinn sey, um gehogen oder abgenutzt zu werden, weil sonst der Feliler noch bedeutender ausfällt. weswegen man den Winkel der sie einschließenden Ebenen wohl nicht kleiner als mindestens 60° machen wird, meistens ihn aber = 90° nimmt. BESSEL hat seine Versuche auch so weit ausgedehnt, dass er bei einem für diesen Zweck eigends vorgerichteten Pendel mit reciproken Axen die Messerschneiden nicht bloss verwechselte, sondern auch abstumpste und selbst den Einfluss ihrer Abnutzung prüfte 1. Als ein für die Wissenschaft höchst wichtiges Resultat geht hieraus hervor, dass men die Messerschneide vor und nach dem Gebrauche genau prüfen müsse, um sich zu überzeugen, dass dieselbe nach ihrer Länge völlig gerade oder dass eine an ihre Oberstäche gelegte, mit der Schwingungsaxe parallele Linie möglichst genau eine gerade, die gekrummte Fläche aber so schmal sey, als sie sich darstellen lässt, welches Letztere man vermittelst eines Mikroskops prüft. Die Breite der durch BESSEL gebrauchten Messerschneide betrug mach der Abstumpfung 0,0216 par. Lin. und nach einer stärkeren Schärfung 0.0135 par. Linien, die beiden, deren sich Bior und Arago bedienten, 0.0166 und 0.0023 par. Linien, weswegen die mit der letztern angestellten Versuche ein größeres Vertrauen verdienen, obgleich beide Beobachter keinen Einfluss dieses Unterschiedes auf die Resultate wahrgenommen haben.

<sup>1</sup> Das vom Capt. LUETRE auf der russischen Entdeckungsreise gebrauchte Pendel gab zu Greenwich nach der Rückkehr 0,6 Schwingungen mehr in 24 Stunden, woraus also eine Abnutzung der Messerschneide während des Gebrauchs folgte. S. Mem. de l'Acad. de Petersb. 1830.

was BESSEL jedoch für eine Folge des Zufalls, namentlich der eigenthümlichen Krümmung beider Flächen hält. Gleich wichtig ist die Versicherung Bessel's, dass nach seiner Ueberzeugung der Einfluss der Messerschneide auf die Länge des Pendels bei den durch KATER angestellten Versuchen wo nicht ganz verschwindend, doch mindestens sehr gering gewesen sey, weil dieser Beobachter sich durch seine Genauigkeit eben so sehr als seine Erfindungsgabe auszeichnet, weswegen seine ohnehin von dem sehr harten Wootz verfertigten Messerschneiden bei der auf sie verwandten Sorgfalt keine Abnutzung und keine größere, als etwa 0.001 einer Linie betragende Breite erwarten lassen. Die vielen, nach diesem ersten Normalpendel verfertigten ähnlichen sind indels sämmtlich mit demselben verglichen worden, wodurch dann ein etwa vorhandener Fehler von selbst corrigirt wurde. Endlich versteht sich von selbst, dass die oberhalb der Schwingungsaxe befindliche Masse der Messerschneide genau durch ein Gegengewicht balancirt werden müsse, weil sie sonst dem Pendel entgegengesetzt schwingen und auf dessen Oscillationen störend einwirken würde.

Außer der Anwendung der Messerschneide zum Aufhängen der Pendel bedient man sich noch einer Klemme und des Abwickelungs-Cylinders. Bessel's Versuche mit allen diesen drei Arten des Aufhängens beweisen, daß die Klemme sowohl als auch der Abwickelungs-Cylinder den Mittelpunct der Bewegung um einige Hunderttheile einer Linie zu tief geben, was allerdings zu berücksichtigen ist, wenn die absolute Länge des einfachen Pendels aus Versuchen mit einem einzigen solchen Pendel gefunden werden soll. Daß man sich jedoch hierzu gegenwärtig ganz allgemein anderer Mittel bediene, wird im nächsten Abschnitte (unter F) gezeigt werden.

Die Unterlagen der Messerschneide bei Pendelversuchen bestehn fast ohne Ausnahme aus Achatplatten, welche möglichst eben geschliffen sind und denen man daher keinen Einflus auf die Pendellängen einräumt. Inzwischen wurde Bessel ausmerksam auf einen möglichen Einflus derselben durch die Resultate der Versuche, welche Sabine<sup>2</sup> mit den beiden von ihm gebrauchten Pendeln anstellte. Dieser prüfte nämlich nach seiner

<sup>1</sup> Dessen Untersuchungen S. 84,

<sup>2</sup> An Account of Experiments cet. p. 127 ff.

Rückkunft von der Reise beide von ihm benutzte Pendel Nr. 3. und Nr. 4. in London, um die Ueberzeugung zu erlangen, dass sie unterwegs keine Veränderung erlitten hatten, und fand dieses zwar allerdings, zugleich aber auch, dass das eine derselben Nr. 3. auf den Achatplatten des Kater'schen Pendels um abwich, indem es täglich 1,46 Schwingungen mehr machte, während sich bei dem andern diese Abweichung nicht zeigte. Die genaueste Prüfung der gebrauchten Platten, der Kater'schen und der den Pendeln zugehörigen, die sich auch übrigens ganz gleich waren, liess keinen Unterschied der Politur, Härte oder einer sonstigen Eigenthümlichkeit wahrnehmen, woraus man diesen Einfluss ableiten konnte, dessen Ursache um so weniger zu ergründen war, als er sich nur bei dem einen der gebrauchten Pendel zeigte. Bessel wurde indels hierdurch bewogen, das von ihm construirte Reversionspendel auf Unterlagen von ungleicher Härte und Form schwingen zu lassen, um den hiernach merklicheren Einfluss derselben aufzufinden. Die hierbei gebrauchten Unterlagen waren Platten von Achat, von mattgeschliffenem Glase und von Stahl, Glascylinder, Platten und Cylinder von Messing. Die erhaltenen Resultate ergaben, dass die ersten vier Unterlagen keinen Einfluss ausüben, denn wenn auch bei wiederholten vielen Versuchen sich ein kleiner Unterschied herausgestellt hätte, so war es doch nicht der Mühe werth, diesem weiter nachzusorschen, da Sabine's Versuche darthun, dass ein solcher auch bei verschiedenen Platten von gleicher Masse stattfinden kann. Ganz anders verhielt es sich jedoch, als Ebenen von gehämmertem und dann mattgeschliffenem Messing angewandt wurden. Im Allgemeinen waren nämlich die Schwingungszeiten beträchtlich kürzer, als auf härteren Unterlagen, jedoch hatte die Schneide keinen bleibenden Einschnitt erzeugt, sondern blos eine schmale Fläche polirt, deren Breite mit dem Mikroskope nicht messbar war. Bei der Anwendung von Messing-Cylindern zeigte sich ein sehr großer und mit den Elongationswinkeln veränderlicher Einfluss, auch waren in diesen Einschnitte von 0,01 bis 0,013 Lin. Breite, aber weit geringerer Tiefe erzeugt. Als Endresultat aller Versuche ergiebt sich, dass die Schneide, indem sie sich in die Unterlage eindrückt, auch vielleicht Theile derselben über ihre ursprüng-

<sup>1</sup> Untersuchungen u. s. w. S. 84 ff.

liche Oberstäche erhöht, und dadurch, bei der Bewegung des Pendels, eine Bewegung der Materie der Unterlage erzeugt, sich nicht um ihre Schärfe, sondern um einen höhern oder niedrigern Punct dreht, jenachdem niedrigere oder höhere Theile der Unterlage leichter ausweichen. Wie man auch diesem Einflusse bei der Anwendung des Reversionspendels entgehn könne, soll gleichfalls unter F gezeigt werden.

Da es keinen Körper giebt, welcher nicht einige, wenn auch nur geringe Elasticität zeigt, so unterliegt es keinem Zweifel, dass nicht bloss die Messerschneiden und ihre Unterlagen durch das Gewicht der schwingenden Pendel zusammengedrückt werden, sondern dass auch der Pendelfaden sich längen muss. Ueber die Elasticität der Messerschneiden hat TH. YOUNG 1 Untersuchungen angestellt und gefunden, dass ihr Einstus unmerk-Wären ferner die Elongationswinkel schwingender Pendel größer, als sie bei allen feinern Messungsversuchen zu seyn pflegen, so würde die Schwungkraft des aus größerer Höhe herabfallenden schweren Körpers wachsen, dadurch die Ausdehnung des Pendelfadens zunehmen und also für verschieden große Schwingungsbögen ungleich werden. Da aber jene kaum 1°,5 erreichen, auf jeden Fall diese Große nicht übertreffen, so darf man annehmen, dass die Pendel stets gleichmäßig durch ihr eigenes Gewicht ausgedehnt sind und die Grösse der Zusammendrückung der stets angewandten sehr harten Unterlagsplatten sich nicht ändert. Auf gleiche Weise geht aus den Versuchen über die Elasticität der Körper 2 genügend hervor, dass bei den feinen Pendeln die Größe der durch ihre Elasticität bewirkten Ausdehnung nur unmerklich ist und daher füglich vernachlässigt werden kann, obgleich KATER bei der Messung seines Secundenpendels es für rathsam hielt, dasselbe durch eine gleiche Kraft auszudehnen, als das eigene Gewicht desselben betrug. Man hat zwar theoretische Untersuchungen über Pendel mit elastischen Fäden angestellt, sollte aber ein genügendes Resultat hieraus hervorgehn, so müßten diese auf gleiche Weise mit Versuchen verbunden seyn, als die von Bessel über den Einfluss der Unterlagen. Vorläufig darf

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1818. p. 99.

<sup>2</sup> Vergl. Elasticität Bd. III. S. 181.

man eine deswegen anzubringende Correction für überflüssig

#### e) Widerstand der Mittel gegen die schwingenden Pendel.

Eigentlich sollte das Pendel im luftleeren Raume schwingen, weil die auf dasselbe wirkende Kraft der Schwere, die durch g bezeichnet wurde, hierfür festgesetzt ist. Die Beobachtungen werden aber im lufterfüllten Raume angestellt, wobei noch obendrein die Dichtigkeit und Elasticität des Mediums einem Wechsel unterworfen ist. Dieser letztere kann zwar leicht durch gleichzeitige Barometer-, Thermometer- und Hygrometer-Beobachtungen auf eine normale Größe zurückgebracht werden, allein es kommen dabei noch zwei andere schwierige Fragen in Betrachtung, nämlich zuerst, ob und inwiefern das Gewicht des pendelartig oscillirenden Körpers durch den statischen Einsluß der Luft vermindert wird, und zweitens, in welchem Grade die gleichzeitig in Bewegung gesetzte Flüssigkeit, die atmosphärische Luft, die Schwingungen verändert.

In Beziehung auf die erste Frage war man früher allgemein der Meinung<sup>2</sup>, dass die Schwere des Pendels um so viel vermindert werde, als die durch dasselbe verdrängte Lust wiegt, und dass demnach die Schwingungen desselben dieser Verminderung seiner Schwere proportional verzögert würden, weil sie ursprünglich als eine Function der letztern angenommen sind<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Bessen's analytische Untersuchungen über die Federkraft des Pendelsadens beziehn sich zunächst auf die Curve, in welche der elastische Pendelsaden bei den Schwingungen gebogen wird, jedoch erwähnt er zugleich auch die Ausdehnbarkeit desselben. S. dessen Untersuchungen u. s. w. S. 104 ff.

<sup>2</sup> Bior Astron. phys. T. III. Addit. p. 157. Recueil d'Observations cet. p. 441 ff.

<sup>3</sup> Man hat seit Newton allgemein angenommen, dass der Widerstand der Lust auf die Schwingungszeiten keinen Einflus habe, weil derselbe für die halben Schwingungen entgegengesetzt und dadurch aufgehoben werde; dagegen solle eine vermehrte Dichtigkeit der Lust die Elongationswinkel ändern. Davies Gilnert in Journ. of Science, Lit. and Arts XXXIX. 69. findet, dass die Elongationswinkel, bei denen die eutgegengesetzten Wirkungen sich vollkommen aussehen, für gewöhnliche Pendel 1° 56,5, für Mercurialpendel 1° 32 betragen.

Um die deswegen erforderliche Correction auf die kürzeste Weise auszudrücken, sey das für Temperatur und Barometerstand corrigirte specifische Gewicht der Luft während des Versuchs  $= \mu$ , das gleichfalls corrigirte mittlere des Pendels werde als Einheit angenommen, indem das Volumen des letztern zugleich als Einheit für beide gilt und also wegfällt, so ist sehr einfach, wenn die beobachteten und für die bereits angegebenen Einflüsse corrigirten Zeiten, Längen und Schwingungsmengen durch t, L" und n', die für den statischen Einflüs der Lust corrigirten aber durch t',  $\lambda$  und n'' bezeichnet werden 1,

$$t' = t (1 - \mu);$$
  
 $\lambda = L''(1 + \mu);$   
 $n'' = n' (1 + \mu).$ 

Es ist hierbei bloss nöthig, und bisher in der Anwendung auch so angenommen, dass man bei der Bestimmung der Größe u nur den Barometerstand und die Temperatur zu berücksichtigen habe, weswegen auch bei der (oben unter D) gegebenen Anweisung zur Beobachtung des Pendels die gleichzeitige Untersuchung des Feuchtigkeitszustandes der Luft vermittelst des Hygrometers nicht erwähnt ist. Außerdem aber hat P. van Ga-LEN2 durch Rechnung gefunden, dass der Einfluss des Wasserdampfes in der Luft ganz unmerklich sey und daher füglich vernachlässigt werden könne. Wenn man übrigens das specifische Gewicht der Luft und das mittlere des gebrauchten Pendels beide auf Wasser im Puncte seiner größten Dichtigkeit nach der oben 3 angegebenen Methode reducirt und hiernach den Werth von µ für den jedesmaligen Barometer - und Thermometer - Stand bestimmt, so liesse sich aus den dort angegebenen Bestimmungen leicht die Correction wegen des jedesmaligen Hygrometerstandes finden, noch leichter würde dieses jedoch durch unmittelbare Berechnung der hygrometrischen Messung 4

<sup>1</sup> Ist der bei der Bestimmung des spec. Gewichts der Lust augenommene normale Barometerstand = B, der beobachtete = b, die Temperatur bei der Messung = t, das auf 0° Temperatur reducirte spec. Gewicht der Pendelkugel gegen Lust = p, so ist bekanntlich

 $<sup>\</sup>mu = \frac{1}{B (1 + t \cdot 0.00375) p}$ 

<sup>2</sup> Disputatio mathem. inaug. de Pendulo eiusque adplicatione ad telluris figuram determinandam cet. Amst. 1830. gr. 4. p. 53.

<sup>8</sup> Art. Gewicht, specif. Bd. IV. S. 1493 ff.

<sup>4</sup> Art. Hygrometer Bd. V. S. 648.

geschehn können, jedoch scheint es mir überslüssig, die ohnehin weitläufigen Berechnungen der Pendelschwingungen durch diese unmerkliche Correction noch verwickelter zu machen.

Eine ausführliche Erörterung derjenigen Correction, welche daraus folgt, dass die Bewegung des Pendels zugleich auf alle Massentheilchen der gleichzeitig mit in Bewegung gesetzten Flüssigkeit vertheilt wird, ist durch Bessel mit mitgetheilt worden. Da sie sehr weitläusige Formeln erfordert und das erhaltene Resultat nach den neuesten Untersuchungen dennoch zweiselhaft bleibt, so begnüge ich mich damit, bloss die Hauptpuncte anzudeuten, um dadurch zu zeigen, auf welche Weise eine Untersuchung dieser schwierigen Ausgabe anzustellen sey, und verweise übrigens auf die angezeigte Quelle.

Heißt die Entfernung des Schwerpuncts eines pendelartig um eine horizontale Axe schwingenden Körpers s, seine Masse m, die Summe aller Massentheile in das Quadrat ihrer Entfernung von der Axe multiplicirt m  $(\mu + s^2)$ , so daß also m $\mu$ das Moment der Trägheit für den Schwerpunct ist, der Elongationswinkel u, die Länge des einsachen Secundenpendels  $\lambda$ , so hat man nach dem Satze von der Erhaltung der lebendigen Krast für die Bewegung im leeren Raume die Differentialgleichung für die Geschwindigkeit

$$c = m (\mu + s^2) \left(\frac{du}{dt}\right)^2 - 2\pi^2 \lambda . ms. Cos. u.$$

Bewegt sich der Körper in einer Flüssigkeit, so erzeugt zuerst der Stoß desselben gegen immer neue Theile der Flüssigkeit in jedem Puncte des Raumes einen Verlust von Kraft, also eine Verminderung von c, welche von der Geschwindigkeit der Bewegung und der Form des Körpers abhängt und also durch  $\phi \left(\frac{d\,u}{d\,t}\right) \text{ bezeichnet werden kann.} \quad \text{Indem sich aber der Körper während des Zeittheilchens dt durch das Raumtheilchen du bewegt, so darf man die Verminderung von c in diesem Zeittheilchen durch du <math display="block">\phi \left(\frac{d\,u}{d\,t}\right) \text{ bezeichnen und nach einem endlichen Zeitintervalle wird sich c in c} -\int d\,u\,\phi\left(\frac{d\,u}{d\,t}\right) \text{ verwanderen verschaften verschaften verschaften verwanderen verw$ 

<sup>1</sup> Untersuchungen u. s. w. S. 32 ff. Daraus in BAUMGARTNER's Naturlehre. Supplementband I. S. 301 ff.

deln. Ferner kommt zum zweiten Gliede der Gleichung die Summe aller Theilchen der Flüssigkeit multiplicirt mit dem

Quadrate der Geschwindigkeit, also f v2 d m' hinzu. End-

lich wird dem dritten Gliede die Summe der Producte des auf jeden Punct der Oberfläche wirkenden, nach der Richtung der Schwere zerlegten Druckes in die Entfernung von der durch die Drehungsaxe gelegten horizontalen Ebene, mit  $2\pi^2\lambda$  multiplicirt, hinzugefügt, welche  $=2\pi^2\lambda$  m's' Cos. u ist, wenn m' die verdrängte Flüssigkeit und s' die Entfernung des Schwerpunctes der Form des Körpers von der Axe bezeichnet. Liegen dann die Schwerpuncte der Masse und der Form des Körpers und die Drehungsaxe in einer Ebene, so ist

$$c - \int du \varphi \left(\frac{du}{dt}\right) = m \left(\mu + s^2\right) \left(\frac{du}{dt}\right)^2 + \int v^2 dm' - 2\pi^2 \lambda \left(ms - m's'\right) Cos. u.$$

In dieser Gleichung bezeichnet das erste Glied den Widerstand, welchen die Flüssigkeit gegen das bewegte Pendel ausübt, und welcher nur bewirkt, dass die Elongationswinkel allmälig abnehmen; für das letzte Glied hat man bisher s = s' angenommen, welches nur dann erlaubt ist, wenn das Pendel aus homogenen Theilen besteht. Am wichtigsten ist das zweite Glied und setzt die vollständige Integration von v²dm' voraus, welche aber nicht zu bewerkstelligen ist, so lange man das Verhalten der Flüssigkeit bei solchen Bewegungen nicht kennt. Ließe sich annehmen, dass jedes Theilchen derselben nur so lange in Bewegung bliebe, als sich das Pendel bewegt, so wären die Geschwindigkeiten beider einander proportional und man erhielte

$$\int v^2 dm' = m' K \left(\frac{du}{dt}\right)^2,$$

worin K eine beständige Größe bezeichnet. Die Schwingungszeit würde demnach durch die Integration der Gleichung

c=m 
$$\left(\mu + s^2 + \frac{m'}{m} K\right) \left(\frac{d u}{d t}\right)^2 - 2\pi^2 \lambda \, (m s - m' s')$$
 Cos. u erhalten oder das Pendel würde mit einem einsachen von der

Länge 
$$= \frac{\mu + s^2 + \frac{m'}{m} K}{s - \frac{m'}{m} s'}$$

gleichzeitig schwingen. Bessel gesteht selbst zu, das die hierbei zum Grunde liegende Annahme mit der wirklich stattfindenden Bewegung der Flüssigkeit nicht übereinstimme, glaubt jedoch durch eine allgemeine Voraussetzung über die Form dieses Integrals zu dem nämlichen nicht mehr hypothetischen Resultate zu gelangen. Es darf nämlich angenommen werden, das der Werth, welchen das Integral allgemein für die Zeit it hat, nach der Vollendung von zwei Schwingungen wiederkehrt, wenn das Pendel so eingerichtet ist, das es beim Hin- und Hergange der widerstehenden Flüssigkeit gleiche Flächen darbietet, was wohl ohne Ausnahme der Fall seyn wird. Mit Uebergehung der ausführlichen Untersuchung wird es hier genügen, nur im Allgemeinen zu bemerken, das demnach die Länge des einfachen, mit dem in der Flüssigkeit isochronisch schwingenden Pendels

$$=\frac{\mu+s^2+\frac{m'}{m}K}{s\left(1-\frac{m's'}{ms}\right)}$$

gefunden wird. Ob die hiernach hinzugekommene Größe K mit der Größe der Elongationswinkel sich verändert, muß sich daraus entnehmen lassen, ob diese durch die gewöhnliche Methode reducirt werden können, und da oben (unter a) gezeigt worden ist, namentlich durch die neuesten Versuche von Sabire, daß sich die größeren Elongationswinkel mindestens ohne merkliche Abweichungen auf verschwindend kleine durch die angegebene Methode reduciren lassen, so wird es unnöthig, diesen Theil der Aufgabe weiter zu berücksichtigen 1. Besteht das Pendel aus einer an einem Faden aufgehängenen Kugel, so ist die Einwirkung der Flüssigkeit auf die Schwingungszeiten von der Länge des Pendels unabhängig oder das in der von Bessel gewählten bequemen Formel, wonach das in der Luft schwingende Pendel

<sup>1</sup> BESSEL Untersuchungen S. 54. fand durch seine sehr feinen Versuche, daß der Werth von K mit abnehmenden Schwingungswinkeln zunimmt. Da man aber die sämmtlichen Winkel auf einen mittlern reducirt, so wird dieses ausgeglichen, wenn nur der Werth von K gehörig bestimmt ist.

$$=\frac{\mu+s^2}{s-\frac{m'}{m}s}\left(1+\frac{m'}{m},k\right)$$

ist, vorkommende k hat für verschiedene Längen einen gleichen Werth. Um aber diese bisher ganz vernachlässigte Größe k aufzufinden, stellte Besser Versuche mit gleichen Pendeln an, bei denen die Kugeln jedoch aus Messing und aus Elfenbein bestanden, damit aus dem Unterschiede der Werthe, welchen k in beiden Pällen haben mußte, der absolute Werth desselben hervorgehn möchte. Als mittlern Werth aus 11 Bestimmungen mit der messingnen Kugel und aus 4 Bestimmungen mit der von Elfenbein ergab sich der Werth von k = 0,9459.

Sind im Allgemeinen Pendelschwingungen in der Luft auf die im leeren Raume zu reduciren, so ist die Länge L" des einfachen, mit dem in der Luft isochronisch schwingenden, nach der mitgetheilten Formel

$$L'' = \frac{\mu + s^2 + \frac{m'}{m}K}{s\left(1 - \frac{m's'}{ms'}\right)}$$

Heisst dann die Länge des einsachen, im leeren Raume schwingenden L, so ist

$$L = \frac{\mu + s^2}{s} \cdot$$

Ist dann  $\frac{L}{L''} = M$  und s' = s, so ist

$$M = \frac{\mu + s^2}{s} \cdot \frac{s \left(1 - \frac{m'}{m}\right)}{\mu + \frac{m'}{m} K + s^2},$$

und da die Schwingungszeit im leeren Raume  $t = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{2L}{g}}$  ist, so wird die corrigirte Zeit

$$t' = \frac{\pi}{2} \left[ \frac{2L}{g} \cdot \left( \frac{\mu + s^2}{s} \cdot \frac{s \left( 1 - \frac{m'}{m} \right)}{\mu + \frac{m'}{m} K + s^2} \right) \right],$$

wodurch der Factor gegeben ist, womit man die gefundenen Schwingungszeiten multipliciren mults. Setzt man hierin $(\mu + s^2)$ k statt K und wird das Quadrat von  $\frac{m}{m}$  vernachlässigt, so erhält man den von Bessel  $^1$  zur Reduction der französischen Pendelversuche angewandten Factor

$$t' = t \left(1 - \frac{m'}{2m}(1+k)\right).$$

Bessel 2 stellte zu größerer Vollständigkeit dieser Untersuchungen noch Versuche mit verschiedenen Pendeln, auch mit seinem Reversionspendel an, indem er sie im Wasser schwingen ließ, wobei sich jedoch ergab, daß die Gestalt derselben auf die Zeitdauer der Schwingungen einen allerdings merklichen Einfluß hat, so daß also seine Behauptung, die Größe k sey bei den Pendelschwingungen nicht zu vernachlässigen, vollkommen gerechtfertigt erscheint.

Neuerdings ist dieser Gegenstand theoretisch untersucht worden durch Poisson3. Dieser bezieht sich im Allgemeinen auf seine neuesten Untersuchungen über die Capillarität \* und nimmt an, die Pressungen der Lust in den verschiedenen über einander liegenden horizontalen Schichtungen seyen nicht gleich, wodurch also eine Verminderung der Schwere des Pendels, unabhängig von seiner Gestalt, erzeugt werde. Ausserdem aber wechsele die Dichtigkeit der umgebenden Plüssigkeit in Folge der durch die Bewegung erzeugten Condensationen und Dilatationen, so dass hiernach gleichfalls eine Verzögerung der Schwingungen entstehn müsse. Der Calcul giebt ihm eine tägliche Verzögerung des einfachen Secundenpendels von 9,39 Schwingungen. Dieses stimmt zwar mit den Resultaten der Versuche nahe genug überein, inzwischen scheint mir die zu suchende Größe so vielseitig bedingt und die genaue Bestimmung der mehrfachen Bedingungen so schwierig zu seyn, dass sie sich schwerlich auf eine andere Weise, als durch unmittelbare Erfahrung mit Sicherheit auffinden läßt.

Hiermit stimmen übrigens die Ansichten einiger der be-

<sup>1</sup> Untersuchungen u. s. w. S. 59.

<sup>2</sup> Ebend. S. 63.

<sup>3</sup> Mémoire sur les mouvemens simultanés d'un pendule et de l'air environnant. Paris 1831. In Mém. de l'Acad.

<sup>4</sup> Nouvelle théorie de l'action capillaire. Par S. D. Poisson. Par. 1891. 4.

deutendsten Gelehrten überein. Besset 1 äuserte nämlich. dass das einfachste Mittel zu seyn scheine, Pendel in der Luft und im leeren Raume schwingen zu lassen, fürchtet aber, dass dieses Schwierigkeiten haben würde, welche Zweisel anderer Art erzeugen könnten. Leider hat der scharssinnige Forscher die Schwierigkeiten nicht näher angegeben, um hiernach zu beurtheilen, ob dieselben wirklich bereits überwunden sind, oder nicht. Allerdings ist die Construction eines hierzu tauglichen Apparats mit großen Schwierigkeiten verbunden, welche jedoch durch die Erfindungsgabe des Capt. Sabine und die Geschicklichkeit der ihm zu Gebote stehenden Künstler glücklich überwunden zu seyn scheinen, so dass die von ihm erhaltenen Resultate bei der bekannten Genauigkeit seiner Experimente allerdings Zutrauen verdienen 2. Er liess nämlich in mehrmals wiederholten Versuchen die nämlichen Pendel in atmosphärischer Luft bei mittlerem Barometerstande, dann in ungleich verdünnter Luft und endlich auch in Wasserstoffgas schwingen und fand als mittleres Resultat, dass zur Reduction auf den leeren Raum täglich 10,36 Schwingungen hinzu addirt werden müssen, statt dass die Formel nur 6,26 gab, also 4,1 weniger, wonach also die gewöhnliche Correction im Verhältniss von 1,655:1 zu nehmen seyn würde. Merkwürdig war zugleich, dass die Verzögerung des Pendels in atmosphärischer Luft zu der im Wasserstoffgas bei gleicher Temperatur und gleichem Drucke sich wie 5,25:1 verhielt, statt dass das Verhältnis 13:1 nach den Dichtigkeiten beider seyn sollte. Diese Abweichung leitet SA-BINE von einer gewissen Zähigkeit oder Klebrigkeit der Gase ab, inzwischen scheint es mir, dass sie vielmehr der bei beiden Gasarten gleichen Elasticität und dem hierdurch größtentheils bedingten Widerstande derselben beizumessen sey. Auch mit dem bekannten, durch KATER gebrauchten Reversionspendel stellte er diese Versuche an und fand, dass bei Anwendung der (oben beschriebenen) größern hölzernen Endstücke (tail pieces) von 17 Zoll Länge mit dem größern Gewichte oben die täglichen Schwingungen um 16,1 Schwingungen, das größere Gewicht unten aber um 15,7 Schwingungen vermehrt werden

1 Untersuchungen u. s. w. S. 87.

<sup>2</sup> Phil. Trans. 1829. p. 207. Früher hat schon Denham Pendel im luftverdünnten Raume schwingen lassen. S. Phil. Tr. No. 294.

mussten. Wurden jene aber mit kleinern, nur 6,4 Zolle langen vertauscht, so betrug die Vermehrung im erstern Falle 14,9, im letztern 12,1 und bei der Anwendung von messingnen, 7 Zolle / langen, im ersten Falle 12,8, im letztern nur 11,8 Schwingungen 1. Wegen der ungleichen Anzahl der zur Correction erforderlichen Schwingungen in den beiden genannten Fällen wiederholte Sabine2 die Versuche nochmals mit wo möglich vermehrter Genauigkeit und fand bei der Vergleichung der Schwingungsmengen im leeren Raume und in der Luft, dass die Schwingungen für einen ganzen Tag bei 30 Z. Barometerstand und 57°,3 F. Temperatur um 13,68 vermehrt werden müssen, wenn das größere Gewicht oben hängt, dagegen bei gleichem Barometerstande und 57°,4 F. Temperatur um 12,1 Schwingungen, wenn dasselbe unten hing, weswegen der Schieber auf 1,637 der Scale gestellt werden muss, wenn das Pendel ein eigentliches Reversionspendel seyn soll.

### f) Reduction auf die Meeresfläche.

Die Schwere, welche die Pendelschwingungen bedingt, hat im Niveau des Meeres ihre normale Größe und wird daselbst als Einheit angenommen und durch g bezeichnet. Sie nimmt aber der Erfahrung nach ab, wenn man sich über den Spiegel des Meeres erhebt, und zwar den Quadraten der Entfernung proportional, die letztere nach dem Erdhalbmesser, als Einheit angenommen, gemessen<sup>3</sup>. Heißt daher der Erdhalbmesser r, die Erhebung über den Meeresspiegel h, die Schwere in dieser Höhe g', so ist

$$g = g' \left(\frac{r+h}{r}\right)^2 = g' \left(\frac{r^2+2hr+h^2}{r^2}\right),$$

und weil  $\frac{h^2}{r^2}$  eine sehr kleine, der Beachtung nicht werthe Gröfse ist, in hinlänglich genähertem Werthe.

$$g = g' \left( 1 + \frac{2h}{r} \right).$$

Die Pendel müssen daher in messbarer Erhebung über der Mee-

<sup>1</sup> Untersuchungen S. 331.

<sup>2</sup> Phil. Trans. 1831. p. 470.

<sup>8</sup> Einige allgemeine Betrachtungen über dieses Problem von LA PLACE findet man in Ann. de Ch. et Phys. XXX. 381.

VII. Bd.

resssäche langsamer schwingen, oder sie müssen verkürzt werden, wenn sie mit denen im Niveau des Meeres isochronisch schwingen sollen. Heißen also die bereits für die übrigen Bedingungen corrigirten Pendellängen und Schwingungszeiten L" und t', die auf die Meeresssäche zu reducirenden aber \(\lambda\) und t'', so ist in hinlänglich genäherten Werthen, wenn man die Werthe von g und g' in die Formel für das einfache Pendel setzt,

 $t'' = t' \left(1 - \frac{h}{r}\right)$  and  $\lambda = L'' \left(1 + \frac{2h}{r}\right)$ .

THOMAS YOUNG 1 bemerkt in dieser Beziehung, dass bei dieser Correction zugleich die Anziehung der Bergmasse, über welcher die Messungen angestellt werden, zu berücksichtigen sey. Weil aber hierbei sowohl die Form als auch der Inhalt der Berge in Betrachtung kommen, die nicht allezeit bekannt sind, zumal da man meistens nicht wissen kann, ob die Berge bedeutende Höhlungen einschließen, so läst sich hierüber nicht füglich eine allgemeine Anweisung geben. Young meint indes, dass die Masse des Berges aus der Höhe selbst in genähertem Werthe entnommen werden könne, und werde dann im Mittel dessen Dichtigkeit = 2,5, die der Erde = 5,5 (beides wohl etwas zu groß) angenommen, so sey für mäßig steile Berge und für Hochebenen

 $\lambda = L'' \left(1 + 0.7 \frac{2 h}{r}\right) \text{ and } \lambda = L'' \left(1 + 0.66 \frac{2 h}{r}\right).$ 

Dass die geognostische Beschaffenheit des Bodens auf die Pendelschwingungen einen merklichen Einslus habe, hat insbesondere Sabine schon bei seinen frühern ausgedehnten Pendelmessungen ausgesunden<sup>2</sup>, noch neuerdings aber zeigten sich solche örtliche Einwirkungen bei der im Jahre 1827 durch eben diesen Beobachter angestellten Vergleichung der Pendelschwingungen zu Portland-Place (in London) und Greenwich. Es ergab sich nämlich, dass das Pendel an letzterem Orte täglich 0,48 Schwingungen mehr gab, statt dass es der Berechnung nach 0,27 weniger geben musste, so dass also die Gesammtwirkung der örtlichen Einslüsse daselbst eine Vermehrung von 0,75 Schwingungen täglich betrug<sup>3</sup>. Ein gleiches Resultat geht aus der

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1819. p. 93.

<sup>2</sup> Hierüber und über andere Beobachtungen s. Art. Erde Bd. III. S. 910.

<sup>8</sup> Phil. Trans. 1829, p. 83.

Pendelmessung hervor, welche Carlini und Plana auf dem Mont Cenis anstellten<sup>1</sup>, denn sie fanden die Länge des einfachen Secundenpendels dort = 993,708 Millim., statt daß sie nach andern genauen Bestimmungen = 993,498 Millim. seyn müßste.

### F. Anwendungen des Pendels zum praktischen Gebrauche.

Es ist schon im Anfange dieser Untersuchungen bemerkt worden, dass das Pendel oder dass die pendelartigen Schwingungen vielsach angewandt werden und dass die Construction dieses im Wesentlichen höchst einfachen Apparates nach der jedesmaligen Bestimmung mannigsaltig modificirt wird. Hiernach würde die Zusammenstellung der gesammten Anwendungen desselben von nicht geringem Umfange seyn, wenn sie auf Vollständigkeit Anspruch machen wollte; indess scheint mir dieses überslüssig und ich begnüge mich daher mit den wesentlichsten Andeutungen, aus denen sich dann alles Uebrige leicht entnehmen läst.

#### a) Einfaches Secundenpendel.

Die Hauptausmerksamkeit der Physiker ist seit geraumer Zeit und vorzugsweise in den leizten Decennien darauf gerichtet gewesen, die Länge des einfachen Secundenpendels mit größter Schärse aufzusinden, theils um hieraus die Schwere unter den verschiedenen Breitengraden und somit die Gestalt der Erde auszumitteln, theils um jene für irgend einen Breitengrad oder vielmehr irgend einen Hauptort genau bestimmte Größe als Norm, für ein geregeltes Maßsystem zu benutzen oder mindestens beide mit einander zu vergleichen. Was in beiden Rücksichten bisher geleistet wurde, ist in der Hauptsache bereits mitgetheilt worden<sup>2</sup>, und es bleibt daher hier nur noch übrig, diejenigen Apparate etwas näher anzugeben, deren man sich zu diesem Zwecke bedient hat.

Da man nach den (unter C) mitgetheilten Bestimmungen die Längen und Schwingungszeiten verschiedener Pendel leicht und

<sup>1</sup> Effemeride di Milano 1824. App. p. 28.

<sup>2</sup> S. Art, Erde Bd. III, S. 879. und Art. Mafs Bd. VI.

mit absoluter Genauigkeit auf einander zu reduciren vermag, so ist es unnöthig, die Pendel gerade so zu construiren, dass sie genau 86400 Secunden während eines Tages, sey es nach Sternenzeit, oder, was gewöhnlicher ist, nach mittlerer Sonnenzeit. schwingen, auch würde diese Aufgabe fast unmöglich, auf jeden Fall schwieriger seyn, als das ganze Problem der Pendelmessung. Man begnügt sich vielmehr damit, die Länge eines gegebenen Pendels genau zu messen und aus der Anzahl seiner Schwingungen die Länge des einfachen Secundenpendels für den gegebenen Ort abzuleiten, oder man lässt das nämliche Pendel an verschiedenen Orten schwingen und bestimmt den Unterschied der Schwere aus den ungleichen Mengen seiner Schwingungen. Im letztern Falle ist es unnöthig, die absolute Länge des gebrauchten Pendels zu kennen, jedoch hat man gerade hierauf im den neuesten Zeiten die meiste Mühe verwandt. Weil es übrigens nicht hinreichendes Interesse gewähren kann, die gesammten einzelnen Versuche zur Auslösung dieses Problems und die vielfach abgeänderten Constructionen der Pendel zu beschreiben. so beschränke ich mich darauf, nur die drei wesentlichsten Arten solcher Pendel näher zu bezeichnen.

1) Das erste gemessene Secundenpendel war von einfachster Form und bestand aus einem dünnen Faden mit daran hängender Kugel von Blei oder gewöhnlicher von Messing. Eines solchen bediente sich schon Galileo Galileo Galileo ersten Beobachtungen der im Dome zu Pisa oscillirenden Kronleuchter, Huxghens<sup>2</sup> aber bestimmte vermittelst eines solchen den Fallraum in einer Secunde zu 15 par. Fuß und 1 Z., indem er zugleich den dritten Theil desselben als allgemeines Normalmaß einzuführen vorschlug. Später bemühte sich den Marnan<sup>3</sup>, die Länge des Secundenpendels für Paris genau zu messen, Bouguen verglich die Pendellängen unter dem Aequator und zu Paris. Der Faden zu diesen Pendeln wurde der Feinheit, Gleichförmigkeit und geringen Elasticität wegen zu-

<sup>1</sup> Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove Scienze attinenti alla Meccanica cet. Disc. I. in Opere; Fiorenze 1718. 4. III Tom. 4. T. II. p. 538. T. III. p. 171 u. 419.

<sup>2</sup> Horologium oscillatorium. In opp. var. ed. s'Gravesande. L. Bat. 1724. IV T. 4. T. I. p. 87.

<sup>3</sup> Mem. de l'Acad. de Par. 1735. p. 273.

<sup>4</sup> Figure de la terre p. \$42.

weilen von einer Aloe (agave americana) genommen (fils the pite) und man nannte sie daher Pitt-Pendel; weil sie aber nicht anhaltend in der verticalen Fläche schwingen, sondern zuweilen mehr oder weniger rotiren, so untersuchte CLAIRAUT 1 den Einfluss dieser Bewegung auf die Pendellängen. Der nach DE MAIRAN'S Methode construirten Pendel bediente sich auch GODIN 2 auf Domingo, GRAHAM in London und CAMPBEL auf Jamaica, jedoch bestand dieser Graham'sche Apparat aus einer kupfernen Kugel an einem feinen Kupferdrahte 3. BOUGUER und CONDAMINE gebrauchten außer der Kugel ein Gewicht aus zwei mit ihren Grundflächen vereinten abgestumpften Kegeln 4, stellten mit beiden und dem später zu erwähnenden unveränderlichen Pendel eine Menge Messungen an verschiedenen Orten der äquatorischen Zone an und ließen unter dem Aequator die dort gefundene Länge des einfachen Secundenpendels = 439,21 par. Lin, in ein steinernes Monument hauen 5. Auch die von DARQUIER 6 zu Toulouse gemessene Pendellänge gehört unter die bekanntesten ältern, eben so wie die wegen des Luftwiderstandes nicht corrigirte von Jacquier 7 für Rom ge fundene Bestimmung von 39,0974 engl. Zollen.

BOUGUER 8 ist wohl der erste, welcher die Idee des unveränderlichen Pendels aus der bekannten Beobachtung von RI-CHER entnahm, dass dessen Uhrpendel auf Cayenne langsamere Schwingungen machte, und welcher diese Construction auf das einfache Mairan'sche Pendel anwandte. Diese unveränderlichen Pendel wurden an jedem einzelnen Beobachtungsorte nach einem genauen Masstabe hergestellt und aus der Zahl ihrer Schwingungen berechnete man demnächst die dem Orte zugehörige Länge des einfachen Secundenpendels. Die ältesten

<sup>1</sup> Mem. de l'Acad. de Paris 1785. p. 382. Eine allgemeine Untersuchung der Curven, worin solche Pendel schwingen, von Mollweide findet man in G. XXIX. 194.

<sup>2</sup> Mém. de l'Acad. 1734. p. 682.

<sup>3</sup> Phil. Trans. 1734. p. 302.

<sup>4</sup> Mem. de l'Acad. 1735. p. 705 ff.

<sup>5</sup> Mém. de l'Acad. 1747. p. 515. Condamine Journ. d'un Voyage cet. p. 99 u. 162.

<sup>6</sup> Observations astronomiques faites à Toulousc. Par. 1782. p. 219.

<sup>7</sup> Newton Phil. nat. princ. math. ed. Jacquier et Le Seur. T. 1. p. 115.

<sup>8</sup> Figure de la terre p. 538.

Beobachter gebrauchten daher entweder das Mairan'sche veränderliche oder das Bouguer'sche unveränderliche oder meistentheils beide in ihrer ursprünglichen Einfachheit. Unter andern geschah dieses durch Jorge Juan und Antonio De Ulloa 1 unter dem Aequator und zu Ouito, durch LA CAILLE 2 auf dem Cap. durch LE GENTIL 3 zu Pondicheri, beide indem sie die Länge des Pendels in Paris als Einheit annahmen, und durch Lulor4 zu Leiden. Des Mairan'schen Pendels bedienten sich außerdem hauptsächlich Grischow 5 an verschiedenen Orten des russischen Reichs. MALLET 6 zu Petersburg und Ponoi in Lappland und Rumowski7 in einigen hoch nördlichen Gegenden. Alle diese Versuche sind ihrer Zeit zur Bestimmung der Erdgestalt benutzt worden. Wenn ich indess die minder bekannt gewordenen Untersuchungen über die Construction solcher Pendel übergehe, so verdienen v. ZACH's Bemühungen noch kurz erwähnt zu werden. Um nämlich die Pendelversuche möglichst zu vervielfältigen, schlug er einen leicht zu transportirenden und überall an einer festen Wand leicht anzuhestenden Apparat vor. an welchem das Pendel durch Einklemmung des Aloefadens aufgehangen werden sollte. Statt der Kugel wählte er die mit ihren Grundflächen vereinten abgekürzten Kegel von Silber, oben und unten mit einem Schräubchen versehen, um den Faden festzuklemmen und zugleich den oscillirenden Körper umzukeh-Durch das Zusammenfügen der Kegel entstand eine scharfe Schneide, welche beim Oscilliren des Pendels auf einer hintern polirten und mit einer dünnen Lage von Lampenruss bedeckten messingnen Tafel eine feine Linie zeichnete, deren Abstand vom Suspensionspuncte dann die Länge unmittelbar geben sollte, mit Rücksicht auf den Schwingungspunct, welcher bei dem

2 Mém. de l'Acad. 1751. p. 436. 1754. p. 108.

5 Nov. Comm. Pet. T. VII. p. 449.

<sup>1</sup> Observaciones astronomicas hechas de Orden de S. Mag. en as reynos del Peru. En Madrid 1748. p. 334.

Voyage dans les mers de l'Inde. Par. 1751. T. I. p. 453. T. I. p. 327.

<sup>4</sup> Verhand, der Haarl, Maatsch. T. III. p. 419.

<sup>6</sup> Ebend. XIV. P. II. p. 28. Phil. Trans. 1770. p. 365.

<sup>7</sup> Nov. Comm. Pet. T. XI. 474. T. XVI. 575.

<sup>8</sup> Borg Samml. astron. Abhandl. Erster Suppl. Bd. Gotha 1793. 8. 173. Daraus in Lichtenberg Mag. IX. I, S. 142.

durch v. Zach construirten Probependel 0,018 par. Lin. unter dem Schwerpuncte lag. Die Längenmessung endlich wurde mit einem Stangen – Cirkel angestellt, woran eine Ramsden'sche Mikrometerschraube bis 0,01 par. Lin. zu messen erlaubte. Mit diesem Apparate wurde die Länge des einfachen Secundenpendels zu Gotha für mittlere Sonnenzeit = 440,693 par. Lin. bestimmt. Allerdings ist dieser Apparat sinnreich construirt, indes ergiebt sich zugleich, wie viel weiter die Technik zur Herstellung so feiner Instrumente in unsern Zeiten vorgerückt ist.

In höchster Vollendung wurde DE MAIRAN'S Pendel hergestellt und zur Bestimmung der Länge des einfachen Secundenpendels benutzt durch DE BORDA 1 und CASSINI. Um kleinere Abweichungen leichter zu beseitigen, machte DE BORDA dasselbe 12 Fuss lang, wählte eine Kugel von Platin an einem sehr dünnen metallenen Faden, hing dieses an einer Messerschneide über Achatplatten auf, deren horizontale Lage genau nivellirt wurde, auch konnte die Messerschneide vermittelst eines Gegengewichts an einer Schraube so balancirt werden, dass sie mit dem Pendel isochronisch oscillirte, und die Mengen der Schwingungen wurden vermittelst der Coincidenzen gezählt, endlich wurde eine nivellirte Stahlplatte mikrometrisch bis zur Berührung mit der untern Fläche der Kugel erhoben, um die Länge des Pendels mit größter Genauigkeit zu messen. Aus zwei von DE BORDA zu Paris gebrauchten Pendeln folgt im Mittel die Länge des einfachen Secundenpendels daselbst = 0.993856463 Meter. Solcher nach DE BORDA construirter Pendel, deren Länge jedoch mit der des Meters sehr nahe zusammentraf, bedienten sich nachher Bior und ARAGO bei ihren Messungen in Frankreich, welche Bior später nördlich bis Unst und östlich bis Fiume ausdehnte2, DUPERREY 3 und FREYCINET 4 sowohl in Frankreich, als auch auf ihren Entdeckungsreisen, und mehrere

<sup>1</sup> Base du Système métrique. T. III. p. 337. Vergl. DELAMBRE Astronomie théorique et pract. T. III. p. 580.

<sup>2</sup> Recueil d'observations géodésiques cet. par Biot et Arago. Par. 1821. auch T. IV. der Base métrique genannt; Biot in Mémoires de l'Academie roy. des Sc. Anuée 1825. T. VIII. p. 1 ff.

<sup>8</sup> Conn. des Tems. 1826. p. 280. und 1830. Add. p. 83.

<sup>4</sup> Freycinet Voyage autour du monde. Par. 1825. Observations du pendule. 1826. p. 25.

Auch CARLINI und PLANA 1 bedienten französische Gelehrte. sich bei ihrer Messung auf dem Mont Cenis dieses Borda'schen Pendels, mit der Abanderung, dass sie den Silberfaden nicht vermittelst einer Hülse (calotte) in der Kugel befestigten, sondern ihn durch dieselbe steckten und mit einem Knoten befestigten, auch vertauschten sie die Messerschneide mit einem sehr feinen Cylinder, massen dann die Länge des Fadens vom Aufhängepuncte desselben bis zu seinem Eintritte in die Kugel und den Durchmesser der letztern vermittelst eines stark vergrößernden Mikroskopes und eines Mikrometers. Mit einem von LENGIR verfertigten, durch BRISBANE nach Neuholland gebrachten Borda'schen Pendelapparate endlich mass RUMKER2 1827 die Länge des einfachen Secundenpendels zu Paramatta unter 33° 48′ 49″,79 S. B. und fand diese = 992,405488 Millimeter.

2) Die Uebersicht der vielen, oben bereits erörterten Schwierigkeiten, welche einer ganz scharfen Messung der Länge des einfachen Secundenpendels im Wege stehn und sich nur durch die höchste Sorgfalt beim Experimentiren, verbunden mit ausführlichen Corrections-Rechnungen, beseitigen lassen, führte auf die Idee, mehrere jener Schwierigkeiten dadurch zu umgehn, dass die Länge des Versuchspendels nicht unmittelbar, sondern dass nur der Längenunterschied zweier ungleich langer Pendel gemessen würde, um aus den Schwingungszeiten beider die Schwingungszeiten eines diesem Unterschiede an Länge gleichen Pendels zu finden, woraus dann bei genau gegebener Länge und Schwingungszeit dieses blos durch Rechnung gefundenen Pendels die Länge des einsachen Secundenpendels leicht zu entnehmen war. Es ist bereits oben<sup>3</sup> erwähnt worden, das zuerst Hatton diese Idee angab und Whitehungs in Aus-

<sup>1</sup> Effemeride di Milano 1824. App. p. 28.

<sup>2</sup> Transact. of the Roy, astronom. Soc. T. III. P. II. p. 277. Nach einer spätern Prüfung des gebrauchten Masstabes würde diese gesundene Länge merklich größer werden, allein es ist kaum glaublich, dass ein solcher Unterschied sollte stattgesunden haben. S. Phil. Trans. 1829. P. III. p. 151. Außerdem stimmt der erhaltene Werth sehr genau mit andern Messungen unter ähnlichen Polhöhen überein. In der Tabelle ist die endliche Bestimmung von Baisband ausgenommen.

<sup>3</sup> Art. Mafs Bd. VI.

führung brachte, auch hat später v. ZACH1 einen solchen Apparat für die Sternwarte auf Seeberg verfertigen lassen; allein es scheint, dass die Technik damals noch nicht weit genug vorgerückt war, um so feine Apparate in genügender Vollendung herzustellen 2, denn v. Zach findet die Vorrichtung zu sehr zusammengesetzt und auf Reisen insbesondere nicht brauchbar, obgleich die Construction eines solchen Pendels keine größern Schwierigkeiten als die des Mairan'schen darbieten kann. Es ist mir indels nicht bekannt, dass jener Vorschlag später von irgend jemand in Anwendung gebracht worden sey, bis in den neuesten Zeiten Besser denselben für die Bestimmung der Pendellänge zu Königsberg benutzte. Der oben erwähnte, hierzu gebrauchte Apparat ist allerdings ein ganz anderer als derjenige, wozu HAT-TON und WHITEHURST die rohe Idee angaben, er wurde vielmehr in höchster Vollendung durch den geübten REPSOLD verfertigt und die Art seines Gebrauches beurkundete die umfangendste Kenntniss der hierbei in Betrachtung kommenden physikalischen Gesetze und die ausgezeichnetste Fertigkeit in der Kunst des Experimentirens. BESSEL's Untersuchungen und Messungen gehören daher unter die vorzüglichsten, welche die neueste Zeit im Gebiete der Naturforschung aufzuweisen hat. Inzwischen lässt sich zugleich nicht in Abrede stellen, dass ein solcher Apparat hauptsächlich nur dazu geeignet ist, um an Hauptstationen die absolute Länge des einfachen Secundenpendels aufzufinden; sollen dagegen die relativen Pendellängen an verschiedenen Orten der Erde, namentlich auf Reisen, bestimmt werden, so gewährt das unveränderliche Pendel in dieser Beziehung die leichtesten und sichersten Resultate.

'3) BOUGUER'S Vorschlag, das Mairan'sche Pendel als ein unveränderliches zu Versuchen anzuwenden, wurde durch CONDAMINE<sup>3</sup> verbessert, indem er eine eiserne Stange mit einer Linse von Blei vermittelst der Messerschneide auf stählernen Cylindern als unveränderliches Pendel schwingen ließ.

<sup>1</sup> Bode Samml. astr. Abh. 1. Suppl. Bd. S. 175.

<sup>2</sup> Whitehouse hat indefs mit seinem Pendel sehr genau gemessen. Nach Thouchton fand er nämlich die Länge des einfachen Secundenpendels nach den erforderlichen Correctionen = 89,13916 bei 62° F., welches von Katen's Bestimmung = 39,1386 engl. Zoflen nicht merklich abweicht. S. Edinb. Phil. Journ. 1. 75.

<sup>3</sup> Journal du Voyage cet. Par. 1751. p. 144.

362

Mit solchen Pendeln, wobei man in den meisten Fällen die schon durch ihren Gebrauch bekannt gewordenen zu erhalten suchte, wurden an verschiedenen Orten der Erde Versuche angestellt, indem man sich ihrer entweder allein oder in Verbindung mit dem Mairan'schen bediente. Dieses geschah hauptsächlich durch CONDAMINE 1 selbst an verschiedenen unter dem Aequator oder in geringem Abstande von demselben liegenden Orten, durch Maupertuis 2 unter dem nördlichen Polarkreise mit einem von GRAHAM verfertigten unveränderlichen Pendel, durch LA CAILLE 3 zu Paris und auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung mit einem Pendel von dem nämlichen Künstler, insbesondere aber durch die Petersburger Akademiker an vielen Orten unter höhern Breiten. Unter die bekanntesten Messungen dieser Art. gehören die von Grischow 4, welcher sein Graham'sches, aus einer fast 26 par. Zolle langen stählernen Stange mit einer Linse von 5.66 Zoll im Durchmesser bestehendes Pendel von LA CAILLE bekommen hatte, zu Petersburg, Arensberg, Pernaw, Dorpat und Reval, die von MALLET 5 mit dem durch DE LA LANDE erhaltenen Pendel CONDAMINE'S zu Petersburg und Ponoi in Lappland, desgleichen durch Rumowski 6 mit eben diesem zu Seleginsk, Archangel und Kola. Diese Pendel wurden zugleich mit einem Zeigerwerke versehn, um die Anzahl der Schwingungen zu zählen, was sie jedoch keineswegs vorzüglicher macht. Endlich sind hierhin auch die zahlreichen Beobachtungen Malespina's an verschiedenen Orten der neuen Welt unter höhern und niedern Breiten zu rechnen, welche mit einem unveränderlichen, aber leider nur aus einer tannenen Stange verfertigten Pendel angestellt und von den vielen unschätzbaren . mit großem Unrecht unterdrückten Resultaten jener Reise durch JABBO OLTMANNS 7 der Vergessenheit entrissen sind.

In größter Vollendung wurde das unveränderliche Pendel,

<sup>1</sup> Mem de l'Acad. 1745. p. 476.

<sup>2</sup> Mém. de l'Acad, 1737, p. 465,

<sup>8</sup> Mém. de l'Acad. 1751. p. 436. 1754. p. 108.

<sup>4</sup> Nov. Comm. Pet. T. VII. p. 449, 465, 495, 514.

<sup>5</sup> Ebend. T. XIV. P. II. p. 28. Collectio omnium observat., quae occasione transitus Veneris cet. institutae sunt. Petrop. 1770.

<sup>6</sup> Nov. Comm. Pet. T. XI. p. 474. T. XVI. p. 575.

<sup>7</sup> Crelle's Journ, für die reine und angewandte Math. Berlin 1829. Th. Iv. S. 72.

zugleich als Reversionspendel, durch Capt, KATER so dargestellt. wie dasselbe bereits oben (unter B. d.) nach seinen wesentlichsten Theilen beschrieben worden ist, so dass man seit dieser Zeit unter dem Ausdrucke unveränderliches oder Kater'sches Pendel nur dieses zu verstehn pflegt. Der Vorzug desselben besteht hauptsächlich in seiner Dauerhaftigkeit, indem die meisten nach langem Gebrauche auf weiten Reisen bei einer spätern Vergleichung am urspriinglichen Beobachtungsorte nicht einmal um eine einzige Schwingung während 24 Stunden abzuweichen pflegten, auch überheben sie den Beobachter der mühsamen Berechnung einiger der angegebenen Correctionen, namentlich der Aufsuchung des Mittelpunctes der Schwingung und der geometrischen Schwingungsaxe, wenn beide Schneiden zum Verwechseln eingerichtet sind. Insbesondere aber übersieht man bald, wie sicher und leicht es verhältnismässig ist, mit diesem Pendel bei seiner dauerhaften Unveränderlichkeit nach einmaliger genügender Regulirung vergleichbare Messungen an verschiedenen Orten der Erde anzustellen, die alsdann bloss der Correctionen wegen des Elongationswinkels, der Temperatur und der Erhebung über die Meeressläche bedürfen, indem selbst der Widerstand der Lust bei ungleichem Drucke und verschiedener Wärme auf die blos mit einander zu vergleichenden Resultate keinen merkbaren Einflus haben kann. Ganz etwas anderes ist es aber, wenn an einem gegebenen Orte vermittelst desselben die absolute Länge des einfachen Secundenpendels bestimmt werden soll, und in dieser Beziehung hat namentlich BESSEL nachgewiesen, dass die Messung desselben manchen Bedingungen unterliegt, deren Einfluss man gemeiniglich nicht für so bedeutend zu halten pflegt. Der geringe Einflus, welchen die cylindrische Form der Messerschneide hat, verschwindet von selbst, wenn beide Schneiden einander ganz gleich sind 1, und es lässt sich von der Fertigkeit der ausgezeichneten Künstler, welche solche Apparate verfertigen, mit Grunde erwarten, dass sie dieses allezeit bis auf einen verschwindenden Unterschied erreichen, außerdem aber kann jeder hieraus entspringende Fehler ganz beseitigt werden, wenn man die Messer-

<sup>1</sup> BESSEL'S Untersuchungen S. 73. Vergl. Poisson in Connaiss. des tems 1833. Add. p. 41.

schneiden verwechselt und zwei Reihen von Versuchen, die eine vor, die andere nach der Verwechselung, anstellt.

Ungleich schwerer ist es dagegen, den Widerstand der Lust zu corrigiren, dessen Bedeutsamkeit sowohl aus den erwähnten Untersuchungen von BESSEL, als auch noch mehr aus den Versuchen von Sabine hervorgeht, indem nach den letztern die absolute Länge des einfachen Secundenpendels allerdings eine nicht unbedeutende Aenderung erhalten würde. Um auch diese Correction zu umgehn, bringt BESSEL 1 folgende sinnreiche Construction des Reversionspendels in Vorschlag. müßte eigentlich der äußern Figur nach symmetrisch seyn, und da es dieses der Masse nach nicht seyn darf, so wäre die metallene Stange mit zwei gegen diese gleichmäßig gerichteten, ganz gleichen Linsen zu versehn, deren eine hohl seyn, die andere dagegen mit Blei ausgefüllt werden müßte, wodurch also der Einfluss der Luft bei gleicher Temperatur und Dichtigkeit derselben wegfiele und nur in Beziehung auf Aenderungen dieser letztern eine unbedeutende Correction erfordern würde. Die bereits angegebene Verwechslung der Schneiden bleibt auch für dieses Pendel erforderlich, außerdem aber hält Bessel es für besser, das bewegliche Gewicht ganz wegzulassen und das Pendel so zu construiren, dass es in der Lust auf beiden Schneiden gleichzeitige Schwingungen macht, welches dadurch erreicht werden kann, dass man die Stange ansangs etwas zu lang macht und sie dann an beiden Seiten symmetrisch so lange verkürzt, bis die Schwingungszeiten vor und nach der Umkehrung nahe gleich sind. Das bewegliche Gewicht soll dann wegbleiben, allein es scheint mir, dass man dasselbe nur so klein machen dürse, dass sein übriger Einsluss verschwindet, und es gerade nur hinreicht, um die Gleichheit der Schwingungszeiten auf beiden Messerschneiden vollständig zu erreichen.

Der hier erwähnten Construction ist diejenige sehr ähnlich, welche Carlini<sup>2</sup> in Vorschlag gebracht hat, zunächst um den Einfluss der ungleichen Dichtigkeit der Lust aus die Pendelschwingungen zu corrigiren, welcher nach seiner Berechnung bis aus eine Zeitsecunde binnen 24 Stunden steigen kann. Der

<sup>1</sup> Untersuchungen u. s. w. S. 96.

<sup>2</sup> Bruguatelli Giorn. di fis. chim. etc. 5 bim. 1825. p. 838.

Widerstand der Luft wird nämlich die Schwingungen im Verhältnis der Dichtigkeit dieses widerstehenden Mittels verzögern, indem für die Dichtigkeiten D und  $\delta$  die beschleunigende Kraft der Schwere  $g'=g\left(1-\frac{\delta}{D}\right)$  wird, wenn die Linse unter der Umdrehungsaxe hängt. Man soll daher das Pendel mit zwei Linsen versehn, die eine unter und die andere über der Umdrehungsaxe. Heist dann das Volumen der untern V, ihre Dichtigkeit D und ihr Abstand von der Umdrehungsaxe y, bezeichnen dagegen v, d und x eben diese Größen für die obere und nennt man L die Länge des einsachen im leeren Raume schwingenden Pendels, die veränderliche Dichtigkeit der Luft aber  $\delta$ , so ist

$$L = \frac{y^2 D V + x^2 d v}{y (D-\delta) V - x (d-\delta) v},$$

und der Einfluss der veränderlichen Dichtigkeit wird wegsallen, wenn die beiden die Größe & enthaltenden Factoren sich gegenseitig ausheben, oder wenn yV = xv wird, d. h. wenn die Volumina der Linsen ihren Abständen von der Drehungsaxe umgekehrt proportional sind. Es scheint als ob dieses Resultat von der Dichtigkeit der Linsen ganz unabhängig sey, allein für D = d wird der Nenner = 0, und beide Größen müssen daher sehr ungleich seyn, damit die beschleunigende Kraft der Schwere eine nur geringe Aenderung erleidet; außerdem aber muß das Verhältnis der Größen y und x so gewählt werden, das das Pendel keine unförmliche Gestalt erhält. CARLINI schlägt daher vor, x = 0,1 y zu nehmen, für welchen Fall dann die obere Linse aus Holz bestehn oder noch besser eine hohle metallene seyn müßste 1.

Eine vollständige Theorie des Reversionspendels nach den in Poisson's Mechanik enthaltenen Gesetzen hat Lubbock 2 mitgetheilt und darin die Fehler nachgewiesen, welche bei unrichtiger Construction desselben entstehn, ohne jedoch den so eben erörterten störenden Einflus der Lust zu berücksichtigen. Hiernach erzeugt eine Abweichung der Messerschneiden im Azimuth keinen merklichen Fehler, dagegen giebt eine Abwei-

<sup>1</sup> Ueber den Einfluss der verdichteten Lust auf den Gang der Chronometer s. Harvey in Phil. Trans. 1824, P. II. p. 872 ff.

<sup>2</sup> Phil. Trans. 1830. p. 201.

chung von einem Grade in der Höhe eine tägliche Vermehrung der Schwingungen um 3, und eine Abweichung von der Horizontalität der Achatplatten im Betrage von 10 Minuten giebt sogar eine Vermehrung von 6 Schwingungen täglich; beide Fehler verlängern also den Abstand beider Messerschneiden von einander, wenn diese als das richtige Maß des einfachen Pendels gelten soll. Zugleich hat er auch gefunden, daß man die Achatplatten am Pendel besestigen und auf einer Messerschneide des Gerüstes schwingen lassen könnte, in welchem Falle der Abstand der Platten die gesuchte Länge geben würde.

Das Kater'sche Reversionspendel ist vorzüglich von den Engländern in Anwendung gebracht worden, theils um die absolute Länge des einfachen Secundenpendels aufzufinden, theils um die Abplattung der Erde zu bestimmen. Unter die vorzüglichsten Bemühungen dieser Art gehören insbesondere die ersten Beobachtungen von KATER selbst, theils zur Auffindung der absoluten Länge des einfachen Secundenpendels1, theils zur Messung der Pendellängen an allen Hauptstationen der bekannten englischen Gradmessung 2. Noch ungleich häufiger hat sich SABINE desselben bedient, sowohl zu seinen größtentheils schon erwähnten Versuchen zu London, als auch insbesondere zu seinen Messungen der Pendellängen an verschiedenen Orten der Erde, zu welchem Zwecke noch außerdem eine Menge oben3 bereits genannter Gelehrten die von dem Board of Longitude zu London angeschafften Pendel benuzt haben. Nachträglich theile ich daher hier nur die mir später bekannt gewordenen wichtigern Messungen mit. Dahin gehören vorzüglich die durch Fo-STER 4 zu Port - Bowen, welcher die Länge des einfachen Secundenpendels zu Greenwich = 39,13911, zu Port-Bowen = 39,203468 engl. Zolle fand und hieraus die unter dem Aequator = 39,009797 engl. Zolle der Scale von Shuckburgh Ferner massen Syangung und Chonsthanns die ableitet.

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1818. p. 87.

<sup>2</sup> Ebend. 1819. p. 330 u. 416. Edinb. Phil. Journ. N. IV. p. 319.

<sup>. . . 8</sup> S. Art. Erde. Bd. III. S. 879 ff.

<sup>4</sup> Journal of a third Voyage for the discovery of a North-West passage cet. of Capt. W. E. Paray. Lond. 1826. 4. App. Vergl. Phil. Trans. 1826. P. IV. p. 62.

<sup>5</sup> Stockholmer Denkschr. 1825. 1. Daraus in Journ. of the Roy. lustit, XLIII. 152.

Lange des einfachen Secundenpendels auf dem Observatorium zu Stockholm unter 59° 20′ 43″ N.B. und fanden diese auf den leeren Raum und den Meeresspiegel reducirt = 39,165414 engl. Zolle.

Unter die wichtigsten Anwendungen desselben gehören die Messungen, welche FEARON FALLOWS 1, Director der Sternwarte auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung, in Verbindung mit Capt. RONALD und Lieutenant Johnson dort anstellte. Das gebrauchte Exemplar war das Nr. 4. bezeichnete, von Jones in London verfertigte und von SABINE und KATER zu Portland-Place mehrfach geprüfte. Die erforderlichen Correctionen sind nicht bloß durch die Beobachter vorgenommen worden, sondern auch durch SABINE, die Resultate stimmen hiernach genau darin überein, dass das Secundenpendel in London täglich 86164,64, auf dem Cap unter 33° 55' 56" S. B. aber 67,12 Schwingungen weniger, also 86097,52 Schwingungen macht. Die Länge des Kater'schen Normalpendels für Portland - Place unter 51º:31' 8'.4 N. B. ist aber = 39,13908 engl Zolle, mithin ist die Länge des einfachen Secundenpendels auf dem Cap unter der angegebenen S. B., wenn sie nach der oben unter C. angegebenen Formel aus den Schwingungen berechnet wird, = 39,07813 engl. Zolle. Auf gleiche Weise erhielt SCHUMACHER das zu Greenwich unter 51° 28' 40",4 N. B. probirte Pendel Nr. 12, um dessen Schwingungen zu Altona zu zählen. Nach allen Reductionen fand sich, dass dasselbe am erstern Orte 85969,77, am letztern aber 85979,1 Schwingungen machte, folglich am letztern 9,33 Schwingungen täglich mehr; mithin ist die auf gleiche Weise gefundene Pendellänge für Altona unter 53° 32' 45",27 N. B. = 39,14757 engl. Zolle.

Bei weitem die bedeutendsten unter den Pendelmessungen der neuesten Zeit sind aber diejenigen, welche auf der russischen Entdeckungsreise unter Capt. Luetke angestellt wurden<sup>2</sup>. Hierzu wurde ein in London verfertigtes, vor und nach der Reise zu Greenwich geprüftes Kater'sches Reversionspendel verwandt, welches nach den erforderlichen Correctionen folgende auf den Meeresspiegel und die in England übliche Normaltemperatur von 62° F. reducirte Länge in engl. Zollen gab.

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1830. p. 153.

<sup>2</sup> Mem. de l'Acad. de l'etersb. 1830.

| Orte.              | I  | olhö | hen. |   | Längen.  |
|--------------------|----|------|------|---|----------|
| Ualan              | 5° | 21'  | 16"  | n | 39,02756 |
| Guahan             | 13 | 26   | 21   | n | 39,03242 |
| St. Helena         | 15 | 54   | 59   | s | 39,03933 |
| Boni               | 27 | 4    | 12   | n | 39,06980 |
| Valparaiso         | 33 | 2 .  | 30   | 8 | 39,07533 |
| London             | 51 | 31   | . 8  | n | 39,13929 |
| St. Peter und Paul | 53 | 0    | 53   | n | 39,14838 |
| Sitka              | 57 | 2    | 58   | n | 39,15810 |
| St. Petersburg .   | 59 | 56   | 31   | n | 39,16950 |

Nach LUETKE weichen die Messungen zu Greenwich, Petersburg, St. Peter u. Paul, Valparaiso und Boni höchstens um 0,1 Schwingungen täglich, die zu Sitka und Ualan um 0,25 und die zu Guahan und St. Helena höchstens um 0,5 Schwingungen täglich von der Wahrheit ab.

Wenn von der Länge des einfachen Secundenpendels die Rede ist, so muss vor allen Dingen Folgendes berücksichtigt werden. HUYGHENS, der eigentliche Erfinder des Pendels, glaubte, das Secundenpendel sey an allen Orten der Erde von ganz gleicher Länge, allein NEWTON 1 zeigte richtig, dass die Längen an verschiedenen Orten sich wie die Schweren verhalten mülsten. Wäre demnach die Länge desselben unter einer gewissen Polhöhe, wozu man in der Regel die unter dem Aequator anzunehmen pflegt, und die Abplattung der Erde, mithin auch die Zunahme der Schwere nach dem Pole hin mit völliger Genauigkeit bekannt, so konnten hieraus die Pendellängen für jeden Ort scharf berechnet werden; allein keine dieser beiden Bestimmungen genügt denjenigen Anforderungen, welche man gegenwärtig an solche Messungen macht, und man hat daher vielmehr den umgekehrten Weg gewählt, nämlich durch die genauesten Messungen an verschiedenen Orten sowohl die Pendellänge unter dem Aequator, als auch die Zunahme der Schwere nach den Polen hin auszumitteln. Dass die letztere den Quadraten des Sinus der Breite proportional sey, also = y Sin. 2 q, wenn o die Polhöhe bezeichnet, unterliegt keinem Zweisel 2, allein der beständige Coefficient y muss durch Versuche aufgefunden werden, und da diese insgesammt mit Beobachtungssehlern,

<sup>1</sup> Phil. nat. Princ. math. L. III. prop. 20.

<sup>2</sup> Vergl. Art. Schwere.

größern oder geringern, bis zu verschwindend kleinen, behaftet sind, örtliche Einslüsse auf die gemessenen Pendellängen nicht zu rechnen, so begreift man leicht, dass die Bestimmung des beständigen Coessicienten y hiernach verschieden aussallen muß.

Die wichtigste unter den verschiedenen Bestimmungen von v ist wohl diejenige, welche SABINE aus allen seinen vielen Messungen entnommen hat1, wonach in englischem Masse die Länge des einfachen Secundenpendels unter dem Aequator auf den leeren Raum und den Meeresspiegel reducirt = 39,01520 engl. Zolle und y = 0,20245 Z. seyn soll. Diese betragen in französischen Linien der Toise von Peru 439,2984 und 2,27952 par. Linien 2. An Umfang und Wichtigkeit kommen diesen nahe die Messungen, welche auf der Entdeckungsreise des Capt. L. DE FREYCINET angestellt, nachher berechnet und mit andern frühern und auch spätern in einem aussührlichen Werke zusammengestellt wurden3. Da das Ganze später in der demnächst zu erwähnenden großen Abhandlung von Bior über diesen Gegenstand benutzt worden ist, so genügt es hier anzugeben. dass als Endresultat die Länge des einfachen Secundenpendels L = 991.02557 und y = 5,07188 Millim. gefunden wird, woraus dann eine Abplattung = 1/2 folgt. Diesen Messungen dürsen die oben bereits mitgetheilten, zahlreichen und vorzüglich genauen angereiht werden, welche Capt. LUETKE auf der russischen Entdeckungsreise bewerkstelligte. Aus ihnen allein folgt die Länge des einfachen Secundenpendels = 39,02422 und v = 0.191787 engl. Zolle, woraus dann eine Abplattung =  $\frac{1}{26112}$ hervorgeht, mit Weglassung der Messungen zu Boni und Valparaiso aber wird jene Größe = 39,023923 und y = 0,192535

<sup>1</sup> S. Art. Erde Bd. III. S. 904.

<sup>2</sup> HESSEL Untersuchungen u. s. w. S. 62. findet statt dessen 489,2975 und 2,28174 par. Lin., inzwischen ist das bei der Reduction zum Grunde liegende Verhältnis nicht angegeben, welches ich aus den neuesten Bestimmungen entnommen habe. Vergl. Art. Mass b) engl. Masse.

S Observations du pendule, faites dans le voyage autour du Monde, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820; par M. L. DE FRETCINET. Par. 1826. 4. Sie bilden die erste Hälfte des 6ten Bandes des Voyage autour du Monde und enthalten zugleich die Formeln zur Correction der gemessenen Pendellängen.

Bd. VII.

engl. Zolle, welches eine Abplattung  $=\frac{1}{246}$  giebt. Durch Reduction dieser Werthe auf par. Linien erhält man aus den obern 439,40000 und y=2,15945 par. Lin., aus den untern 439,3968 und y=2,16788 par. Linien; durch Reduction auf metrisches Maß aber erhält man aus der ersten Bestimmung L=991,2193 und y=4,87141, aus der zweiten aber L=991,2120 und y=4,89041 Millimeter.

Ivony 1 findet aus den gemessenen Pendellängen eine hiervon etwas abweichende Größe, nämlich die Länge des Secundenpendels unter dem Aequator = 39,01335 und y = 0,2056 engl. Zolle. GALBRAITH 2 hält sich hauptsächlich an die Messungen von KATER und BIOT, berücksichtigt jedoch auch die übrigen und findet hiernach die Länge des einfachen Secundenpendels unter dem Aequator = 39,011654 und y = 0,209068 engl. Zolle. FRANCOEUR 3 nimmt eine Abplattung von 248 an und findet aus den gemessenen Pendellängen die des einfachen Secundenpendels unter dem Aequator = 990,9262 und y = 5,152813 Millimeter, welche Größe ich deswegen nicht reducire, weil sie zu sehr von spätern genauen Bestimmungen abweicht. Ueberhaupt stehn die ältern Messungen den neuesten so weit nach, dass die Mittheilung der daraus entnommenen Größen gegenwärtig nur noch historisches Interesse haben kann. Die wichtigste unter den ältern Bestimmungen ist die von KRAFT\*, welcher vorzüglich die Messungen der französischen Akademiker unter niedern und der Petersburger Akademiker unter höhern Breiten verglich, hiernach die Pendellänge unter dem Aequator = 439,178 und y = 2,321 par. Lin. fand und mit Benutzung dieser Größen die Pendellängen nach der angegebenen Formel vom Aequator bis zu den Polen berechnete, die mit den Messungen sehr nahe übereinstimmten. 1731 mass Campbel 5 die Pendellänge auf Jamaica und zu London und bestimmte hiernach die unter dem Aequator = 39,00 engl. Zolle und y = 0,206 engl. Z. Wenig abweichend hier-

<sup>1</sup> Phil. Mag. and Ann. 1828. T. III. p. 165.

<sup>2</sup> Phil. Mag. LXIV. 163. LXV. 12.

<sup>8</sup> Nouveau Bullet. des Sciences par la Soc. phil. 1825. Sept. p. 129.

<sup>4</sup> Comm. Pet. T. VIII. p. 238.

<sup>5</sup> Phil. Trans. Nr. 432.

von sind die Größen, welche Capt. John Warnen aus seiner Messung auf Madras und zu London ableitet, nämlich 38,987 oder nahe = 39 und y = 0,207 engl. Zolle.

Nach der allgemeinen Einführung des Decimalmalses wollte man in Frankreich dasselbe auch auf die Eintheilung der Zeit anwenden, wonach auf einen Tag 100000 Secunden kommen würden. Diesem gemäls sind die frühern Berechnungen der Länge des Secundenpendels namentlich durch Bior2 gemacht worden, wonach mit Anwendung der angegebenen Formel λ = A + y Sin. 2 φ die Länge des einfachen Secundenpendels A = 739,704212 und y = 3,965212 Millimeter seyn sollte. GALBRAITH 3 reducirt dann mit Anwendung der bekannten Formel diese Länge auf englisches Mals und findet die Länge des englischen Secundenpendels  $L=(\frac{2}{2}\frac{5}{16})^2 \lambda \operatorname{oder}(\frac{2}{2}\frac{5}{16})^2 \times 39,37079$ = 52,74079 engl. Zolle nach Shuckbungh's Scale, das Meter bei 0° C. und die Scale bei 62° F. angenommen. Nach BIRD's Parlamentmass ist L = 52,740564 engl. Zolle. KATER 4 endlich findet aus seinen Pendelmessungen zu Unst und Dunnose die Länge des einfachen sechzigtheiligen Secundenpendels unter dem Aequator = 39,00734 engl. Zolle, Ivony 5 aber hat gleichfalls bei seiner spätern Untersuchung zur Bestimmung des numerischen Werthes der Größen in seiner Formel, wonach  $1 = \lambda (1 + f \sin^2 \varphi)$  und  $f = \frac{1 - A}{A \cdot \sin^2 \varphi}$  ist, keineswegs

die neuesten genauesten Messungen mit berücksichtigt. Der angegebenen Formel, wonach  $\lambda = A + y \sin^2 \phi$ seyn soll, wenn à die corrigirte Pendellange, A diese Große unter dem Aequator und  $\varphi$  die Polhöhe bezeichnet, liegt die bisher allgemein und auch von mir im Art. Erde angenommene Voraussetzung zum Grunde, dass die Erde mit Ausnahme einiger örtlicher Abweichungen im Ganzen ein regelmäßiges elliptisches Sphäroid bilde. Aus den neuesten Gradmessungen,

<sup>1</sup> Asiatic Researches T. XI. Art. 5.

<sup>2</sup> Recueil d'Observations cet. Par. 1821. p. 441 ff.

<sup>8</sup> Phil. Mag. Nr. LXV. p. 22. Das erhaltene Resultat ist übrigens das entgegengesetzte von dem gesuchten, indem das Decimalsecundenpendel das kürzere ist und nach Kater's Bestimmung vielmehr =  $(\frac{2}{2}\frac{16}{10})^2 \times 39,18908 = 29,217166$  engl. Zolle seyn würde.

<sup>4</sup> Phil. Trans. 1819. p. 415. 5 Phil. Mag. and Ann. of Phil. T. VII. p. 412.

namentlich der durch Gauss 1 vollführten Hannöverschen, folgt jedoch evident, dass die Abplattung der Erde unter den Polen am geringsten und unter dem Aequator am stärksten ist, einzelne örtliche Abweichungen auch von dieser Regel nicht gerechnet 2, und eben dieses folgt auch aus den neuesten Messungen der Pendellängen, namentlich denen von Bior3 im südlichen Frankreich und Italien. Bei dieser Uebereinstimmung zahlreicher und mit der höchsten Genauigkeit angestellter Messungen können wir dasjenige Endresultat, welches Bior aus diesen entnommen hat, als richtig betrachten, nach welchem die Abplattung der Erde von 0° bis 45° im Mittel 176718, von 45° bis 90° aber 1 290133 und von 0° bis 90° endlich 290159 beträgt, und da diese letztere mittlere Bestimmung für die ganze Erde von der oben 4 angenommenen, nämlich 1 nur unmerklich abweicht, so sind auch die dort mitgetheilten Dimensionen als genugsam genähert schon deswegen zu betrachten, weil diejenigen unter ihnen am wichtigsten sind, die niedern und mittlern Breiten angehören, wo die Abplattung verhältnismässig am stärksten ist. Mit Rücksicht auf diese verschiedene Abplattung ist dann die Pendellänge in Millimetern

von 0° bis 45° = 991,027015 + 4,986672 Sin. 2° φ, von 45° — 90° = 991,027015 + 5,337224 Sin. 2° φ, von 0° — 90° = 991,027015 + 5,161948 Sin. 2° φ, welche Bestimmungen für alle wissenschaftliche, um so mehr aber alle technische, Zwecke als völlig genügend zu betrachten sind. Es verlohnt sich allerdings der Mühe, diese Angaben auf altfranzösisches und englisches Maß nach den genauesten mir

<sup>1</sup> Diese von mir Bd. III. S. 860. nur vorläufig erwähnte, damals noch unvollendete, höchst genaue Gradmessung in den Ebenen Lüneburgs, welche sich an die durch Schumachen in Holstein ausgeführte anschliefst, ist seitdem benutzt worden von J. G. E. Schundt in: Lehrbuch der mathem. und phys. Geographie 2Th. 8. Gött. 1829. Th. I. S. 192.

<sup>2</sup> GAUSS Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona, Gött. 1828, J. C. E. Schmidt in Schumachen Astron, Nachrichten 1829. Nr. 161.

<sup>3</sup> Mem. de l'Acad. Roy. des Sciences. Par. 1829. T. VIII. p. 1 ff. Auch diese Messungen konnten von mir im Art. Erde Bd. III. S. 903. noch nicht benutzt werden.

<sup>4</sup> Art. Erde Bd. III. S. 930.

darüber zu Gebote stehenden Bestimmungen zu reducirent. Diesemnach wären also die Pendellängen in Linien der Toise von Peru, wenn das Meter = 443,296 Lin. angenommen wird,

von 0° bis 45° = 439,318248 + 2,210578 Sin. 2  $\varphi$ , von 45° - 90° = 439,318248 + 2,365969 Sin. 2  $\varphi$ ,

von  $0^{\circ} - 90^{\circ} = 439,318248 + 2,288303 Sin.^{2} \varphi$ .

Soll aber die Reduction so angestellt werden, dass die Toise statt der Normaltemperatur von 16°,25 C. gleichfalls bei 0° C., eben so wie das Meter, angenommen würde, welches allerdings wohl richtiger ist, wonach das Meter 443,379273...Linien beträgt, so wären die Längen

von 0° bis 45° = 439,400837434 + 2,210998 Sin.  $^2 \varphi$ , von 45° - 90° = 439,400837434 + 2,366414 Sin.  $^2 \varphi$ ,

von  $0^{\circ} - 90^{\circ} = 439,400837434 + 2,288734 Sin.^{2} \varphi$ .

Wird bei der Reduction auf englisches Maß das Meter bei 0° C., der englische Fuß aber bei der Normaltemperatur von 62° F. angenommen und hiernach Katen's Bestimmung zum Grunde gelegt, wonach 1 Meter = 39,37079 engl. Zolle beträgt, so sind jene Größen in engl. Zollen

von 0° bis 45° = 39,01751649 + 0,196330 Sin. 2  $\varphi$ , von 45° - 90° = 39,01751649 + 0,210131 Sin. 2  $\varphi$ ,

von 0° — 90° = 39,01751649 + 0,203233 Sin. ² φ. Wenn man dagegen sowohl das Meter als auch den englischen Fµſs bei 0° C. annimmt und die genauen, durch Bessel mitgetheilten Messungen zum Grunde legt, wonach 1 Meter = 39,37

engl. Zolle beträgt, so sind jene Größen in englischen Zollen von 0° bis 45° = 39,01673358 + 0,196326 Sin. 2 φ,

von  $45^{\circ} - 90^{\circ} = 39,01673358 + 0,210126 \text{ Sin.}^2 \varphi$ , von  $0^{\circ} - 90^{\circ} = 39,01673358 + 0,203228 \text{ Sin.}^2 \varphi$ .

Vorzugsweise kommt die Länge des einfachen Secundenpendels unter 45° N. B. in Betrachtung, weil sie nicht bloß die mittlere Größe der Pendellängen vom Aequator bis zu den Polen ist, sondern unter diesem Parallele und in mäßiger Entfernung von demselben die meiste Cultur herrscht, folglich von dieser Bestimmung die meisten Anwendungen gemacht werden. B107° hat diese auf das Sorgfältigste zu bestimmen gesucht und sie im Mittel aus den genauesten Messungen = 993,534239 Millimeter

<sup>1</sup> Vergl. Art. Mafs Bd. VI. Abth. 2.

<sup>2</sup> A. a. O. S. 56.

gefunden. Diese Größe nach beiden angegebenen Verhältnissen auf französisches und englisches Maß reducirt giebt.

440,429754 oder 440,5124886 par. Lin. und 39,11622788 oder 39,1154430 engl. Zolle.

Bei weitem die meisten in den neuern Zeiten gemessenen Pendellängen sind bereits oben 1 angegeben, und zwar in englischen Zollen, welches Mass durch den fleissigsten Beobachter, Capt. Sabine, angenommen war. Seitdem sind indess noch einige sehr genaue Messungen hinzugekommen, unter denen die von Bessel zu Königsberg in größter Ausführlichkeit vollendete wohl den ersten Rang einnimmt. Darunter gehören ferner die eben so zahlreichen als sehr genauen von Bior2, die wiederholten in London zur definitiven scharfen Bestimmung der Länge des dortigen einfachen Secundenpendels und verschiedene bereits oben erwähnte mit dem Kater'schen Reversionspendel. Bior hat indess fast alle durch die neuesten Messungen gefundenen Pendellängen auf Millimeter reducirt, wenn sie nicht ohnehin schon in diesem Masse angegeben waren, weswegen ich diese hier mittheile, zugleich aber die ihm nicht bekannt gewordenen, auf das nämliche Mass nach dem so eben angegebenen Verhältnisse reducirten, einschalte 3. Die ältern Bestimmungen haben gegenwärtig nur einen untergeordneten Werth. Da aber P. van Galen sich die Mühe gegeben hat, sie insgesammt auf neufranzösisches Mass zu reduciren, so mögen sie zum Andenken an die schätzbaren Leistungen älterer Physiker hier gleichfalls einen Platz finden,

<sup>1</sup> Art. Erde Bd. III. 3. 891 ff.

<sup>2</sup> Mémoires de l'Acad. Roy. des Sciences de l'Institut de France. Paris 1829. T. VIII. Die sehr genaue Messung von Carlisi und Plasa auf dem Mont Cenis ist bereits mehrmals erwähnt worden.

S Eine Tabelle der Pendellängen in dem verschiedenen ursprünglich angewandten Masse sindet man in BAUMGARTBER'S Naturehre. Suppl. Bd. Hest S. S. 1008.

<sup>4</sup> Dissert. math. inaug. de Pendulo.

| Beobachter. | Orte.              |     | iten-<br>ade. | Pendell | ängen. |
|-------------|--------------------|-----|---------------|---------|--------|
| Malaspina   | Puerto Egmont      | 510 | 21'           | 993,94  | Mill.  |
| Malaspina   | Sta. Elena         | 44  | 30            | 993,74  | _      |
| Malaspina   | Concepcion         | 36  | 42            | 992,59  | 7      |
| Malaspina   | Montevideo         | 34  | 55            | 992,63  | - 5    |
| La Caille   | Cap d. g. Hoffnung | 33  | 55            | 992,88  | 24     |
| Malaspina   | Puerto Jackson     | 33  | 51            | 992,54  | -      |
| La Caille   | Isle de France     | 20  | 10            | 992,07  | -      |
| Don Juan    | Guarico            | 19  | 46            | 991,32  | -      |
| Halley      | St. Helena         | 16  | 00            | 991,82  | -      |
| Des Hayes   | Granada            | 12  | 6             | 989,16  | -      |
| Malaspina   | Lima               | 12  | 5             | 991,01  | -      |
| Couplet     | Paraiba            | 6   | 38            | 985,80  |        |
| Condamine   | Para               | 1   | 28            | 990,81  | 1      |
| Condamine   | Quito              | 0   | 38            | 989,95  | P.T.   |
| Bouguer     | Quito              | 0   | 25            | 990,53  | DEN.   |
| Godin       |                    |     |               | 5111    | 200    |
| Don Juan    | Quito              | 0   | 25            | 990,69  | -      |
| Ulloa       |                    |     |               | 1       | 4507.1 |
| Bouguer     | Pichincha          | 0   | 13            | 989,61  | Prest  |
| Condamine   | Riojama            | 0   | 9             | 990,15  | TELL   |
| Bouguer     | Riojama            | 0   | 9             | 989,90  | -      |
| Condamine   | Puntapalmar        | 0   | 2             | 990,22  | -      |
| Bouguer     | Aequator           | 0   | 00            | 990,78  | 700    |
| Richer      | Cayenne            | 4   | 56            | 991,10  | -      |
| Malaspina - | Zamboanga          | 6   | 55            | 990,92  | -      |
| Godin       |                    |     |               |         | 7-10   |
| Bouguer     | Panama             | 8   | 35            | 990,76  | 1      |
| Condamine   |                    | L.  |               |         | -      |
| Feuillé     | Portobello         | 9   | 33            | 987,13  | -      |
| Godin       | -                  | -   | _             | 990,47  | -      |
| Bouguer     |                    | -   | -             | 990,49  | 7.1    |
| Le Gentil   | Pondichery         | 11  | 56            | 991,08  | OHATO  |
| Malaspina   | Umatag             | 13  | 18            | 990,83  | -      |
| Le Gentil   | Manille            | 14  | 34            | 991,48  | 4      |
| Malaspina   | Manila             | 14  | 36            | 991,37  | -      |
| Des Hayes   | Gorea              | 14  | 40            | 989,29  | TOY    |
| Des Hayes   | Martinique         | 14  | 44            | 989,16  | -      |
| Warin       | Guadaloupe         | 116 | 00            | 989,16  | mall ! |

# Pendel.

| Beobachter.      | Orte.            |     | iten- | Pendellängen. |       |
|------------------|------------------|-----|-------|---------------|-------|
| Malaspina        | Acapulco         | 16° | 50'   | 991,23        | Mill. |
| Des Hayes        | St. Christophore | 17  | 19    | 989,75        | 47    |
| Le Gentil        | Foulpoint        | 17  | 40    | 991,30        | 41    |
| Campbell         | Jamaica          | 18  | 00    | 991,53        | 411   |
| Condamine -      | Domingo          | 18  | 27    | 991,30        | _     |
| Bouguer          |                  | -   | _     | 990,83        | L     |
| Godin            |                  | -   | _     | 991,14        |       |
| Malaspina        | Babao            | 18  | 39    | 991,39        | -     |
| Des Hayes        | Domingo, Cap     | 19  | 48    | 990,31        | 12    |
| Malaspina        | Macao            | 23  | 12    | 991,10        | 4     |
| Chazelles        | Cairo            | 30  | 2     | 993,13        | . 4   |
| Malaspina        | Cadix .          | 36  | 32    | 992,54        | 43    |
| Malaspina        | Monterey         | 36  | 36    | 992,29        | 128   |
| Couplet          | Lissabon         | 38  | 42    | 988,05        | 1-0   |
| Jacquier )       | Rom              | 41  | 54    | - 11 (4)      |       |
| Le Seur          | Trom             | 141 | 54    | 993,20        | 7.    |
| Picard           | Port de Sete     | 43  | 24    | 993,69        |       |
| Picard '         | Bayonne          | 43  | 30    | 993,69        | -     |
| Darquier         | Toulouse         | 43  | 36    | 993,38        | -     |
| Ximenes          | Florenz          | 43  | 47    | 993,72        |       |
| Mouton           | Lyon             | 45  | 46    | 988,73        | -     |
| Picard           | Lyon             | 45  | 46    | 993,69        | 1     |
| Liesganig        | Wien             | 48  | 12    | 993,83        | **    |
| Picard           | Paris            | 48  | 50    | 993,69        | 5-11  |
| Huyghens         | -                | -   | _     | 993,92        | h.    |
| Richer           |                  | -   | _     | 993,92        | -     |
| Warin, des Hayes |                  | -   | _     | 993,81        | -     |
| Chazelles        | _                | -   | _     | 993,69        | -     |
| Godin            | 0 - 100          | -   | _     | 993,63        |       |
| Bouguer          |                  | -   | -     | 993,87        | -     |
| Condamine        | -                | -   | _     | 993,75        | - 17  |
| Mairan           | - 0.18           | -   | _     | 993,85        | - J   |
| De Borda         | 7                | -   | _     | 993,84        | -11   |
| La Caille        | Paris            | 48  | 51    | 994,35        | 0-1   |
| Malaspina        | Nutka            | 49  | 35    | 993,65        | 1     |
| Von Zach         | Gotha            | 50  | 58    | 993,94        | -     |
| Rumowski         | Seleginsk        | 51  | 6     | 993,78        | 122   |
| Roemer           | London           | 51  | 31    | 993,69        | 1821  |

| Beobachter.             | Orte.        |      | ten-<br>de. | Pendellängen: |       |
|-------------------------|--------------|------|-------------|---------------|-------|
| Graham                  | _            |      |             | 994,26        | Mill. |
| Whitehurst              | _            | -    |             | 993,62        | -     |
| Picard<br>Bartholin     | s'Gravenhage | 52   | 4           | 993,69        | -     |
| Lulofs                  | Leiden       | 52   | 9           | 994,17        | -     |
| Mayer                   | Greifswald   | 54   | 4           | 994,44        | -     |
| Picard                  | Uranienburg  | 55   | 41          | 993,69        | -     |
| Grischow                | Arensberg    | 58   | 15          | 994,48        | _     |
| Grischow                | Pernau       | 58   | 23          | 994,55        | - ,   |
| Grischow                | Dorpat       | 58   | 23          | 994,57        | -     |
| Malaspina               | Mulgrave     | 59   | 23          | 995,09        | _     |
| Grischow                | Reval        | 59   | 26          | 994,60        |       |
| Celsius                 | Upsala       | 59   | <b>52</b>   | 994,62        | _     |
| Mallet<br>Grischow      | Petersburg   | 59   | 56          | 994,75        | -     |
| Rumowski                | _            | 1-   |             | 993,81        | -     |
| Henry                   | _            | .  - | _           | 992,75        | _     |
| De l'Isle De la Croyère | Archangel    | 64   | 34          | 994,03        | `-    |
| Rumowski                |              | -    | _           | 995,09        | _     |
| Maupertuis .            | Pello        | 66   | 48          | 995,20        | -     |
| Mallet                  | Ponoi        | 67   | 4           | 995,23        | _     |
| Rumowski                | Kola         | 68   | <b>52</b>   | 995,54        | _     |
| Mulgrave                | Spitzbergen  | 79   | 50          | 995,68        | -     |

Unter den neuern Pendelmessungen befinden sich einige; die wegen ihrer vorzüglichen Genauigkeit eine besondere Erwähnung verdienen. Dahin gehört vor allen andern die bereits mehrmals erwähnte von Bessel in Königsberg, wonach er die Länge des einfachen Secundenpendels daselbst, auf den Spiegel der Ostsee und 0° C. Temperatur reducirt, = 440,8179 par. Linien fand. Eine gleiche Sorgfalt verwandte Kater auf die Bestimmung dieser Größe für London, wie namentlich aus der genauen Uebereinstimmung des von ihm gefundenen Resultates mit den spätern durch Sabine erhaltenen hervorgeht. Die Versuche von de Borda gehören gleichfalls unter die sehr genauen, werden jedoch von den durch Biot und Arago und einigen nachher durch mehrere pariser Gelehrte angestellten übertroffen. Vorzugsweise verdienen nämlich die wiederholten Bemühungen

erwähnt zu werden, durch die man eine directe Vergleichung der Pendellängen in Paris und London zu bewerkstelligen suchte, wozu der Vorschlag schon 1817 durch ARAGO dem Bureau des Longitudes zu Paris gemacht und bald darauf zur Ausführung gebracht wurde, indem er selbst in Verbindung mit Bior und v. HUMBOLDT die Pendellänge zu Paris und Greenwich mit Anwendung von zwei an beiden Orten gebrauchten unveränderlichen Pendeln bestimmte. Wo möglich noch genauere Versuche wurden später durch Capt. Sabine 1 ausgeführt, indem er im Jahre 1827 zwei Kater'sche unveränderliche Pendel nach Paris brachte und in Verbindung mit MATHIEU, NICOLLET und SAVARY dort beobachtete, dann dieselben wieder nach London sandte und die frühern Versuche an der dortigen Hauptstation zu Portland - Place wiederholte, wobei ihn QUETELET und Capt. CHAPMAN unterstützten. Das Mittel aus 23 Messungen zu Paris und 17 zu London mit beiden Pendeln gab für den letztern Ort eine Beschleunigung von 12 Secunden für einen Tag. Früher hatte aber KATER die Länge des Secundenpendels für London = 39,13908 engl. Zolle und Bior für Paris = 39,12843 engl. Zolle gefunden, der Unterschied beider = 0.01065 giebt 11,76 Secunden, anstatt dass 0,01088 Z. Längendifferenz 12 Secunden zugehören würden. Nähme man letztern Unterschied als richtig an, so müste KATER's Pendel in Paris 39,12820 engl. Z. statt 39,12843 lang seyn und Bior's Pendel, nach London übergetragen, 39,13931 statt 39,13908 engl. Z. lang seyn. Bonda's Messung im Jahre 1792 gab die Länge des Secundenpendels = 39,12776 engl. Zolle, und wenn man den Unterschied der Höhe berechnet, wo er beobachtete, so wird diese Größe = 39,12764 engl. Zolle. Wenn man demnach Bior's Messung und DE BORDA's Messung nach London überträgt, so liegt KATER's Messung zwischen beiden nahe genau in der Mitte, indem sie der von Brot um 0.00011 Lin. näher kommt, als der von DE BORDA.

Die zuletzt angegebene Länge des durch KATER zu Portland - Place gemessenen Normalpendels ist als die definitive, durch mehrere Correctionen und Wiederholungen der Versuche, namentlich durch SABINE, erhaltene zu betrachten; im Ganzen aber gehören diese Bemühungen unter die anhaltendsten und

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1828. p. 35.

genauesten im Gebiete der Physik. Zum Messen bediente sich KATER des von Shuckburgh Evelyn 2 gebrauchten Massstabes von TROUGHTON, dessen Genauigkeit nichts zu wünschen übrig lässt, und eines durch ein Mikroskop beobachteten Mikrometers, welches nach vielen Messungen im Mittel den Zoll in 23363 Theile theilte. Die Ausdehnung desselben durch Wärme betrug nach directer Messung in heißem Wasser 0.000009959 Theile des Ganzen für 1° F. Die Vergleichung des Pendels mit dem Massstabe geschah bei der Normaltemperatur von 62° F., zur Reduction auf das Vacuum wurde bei 53° F. Temperatur und 29,27 engl. Zoll Barometerstand das spec. Gewicht des Wassers gegen Luft = 836:1, der Pendelmasse gegen Wasser = 8,469:1 gefunden. Die wiederholten Messungen endlich ergaben die corrigirte Länge des einfachen Secundenpendels für Sexagesimalsecunden mittlere Sonnenzeit nach TROUGHTON'S Scale = 39,1386; nach der von Rox zur trigonometrischen Messung gebrauchten = 39,13717; nach Bird's im Parlamentshause befindlichen = 39,13824 engl. Zolle bei 62° F. und unter 51° 31' S',4 N. B, und die einzelnen Resultate wichen nicht über 134939 der ganzen Länge von einander ab. Nach einigen spätern Correctionen setzte KATER3 diese Größe = 39,13929 Zolle des Troughton'schen Massstabes als normal fest, welches von der obigen Bestimmung nicht merklich abweicht. Neuerdings hat Sabine 4 die Länge des einfachen Secundenpendels auch für Greenwich unter 51° 28' 40",4 N. B. mit größter Genauigkeit gemessen und mit Benutzung der oben (unter E. b) erwähnten Correction für die Ausdehnung durch Wärme = 39,13734 engl. Zolle gefunden.

Folgende Tabelle enthält die sämmtlichen, mir bekannt gewordenen Pendellängen an den verschiedenen Orten.

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1818. p. 35.

Vergl. Mass, englisches.Phil. Trans. 1819. p. 415.

<sup>4</sup> Phil. Trans. 1831, p. 475.

# Pendel.

| Beobachter.   | Orte.              | Breiten-<br>grade, | Pendellän- |
|---------------|--------------------|--------------------|------------|
| Freycinet     | Malvinen           | 51°35′ 18″         | 994,0657   |
| Duperrey      | _                  | 51 31 44           | 994,1295   |
| Fallows       | Cap d. g. Hoffnung | 33 55 56           | 992,5887   |
| Freycinet     | _                  | 33 55 15           | 992,5677   |
| Freycinet     | Port Jackson       | 33 51 34           | 992,6260   |
| Duperrey      | Port Jackson       | 33 51 34           | 992,5879   |
| Brisbane      | Paramatta          | 33 48 43           | 992,5590   |
| Dunlop        | Paramatta          | 33 48 43           | 992,5730   |
| Luetke        | Valparaiso         | 33 2 30            | 992,5178   |
| Freycinet     | Rio de Janeiro     | 22 55 13           | 991,6956   |
| Foster        | Rio de Janeiro     | 22 55 22           | 991,7137   |
| Basil Hall    | Rio de Janeiro     | 22 55 22           | 991,7170   |
| Duperrey      | Isle de France     | 20 9 40            | 991,7707   |
| Luetke        | St. Helena         | 15 54 59           | 991,6035   |
| Sabine        | Bahia              | 12 59 21           | 991,2203   |
| Sabine        | Ascension          | 7 55 48            | 991,1948   |
| Duperrey      | _                  | 7 55 9             | 981,1824   |
| Sabine        | Maranham           | 2 31 43            | 990,8975   |
| Freycinet     | Rawak              | 0 1 34             | 990,9466   |
| Sabine        | St. Thomas         | 0 24 21            | 991,1109   |
| Basil Hall    | Gallopagos Ins.    | 0 32 19            | 991,0403   |
| Luetke        | Ualan              | 5 21 16            | 991,3043   |
| Sabine        | Sierra - Leone     | 8 29 28            | 991,1073   |
| Sabine        | Trinidad           | 10 38 56           | 991,0609   |
| Goldingham    | Madras             | 13 4 9             | 991,2723   |
| Luetke        | Guahan             | 13 26 21           | 991,4277   |
| Freycinet     | Guam. Ins.         | 13 27 51           | 991,4520   |
| Sabine        | Jamaica            | 17 56 7            | 991,4725   |
| Freycinet     | Mowi               | 2 052 7            | 991,7850   |
| Basil Hall    | San Blas           | 21 32 24           | 991,5633   |
| Foster        | San Blas           | 21 32 24           | 991,5903   |
| Luetke        | Boni               | 27 4 12            | 992,3773   |
| Biot          | Lipari             | 38 28 37           | 993,0792   |
| Biot          | Formentera         | 38 39 56           | 993,0697   |
| Sabine        | New - York         | 40 42 43           | 993,1586   |
| Biot          | Barcellona         | 41 23 15           | 993,2321   |
| Duperrey      | Toulon             | 43 7 20            | 993,3652   |
| Biot, Mathieu | Figeac             | 44 36 45           | 993,4578   |

| Beobachter.    | Orte,              | Orte. Breiten-<br>grade. |          |
|----------------|--------------------|--------------------------|----------|
| Biot, Mathieu  | Bordeaux           | 44°50′ 26′               | 993,4529 |
| Biot           | Fiume              | 45 19 0                  | 993,5841 |
| Biot           | Padua              | 45 24 3                  | 993,6073 |
| Biot           | Mailand            | 45 28 1                  | 993,5476 |
| Biot, Mathieu  | Clermont Fer.      | 45 46 48                 | 993,5823 |
| Borda, Cassini | Paris              | 48 50 14                 | 993,8462 |
| Biot, Bouvard  | _                  |                          | 993,8668 |
| Sabine, Kater  | _                  |                          | 993,8606 |
| Kater ·        | Shanklin - Farm    | 50 37 24                 | 994,0470 |
| Biot, Mathieu  | Dünkirchen         | 51 2 10                  | 994,0804 |
| Kater          | London             | 51 31 8                  | 994,1234 |
| Kater          | Arbury - Hill      | 52 16 55                 | 994,2275 |
| Luetke         | St. Peter und Paul | 53 0 53                  | 994,3734 |
| Kater          | Clifton            | 53 27 43                 | 994,3016 |
| Schumacher     | Altona             | 53 32 45                 | 994,3520 |
| Bessel         | Königsberg 1       | 54 42 50                 | 994,4099 |
| Kater          | Forth - Leith      | 55 58 37                 | 994,5352 |
| Biot           | _                  |                          | 994,5310 |
| Luetke         | Sitka              | 57 2 58                  | 994,6200 |
| Kater          | Portsoy            | 57 40 59                 | 994,6906 |
| Svanberg 1     | Stockholm          |                          |          |
| Cronstrand     | Stockholm          | 59 20 43                 | 994,8059 |
| Luetke         | Petersburg         | 59 56 21                 | 994,9100 |
| Sabine         | Brassa             | 60 9 42                  | 994,9985 |
| Kater          | Unst               | 60 45 25                 | 994,9384 |
| Biot           | _                  |                          | 994,9457 |
| Sabine '       | Drontheim          | 63 25 54                 | 995,0132 |
| Sabine         | Hare - Island      | 70 26 17                 | 995,6370 |
| Sabine         | Hammerfest         | 70 40 5                  | 995,5312 |
| Foster         | Port - Bowen       | 73 13 39                 | 995,7724 |
| Sabine         | Grönland           | 74 32 19                 | 994,7465 |
| Sabine         | Melville           | 74 47 12                 | 995,8560 |
| Sabine         | Spitzbergen        | 79 49 58                 | 996,0359 |

<sup>1</sup> Nach der Reduction, wobei das Meter = 443,296 Lin. angenommen wird. Wenn dagegen Meter und Toise auf 0° C. reducirt werden, so erhält mau 994,2231.

#### b) Uhrpendel.

Die wichtigste Anwendung, welche man vom Pendel macht, ist die Regulirung des Ganges der Uhren. Indem namlich das Pendel seine Schwingungen durch gleich große Bögen auf das Genaueste in gleichen Zeiten vollendet, so darf man mit demselben nur eine Maschine verbinden, welche einestheils demselben bei jeder Schwingung einen neuen und genau so abgemessenen Impuls ertheilt, dass dadurch die Hindernisse seiner Bewegung gerade überwunden werden, damit es unausgesetzt gleichmäßig schwingt, anderntheils die Zahl dieser Schwingungen mechanisch aufzeichnet, wodurch dann die verflossene Zeit von selbst gemessen wird. Die hierdurch gegebenen Uhren messen selten willkührliche Zeiten, meistens dagegen Sternenzeit oder mittlere Sonnenzeit, und heißen sonach Uhren für Sternenzeit, auch astronomische Uhren genannt, weil sie für die Astronomie gebraucht werden, oder Uhren für mittlere Sonnenzeit. Solche Uhren, welche die wahre Sonnenzeit messen, lassen sich zwar durch künstliche Mechanismen gleichfalls verfertigen, sind aber ungleich weniger gebräuchlich, eben wie solche, die zugleich Sternen - und mittlere Sonnenzeit zeigen, oder gar solche, die alle drei Zeiten zugleich angeben. Die Form der Uhren ist im Allgemeinen entweder die der Standoder Wand - Uhren mit verticalen, in Kreisbögen schwingenden Pendeln, oder die der Tertienuhren mit konischen Pendeln, die auch Centrifugalpendel heißen, oder endlich die der Sackuhren. Taschenuhren, Chronometer mit Pendeln, die in jeder Ebene. meistens in der horizontalen, schwingen1.

Die Pendel der Uhren sind wohl ohne Ausnahme für ganze oder aliquote Theile von Sexagesimalsecunden nach Sonnenoder Sternenzeit construirt, indem die verticalen Kreis- und konischen Pendel ganze oder halbe, die Pendel der Sackuhren selten ganze, zuweilen halbe, meistens Viertel oder auch wohl

<sup>1</sup> Eine genauere Beschreibung der Uhren, der einzelnen Theile derselben nebst der Geschichte ihrer Erfindung und Verbesserung liegt zu weit außer den Grenzen dieser Untersuchungen. M. s. Poppe die Wand., Stand. und Taschen-Uhren. Frankf. 1818. 12. Eine gehaltreiche Untersuchung über Huyghens Auwendung der Pendel zur Regulirung der Uhren s. Edinburg Phil. Journ. N. XII. 197. XHI. 35.

Fünftel Secunden schwingen. Indem man aber in der Regel nicht oder wohl nie beabsichtigt, die absolute Länge dieser Pendel zu messen, so kommt es nur darauf an, dass sie ihren gleichformigen Gang unausgesetzt beibehalten. Alle oben genannte Hindernisse bedürfen daher bei ihnen keiner eigentlichen Correction, weil sie bei jeder Schwingung gleichmäßig stattfinden und sich daher ein für allemal ausgleichen lassen, wenn nur das Uhrwerk so genau gearbeitet ist, dass der durch dieses bei jeder Schwingung gegebene Impuls stets unverändert bleibt, was sich am leichtesten durch ein großes Gewicht und sehr leichte Beweglichkeit des Pendels erreichen lässt, indem ein solches durch geringfügige Aenderungen der ertheilten Stofse nicht merklich afficirt werden kann. Es ist daher auch unrichtig, wenn man glaubt, solche Pendel müssten in möglichst kleinen Elongationswinkeln schwingen, indem es vielmehr vortheilhafter ist, diese zur leichtern Ueberwindung der unbedeutend ungleichen Hindernisse nicht zu klein zu machen; doch nimmt man sie nicht leicht größer als 3 bis 5 Grade. Hiernach kann selbst der durch Temperatur und Barometerstand bedingte ungleiche Widerstand der Luft keine merkliche Ungleichheiten hervorbringen, alles dieses jedoch unter der Voraussetzung eines hinlänglich genauen und feinen Baues der Uhr und der gehörigen Festigkeit aller Theile des Pendels, damit dasselbe im strengsten Sinne ein unveränderliches bleibe. Dass es ferner am besten sey, dasselbe an einer Uhrfeder aufzuhängen, ist bereits oben gesagt worden.

Nur die eine der oben erläuterten Correctionen, nämlich für den Einsluss der Wärme, wird durch das Hinzusugen des Uhrwerks nicht unmittelbar beseitigt, ist aber um so wichtiger, da namentlich die astronomischen Uhren auf den nicht geheizten Sternwarten sehr ungleichen Temperaturen ausgesetzt sind, alle Körper durch Wärme ausgedehnt werden und gleichmäsige Länge des Pendels die erste und nothwendigste Bedingung seiner gleichbleibenden Schwingungszeiten ist 1. Man war daher schon seit Graham im Jahre 1715 darauf bedacht, Pendel

<sup>1</sup> KATER in: The cabinet Cyclopaedia. Mechanics. Lond. 1831. p. 508. berechnet, dass eine Acaderung der Temperatur von 25° F. einen Unterschied von 6 Secunden täglich bei einer eisernen Pendelstange erzeugt.

von unveränderlicher Länge mechanisch zu construiren. Am nächsten lag die Idee, die Pendelstange von Holz zu machen. weil dieses nach den Längenfasern durch Wärme nur unmerklich ausgedehnt wird, und GRAHAM brachte daher Stangen von Ebenholz oder Nussbaumholz in Vorschlag; allein dagegen unterliegt das Holz dem Einflusse der Feuchtigkeit, welche vielmehr eine Verkürzung, leicht auch eine Krümmung erzeugt, zudem aber ist seine Ausdehnung durch Wärme zwar sehr gering, aber keineswegs = 0. Man hat daher die hölzernen Pendelstangen mit und ohne Compensation angewandt, in beiden Fällen jedoch den Einfluss der Feuchtigkeit durch Tränken mit Oel und Ueberzüge von Firniss abzuhalten gesucht. So viel ist wohl gewis, dass bei der geringen Ausdehnung des Holzes durch Wärme die auf gehörige Weise gegen den Wasserdampf der Atmosphäre gesicherten hölzernen Pendelstangen wegen ihres geringen Preises für solche Uhren, die einem nicht zu grosen Wechsel der Temperatur ausgesetzt sind, einen entschiedenen Vorzug haben, um so mehr als einige Compensation durch die stärkere Ausdehnung der metallenen Linse gegeben ist, deren Centrum, wenn sie auf ihrem untern Theile ruht, durch Temperaturerhöhung höher hinaufrückt.

Ein hölzernes Pendel ohne eigentliche Compensation, bestehend aus einer in Oel getränkten fichtenen Stange mit einer messingnen Linse, gebrauchten Don Jose DE ESPINOSA und DON CIRIACO CEVALLOS, die Begleiter MALASPINA'S, zu ihren Pendelmessungen 1 in den Jahren 1789 bis 1794, später im Jahre 1808 schlug jedoch KATER 2 eine sinnreiche Compensation durch Zink vor. Nach seiner Vorschrift 3 nimmt man eine Stange von weißem Tannenholz 0,75 Z. breit und 0,25 Z. dick, legt diese in einen heisen Ofen, bis sie der Verkohlung nahe kommt, taucht dann die Enden der Stange in geschmolzenes Siegellack, reinigt die Stange und überzieht sie etliche male mit Kopalfirniss. An das untere Ende derselben wird eine Fassung von Messing haltbar befestigt und mit einer starken stählernen Fig. Schraube versehn, um damit das Pendel zu reguliren, wie die-34. ses die Zeichnung angiebt. Ferner wird das untere Ende der

<sup>1.</sup> CRELLE Journ. für die reine u. angew. Mathem. Th. IV. S. 72.

<sup>2</sup> Nishelson's Journ. 1808. July.

<sup>3</sup> Cabinet Cyclopaedia. Mechanics. p. 320.

Stange schon vorher so stark verkleinert, dals sie sich bequem in eine hohle Röhre von Zink stecken lässt. Letztere ist ein hohles Parallelepipedon, 7 Zoll lang und von 0,75 Zoll Seite des Ouerschnittes, die Dimensionen der innern Oeffnung betragen aber nur 0.4 Z., doch aber muss der verdünnte Theil der Stange sich leicht beweglich durchstecken lassen. In den Boden dieser Röhre von Zink ist ein Stück Messing von 0,25 Z. Dicke gelöthet, mit einer nahe 0,4 Z. weiten runden Oeffnung und einer weiblichen Schraube, in welche ein Cylinder von Zink mit einer männlichen Schraube zur Regulirung der Compensation geschraubt und mit einer Klemmschraube versehen wird. um nach hergestellter richtiger Compensation jede Verriickung zu verhüten. Es versteht sich von selbst, dass dieser Cylinder zu einer Verlängerung und somit auch zur Regulirung der compensirenden Zinkstange dient, weswegen derselbe in seiner Axe durchbohrt ist, um die Stahlschraube der hölzernen Stange durchzulassen und auf dem unten vorgeschraubten messingnen Knopfe zu ruhn. Die Stange wird mit ihrer untern messingnen Fassung und Stahlschraube von oben herab durch die Pendellinse gesteckt, indess ist das Loch in letzterer von unten an bis zum Centrum so erweitert, dass sich die Zinkstange hineinschieben lässt und jene also mit ihrem Mittelpuncte auf dem obern Ende von dieser ruht. Hierdurch hat KATER es auf eine sinnreiche Weise erreicht, dass die Zinkstange gerade das Centrum der Linse so hoch emporhebt, als die nöthige Compensation erfordert.

Die Berechnung der Längen, welche für Holz und Zink eine vollständige Compensation geben, ist leicht anzustellen<sup>1</sup>. Es darf nämlich nur nachträglich<sup>2</sup> bemerkt werden, dass nach Versuchen von Struve<sup>3</sup> Tannenholz durch eine Erhöhung der Temperatur von 1° C. um 0,00000352, nach Kater<sup>4</sup> um

<sup>1</sup> Eine ausführliche allgemeine Anweisung zu diesen Berechnungen giebt Fn. Bally in Phil. Mag. LXV. 40 ff.

<sup>2</sup> Zu Art. Ausdehnung Bd. I. S. 582.

<sup>3</sup> Beschreibung des großen Refractors von Fraunhofer. Dorpat 1825, fol. S. 4.

<sup>4</sup> Cabinet Cyclopaedia p. 810. Nach Katen hat Struve 0,0000028444, er selbst aber 0,0000022685 für 1° F. gefunden. An der erwähnten Stelle aber giebt Struve nur 0,0000044 für 1° R. an, welches 0,0000019556 für 1° F. beträgt. Andere haben die Ausdehnung noch

Bd. VII. Bb

0,000040833 seiner Länge ousgedehnt wird. Die Anfgabe ist dann, die Länge einer Zinkstange zu finden, deren Ausdehnung durch Wärme genau so viel beträgt, als die Ausdehnung der ganzen Pendelstange. Es sey zu diesem Zwecke die Länge des Stückes der Uhrfeder, woran die Pendelstange hängt,  $=\lambda$ ; die Länge der hölzernen Stange von der Uhrfeder bis zum Centrum der Linse = L (wobei L  $+\lambda$  etwas kürzer als die Länge des gesuchten einfachen Pendels genommen wird); die Länge der Stahlschraube  $=\lambda'$ ; die Länge der hölzernen Stange unter dem Mittelpuncte der Linse, welche nach dem Halbmesser der letztern bestimmt wird, = 1; die Länge der erforderlichen Zinkstange = x; ferner seyen die Ausdehnung des Holzes = a, der Uhrfeder und Stahlschraube, beide als gleich angenommen, = a', des Zinkes = a'', so ist

$$(L + 1) a + (\lambda + \lambda') a' = x a'', also$$
  
 $x = \frac{(1. + 1) a + (\lambda + \lambda') a'}{a''}.$ 

Nimmt man z. B. in englischen Zollen L +1=40 Z;  $\lambda = 2 Z$ ;  $\lambda' = 3 Z$ ; ist ferner a = 0,00000352; a' = 0,00001152; a'' = 0,00003108, so ist

 $x = \frac{0,0001408 + 0,0000576}{0,00003108} = 6,383...,$ 

wobei es auf ganz scharfe Bestimmungen nicht ankommt, da man vermittelst des Cylinders von Zink die Compensation empirisch reguliren kann. Außerdem läßt sich das Pendel verkürzen oder verlängern, indem man entweder die Länge der Uhrfeder ändert, oder die Linse vermittelst der unten vorgeschraubten Nuß hebt oder herabsenkt. Nach Katen ist Letzteres rathsamer, indem die Feder am besten in ihrem Schlitze bleibend festgeklemmt wird.

Nach Kater's i sehr entscheidendem Urtheile ist Holz die beste Substanz, die man zu Pendeln verwenden kann, wenn es möglich ist, dasselbe gegen den Einfluss der Feuchtigkeit zu schützen. In dieser Beziehung führen viele von Browne (in dessen Wohnung zu Portland - Place die zahlreichen Pendelmessungen angestellt sind) gemachte Versuche zu dem Resultate, dass eine Stange von Holz des Theka - Baumes (teak, ein hoher

geringer oder fast = 0 gefunden. S. Oarsberettelser om Vetensk. framsteg. Stockh. 1822. p. 165.

<sup>1</sup> A. a. O. S. 334.

ostindischer Baum), wenn sie getrocknet und dann vergoldet ist, keine Feuchtigkeit mehr annimmt. Um aber das Pendel leicht herstellbar und wohlfeil zu haben, schlägt Francis Bailly vor, eine hölzerne Stange von nur  $\frac{1}{8}$  Z. Durchmesser unten statt der Linse mit einem bleiernen hohlen Cylinder zu versehen. Die Constructionsart ist aus der Figur ersichtlich Fig. und bedarf keiner weitern Erläuterung. Blei statt Zink zu neh- 35. men wird des geringern Preises und größern Gewichts wegen vorgeschlagen, auch ist die Ausdehnung beider Metalle nicht sehr verschieden. Ist dann die Länge des Bleicylinders = 2x, der hölzernen Stange = L, die Ausdehnung der letztern = a, des erstern = a', so ist (L+x) a=xa' und also

$$x = \frac{L a}{a' - a},$$

Bailty berechnet für L = 46 Z. engl. 2x = 14.3 Z., Katen nahe gleich 2x = 14.44 Z., wobei die Uhrfeder und Stahlschraube als zu unbedeutend unberücksichtigt bleiben. Die Regulirung soll anfangs durch die Schraube am untern Ende des Pendels, zuletzt aber für die feinsten Correctionen der Schwingungen durch einen kleinen, auf der Stange beweglichen und durch eine Schraube stellbaren Schieber geschehn, eine Regulirung, welche sehr empfohlen zu werden verdient.

Die Urtheile über die Brauchbarkeit der hölzernen Pendelstangen sind verschieden. Kater empfiehlt sie sehr und hält nebst Baily dieselben für gleich gut als die metallenen, auch behauptet M. Beaufox <sup>2</sup> nach mehrjährigen Erfahrungen, dass ein hölzernes Pendel von elliptischem Querschnitt der Stange gleiche Genauigkeit mit einem Rostpendel gewähre. Dagegen will E. Walker <sup>3</sup> während acht Jahre hindurch fortgesetzter Beobachtungen bedeutende Unrichtigkeiten wahrgenommen haben, und Freyciner's <sup>4</sup> Versuche ergeben, dass sie den metallenen hinsichtlich der Genauigkeit nachstehn.

Da die verschiedenen Compensationen der Uhrpendel be-

<sup>1</sup> Phil. Mag. LXV, 40.

<sup>2</sup> Ann. of Philos. T. XV. p. 176. Fortgesetzt in New Annals. T. I. p. 203. T. III. p. 406. Edinb. Phil. Journ. N. VIII. 355.

<sup>3</sup> Phil. Magaz. 1809. July.

<sup>4</sup> Voyage autour du Monde cet. Observations du pendule. Par. 1826. 4.

reits angegeben worden sind 1, so darf ich hier auf jenen Artikel verweisen und füge bloss noch einige der vorzüglichern, meistens erst neuern Vorschläge hinzu, wobei ich die dort gewählten Abtheilungen beibehalte.

1) Quecksilberpendel wurden schon 1721 durch GRAHAM versertigt und probirt, scheinen aber den Erwartungen nicht genügt zu haben und mussten daher den Rostpendeln weichen. In der Regel werden sie aus einer Stahlstange mit einem Steigbügel und einem darauf ruhenden Glasgefässe mit Quecksilber versertigt; allein die bereits erwähnte Einwendung, dass die große Masse dieses Metalls die Wärme nicht so schnell annimmt, als die dünne Stahlstange, wird von mehrern für gegründet angegeben, wenigstens versichert KATER2 unzweifelhast berechtigt zu seyn zu behaupten, dass die Mercurialpendel von der angegebenen Construction, bestehend aus einer eisernen Stange und einem gläsernen Gefässe, keineswegs durch die Veränderung der Temperatur gleichmäßig afficiet werden. Hon-NER's Vorschlag, ein eisernes Gefäss statt eines gläsernen Cylinders zu nehmen, scheint allerdings dieses Hinderniss zu beseitigen, KATER aber schlägt vor, einen gläsernen Cylinder von ungefähr 7 Z. Höhe und 2,5 Z. Durchmesser zu nehmen und diesen mit einem langen Halse zu versehn, welcher die Pendelstange bildet, alles aus dem nämlichen Glase ohne Zusammensetzung geblasen. An das obere Ende der Stange wird eine messingne Fassung vermittelst Schrauben befestigt und an diese die tragende Uhrseder mit Stiften besestigt. KATER meint, dass bei einem solchen, aus einem Stücke und der nämlichen Masse überall von gleicher Dicke verfertigten Pendel die Ausdehnung des Ganzen gleichzeitig erfolgen und sich von den innern Wandungen des Glases schnell durch die Masse des Quecksilbers verbreiten müsse. Er sagt ferner, dass Bror ein solches Pendel gekannt zu haben erwähne und sich wundere, aus welcher Ursache dasselbe bei seiner Vortresslichkeit nicht allgemeiner in Anwendung gekommen sey; er selbst aber gebrauchte ein ähnliches gläsernes Pendel, welches sehr genau compensirte. Bei diesem war die gläserne Stange vermittelst einer Fassung am untern Ende im Centrum einer eisernen Scheibe besestigt, mit einem

<sup>1</sup> S. Art. Compensation Bd. II. S. 200 ff.

<sup>2</sup> Cabinet Cyclopaedia p. 333.

auf den äußern Rand geschraubten Ringe und dem in diesen eingekitteten gläsernen Cylinder für das Quecksilber. Nach seinem Urtheile steht zwar diese Construction der andern nach, weil das Canze nicht aus einer gemeinschaftlichen Masse verfertigt ist, hat aber insofern einen Vorzug, als sie erlaubt, das Quecksilber mit einer gläsernen Scheibe zu bedecken, wie dieses durch BROWNE wirklich geschah. Da mir dieses wegen des Staubes und der leichten Oxydirung der Obersläche des Quecksilbers sehr wesentlich scheint. so glaube ich, dass sich die letztere Construction leicht zu ihrem großen Vortheile abändern lasse. Indem nämlich die Ausdehnung ähnlicher Glasarten nicht wesentlich verschieden ist, eine mögliche Verschiedenheit aber bei einem später erst empirisch zu regulirenden Pendel gar keine Berücksichtigung verdient, so würde es am einfachsten seyn, den etwas dicken Boden des zur Aufnahme des Quecksilbers bestimmten gläsernen Cylinders in der Mitte zu durchbohren, die gläserne Pendelstange von unten herauf durch die Oeffnung zu schieben und mit ihrem untern etwas konischen Ende in dieselbe einzuschmirgeln; alles übrige würde dann nach der mitgetheilten Angabe eingerichtet. Bekanntlich wird ein Quecksilberpendel durch Zugießen von kleinen Quantitäten dieses Metalls regulirt, für die letzten feinsten Correctionen gab aber KATER nach mündlicher Aeußerung einem auf der Pendelstange verschiebbaren kleinen Gewichte den Vorzug.

Die Berechnung der Höhe des Quecksilbercylinders könnte ganz nach der oben für Holz und Blei gegebenen Formel angestellt werden, da es unnöthig ist, die nur höchstens 2 Zoll lange Stahlfeder und die Ausdehnung des gläsernen Cylinders, worin sich das Quecksilber befindet, zu berücksichtigen. Will man jedoch die letztere Größe gleichfalls in Rechnung nehmen, so bezeichne L die Länge der Glasstange und Uhrfeder bis zum Mittelpuncte der Schwingung, 2x die Höhe des erforderlichen Quecksilbercylinders, a die lineare Ausdehnung und k die kubische (= 3a) Ausdehnung des Glases, a' die kubische Ausdehnung des Quecksilbers oder die Ausdehnung seines Volumens, und man erhält

$$x = \frac{La}{a'(1-k)-a}$$
.

Ware z. B. L = 36 par. Zolle, a = 0,0000861, also k = 0,00002583 and a' = 0,00018, so erhielte man

 $x = \frac{0,00030996}{0,0001713853} = 1,8085...Z.,$ 

also würde die Höhe des Quecksilbercylinders vorläufig und bis zur nähern Regulirung zu 3,617 par. Z. anzunehmen seyn 1.

2) Bei der Beschreibung des rostförmigen Pendels ist oben bloss die Compensation durch Zink angegeben, was für den praktischen Gebrauch allerdings zweckmäßig genannt werden muß, indem dieser vor jeder andern so sehr der Vorzug gebührt, dass man nicht leicht ein anderes Metall für die so gestalteten Pendel wählen wird. Die ursprünglichen, durch Harrison seit 1726 vorgeschlagenen Pendel bestehn aber aus einer Verbindung von eisernen und messingnen Stangen, und die durch TROUGHTON 2 verfertigten gleichfalls aus eisernen Stangen, aber aus hohlen messingnen, diese umschließenden Röhren, um bei geringerer Metallmasse eine größere Festigkeit zu erhalten; beide haben drei herabgehende Längen von Eisen und zwei aufwärts gerichtete Längen von Messing zur Compensation, beide haben den Nachtheil, dass durch das Gewicht der Pendelstange der Mittelpunct der Schwingungen nicht unmerklich tiefer hinabgerückt wird. Auch die durch Julien Le Roy um das Jahr 1748 bei einer Uhr auf der Sternwarte zu Cluny angebrachte Compensation bestand aus Eisen und Messing, aber nur aus einer einzigen Stange von jedem dieser Metalle, wodurch jedoch die obere Hälfte des Pendels über das Uhrgehäuse emporragte und daher das Ganze keine gleichmäßige Temperatur haben konnte. Auch DEPARCIEUX construirte eine Compensation aus zwei herabgehenden Eisenstangen mit einem eisernen Träger an den untern Enden, worauf die aufwärts gerichteten zwei Messingstangen mit einem auf ihren obern Enden ruhenden Querbalken standen, an welchem dann die eigentliche eiserne Pendelstange hing. Beide haben außerdem den Mangel, dass bei jenem die compensirende Messingstange, bei diesem die beiden herabge-

<sup>1</sup> Einen Vorschlag von Farran in Boston Journ. of Science T. I. p. 491., wonach die durch Wärme ausgedehute Luft auf das Quecksilber drücken und einen der gleichzeitigen Ausdehnung des Glases proportionalen Theil desselben in die Höhe treiben soll, übergehe ich, weil er mir unausführbar und unzweckmäßig scheint.

<sup>2</sup> Nicholson's Journal 1804. Dec. T. IX. p. 225. Vergl. Bods astron. Jahrb. 1808. S. 249. Eine Beurtheilung dieser Compensation von Schritter ebend. 1810. S. 184.

henden Eisenstangen für sich an der Wand oder dem Gehäuse befestigt sind, eine Einrichtung, welche KATER mit Recht durchaus verwirft, weil es ihr leicht an der gehörigen Festigkeit gebricht und die einzelnen Theile nicht gleichmäßig erwärmt werden können.

Auch die Compensation durch Zink ist auf verschiedene Weise abgeändert, wenn gleich die ursprüngliche rostförmige Construction meistens beibehalten wurde. Eine Erwähnung verdient wohl der Vorschlag von HENRY WARD, wofür ihm von der Society of Arts die silberne Medaille zuerkannt wurde, Hiernach besteht die Pendelstange aus zwei flachen eisernen Fig. Stangen HH, 11 von etwa 1,5 Lin. Dicke, zwischen denen eine Zinkstange KK von etwa 3 Lin. Dicke eingeschlossen ist. Vermittelst der Schraube m wird die Zinkstange KK an die Eisenstange HH festgeschraubt und zum Reguliren sind in die erstere mehrere Löcher über einander gebohrt, die Stange II dagegen ruht mit ihrem obern Haken auf der Zinkstange und wird an dieser durch die Schrauben O, O, O festgehalten, die sich in länglichen Löchern in den Stangen KK und HH frei auf- und abwärts bewegen können. Einfacher noch ist allerdings die durch ADAM REID 2 vorgeschlagene Compensation, wofür ihm die Society of Arts eine Remuneration von 15 Pfd, Sterl. zu Theil werden liefs. Das ganze Pendel besteht aus einer eisernen Stange SB, welche an einem Stücke Uhrseder Fig. aufgehangen ist. Der untere Theil derselben geht durch einen hohlen Cylinder D von Zink, welcher auf dem aufgeschraubten untern messingnen Knopfe ruht, mit seinem obern Ende aber an einem messingnen Querbalken die Linse C in ihrem Centrum trägt. Ein Mangel dabei ist, dass sich die Compensation nicht reguliren lässt, indem man von dem hohen Cylinder etwas abnehmen muss, wenn die Compensation zu stark ist, und im entgegengesetzten Falle etwas ansetzen müßte, beides sehr schwierige Operationen, welche jedoch bei der praktischen Anwendung nicht vermieden werden könnten, da sich die Stärke der Ausdehnung nicht mit derjenigen Schärse berechnen läst, die hierzu erforderlich ist. Eine sinnreiche Compensation durch

<sup>1</sup> Eine ähnliche, aus gleichen Gründen verwersliche Compensation hat Döhlen vorgeschlagen. G. VII. 318.

<sup>2</sup> Annales de Chimie T. LXXXV. p. 183.

Zink hat endlich JOHN SMEATON ausgedacht. Die Pendelstange besteht hiernach aus massivem Glase, unten mit einer stählernen Schraube und einer aufgeschraubten Nuss versehn. Auf letzterer ruht ein auf die Glasstange geschobener hohler Cylinder von Zink, ungefähr 12 Z. lang und & Z. dick, Ueber diesen wird von oben herab eine hohle Röhre von Eisenblech gestürzt, deren oberer Rand so stark einwärts gebogen ist, dass sie auf dem Cylinder ruht, unten dagegen ist der Rand auswärts gebogen und trägt auf der hierdurch gebildeten Fläche einen hohlen Cylinder von Blei etwas mehr als 12 Zoll lang. Es folgt hieraus, dass die Glasstange und die Röhre von Eisenblech sich herahwärts ausdehnen, der hohle Cylinder von Zink und der von Blei aber aufwärts, so dass also der Mittelpunct der Schwingung durch beide einander entgegengesetzte Wirkungen stets in gleicher Höhe erhalten wird. Auch hierbei fehlt die Regulirung der Compensation, welche jedoch leicht dadurch zu erhalten wäre, wenn man auf die oben bei KATER's hölzernem Pendel bereits beschriebene Weise dem Cylinder von Zink unten einen Boden mit einem Loche gabe und in dieses einen Cylinder von Zink schraubte, um diesen hinaufwärts oder hinabwärts zu schrauben und dadurch die Compensation des Zinks zu verkleinern oder zu vergrößern. KATER 1 bemerkt, dass solche Pendel beim Gebrauche sehr brauchbar befunden wurden, und es sey daher auffallend, dass sich nirgends eine Bekanntmachung derselben finde.

Für die Berechnung des Verhältnisses der einzelnen Theile scheint es mir am leichtesten und sichersten zu seyn, die Längen der Glasstange, der Uhrfeder, der untern Stahlschraube der eisernen Röhre und des Bleies als bekannt anzunehmen und hieraus die erforderliche Länge des Zinks zu finden. Es sey demnach die Länge der Glasstange L = 38 Z., der Feder  $\lambda$  = 2Z., der eisernen Schraube bis an die aufgeschraubte Mutter  $\lambda'$  = 2Z., der Blechröhre l = 10 Z., des bei dieser Einrichtung nur mit seiner halben Länge compensirenden Bleicylinders 2b = 10 Z., der Zinkröhre = x; ist ferner die lineare Ausdehnung des Glases = a, der eisernen und stählernen Theile, alle als gleich angenommen, = a', des Bleies = a'', des Zinkes = a''', so ist

La +  $(l+\lambda + \lambda')$  a' - b a" + x a"', also

<sup>1</sup> Cabinet Cyclopaedia. Mechanics p. 836.

$$x = \frac{La + (1 + \lambda + \lambda') a' - ba''}{a'''}.$$

Werden die linearen Ausdehnungen a = 0.00000861, a' = 0.0000152, a" = 0.0000288 und a" = 0.00003 angenommen, so erhält man

$$\mathbf{x} = \frac{0,00032718 + 0,00016128 - 0,000144}{0,00003} = 11,482,$$

wonach die Compensation vorläufig eingerichtet werden könnte, die sich dann vermittelst der Stahlschraube an der Pendelstange und des eingeschraubten Cylinders von Zink reguliren ließe.

Schon 1802 hat BENZENBERG1 vorgeschlagen, statt des Zinkes Blei zur Compensation zu nehmen. Dabei hat er jedoch die Form des Rostes beibehalten, denn sein Pendel hat oben an einer kurzen eisernen Stange einen Querbalken von Eisen oder Messing, von welchem zwei eiserne Stangen herabhängen und unten wieder in einem Querbalken besestigt sind. Auf diesem letztern ruht in der Mitte die verticale Bleistange und trägt oben einen Querbalken, von welchem abermals zwei eiserne Stangen herabhängen, durch den genannten untern Querbalken frei beweglich gesteckt sind und selbst einen kleineren Querbalken tragen, in dessen Mitte die zum Tragen der Linse dienende kurze eiserne Stange befestigt ist. KATER 2 schlägt statt dessen vor, die erste Stange durch einen hohlen Cylinder von Blei herabgehn zu lassen und am untern Ende desselben zu befestigen, auf seinem obern Ende aber eine Röhre von Eisenblech ruhn zu lassen und an deren unterm Ende die Linse entweder unmittelbar oder vermittelst einer kurzen eisernen Stange zu befestigen. Sonach erhält also das Pendel genau die von HERAPATH3 vorgeschlagene Gestalt, mit dem Unterschiede, dass Letzterer Zink statt des Bleies in Vorschlag bringt. Dieses ist offenbar besser wegen seines geringern specifischen Gewichtes, seiner größern Härte und stärkern Ausdehnung durch Wärme, wogegen der etwas höhere Preis nicht in Anschlag kommen kann.

<sup>1</sup> Voigt's Magazin Th. IV. S. 787. Im .olgenden Jahre brachte ebenderselbe das leichtslüssige Rose'sche Metall zur Compensation in Vorschlag. G. XIV. 315.

<sup>2</sup> Cabinet Cyclopaedia p. 317.

<sup>3</sup> S. Bd. II. S. 205. dieses Werks und die dort angegebene Fig. 67.

Sehr zweckmäßig ist dann ferner die am obern Ende der Röhre von Eisenblech (oder besser eines Flintenlaufes) angebrachte Schraube, vermittelst deren die Röhre auf dem hohlen Cylinder von Zink auf – und abwärts geschraubt werden kann, um die Compensation des Zinks zu reguliren. Weil aber das ganze Pendel verlängert oder verkürzt wird, wenn man diese Schraube hinabwärts oder aufwärts schraubt, so ist es zweckmäßig, die eiserne Röhre unten durch einen Boden mit einer Oeffnung zu verschließen, in welcher die kurze, zum Tragen der Linse in deren Mittelpuncte bestimmte eiserne Stange gleichfalls aufund abwärts geschraubt werden kann, um die veränderte Länge wieder herzustellen.

Zur Berechnung der Compensation darf man nur annehmen, dass die Theile von Eisen, welche die ganze Länge des Pendels bilden, und eine der Zinkröhre an Länge genau gleichkommende Eisenstange sich herabwärts ausdehnen, während das Zink auswärts compensirt. Heisst demnach die Länge der erstern L + x, der letztern x, die Ausdehnung des Eisens a, des Zinks a', so ist

$$(L + x) = x a'$$
, also  $x = \frac{L a}{a' - a}$ .

Für L kann man in genähertem Werthe etwa 38 par. Zoll annehmen, da die Mittel zur Regulirung gegeben sind, die Berechnung ist dann leicht und genügend sicher, insofern die Werthe von a und a' mit hinlänglicher Genauigkeit bestimmt sind,
und diesemnach gehört diese Construction der Compensationspendei ohne Widerrede unter die vorzüglichsten, wenn ihr
nicht vor allen andern der Vorzug gebührt.

3) und 4) Sonstige Compensationsarten sind im Allgemeinen minder solid, nicht leicht mit gehöriger Genauigkeit zu berechnen und herzustellen, so daß man ungleich weniger Gebrauch davon zu machen pflegt. Das Nöthige hierüber ist oben bereits mitgetheilt worden, auch darf ich als bekannt voraussetzen, was sich sonst noch über den Bau des Pendels und das Verhältniß seiner einzelnen Theile sagen ließe. Vor allen Dingen muß die Uhr höchst fest und unbeweglich aufgehangen werden, so daß die Schwingungen des Pendels sie selbst auf keine Weise zu bewegen vermögen. Hieraus folgt dann von selbst, daß das Gewicht des Pendels sie nicht wohl belasten kann; das Gewicht der Linse aber wählt man deswegen beträchtlich groß,

nämlich von etwa S bis höchstens 40 Pfd., damit die ihm durch das Uhrwerk mitgetheilten Stöße die Schwingungen des Pendels bloß fortdauern machen, ohne einen sonstigen Einfluß daranf zu äußern. Soll der Mittelpunct der Schwingung nahe unter das Centrum der Linse fallen, so muß diese in eben dem Verhältnisse ein größeres Gewicht erhalten, als die Pendelstange selbst schwerer wird.

Wenn die Pendel rücksichtlich der Compensation hinlänglich genau hergestellt sind und also die Veränderung der Tem peratur keinen weitern Einfluss auf sie hat, so bleibt oft die Schwierigkeit, sie mit größter Schärfe der bezweckten Zeit anzupassen, so dass sie genau in halben oder ganzen Secunden schwingen. ' Nach Honnen giebt eine Längendifferenz des Pendels von 0,064 Linien einen Unterschied von etwa 6,5 Secunden bei einem Secundenpendel in 24 Stunden, welches in zwei Monaten schon eben so viele Minuten beträgt. Man kann zwar die Länge des Pendels durch die Schraube der Nuss, auf welcher die Linse ruht, vermindern oder vergrößern, allein so feine Correctionen, als hierbei erfordert werden, sind schwer zu bewerkstelligen. Das beste Mittel zu dieser Regulirung ist bereits erwähnt worden und besteht nach KATER aus einem kleinen Gewichte, welches auf der Pendelstange auswärts oder abwärts geschoben und mit einer Klemmschraube festgehalten wird, um das Pendel (oder vielmehr die reducirte Länge desselben vom Aufhängepuncte bis zum Mittelpuncte der Schwingung) sehr wenig zu verkürzen oder zu verlängern. res, eben so feines Mittel hat PRONY 2 vorgeschlagen. Ist nämlich ab die Messerschneide, worauf das Pendel schwingt, so Fig. wird in der verticalen, durch den Schwerpunct des Pendels gehenden Linie der feine Stift of ungefahr 18 Lin. lang aufgerichtet und nahe an seinem obern Ende mit einem Ringe, versehn, welcher sich leicht auf dem Stifte umdrehn lässt, aber durch seine Reibung festsitzt. Der Ring ist mit zwei feinen, einander diametral gegenüberstehenden, ungefähr 14 Lin. langen und perpendiculär gegen die Axe des Stiftes gerichteten Stäbchen versehn, an deren Enden die kleinen Kugeln c und d von etwa 2 Lin. Durchmesser, alles von Metall genau gearbeitet, bese-

<sup>1</sup> Oben Bd. II. S. 198.

<sup>2</sup> Ann. de Chim. et Phys. V. 309.

stigt sind. Diese Kugeln verzögern den Gang des Pendels am meisten, wenn eine durch sie gelegte verticale Ebene die durch die Axe der Messerschneide gelegte unter zwei rechten Winkeln schneidet, und am wenigsten, wenn beide zusammensallen; der Gang des Pendels läst sich also auf das Feinste reguliren, wenn man die Kugeln um sehr kleine Winkel im Azimuth herumdreht; es steht jedoch der Anwendung dieser Correction der Umstand entgegen, dass sie nur bei Pendeln mit der Messerschneide angebracht werden kann.

Die meisten Uhrpendel sind solche, die ganze Sexagésimalsecunden schwingen, mindestens bei den astronomischen und den größern Standuhren. Für kleinere nimmt man auch halbe Secundenpendel, bei denen jedoch geringe Fehler in gleichen Zeiten durch Summirung doppelt so groß werden, und für noch kleinere Zeittheilchen würde die Verfertigung der Pendel stets wachsende Schwierigkeiten erzeugen. Inzwischen ist es oft wünschenswerth, kleine Zeittheilchen zu messen, ja man ist sogar darauf bedacht gewesen, in gleicher Progression fortsteigend Sechzigstel einer Secunde oder Tertien zu messen und hiernach sogenannte Tertienuhren zu construiren. Einige Künstler haben dieses durch die schnelleren Schwingungen der Unruhe in einer Art Sackuhren zu erreichen gesucht, die sie bis zu 10 in einer Secunde vermehrten, oder durch eine Beschleunigung der regulirten Bewegungen vermittelst der Räder; allein ich zweisle, dass auf diese Weise die erforderliche Genauigkeit überhaupt erreichbar sey. Dieses ist dagegen sehr leicht möglich vermittelst des sogenannten Centrifugal - oder konischen Pendels, welches jedoch bereits oben beschrieben worden ist und nicht blos für Tertienuhren, sondern auch insbesondere da angewandt wird, wo man eine stets gleichförmige Bewegung sucht, z. B. bei Fernröhren, die sich gleichmässig mit den Sternen bewegen sollen, den Heliometern, dem großen Refractor zu Dorpat u. s. w. Auch Zambons hat dasselbe an der Uhr angebracht, welche durch zwei seiner trocknen Säulen in steter Bewegung erhalten werden. Hier ist so-

<sup>1</sup> Art. Centrifugal - Pendel Bd. II. S. 83. Vergl. Benzenberg in Voigt Mag. XII. 182. Eine ausführliche Abhandlung über das konische Pendel von Pouller findet sich in der Correspondance sur l'École polytechnique T. III. p. 27.

nach blos noch erforderlich, dieses Pendel mit dem verticalen zu vergleichen.

Es sey demnach die Länge des Pendels CA = I; die Höhe Fig. 39. des Kegels, dessen Oberstäche dasselbe bei seinen Schwingungen beschreibt, CS = h; der Halbmesser des mit dem Horizonte parallelen, durch das Gewicht durchlausenen Kreises = r. Auf dieses Gewicht oder den schweren Körper an einem als nicht schwer angenommenen Faden wirken drei Kräfte, zuerst die Schwungkraft in der Richtung SA, welche den Körper vom Mittelpuncte des Kreises zu entsernen strebt, die Schwere, welche der Richtung CS parallel wirkt und als Einheit = 1 angenommen werden kann, und die aus beiden zusammengesetzte Spannung des Fadens. Heist die Centrifugalkraft k, so erhält man

$$CS : SA = h : r = 1 : k$$
.

Es ist aber die Schwungkraft  $k=\frac{v^2}{r}$  und mit der Schwere als Einheit und dem hierdurch bewirkten freien Falle der Körper verglichen ist  $k=\frac{v^2}{2\,\mathrm{g\,r}}$ . Da aber die Geschwindigkeit dem Raume direct und der Zeit umgekehrt proportional ist, also für die Bewegung im Kreise  $v=\frac{2\,\mathrm{n\,r}}{t}$ , so ist  $v^2=\frac{4\,\mathrm{n\,^2\,r^2}}{t^2}$ , also

 $k = \frac{4 \pi^2 r}{2 g t^2}$ . Folglich erhält man

$$1:\frac{2\pi^2 r}{gt^2}=h:r$$

oder gt<sup>2</sup> = 
$$2\pi^2 h$$
, und t =  $\pi / \frac{2h}{g}$ .

Insofern aber h die Länge des Pendels ist, wird

$$t = \pi / \frac{21}{g},$$

und da die Zeitdauer einer einfachen Schwingung eines verticalen Pendels

$$t = \frac{\pi}{2} / \frac{21}{g}$$

ist, so gebraucht das Centrifugalpendel genau doppelt so viele Zeit, um einen ganzen Kreis zu durchlausen, als das verticale zu einer Schwingung, so das das erstere den vierten Theil der Länge haben mus, wenn es mit dem letztern gleichzeitig seine Schwingungen vollenden soll.

Eine für astronomische Beobachtungen bestimmte sinnreiche Vorrichtung, um beim Appulse eines Sternes an den Spinnenfaden im Fernrohre die Zeit auf 0,1 Sec. unmittelbar genau zu messen, hat Brügurt erfunden und ausgeführt. Sie besteht aus zwei Zeigern, deren einer auf einem Bögentheile von 60 Graden 10 einzelne Secunden zeigt, der andere aber auf einem zweiten, etwas größern Bogentheile Zehntheile einer Secunde. Beide werden gleichzeitig mit dem sich nähernden Sterne beobachtet, um die Zeit des Appulses genau zu erhalten, wozu allerdings einige durch Uebung erlangte Fertigkeit erfordert wird. Eine nähere Beschreibung dieses sinnreich construirten Apparates, welcher an jedem mit Spinnenfäden versehenen Fernrohre angebracht werden kann, liegt zu weit außer den Grenzen dieses Werks.

Diejenigen Pendel, welche die gleichmäßige Zeiteintheilung der Sackuhren, Taschenuhren, Chronometer u. s. w. bedingen, bestehn aus Ringen, die durch einen dünnen, sehr elastischen, spiralformig aufgewundenen Faden, die Spiralfeder, um eine feine, durch ihr Centrum gehende Axe hin und zurück ge-Denkt man sich diesen Ring, die sogeschwungen werden. nannte Unruhe, als stillstehend, wobei die Spiralfeder nicht gespannt ist, und dreht ihn dann in seiner Ebene um einen aliquoten Theil des Bogens um seine Axe, so wird die Spiralfeder gespannt, zieht also den losgelassenen Ring mit beschleunigter Bewegung rückwärts, bis er wieder in seine anfangliche Lage kommt. In dieser wird er aber nicht beharren, sondern muss nach dem Gesetze der Trägheit mit der erlangten Geschwindigkeit weiter schwingen, bis seine erhaltene Bewegung durch den Widerstand der entgegengesetzt gespannten Spiralfeder = 0 wird, wodurch dann eine ganze oder einfache Pendelschwingung vollendet ist. Die entgegengesetzt gespannte Spiralfeder zieht ihn dann wieder rückwärts und es erfolgt eine zweite gleiche, aber der ersten der Richtung nach entgegengesetzte Schwingung, und so würden diese ohne Aufhören fortdauern, wenn nicht die Reibung und der Widerstand der Luft sie stets verzögerten und endlich aufhören machten. Hiernach also

<sup>1</sup> Ann. de Chim. et Phys. X. 431.

tritt die Elasticität der Spiralfeder an die Stelle der die Pendelschwingungen bedingenden Schwere; die Schwingungszeiten hängen ab von der Größe und Masse der Unruhe und von der Kraft der Spiralfeder. Werden beide, ebenso wie das Hinderniss der Reibung, stets gleichmäsig erhalten, so sind die Schwingungen isochronisch und die Uhr zählt stets gleichmäßige Zeitabtheilungen. Hierzu wird die Compensation 1 erfordert, da die Wärme sowohl die Spiralfeder ausdehnt und dadurch minder elastisch macht, als insbesondere auch den Ring vergrößert und seine Geschwindigkeit vermindert. Damit die pendelartigen Schwingungen nicht aufhören, erhält die Axe des Ringes, die Spindel, zwei unter einem von der Größe des vom Ringe durchlaufenen Bogens abhängenden Winkel gegen einander geneigte oder auch einander gegenüberstehende Lappen, gegen welche das Räderwerk der durch eine Feder angespannten Uhr bei jeder Schwingung einen kleinen Stofs ausübt. Eine Regulirung der Schwingungszeiten bewerkstelligt man durch eine geringe Verlängerung oder Verkürzung der Spiralfeder, indem diese durch Verkürzung mehr gespannt und elastischer wird, also die Geschwindigkeit der Unruhe beschleunigt. Eine allgemeine Formel zur Berechnung der Schwingungszeiten ist deswegen nicht möglich, weil die Größe des Ringes und die Elasticität der Spiralfeder unbestimmt sind.

#### c) Taktmesser, Taktpendel.

Auf das Gesetz, dass vermittelst eines Pendels Zeiten von willkürlicher Länge messbar sind, hat man die Construction der musikalischen Taktmesser gegründet, unter denen das Metronom von Mälzel in Wien und das Taktpendel von Gottfaled Weben die bekanntesten sind. Um die Einrichtung des erstern zu begreifen, muss zuerst folgende einsache Betrachtung vorausgehn.

Soll ein Pendel in längern Zeiten schwingen, so müssen seine Längen den Quadraten dieser Zeiten proportional seyn, mithin erfordert ein Pendel für 2 Secunden schon die vierfache Länge des Secundenpendels und ist hiernach allerdings beschwerlich zu construiren, für noch größere, in langsamen Tempo's der Compositionen vorkommende Zeitintervalle würde

<sup>1</sup> S. Bd. II. S. 210.

aber die Construction der erforderlichen Pendel schon unmöglich werden, wenn man sie nicht zugleich für kleinere aliquote Theile des ganzen Taktes einrichten könnte. Man hat aber Mittel, sowohl die Schwingungszeiten als auch die Längen des einfachen Pendels willkürlich und selbst bis ins Unendliche zu vergrößern, ohne die Länge des physischen lauels abzuändern. Zu diesem Ende verlängert man die Pendelstange über die Schwingungsaxe hinaus und bringt in der erforderlichen Entfernung ein Gewicht = p an, welches dann durch das eigentliche, das Pendel bewegende Gewicht = P in entgegengesetzter Richtung bewegt werden muss, und da wegen der Steisheit der Pendelstange beide in gleichen Zeiten ihre Schwingungen vollenden müssen, so kommt bei beiden blos ihr Gewicht oder die bewegende Masse in Betrachtung, die einander allezeit entgegenwirken und deren Differenz die bewegende Kraft g be-Es wird demnach g: g' = P: P - p seyn, woraus  $g' = g \left(1 - \frac{P}{P}\right)$  wird. Diese Größe in die einfache Formel für die Pendel substituirt wird

$$t = \frac{\pi}{2} / \frac{\overline{21}}{g}$$
 und  $t' = \frac{\pi}{2} / \frac{\overline{21}}{g'}$ ,

wodurch man

$$t' = \frac{t}{\gamma \left(1 - \frac{p}{P}\right)}$$

erhält. Hiernach wird, wenn p=0 oder kein Gegengewicht vorhanden ist, t'=t, wächst aber um so mehr, je näher  $\frac{p}{P}$  der Einheit kommt, wird unendlich, wenn p=P ist, d. h. in diesem Falle würde das Pendel, wie ein im Schwerpuncte befestigter gleich langer und mit gleichen Gewichten versehener Waagebalken, gar nicht oscilliren, sondern in jeder Lage ruhn; würde endlich p größer als P, so erhielte t' einen negativen, übrigens auf gleiche Weise bedingten Werth, denn das Pendel müßte umschlagen und die Wirkung des größern Gewichts p träte an die Stelle des früher größern P.

Wenn in den angegebenen Formeln t = t' gesetzt wird, g' aber einen andern Werth als g erhält, so muss das l in der andern Formel gleichsalls einen verschiedenen Werth bekommen. Man erhält dann einsach

$$l': g = l: g', also l' = \frac{l g}{g'},$$

und, wenn man für g' den gefundenen Ausdruck substituirt,  $l' = \frac{1}{\left(1 - \frac{P}{P}\right)}.$ 

$$r = \frac{1}{\left(1 - \frac{p}{P}\right)}$$

Hiernach kann die Länge des physischen Pendels nach Willkur vergrößert werden, wenn man pp der Einheit nahe bringt, auch ergiebt sich aus dem Vorigen von selbst, dass l' = 1 wird, wenn p = 0 ist, dagegen unendlich, wenn p = P. Eine willkürliche Verlängerung des Pendels ist also durch ein über der Schwingungsaxe angebrachtes Gegengewicht möglich. angegebene Modificationen sind übrigens dem Wesen nach einander gleich, nämlich man kann durch das angegebene Mittel die Schwingungszeiten eines Pendels willkürlich vergrösern, welches mit einer beliebigen Verlängerung desselben identisch ist.

Nach diesem Principe hat Malzel sein Metronom construirt, dessen Bestimmung ist, das Zeitmaß der Takte in den verschiedenen Tonstücken genauer anzugeben, als dieses durch die Ausdrücke der Componisten, z. B. Allegro, Largo, Presto u. s. w. möglich ist. Der Erfinder reiste in Deutschland, England und Frankreich und suchte überall die bedeutendsten Componisten für die Anwendung dieser bessern Methode zu gewinnen, welche auch gegenwärtig ziemlich allgemein aufgenommen ist. Das Metronom (von μέτρον das Mass und νόμος das Lied, die Melodie, oder von μετρονόμος der Massausseher, richtiger wohl von μέτρον das Mass und νόμος das Gesetz, also das Mass der gesetzlichen, richtigen Zeit) besteht aus einem schwarzen hölzernen Kasten in Form einer abgekürzten vier-Fig. kantigen Pyramide A. Im obern Deckel derselben ruht in klei- 40. nen Pfannen die dünne metallne Axe, wovon die hölzerne Stange dP lothrecht durchbohrt ist. Unten an dieser etwa 0,5 Z. breiten und 0,25 Z. dicken Stange ist eine Linse P'befestigt, welche dieselbe pendelartig schwingen macht, an ihrem obern Ende aber ist das verschiebbare Bleigewicht p befindlich, dessen statisches Moment, also, nach der Bezeichnung in der Formel, dessen Werth, wächst, so wie man es höher hinaufschiebt. Auf der Stange von c bis d sind Zahlen aufgetragen, VII. Bd.

auf welche das Gewicht p gestellt wird, und diese sind so abgemessen, dass sie zugleich die Menge der Schwingungen des Pendels in einer Minute angeben, wobei sich von selbst versteht, dass von diesen die größern, die mit 160 anfangen, unten stehn und die kleinern, die mit 30 endigen, am obern Theile der Stange. Ist dann irgend eine Composition auf die hiernach übliche Weise bezeichnet, z. B. P = 36 Mälz. oder P = 60 Mä

Dals hierdurch ein absolut genaues Taktmass angegeben werde, welches allerdings von großer Wichtigkeit für den richtigen Vortrag der Musikstücke ist, unterliegt keinem Zweisel. Es versteht sich dabei von selbst, das beide Instrumente, das des Künstlers und des Componisten, gleichmäßig eingerichtet sind, was sich jedoch bei jedem einzelnen leicht durch Vergleichung mit einer richtigen Uhr und Zählung der auf eine Minute gehörenden Schwingungen ausmitteln läst. Allerdings wird die hölzerne Stange dem Einflusse der Feuchtigkeit ausgesetzt seyn und deswegen keine absolut scharfe Messung gestatten, allein sie bleibt für ihren Zweck immer noch hinlänglich genau, und wollte man einige Erhöhung des Preises nicht scheuen, so könnte man eine metallne Stange wählen und diese auf einer Messerschneide schwingen lassen. Immerhin behält die Maschine durch den großen Umfang der gemessenen Zeittheile, die sich leicht von halben Minuten bis etwa zu Drittel Secunden vermehren ließen, bei einer Höhe von nicht völlig 2 par. F. einen entschiedenen Vorzug.

Wohlseiler dagegen und leichter selbst nur für Kunstliebhaber in einzelnen Fällen herstellbar ist GOTTFRIED WEBER'S<sup>2</sup> pendelartiger Taktmesser, welcher zu größerer Bequemlichkeit mit dem Metronom correspondirt, so das gleiche Bestimmun-

Leipz. musikal. Zeitung 1813. Nr. 27 u. 48. S. 441. 1814. Nr.
 u. 41. 1815. Nr. 5. Allg. Anz. d. Deutschen 1814. Nr. 74 u. 101.

<sup>2</sup> Allgemeine Musiklehre zum Selbstunterricht für Lehrer und Lernende u. s. w. 1831, 8, S. XC. Leipziger musik. Zeit, a. a. O.

gen durch beide erhalten werden. Dieser besteht aus einem blossen Faden mit einer Bleikugel, kommt also dem einfachen Pendel sehr nahe und dient zur Taktmessung dadurch, dass man bei ungleichen Längen des Fadens die Schwingungen der Kugel Zur größeren Bequemlichkeit des Messens ließe sich die Kugel an einem schmalen seidenen Bande befestigen, auf welches die erforderlichen, dem Metronom correspondirenden Längen durch Zahlen gedruckt werden könnten und das man in einer Klemme durch aufwärts und abwärts Ziehen gehörig feststellte, um die ersorderlichen Schwingungen zu erhalten, wie die Zeichnung dieses zu besserer Versinnlichung darstellt, Fi worin p die schwingende Kugel und e die Klemme bezeichnet, die am Ende eines horizontalen Armes an einer verticalen Säule angebracht ist1. Allerdings ist ein blosser Faden sowohl, als auch das vorgeschlagene Band dem Einflusse der Feuchtigkeit ausgesetzt, auch werden beide sich als elastisch etwas dehnen, allein die hieraus erwachsenden Unrichtigkeiten sind für den beabsichtigten Zweck ganz unbedeutend, indem dennoch die zu erreichende Genauigkeit größer ist, als sie verlangt wird. Weber hat zu größerer Bequemlichkeit die Zahlen des Mälzel'schen Metronoms auf die Längen des taktmessenden Pendels in rheinländischen Zollen, englischen Zollen und Metern reducirt, fängt aber erst mit der Zahl 50 an, weil für die niedrigern das Pendel zu lang werden würde, geht dagegen weit über die bis 160 reichende Grenze des Metronoms hinaus. Folgende Tabelle ist hieraus entstanden.

<sup>1</sup> Die Figur zeigt den verticalen Durchschnitt einer 4,5 F. hohen Säule, an deren einer Seite Wernn's Taktmesser, an der andern Mälzel's Metronom, welches jedoch aus einer feinen Messingstange und einer auf einer Messerschneide balancirten Linse besteht, dargestellt ist.

| Met.       | rl.Zolle | Meter  | engl. Z. | Met. | rl. Zolle     | Meter    | engl. Z. |
|------------|----------|--------|----------|------|---------------|----------|----------|
| 50         | 54,708   | 1,4298 | 56,340   | 100  | 13,677        | 0,3574   | 14,085   |
| 52         | 50,581   | 1,3220 | 52,090   | 104  | 12,645        | 0,3305   | 13,022   |
| 54         |          |        | 48,302   |      |               | 0,3064   |          |
| 56         |          |        | 44,914   |      |               |          | 11,228   |
| <b>5</b> 8 |          |        | 41,870   |      |               | 0,2656   |          |
| 60         |          |        | 39,125   |      |               | 0,2482   |          |
| 63         |          |        | 35,487   |      | 8,615         | 0,2251   |          |
| 66         |          |        | 32,334   |      | 7,848         | 0,2051   | 8,083    |
| 69         |          |        | 29,584   |      | 7,181         | [0,1877] | 7,396    |
| 72         |          |        | 27,170   |      |               | 0,1723   | 6,792    |
| 76         | 23,679   | 0,6188 | 24,385   | 152  |               | 0,1547   | 6,096    |
| 80         |          |        | 22,007   |      |               | 0,1396   |          |
| 84         |          |        | 19,961   |      | 4,845         | 0,1266   | 4,990    |
| 88         |          |        | 18,188   |      | 4,415         | 0,1154   |          |
| 92         |          |        | 16,638   |      | .,            | 0,1056   |          |
| 96         | 114,839  | 0,3878 | 15,283   | 192  | <b>3,70</b> 9 | 0,0969   | 3,820    |

#### d) Pendel zum technischen Gebrauche.

Pendelartige Vorrichtungen der verschiedensten Art werden bei Maschinen vielfach gebraucht. Dahin gehören die in horizontaler Ebene beweglichen Balken mit starken Gewichten an ihren Enden, vermittelst deren die Schraubenpressen die Stempel, z. B. beim Prägen der Münzen, mit großer Gewalt niederdrücken. Die Größen zur Berechnung ihrer Wirkung werden aus ihrer Masse, der ihnen ertheilten Geschwindigkeit und der dabei in Betracht kommenden Länge der Hebelarme entnommen. Die Kugeln der bekannten Regulatoren (englisch governor genannt) mit den Stangen, woran sie befestigt sind, schwingen nach den Gesetzen des konischen Pendels. Hauptsächlich aber bedient man sich verticaler Stangen mit daran hängenden schweren Gewichten, um hierdurch eine Erleichterung beim Heben schwerer Lasten zu erhalten, ein Mittel, dessen man sich noch häufiger bedienen sollte, als bereits geschieht, namentlich zu solchen Bewegungen, welche die Umdrehung einer Kurbel erfordern, weil die menschliche Kraft minder vortheilhaft hierfür 1, als zur Bewegung eines Pendels, benutzt wird, vorausgesetzt, dass die ungleiche Geschwindigkeit während der Dauer einer Oscillation nicht nachtheilig wirkt. Am vortheilhaftesten bedient man sich daher der Pendel bei solchen Maschi-

<sup>1</sup> Vergl. Kraft Bd. V. S. 989.

nen zur Verstärkung der Kraft durch die Schwungbewegung derselben, bei denen die Masse absatzweise gehoben wird, z. B. bei den Brunnenschwengeln, den Maschinen zum Stoßen der Butter u. s. w. Auch das Läuten der Thurmglocken ist eine sehr zusammengesetzte Pendelbewegung. Zuvörderst ist an sich klar, dass die rücksichtlich der Länge und der Vertheilung der Masse ungleichen Körper, die Glocke selbst und der Klöpfel, nicht gleichzeitig (isochronisch) schwingen können, aber auch nicht dürfen, weil sonst der letztere mitten in der ersteren herabhängend gleichzeitige Schwingungen machen und den Rand überall nicht berühren würde. In der Regel schwingt die Glocke durch die höhere Lage ihres Schwerpunctes und die ihr vermittelst des Ziehens gegebene größere Geschwindigkeit schneller, der Klöpfel erreicht sie beim Ansange der einen Schwingung, wird zurückgeschnellt und trifft sie wieder nach bereits begonnenem Rückgange. Um diesen periodischen Wechsel plötzlich eintreten zu lassen und den ersten Schlag sofort kräftiger zu machen, wird bei großen Glocken der Klöpfel vermittelst einer Gabel so lange festgestellt, bis die Glocke ihre regelmäßigen Oscillationen angenommen hat.

Mehrfach bedient man sich der pendelartig schwingenden Hämmer zum Eintreiben von Keilen oder sonst zum Stoße gegen bewegliche Lasten, indem man sie an einer Welle aufhängt und sie vermittelst eines horizontalen auf die Axe der Welle perpendiculär gerichteten Hebelarmes bis zu einer gewissen Höhe emporhebt, damit sie beim Herabsallen im Puncte ihrer größten Tiefe den verlangten Stoß ausüben. Bei einer solchen Vorrichtung macht zwar die Reibung der Welle und die schwer bestimmbare Länge des Pendels von der Umdrehungsaxe bis zum Mittelpuncte der Schwingung eine völlig genaue Berechnung fast unmöglich, allein da es hierbei zunächst nur auf eine genäherte Bestimmung des zu erreichenden Nutzeffectes aus der Masse und der Geschwindigkeit des schlagenden Hammers ankommt, so läst sich die Aufgabe auf folgende Weise auslösen. Wird der Hammer aus der lothrechten Lage Fig. CP bis P' gehoben, so dass er den Elongationswinkel a mit der verticalen Linie CP bildet, so wird er auf der geneigten Ebene PP' herabfallend am Ende die nämliche Geschwindigkeit erlangen, als ob er lothrecht von a bis P herabgefallen wäre. Derselbe fallt zwar nicht auf der Chorde, sondern bewegt sich

in der Curve, und erhält somit eine größere Geschwindigkeit; allein wenn man dagegen die Reibung in Anschlag bringt und zugleich berücksichtigt, daß die Schwingungen nur durch größere Bogentheile geschehn, wodurch die Schwingungszeit verlängert, also die Geschwindigkeit vermindert wird, so folgt hieraus, daß das gefundene Resultat vom wahren Werthe nicht bedeutend abweicht. Eben dieses gilt für den Fall, wenn der Hammer bis P' gehoben wird, und es verhalten sich also die Fallräume bei verschiedenen Elongationswinkeln, wie aP: bP. Es ist aber für die Länge des Pendels (von der Schwingungsaxe bis zum Mittelpuncte der Schwingung) CP=1 der Fallraum aP, bP der sinus versus des Elongationswinkels, also der durchlaufene Raum

$$s = 1 \text{ Sin. vers. } \alpha = 1 \cdot (1 - \text{Cos. } \alpha).$$

Um auf dem kürzesten und leichtesten Wege zu dem gesuchten Resultate zu gelangen, möge das einfache Secundenpendel als Einheit angenommen werden. Wird hiernach die Länge dieses Pendels als Einheit angenommen, so ist

$$s = 1 - Cos. \alpha$$

der vom Pendel in lothrechter Richtung bei dem Elongationswinkel = a durchlaufene Raum. Der Raum, welchen ein frei fallender Körper in einer halben Secunde durchläuft, ist  $(\frac{1}{2})^2$ g, also  $\frac{g}{4}$ , und es verhalten sich also beide Räume

$$s': s = 1 - \cos \alpha : \frac{g}{4}$$
.

Für ein Pendel von einer andern Länge verhält sich die Schwingungszeit wie die Quadratwurzel aus der Lange,

$$t:t'=\gamma'_{\overline{1}}:\gamma'_{\overline{1}},$$

und wenn also die Länge und Schwingungszeit des Secundenpendels als Einheiten angenommen werden, so ist  $t'=\mathcal{V}T$ . Es verhalten sich aber die Geschwindigkeiten bewegter Körper direct wie die durchlaufenen Räume und umgekehrt wie die Zeiten, also ist

$$c' = \frac{s}{t} = \frac{1 - \cos \alpha}{V \Gamma},$$

und wenn diese Geschwindigkeit mit derjenigen verglichen wird, welche aus dem von einem frei fallenden Körper in einer halben Secunde durchlaufen wird, so ist

$$c': c = \frac{1 - \cos \alpha}{V\Gamma}: \frac{g}{4},$$

und somit, wenn g = 15 par. Fuss und die Länge des Secundenpendels = 3,05833 Fuss als Einheit angenommen wird,

$$\mathbf{c}' = \frac{4 \left(1 - \frac{\cos \alpha}{s}\right)}{s \sqrt{1}} = 0.45573 \frac{(1 - \cos \alpha)}{\sqrt{1}},$$

wodurch das Verhältniss zwischen der Geschwindigkeit, der Länge und dem Elongationswinkel eines solchen Hammers gegeben ist, dessen Trägheitsmoment dann aus dem Producte seiner Masse in das Quadrat seiner Geschwindigkeit gefunden wird.

M.

# Periode.

Periodus; Periode; ist im Allgemeinen ein Zeitraum, nach dessen Vollendung gleiche Erscheinungen immer wieder eintreten. Unter den in der mathematischen Chronologie vorkommenden Perioden ist die Julianische, deren Gebrauch Jo-SEPH SCALIGER 2 eingeführt hat, die merkwürdigste, weil man gewohnt ist, alle verschiedenen Zeitrechnungen auf dieselbe zurückzuführen. Da von dieser im Art. Cyclus umständlich geredet worden ist, so erwähne ich hier nur einige andere Perioden. Die griechisch-römische Periode des Pagi sollte zu einem ähnlichen Zwecke in der Zeitrechnung dienen, wie die Julianische; da sie aber nie in Gebrauch gekommen, so ist es nicht nöthig, dabei zu verweilen3. Die Hundssternperiode (annus magnus cannicularis). Die Aegyptier haben nach CENSORINUS ein Jahr von 365 Tagen ohne Einschaltung gehabt, aber bald bemerkt, dass in 4 Jahren der gleiche Stand der Sonne um einen Tag später eintrat, also der Anfang des Jahres in 4×365=1460 Jahren alle Jahreszeiten durchlief. Da sie ursprünglich den Anfang ihres Jahres auf den Früh-Aufgang des Sirius zu setzen gewohnt waren, so hiefs diese Periode von 1460 Jahren, nach welcher nämlich aufs neue der Früh-Aufgang des Sirius mit dem Anlange des Jahres zusammentraf, die Hundssternperiode. Dass diese Periode 1322 Jahr vor unsrer Zeitrechnung anfing

<sup>1</sup> Auf eine ähuliche Weise hat sich Hurron des Pendels zum Messen der Geschwindigkeit geschossener Kugeln bedient, wie Bd. 1. S. 715. Art. Ballistik bereits gezeigt worden ist.

<sup>2</sup> De emendatione temporum, Josephi Scaligeri opus novum, absolutum, perfectum etc. Francof. 1593. p. 198.

<sup>3</sup> IDELER'S Handb. der Chronologie. Th. II. S. 450.

und im 139sten Jahre unserer Zeitrechnung wieder anfing, zeigt IDELER, der auch alles, was die alten Schriftsteller hierüber angeben, gesammelt und verglichen hat 1.

Woher bei den Aegyptiern die Phönixperiode von 500 Jahren entstanden sey, ist unbekannt, aber glaublich ist es allerdings, dass die Fabel von dem alle 500 Jahre eintretenden Wiedererscheinen des Phönix eine astronomische Bedeutung hatte?

Von den verschiedenen Perioden, die man für das Zusammentreffen der Mondphasen mit den gleichen Tagen des Sonnenjahres angegeben hat, ist in dem Art. Cyclus das Wichtigste erwähnt worden<sup>3</sup>.

Die Perioden der Indier, welche viele Jahrtausende umfassen, gehören zwar sofern hierher, als sie sich an astronomische Begriffe anschließen, sie scheinen aber keine auf wirkliche Beobachtungen und Berechnungen gegründete Periode zu seyn. Die Periode Maha Yug von 12000 Jahren der Götter oder 4320000 = 360 . 12000 Sonnenjahren scheint einen Zeitraum darstellen zu sollen, an dessen Anfang und an dessen Ende alle Planeten in Conjunction sind; aber nach STUHR's Vergleichungen finden bei der Bestimmung des Anfangs dieser und ähnlicher indischer Perioden die seltsamsten Ungleichheiten statt 4. Nach STOHR'S Meinung, welcher alle bekannten Nachrichten sorgfä'ag verglichen zu haben scheint, ist die ganze Sternkunde und Chronologie der Indier zu wenig genau, um ihr einen Werth beizulegen, und überdiess scheinen diese Perioden erst in ziemlich später Zeit ausgedacht worden zu seyn<sup>5</sup>, also keineswegs sich auf alte Beobachtungen zu beziehn

## Perpetuum mobile.

Unter einem perpetuum mobile, welches selten auch ein Selbstbeweger genannt wird, versteht man ein Etwas, das

<sup>1</sup> Handbuch Th. I. S. 124.

<sup>2</sup> Ebendas. Th. I. S. 183.

<sup>3</sup> MONTUCLA hist. des math. I, 162. und IDELER Th. I. S. 299. and an mehrern Stellen.

<sup>4</sup> STURR Untersuchungen über die Sternkunde unter den Chinesen und Indiern. (Berlin 1831.) S. 120. 124.

<sup>5</sup> Vergl. auch Montucla hist. des math. I. 427.

sich stets bewegt, ohne sofort die Frage zu berücksichtigen, was für eine Ursache diese stete Bewegung hervorbringt. Auf dem Mangel einer Bestimmung hierüber beruhen manche Abweichungen in den Ansichten der Gelehrten über diese vielbesprochene Aufgabe und es scheint mir daher nöthig, sogleich im Anfange die Begriffe hierüber gehörig festzusetzen.

Wenn man unter einem Perpetuum mobile im strengsten Sinne des Wortes ein Etwas versteht, was sich unausgesetzt, also in alle Ewigkeit hin bewegt, so gehört diese Untersuchung gar nicht in die Physik, denn diese ist mit den Erscheinungen der Natur und ihren Gesetzen beschäftigt, die sie aus der Erfahrung entnimmt, kann aber dabei die Frage nicht beantworten, ob die Natur selbst ewig dauern wird, weil die Erfahrung hierüber nichts zu bestimmen vermag, vielmehr liegt schon im Begriffe einer ewigen Dauer die Bestimmung der Unendlichkeit, welche der auf endliche Grenzen beschränkten Untersuchung der Natur fremd bleiben muss. Soll daher die vielbesprochene Aufgabe in das Gebiet der mathematischen Naturlehre gehören, so muß der Begriff selbst vorher erst hiernach abgeändert und genauer bestimmt werden. Von einigen Gelehrten ist dieses bereits geschehn, indem sie nicht sowohl die Zeitdauer der Bewegung, als vielmehr die bewegende Ursache berücksichtigten und dabei die Frage in Untersuchung nahmen, ob diese eine stets wirkende sey, oder eine allmälig, wenn auch noch so wenig, abnehmende, weil im ersteren Falle zugleich die stete Fortdauer, im letzteren das einstige Aushören von selbst gegeben ist, ohne jedoch die Behauptung einer absolut ewigen Fortdauer positiv Auf gleiche Weise wird in der Mathematik auszusprechen. von unendlichen Reihen geredet und deren wirkliche Existenz als gegeben angenommen, weil bei ihnen durchaus kein Grund des Aufhörens vorhanden ist. Die metaphysische Betrachtung über die absolute Möglichkeit einer absolut ewigen Fortelauer muss daher ganz bei Seite gesetzt werden, und auf gleiche Weise ist es daher zweckwidrig zu untersuchen, ob das Materiale eines Perpetuum mobile bei der Vergänglichkeit aller irdischen Dinge nicht endlich der Zerstörung unterliegen müsse, denn die Härte und Dauerhaftigkeit der Körper lässt sich stets vermehren, die Reibung und Abnutzung dagegen stets vermindern, ohne dass man eine Grenze anzugeben genöthigt ist, über welche beides hinauszugehn nicht vermag.

Nach dieser auf die bewegende Ursache gegründeten Bestimmung giebt es zwei oft mit einander verwechselte Classen von Maschinen, die in das Gebiet des Perpetuum mobile sallen, die schon an sich durch ihren Namen kenntlich werden, wenn man das perpetuum mobile physicum von dem perpetuum mobile mechanicum unterscheidet!

Reden wir zuerst vom perpetuum mobile physicum, so unterliegt es keinem Zweifel, dass es ein solches geben könne. da der Kreislauf der Dinge in der Natur ein stets fortdauernder. ununterbrochen sich erneuernder ist. Vermag man daher irgend eine solche, in der Natur vorhandene Kraft zur Bewegung einer Vorrichtung zu benutzen, so ist damit die Aufgabe gelöst. Verschiedene Mechanismen dieser Art sind in der Wirklichkeit gegeben, die man in dieser speciellen Beziehung oft nicht einmal hinlänglich beachtet. So ist unter andern unser Planetensystem ein wahres perpetuum mobile, nicht minder die sich um ihre Axe drehende Erde, ein Flus, welcher durch den unausgesetzten Wechsel der Verdunstung und des Niederschlags ununterbrochen fliesst, ein Barometer, dessen Schwankungen wegen nie fehlender Luftströmungen ohne Unterlass statt finden. die täglich oscillirenden Magnetnadeln; alle diese und unzählige andere Apparate bewegen sich unverkennbar beständig, aber die bewegende Kraft oder Ursache ist durch die Natur selbst gegeben, und sie gehören also insgesammt unter diejenige Classe von Vorrichtungen, die man-mit dem gemeinschaftlichen Namen eines perpetuum mobile physicum benennen kann 2. Nach diesem allgemeinen Principe wird dann auch die Frage zu beantworten seyn, ob das aus zwei trocknen elektrischen Säulen und einem Pendel bestehende perpetuum mobile electricum diesen seinen Namen wirklich verdiene. Es beruht dieses nämlich auf dem durch Erfahrung schwer auszumittelnden Satze, ob die fortgesetzte Entwickelung der Elektricität in solchen Säulen ohne die mindeste Veränderung der beiden angewandten Elek-

<sup>1</sup> KRATZENSTEIN Nov. Comm. Pet. II. 222, unterscheidet auf gleiche Weise das perpetuum mobile naturale vom artificiale oder mechanicum.

<sup>2</sup> Dahin gehört auch KRATZENSTEIN'S nicht verwerslicher Vorschlag, die Ausdehnung der Metallstangen durch den gewöhnlichen Wechsel der Temperstur als mechanisches Bewegungsmittel zu benutzen. S. a. a. O.

tromotoren und der leitenden Substanz geschehn könne oder nicht, indem im erstern Falle die Frage bejaht werden müßte, im andern aber verneint<sup>1</sup>.

Die hier aufgestellte Ansicht nebst den darauf gegründeten Bestimmungen scheint mir so einfach und klar, dass ich es für überflüssig halte, noch etwas Weiteres hinzuzufügen. Ganz anders verhält es sich dagegen mit dem perpetuum mobile mechanicum, welches meistens verstanden wird, wenn von der Möglichkeit seiner Darstellung die Rede ist. Beim gesammten Maschinenwesen kommt nämlich vorzugsweise die bewegende Kraft in Betrachtung, sie ersordert in der Regel den größten Aufwand, und manche übrigens höchst sinnreiche Constructionen können nicht in Anwendung gebracht werden, weil es an einem leicht zu erhaltenden und einfachen bewegenden Mittel fehlt. Man verfiel daher zuerst wohl des großen Nutzens wegen auf die Idee, ob es möglich sey, eine solche Maschine zu construiren, welche die Ursache ihrer Bewegung in sich selbst habe, oder welche durch ihre eigene Bewegung die bewegende Kraft stets wieder erneure, und als diese Aufgabe unerwartet große Schwierigkeiten darbot, so fand der menschliche Scharfsinn eben hierin einen bedeutenden Antrieb zur Anstrengung, um nicht an den hierbei zu überwindenden Hindernissen zu scheitern. Obgleich man daher den großen zu erzielenden Gewinn nie ganz aus den Augen verlor, so strebte man doch zunächst meistens nur nach einer wissenschaftlichen Lösung des an sich so wichtigen Problems. Hiermit beschäftigten sich seit den ältesten Zeiten bis auf diesen Augenblick nicht bloss die mit den Gesetzen der Natur und der Bewegung wohl vertrauten Gelehrten, sondern hauptsächlich solche, die bei einiger, aber beschränkter. Kenntniss der Mechanik ihren Kräften zu viel zutrauten, eben daher ihre unreifen Ideen sogleich durch einen Versuch zu realisiren strebten und dabei nicht selten durch zu großen Eifer mehr Zeit und Aufwand auf eine Reihe erfolgloser Proben verwandten, als mit ihren Verhältnissen verträglich war, so dass schon mancher sein ganzes Vermögen und eine gute Existenz den vergeblichen Bemühungen dieser Art zum Opfer brachte. Schon aus dieser Ursache ist der Gegenstand keineswegs unwichtig, verdient vielmehr eine nähere Be-

<sup>1</sup> S. Säule, elektrische, trockne.

trachtung, die sich jedoch füglich auf einen geringen Umfang beschränken läfst.

Vor allen Dingen ist die Frage von großer Wichtigkeit, ob ein perpetuum mobile mechanicum überhaupt im Gebiete der Möglichkeit liege. Die Urtheile der Mechaniker hierüber sind verschieden, indem einige sich dafür, andere dagegen erklären, wovon die Ursache zum Theil an der nicht hinlanglich scharfen Feststellung der Aufgabe beruht, von welcher der beiden Arten des Perpetuum mobile eigentlich die Rede sey. Ohne daß es mir der Mühe werth scheint, in eine Prüfung der einzelnen hierüber vorhandenen Aussprüche einzugehn, glaube ich durch folgende Betrachtungen die Sache in ein hinlänglich helles Licht zu stellen.

Dass es irgend eine Maschine geben könne, welche in Ruhe befindlich die Ursache ihrer Bewegung im strengsten Sinne aus sich selbst nehme, ist ganz unmöglich, denn eine jede solche Vorrichtung muss aus Materie bestehn und es gilt als ein unbestrittenes Axiom in der Physik, dass die Materie die Ursache ihrer Ruhe und ihrer Bewegung nicht in sich selbst habe. Wollte man hiergegen einwenden, dass alles Materielle allerdings die Wirkungen von Kräften zeige, namentlich die der Anziehungskraft, so würde man durch die Ansprüche an eine solche stetig wirkende Naturkraft aus dem Gebiete eines perpetuum mobile mechanicum in das des physicum übergehn, wie sich im Verfolge dieser Untersuchungen noch näher ergeben wird. Außerdem ist die gesammte angewandte Mechanik nur auf einige wenige Fundamentalmaschinen, die Seilmaschine, den Hebel und die geneigte Ebene, beschränkt, bei denen zunächst nur das Verhältnis der durchlausenen Räume und der hierauf verwandten Zeiten für gegebene Kräfte und Lasten in Betrachtung kommt. Indem aber alle mögliche Constructionen hierauf zurückkommen. so setzt eine aus der blossen Anordnung der Maschinentheile von selbst hervorgehende Kraft die Entstehung eines Etwas aus dem Nichts voraus, welches im Gebiete der Naturlehre unzulässig ist, wo der Satz ex nihilo nil fit einmal als unumstössliches Axiom gilt, wie auch immer die speculative Philosophie über dessen Begründung urtheilen mag. Genau genommen sind auch alle diejenigen, welche die Möglichkeit eines perpetuum mobile mechanicum behaupteten oder gar sich mit der Herstellung desselben beschäftigten, dieser nämlichen Meinung gewesen.

Ganz anders aber stellt sich die Sache dar, wenn man einräumt, dass die Bewegung ursprünglich durch irgend einen Impuls gegeben werde und dann nur ohne Aufhören fortdauern solle. Diese Voraussetzung, von welcher alle Vertheidiger und Erfinder solcher Maschinen ausgingen, machte die Aufgabe ungleich verwickelter und schwieriger und leitete alle diejenigen irre, die sie nicht auf ihre ursprüngliche Einfachheit zurückführten. Ist nämlich einmal eine Bewegung gegeben, so fordert das Gesetz der Trägheit, dass sie ewig fortdaure, wenn nicht Hindernisse dieselbe früher oder später durch ihre Reaction aufheben, und hierdurch ist die theoretische Möglichkeit eines perpetuum mobile mechanicum ohne Widerrede bündig bewiesen, weil man in abstracto annehmen darf, dass die möglichen Hindernisse einer gegebenen Bewegung bis zum gänzlichen Verschwinden derselben sich beseitigen lassen. Darf man annehmen, dass unser Planetensystem selbst ursprünglich durch irgend einen Impuls in Bewegung gesetzt worden sey und diese einmal erhaltene stets beibehalte, so ist auch dieses ein solches perpetuum mobile mechanicum, und wenn alle im steten Wechsel befindliche Naturkräfte anfangs in Thätigkeit gesetzt wurden, so kommt ein jedes noch jetzt vorhandenes physisches Perpetuum mobile auf ein anfängliches mechanisches zurück. Fruchtbarer als alle diese zu keinem nützlichen Ziele führenden Betrachtungen ist die zunächst bei der Sache liegende Anwendung, dass ein jedes solches einfaches perpetuum mobile mechanicum keinen größern Nutzeffect bringen könne, als die ursprünglich verwandte Kraft beträgt, weil der Nutzeffect eine zu überwindende Reaction voraussetzt, die der Action allezeit proportional seyn muss, selbst wenn alle Hindernisse der Bewegung völlig beseitigt wären. Wenn man daher z. B. an einer sehr feinen Axe ein Rad befestigte, dabei den Widerstand des Mittels und die Reibung gänzlich aufhöbe und dasselbe dann in Bewegung setzte, so müsste diese einmal erhaltene Bewegung in Ewigkeit fortdauern. Eben dieses würde bei einem schwingenden Pendel und bei vielen andern Apparaten stattfinden müssen und die Erfindung eines perpetuum mobile mechanicum wäre sonach eben so einfach als leicht; aber eben diese Einfachheit und Leichtigkeit muß alle diejenigen von ihrem vergeblichen Bemühen zurückschrecken, welche die wirkliche Ausführung desselben aufgefunden zu haben sich schmeicheln, weil die hierbei vorausgesetzten Bedingungen, nämlich gänzliche Beseitigung der Reibung und des Widerstandes der Mittel, in der Wirklichkeit für irdische Gegenstände nicht erreichbar ist.

Es ist jedoch bekannt, dass man bei dieser einfachen, aber allen andern zum Grunde liegenden Construction keineswegs stehn blieb, vielmehr die Lösung des großen Problems durch höchst zusammengesetzte und ungewöhnlich kunstreich gebaute Maschinen zu erreichen suchte, wodurch zwar die Uebersicht des Mechanismus erschwert, die Sache selbst aber dem erwüpschten Ziele keineswegs näher gerückt wurde. Man könnte hierbei folgendes Princip zum Grunde legen. Ist einmal irgend ein Theil einer Maschine durch eine gegebene Kraft in Bewegung gesetzt, so kann er diese einem andern, mit ihm verbundenen, mittheilen, dieser einem folgenden, und so ins Unendliche. Würde hierbei unter der oben angenommenen Voraussetzung einer gänzlichen Abwesenheit aller Hindernisse der Bewegung die ursprünglich angewandte Kraft gar nicht vermindert, so müsste auch auf diesem Wege ein perpetuum mobile mechanicum möglich seyn, allein die Unmöglichkeit der letztgenannten Bedingung nicht gerechnet würde ein solches eine unendliche Menge von Theilen erfordern und liegt also ganz außer dem Gebiete der blos auf das Endliche beschränkten Natur. Aber auch dieser Weg ist derjenige nicht, auf welchem man zum vorgesetzten Zwecke zu gelangen strebte, obgleich die Erfinder solcher Maschinen bei der wirklichen Ausführung zu den bereits vorhandenen Theilen stets neue hinzufügten oder hinzusügen zu müssen glaubten, wenn sich die bereits vorhandenen als ungenügend zeigten, vielmehr sollte der anfangs in Bewegung gesetzte Maschinentheil einen andern und dieser wieder einen andern und so fort alle mit einander verbundene bewegen, jedoch so, dass ihre Anzahl eine endliche sey und der zuerst bewegte nicht nur in seine ursprüngliche Lage zurückgebracht würde, sondern auch durch die Bewegung der übrigen Maschinentheile eine seiner anfänglichen nicht bloss gleiche, sondern diese sogar noch übertreffende Kraft erlangt habe, um diese dann aufs Neue mitzutheilen. Wenn man bei dieser hypothetischen Construction annimmt, dass durch die Hindernisse der Bewegung in der ganzen, vorläusig unbestimmten Menge der Maschinentheile von der ursprünglich mitgetheilten Krast nichts verloren würde, so wäre eine solche, wie künstlich auch immer zusammengesetzte, Maschine dem Wesen nach keine andere, als die oben genannten einfachen, insofern ein jeder Maschinentheil als eine einfache, für sich bestehende. die anfängliche Bewegung erhaltende und ungeschwächt mittheilende Maschine betrachtet werden kann', weswegen auch das dort Gesagte hier Anwendung findet; man wollte jedoch durch mechanische Mittel die ursprünglich gegebene Kraft nicht bloss erhalten, sondern auch noch so viel gewinnen, als durch die unvermeidlichen Hindernisse der Bewegung verloren wird. Bringt man aber auch diese Aufgabe auf die einfachsten Grundsätze zurück, so besitzen wir aller zahllosen und kunstreichen Combinationen ungeachtet nur zwei mechanische Mittel, nämlich den Hebel und die geneigte Ebene, die jedoch beide weder einzeln noch in ihrer Verbindung irgend eine neue Kraft erzeugen können, um dadurch den endlichen Stillstand der aus ihnen erbauten Maschinen in Folge der unvermeidlichen Hindernisse der Bewegung aufzuhalten 1.

Je auffallender aus diesen Untersuchungen die Unmöglichkeit hervorgeht, ein perpetuum mobile mechanicum zu construiren, um so mehr muss man sich wundern, dass so viele Männer in einem so langen Zeitraume unbeschreiblich viele Zeit und Mühe auf die Erfindung desselben verwenden konnten. Die Ursache hiervon liegt in dem bei den bisherigen Betrachtungen noch nicht berücksichtigten Umstande, dass das mechanische Perpetuum mobile von dem physischen nicht gehörig geschieden wurde, indem man meistens eine stetig wirkende Naturkraft zur unablässigen Bewegung irgend einer Maschine benutzen, jene aber zugleich durch künstliche Combinationen so verstecken wollte, dass es scheinen möchte, als ob der erhaltene Effect bloss aus der Anwendung mechanischer Mittel hervorgegangen sey. Wenn wir hierbei von der durchaus ungenigenden Construction solcher Maschinen abstrahiren, deren Erfinder die Bewegung durch die Elasticität gespannter Federn hervorzubringen sich bemiihten, die jedoch auf jeden Fall keine größere Wirkung änßern kann, als die zu ihrer Spannung ver-

<sup>1</sup> Eine ähnliche Betrachtung von Airy findet sich in Trans. of the Cambridge Roy. Soc. T. III. p. 369.

wandte Krast an sich schon giebt, so bleibt einzig die Schwere übrig, welche einen stetigen Druck erzeugt und daher allerdings als eine ununterbrochen wirkende Kraft betrachtet werden Man muss jedoch berücksichtigen, dass dieser Druck nur so lange stattfindet, als der Körper ruht, dagegen auf seine eigene Bewegung verwandt wird, sobald derselbe, in welcher beliebigen Bahn es seyn mag, zu fallen anfängt. Fallen begriffene Körper erzeugt alsdann zwar allerdings durch Mittheilung eine seiner eigenen quantitas motus proportionale Bewegung, und dieses so lange, als er selbst fällt (worauf unter andern die Anwendung der Gewichte bei den Standuhren beruht), allein da die Schwere selbst eine Wirkung der Anziehung unsrer Erde und im Mittelpuncte der letztern = 0 ist. so muss auch der durch sie erzeugte Fall der Körper endlich aufhören, es sey denn, dass man die Aufgabe wiederum auf ein ganz einfaches perpetuum mobile physicum zurückführte und einen von der Oberfläche der Erde durch ihr Centium nach der entgegengesetzten Seite fallenden und von da an zu seinem ursprünglichen Orte zurückkehrenden Körper annehmen wollte, was physisch unmöglich und gewiss niemanden wirklich anzuwenden jemals in den Sinn gekommen ist. Die durch einen fallenden Körper erzeugte quantitas motus kann aber nie größer werden, als dazu erfordert wird, um einen gleich schweren Körper zu einer derjenigen gleichen Höhe zu bringen, wovon der erstere herabsiel, aber auch dieses nur unter der Bedingung, dass durch die Hindernisse der Bewegung bei beiden nichts von der gegebenen Kraft verloren geht. Allerdings wird eine geringere Last durch eine größere verhältnißmäßig höher gehoben und kann daher bei gleicher Geschwindigkeit beider auch eine längere Zeit in Bewegung erhalten werden; wollte man jedoch hierauf ein Perpetuum mobile gründen, so ist klar, dass hierzu ein unendliches Gewicht erfordert würde, um ein gegebenes kleineres ohne Aufhören zu bewegen, oder das letztere müßte unendlich klein seyn, wenn seine Bewegung niemals aushören sollte, welches beides abermals außer den Grenzen der Natur liegt. Soll dagegen das ursprünglich bewegte Gewicht wieder an seinen anfänglichen Ort zurückgebracht werden, um seinen ersten Impuls wieder zu erneuern, so wird dazu eine der von ihm erzeugten ganz gleiche Kraft erfordert, welche aus seiner eigenen Schwere und der ihm mitgetheilten

besteht. Die erstere von diesen wird durch die erforderliche Hebung = 0, die letztere dagegen würde ohne vorhandene Hindernisse der Bewegung ohne Aufhören fortwirken, und dieses wird um so mehr der Fall seyn, je einfacher die nach diesem Principe gebaute Maschine ist, weil die Menge der angewandten Maschinentheile im Allgemeinen die Hindernisse der Bewegung im directen Verhältnisse vermehrt. Hiernach käme man jedoch auf die einfachen Vorrichtungen, z. B. ein schwingendes Pendel oder einen oscillirenden Waagebalken u. s. w., zurück, welche allerdings ohne alle Hindernisse der Bewegung unaufhörlich sich zu bewegen fortfahren würden, dennoch aber ist es gewiß niemanden in den Sinn gekommen, sie zur Construction eines perpetuum mobile mechanicum zu benutzen, weil von einer gänzlichen Entfernung jener Hindernisse keine Rede seyn kann.

Nach diesen Betrachtungen, aus denen die Unmöglichkeit der Construction eines perpetuum mobile mechanicum unwidersprechlich hervorgeht, wird es überslüssig seyn, die vielen Versuche zur Lösung dieses Problems einzeln zu untersuchen. vielmehr scheint es mir zweckmäßiger, Folgendes im Allgemeinen hierüber zu bemerken. Die gesammten bekannt gewordenen Mechanismen kommen darauf hinaus, durch den Fall eines gegebenen Gewichtes ein anderes zu heben und den dabei unvermeidlichen Verlust durch Benutzung der mechanischen Mittel, namentlich des Hebels und der geneigten Ebene, zu ersetzen; denn obgleich mitunter auch die Elasticität gespannter Federn hierbei in Anwendung gebracht wurde, so geschah dieses doch nur von denen, die mit den Gesetzen der Natur allzuwenig vertraut waren. Kein Körper ist nämlich in der Art vollkommen elastisch, daß seine Rückwirkung größer oder auch nur gleich groß seyn könnte, als die ihn zusammendrückende Krast, indem es allgemein bekannt ist, dass eine vollkommen elastische Kugel nach dem Falle eben so hoch steigen müßste, als sie herabgefallen ist, und also bei gänzlicher Abwesenheit der Hindernisse ihrer Bewegung unmittelbar ein perpetuum mobile geben würde 1. In wiefern die Anwendung der geneigten Ebene, die man mitunter für herabfallende Kugeln zu benutzen gesucht hat, durchaus zwecklos ist, bedarf keiner weitern Er-

<sup>1</sup> Vergl. Elasticität Bd. III. S. 177.

Bd. VII.

örterung, da bekanntlich der Fall der Körper auf vorgeschriebener Bahn durchaus mit dem freien Falle derselben übereinkommt und daher in den bisherigen Untersuchungen schon erledigt ist. Am meisten hat man die Anwendung des Hebels versucht, dessen Unzulässigkeit zur Erreichung des vorliegenden Zweckes jedoch aus folgender Betrachtung hervorgeht.

Die meisten Versuche einer Erfindung des Perpetuum mobile beruhn dem Wesen nach auf den Gesetzen des Hebels in der Art, wie dieselben sich am besten durch geometrische Construction anschaulich machen lassen, wenn auch die Gestalt der Maschinen und die Anordnung der Hebelarme nebst den sie bewegenden Lasten verschieden seyn mag. Ist nämlich der Ring Fig. oder das Rad AB überall gleichmäßig dick und in seinem Centrum Cauf einer Axe befestigt, befinden sich ferner die gleichen Lasten a, b, c, d in gleichem Abstande vom Mittelpuncte, so wird die Maschine in jeder Lage ruhn. Wäre es dann möglich, das Gewicht a an diejenige Stelle zu bringen, welche a einnimmt, so würde c mit einem der Länge seines Hebelarmes proportionalen Uebergewichte herabsinken. Auf den ersten Blick scheint nur eine unbedeutende Kraft erforderlich zu sevn. um die angegebene Ortsveränderung hervorzubringen, namentlich die Bewegung in horizontaler Ebene stattfände, wobei also bloss die Reibung zu überwinden wäre, die aus dem Ueberschusse der Hebelkraft leicht hervorgehn würde; allein man muß wohl überlegen, dass bei der angenommenen Anordnung der Theile ursprünglich gar keine bewegende Kraft vorhanden ist, wenn a in der horizontalen Lage sich befindet, mithin auch gar keine Bewegung desselben stattfinden kann, wie gering man auch die hierzu erforderliche Kraft annehmen mag. Diesem Mangel könnte jedoch in Gemässheit der vorausgegangenen allgemeinen Betrachtungen abgeholfen werden, wenn man vermittelst einer ursprünglich angewandten Kraft die erforderliche Bewegung hervorbrächte, und das perpetuum mobile wäre wirklich hergestellt, wenn demnächst das Uebergewicht am längern Hebelarme so viel betrüge, als erforderlich ist, um die Last a bei ihrer Rückkehr zur anfänglichen Stelle wieder an den Ort a zu bewegen und zugleich die Reibung der ganzen Maschine zu überwinden, weil dann die ursprünglich angewandte Kraft ohne Ende in ihrer ganzen Größe erhalten würde. Man übersieht jedoch bald, dass durch die angegebene Ortsver-

änderung der Last a, auf welche Weise dieselbe auch bewerkstelligt werden mag, das Gewicht c herabsinken und an die Stelle von b gelangen würde, während a den Ort & erhält. Nimmt man hierbei auf die Vertauschung der Buchstaben keine Rücksicht, so würden dann die Gewichte c, a, b und d auf die Hebelarme wirken. Bei der hiernach erzeugten Bewegung, wenn nämlich c an die Stelle von b und a an die Stelle von δ gelangt, kann b durch seinen Fall nicht ganz bis an den Ort a emporsteigen, weil es zwar allerdings nach mechanischen Gesetzen eben so hoch steigen müßste, als es herabgefallen ist, dabei aber durch den Widerstand des Mittels, worin die Bewegung stattfindet, und durch Reibung etwas verliert. Dieser bei jeder Drehung stattfindende Verlust würde also die ursprünglich mitgetheilte Kraft allmälig erschöpfen und die Maschine ware nichts anderes als ein Pendel, welches so lange oscillirt. oder eine Scheibe auf einer Axe, welche so lange herumläuft, bis die ursprünglich mitgetheilten Bewegungen durch die zu überwindenden Hindernisse erschöpft sind.

Wenn man von einer Fortdauer dieser ursprünglich mitgetheilten Bewegung abstrahirt und also bloß annimmt, dass durch eine ansanglich wirkende Ursache das Gewicht a in die Lage a gebracht, hierdurch also diejenige Bewegung erzeugt sey, vermöge deren c durch den Einflus des längeren Hebelarmes herabsinkt, bis es den Ort b einnimmt, wenn man ferner die Oscillation nicht berücksichtigt, vermöge deren das aus dem Orte c in den des b übergegangene Gewicht einigemale zwischen a und c oscilliren wird, so ist klar, dass durch das Gleichgewicht der Lasten c und a und das Uebergewicht von b über & die Maschine wieder in Ruhe kommen muss. Zur Fortsetzung der Bewegung wäre dann erforderlich, dass abermals a nach α versetzt würde, was jedoch keine Umdrehung der Maschine durch 90 Grade, sondern nur durch 45 Grade zu erzeugen vermöchte, wenn man auch hierbei die etwa erfolgende Oscillation nicht berücksichtigt, weil die beiden Lasten c und b durch ihre gleichen Uebergewichte nur in gleichem Abstande von einem durch C gehenden Perpendikel zur Ruhe gelangen können. ergiebt sich schon unmittelbar, dass selbst der Einflus einer anfänglich wirkenden Kraft allmälig abnimmt, indem eine solche, auf den Ort a beschränkte, bei der angenommenen Anordnung der Maschinentheile, weiter sich zu äußern aufhören und also Stillstand erfolgen müßte. Soll dieses nicht geschehn, so wäre unter der Annahme einer anfänglichen Versetzung der Last a nach a erforderlich, dass diese, in & angelangt, wieder bis d in ihre ursprüngliche Lage gehoben würde. Dass hierzu aber das gesammte Uebergewicht der Last c über die Last a erforderlich sey, ergiebt sich einfach, wenn man berücksichtigt, dals beide als pendelartig in den Kreisbögen pp' und nn' schwingend anzusehn sind, diese Schwingungen sich aber auf die lothrechten Coordinaten Cp' und Cn' zurückführen lassen. Ueberschuss des Fallraums ist hiernach = n'p', und da dieser genau =  $\mu\mu'$ , also = der Höhe ist, auf. welche das dem Gewichte c gleiche Gewicht of gehoben werden muss, um an den Ort d zu gelangen, so wird das gesammte gewonnene Uebergewicht hierdurch erschöpft und die Maschine muß stillstehn. sobald die ursprünglich mitgetheilte Bewegung zur Ueberwindung der unvermeidlichen Hindernisse verwandt ist; sie hat in sich keine fortdauernde Ursache der Bewegung und ist kein perpetuum mobile mechanicum.

Diejenigen, welche sich vergebens bemühten, auf dem angegebenen Wege zur Erreichung des erwünschten Zieles zu gelangen, würden sich hiervon gleichfalls ohne Mühe überzeugt haben, wenn sie bei dieser einsachen Construction stehn geblieben wären. Es unterliegt nämlich keinem Zweisel. dass die angegebenen Schlussfolgerungen auch dann noch stattfinden. wenn man statt der angenommenen 4 Gewichte eine beliebige Anzahl annehmen wollte; die Demonstration wird dadurch nur verwickelter und die Uebersicht schwieriger, wenn man die Wirkung aller in ihren verschiedenen Lagen berücksichtigen und das gemeinschaftliche Resultat in eins zusammenfassen will. wobei es keinem Zweifel unterliegt, dass dasselbe kein anderes seyn kann, als wozu man weit leichter gelangt, wenn man die einander balancirenden Gewichte bloss in ihren Hauptlagen. nämlich der horizontalen und der verticalen, berücksichtigt. Es folgt hieraus ferner von selbst, dass durch die künstlichsten Vorrichtungen im Wesentlichen nichts gewonnen wird, wenn man z. B. statt der vier gewählten Cylinder deren 16 oder 30 oder sonst eine beliebige Menge nach gleichen oder ungleichen Zahlen in Anwendung bringt, oder statt einer Verschiebung des Gewichts a an den Ort a einer Drehung desselben um eine im Ringe AB besestigte horizontale Axe den Vorzug einräumt,

oder Kugeln lothrecht herabfallen und auf der geneigten Ebene oder in sonstigen Curven wieder gehoben werden lässt u. s. w.

Wenn aus diesen Betrachtungen die Unmöglichkeit folgt, ein perpetuum mobile mechanicum wirklich darzustellen, so wird es nunmehr genügen, nur die bekanntesten Maschinen, die diesen Namen erhalten haben, kurz namhaft zu machen, wobei ich jedoch diejenigen weglasse, welche unter die Classe des perpetuum mobile physicum gehören, als das Barometer von Coxe, die durch den Luftzug oder die Erschütterung bewegten Uhren des LE PAUTE 1 und RECORDER 2, die Uhren mit Zamboni'schen Säulen u. s. w. Die unbestimmten Andeutungen älterer Maschinen dieser Art, z. B. durch CASPAR SCHOTT3. FRANCISCUS DE LANIS 4 u. a., das unächte perpetuum mobile, welches PAPINUS und BERNOULLI prüften, und die große Zahl der sonstigen, zwar öffentlich bekannt gemachten, aber ohne nähere Untersuchung von selbst wieder vergessenen, also sicher ungenügenden Apparate verdienen keine nähere Erwähnung. Am meisten Ansmerksamkeit aber erregte das perpetuum mobile des Orffyrer (eigentlich Bessler), welches sogar von einer gelehrten Commission, worunter sich auch Dr. FR. HOFFMANK und v. Wolff befanden, für ein solches erkannt wurde 7. Den hestigsten Gegner fand diese Maschine an dem gelehrten Mechaniker GARTNER in Dresden, welcher sich öffentlich zur Zahlung von 1000 Reichsthalern erbot, wenn dieselbe nur vier Wochen sich unausgesetzt bewegen würde8, wie denn schon früher auch Bonlach dieselbe für betrügerisch erklärt hatte. Landgraf CARL von Hessen-Cassel rief jedoch den berühmt gewordenen Künstler nach seiner Residenz, damit er ihm eine

<sup>1</sup> Le Patte Traité sur l'Horlogerie, Par. 1755. 4. p. 129.

<sup>2</sup> Journ. de Phys. XVI. 60.

<sup>3</sup> Technica curiosa, Lips. 1664. Lib. X. Part. I. p. 782.

<sup>4</sup> Magisterium naturae et artis T. I. L. VIII.

<sup>5</sup> Acta Erud. Lips. 1686.

<sup>6</sup> Gött. Taschenkal. 1797. S. 171.

<sup>7</sup> Gründlicher Bericht von dem durch Herrn Onffyneum glücklich inventirten Perpetuo - mobili. Leipz. 1715. s'Gravesande oeuv. philos. Amst. 1774. T. I. p. 305. Acta Erud. Lips. 1715. p. 46.

<sup>8.</sup> Offerte von Eintausend Thaler gegen Herrn Orffyreus. Dresden 1717.

<sup>9</sup> Bonlach's Gegenhericht von dem Perpetuum-mobile, dass dergleichen keins in natura geben könne. 1716.

solche auf dem Weißenstein daselbst aufzustellende Maschine verfertigen möge, womit derselbe auch zu Stande gekommen seyn, das Kunstwerk aber nachher selbst wieder zerschlagen haben soll1. Inzwischen bewog die beharrliche Behauptung GARTNER's, dass in der vielbesprochenen Maschine eine bewegende Kraft dem Auge des Beobachters verborgen sey, den/König August II. von Polen zu der Aufforderung, dass auch er selbst eine solche mit einem versteckten Mechanismus zu Stande bringen möge, worauf derselbe drei Maschinen dieser Art construirte. Zwei von diesen waren von der Art, wie man sie noch jetzt zuweilen in Cabinetten findet, bei denen Kugeln ein Rad zu bewegen und durch dasselbe auf einer schraubenförmig gewundenen geneigten Ebene wieder in die Höhe gehoben zu werden scheinen, das eigentliche Triebwerk ist aber in dem Kasten verborgen, auf welchem die Maschine steht, und wird durch ein verstecktes Schlüsselloch aufgezogen.

Aehnliche Vorrichtungen mit einem künstlich verborgenen bewegenden Mechanismus sind die Uhren des Grollier de Servière<sup>2</sup>, unter andern diejenige, wobei eine Kugel auf einer spiralförmig gewundenen geneigten Ebene herabrollte und dann durch eine Feder wieder emporgeschnellt wurde, oder wobei eine Kugel die Körper von zwei Schlangen durchlief, indem sie allezeit aus dem Maule der einen in den Schwanz der andern ausgespien wurde, ferner die durch Seiler in Ulm verfertigte Maschine<sup>3</sup>, die bekannte, durch Borlach geprüfte Merseburger<sup>4</sup>, das Rad von Charles Castelli<sup>5</sup>, das anscheinend durch Kugeln getriebene von Corrad Schiviers und Isaac Blydensteyn<sup>6</sup>, das Modell, welches Zoll und Koppe<sup>7</sup> vorzeigten, Thiville's <sup>8</sup> durch die Oscillationen und die Capillarität des Wassers anscheinend bewegter Apparat und an-

<sup>1</sup> Neue Zeitung von gelehrten Sachen 1722. S. 344. MONTUCLA Hist. de Math. T. III. p. 817.

<sup>2</sup> Recueil d'ouvrages curieux de mathématique et de mécanique, ou description du cabinet de Mr. Grollier de Servière. Lyon 1719. 4.

S HALLE Magie Th. I. S. 295.

<sup>4</sup> Journal für Fabrik u. s. w. 1801. Febr. S. 98.

<sup>5</sup> Esprit des Journaux. 1791. T. I. p. 386.

<sup>6</sup> Repertory of Arts. T. VII. p. 165.

<sup>7</sup> Allgem. Lit. Zeit, Halle 1804, Int. Bl. Nr. 5.

<sup>8</sup> Repertory of Arts. T. XIV. p. 73.

dere. Einige Constructionen solcher Maschinen sind gewiss oder vermutblich nur im Plane entworfen und nie zur wirklichen Ausführung gekommen, z. B. von Neumann 1. Hantz-SCHE 2, von dem bekannten BORLACH 3, PETERS 4 und STRENG 5. Auch der Vorschlag des berühmten Congreve6, durch ungleich mit Wasser getränkte Schwämme eine fortdauernde Bewegung hervorzubringen, ist höchst wahrscheinlich nie in Ausführung gebracht worden. Kaum hat aber irgend eine der ältern Maschinen mehr Aufsehn erregt, als in der neuesten Zeit das durch den Uhrmacher GEISER aus Chaux de Fond verfertigte Rad, welches durch das Umlegen gegenseitig balancirter Cylinder sich selbst zu drehen und zugleich eine Uhr in steter Bewegung zu erhalten schien. Das Ganze war so sinnreich und schön gearbeitet und die treibenden Federn nebst dem dazu gehörigen unglaublich feinen Räderwerke, welches erst nach Wegnahme des Secundenzeigers aufgezogen werden konnte, waren in den außerordentlich dünnen Stangen so kunstreich verborgen, dass selbst geübte Mechaniker getäuscht und in ihrer Ueberzeugung von der Unmöglichkeit eines perpetuum mobile mechanicum wankend wurden, um so mehr, als die Maschine nach einmaligem Aufziehen sehr lange im Gange blieb, auch bei dieser wurde der Betrug entdeckt, als das Stocken des Ganges nach dem Tode des Künstlers Veranlassung gab, den Apparat aus einander zu nehmen, und bei dieser Gelegenheit der abgehobene Secundenzeiger das Loch zum Einstecken des Uhrschlüssels verrieth?. Schwerlich werden nach diesem mislungenen Versuche künftig noch ähnliche Maschinen eine abermalige Täuschung veranlassen können und die auf ihre Construction zu verwendende große Mühe belohnen 8.

<sup>1</sup> Plan zur Erfindung derjenigen Maschine, welche in der Mechanik das Perpetuum mobile genannt wird. Lübeck 1767.

<sup>2</sup> Nachricht von einer Maschine, die in einem Perpetuo mobili besteht. Dresden 1790.

<sup>3</sup> Journal für Fabrik u. s. w. 1801. Febr. S. 98.

<sup>4</sup> Frankischer Mercur 1812. Nr. 270.

<sup>5</sup> Buscu Almanach der Erfindungen, Th. 1. S. 153.

<sup>6</sup> London Journ, of Arts. 1827. Mai. Daraus in Directa's Journ. Th. XXV. S. 180.

<sup>7</sup> Wunder der Mechanik, von J. W. M. Poppe. Tübingen 1832. Th. II. S. 29 ff., wo die Maschine ausführlich beschrieben ist.

<sup>8</sup> Von den zahlreichen Schriften über den untersuchten Gegen-

### Perspective.

Scenographie, perspectivische Zeichenkunst; Perspectiva; Perspective; ist die Wissenschaft, welche lehrt, alle Gegenstände in einer Zeichnung auf gegebenen Flächen darzustellen. Wir bleiben meistens bei Zeichnungen auf der Ebene stehn, indes kommen in manchen Fällen auch Darstellungen auf krummen Flächen vor, wovon das Panorama¹ ein Beispiel giebt. Man unterscheidet die Linearperspective und die Luftperspective; die erstere giebt blos die richtige Lage der in der Zeichnung darzustellenden Puncte an, die letztere lehrt, wie die Gegenstände nach der Beleuchtung und Entfernung so dargestellt werden müssen,

stand erwähne ich, außer dem eben genannten Werke von Poppe, hauptsächlich Montucla Hist. des Math. T. III. p. 813. Vorschläge zu Maschinen, die sich selbst in Bewegung setzen und erhalten sollen, findet man in Journ. des Savans 1678. p. 165. 1686. p. 9, 29, 95, 104, 1700. p. 245. 1726. p. 590. 1745. p. 29. PAPINUS (in Phil. Trans. XV. 1240. XVI. 138. 267. Acta Erud. 1688. p. 335. 1689. p. 322.) scheint die Möglichkeit eines perpetuum mobile nicht zu bezweifeln, chen so Desaguliers in Phil. Trans. XXXI. 234., aber Sturm in Mathes. Part. II. p. 356., Simon Strvin in Elementa Static. L. I. prop. 19., PARENT in Mem. de l'Acad. Par. 1700. p. 159. und insbesondere LA Hine in Mem. de l'Acad. X. 426. erklärten sich bestimmt dagegen, wie schon früher durch Printsc (Camdeni epistolae. London 1691. p. 333 u. 387) und Keppler (epist. 1718. p. 393.) in Beziehung auf des CORN. DREBBEL angebliche Erfindung geschehn war. CHR. WOLFF im Mathem. Lexicon Leipz. 1716. S. 1041. leugnet die Möglichkeit eines perpetuum mobile nicht, vermuthlich weil er den Betrug bei dem des ORFFYREY nicht aufzufinden vermochte, wohl aber zeigte D. G. Diez in seiner Dissertation: Perpetui mobilis mecanici impossibilitas methodo mathematica demonstrata, sowohl die Unzulässigkeit von diesem als auch die Unausführbarkeit der Vorschläge von DE LANIS, CORN. DREBBEL, BECHER und JEREM. MIEZ aus Basel. Die Akademie zu Paris beschloss 1775, gar keinen Vorschlag zur Construction einer solchen Maschine mehr anzunehmen. Mem. de l'Acad. 1775. p. 65. Neuerdings haben sich unter andern namentlich CARNOT (Principes fondamentaux de l'équilibre et du mouvement. Par. 1803. 8. §. 281. deutsche Ueb. S. 297.), von Zacu (Reichsanzeiger 1796. vom 6. Juni u. 17. Nov.) und Thomas Young (Lectures on nat. Phil. T. I. p. 91.) bestimmt über die Unmöglichkeit eines perpetuum mobile mechanicum ausgesprochen.

<sup>1</sup> S. Art. Panorama.

dass die Zeichnung der Natur gemäss erscheine. Ein entsernter Berg oder Wald zeigt sich bekanntlich mit anderer Färbung, als nähere Gegenstände, und diese Ungleichheit nachzubilden ist das, was die Lustperspective lehren muss. Hier werde ich nur von der Linearperspective reden.

Alle Regeln der Perspective beruhn auf dem Satze, daß das Licht nach geraden Linien fortgeht. Man denkt sich daher von jedem Puncte des jenseit der Zeichnungstafel, d. i. jenseit der Ebene, auf welcher der Gegenstand dargestellt werden soll, liegenden Gegenstandes gerade Linien nach dem Auge gezogen und bestimmt die Puncte, wo diese in die Zeichnungstafel eintreffen; diese Einschnittspuncte geben auf der Tafel den Ort an, wo das Bild jedes einzelnen Punctes des Gegenstandes zu zeichnen ist, und aus ihrer richtigen Verbindung geht der richtige Umrifs des Bildes hervor, dem man dann aber noch durch Schattirung und Farbengebung die vollkommene Aehn-lichkeit mit dem Gegenstande selbst zu geben sucht.

Das so hervorgehende Bild heifst die perspectivische Projection des Gegenstandes, dagegen erhält man die orthographische Projection, wenn man von allen Puncten des Gegenstandes parallele Linien gegen die Zeichnungstafel oder Projections-Ebene zieht und durch sie das Bild desselben bestimmt,

## Perspectivische Projection.

Die Lage des Auges, welches wir hier als einen Punct ansehn, muss gegeben seyn. Man wählt die Entsernung des Auges von der Tafel kleiner, wenn Gegenstände, in denen kleine Theile unterschieden werden sollen und die auch im Ganzen nicht allzu ausgedehnt sind, dargestellt werden; für Gegenstände, die eine größere Tafel füllen, muß das Ange entfernter stehn, damit nicht die Gesichtslinien vom Auge nach den einzelnen Theilen des Gegenstandes gegen den Rand des Gemäldes hin eine zu schiefe Richtung erhalten. Ist der Ort des Auges ziemlich entfernt angenommen, so bemerkt man beim Betrachten des Bildes noch keine Verzerrung, wenn man das Auge nicht streng in den Punct bringt, wo das Auge des Zeichners seine Stellung hatte; bei geringen Entfernungen des Punctes, wo der Zeichner die Stellung des Auges annahm, muss man sich bemühn, auch beim Betrachten der Zeichnung das Auge in den richtigen Punct zu bringen, indem sonst die Verhältnisse der einzelnen Theile sich unrichtig darstellen<sup>1</sup>.

Um die Regeln der perspectivischen Zeichnung deutlich zu machen, begnüge ich mich hier, die Zeichnungstafel als vertical anzunehmen. Bei diesen Regeln ist der Augenpunct von Fig. Wichtigkeit, nämlich der Punct A, in welchem eine vom Auge O auf die Zeichnungstafel DE gesetzte Senkrechte OA diese Es ist leicht zu übersehn, dass eine jede Hori-Tafel trifft. zontallinie, die in eben der Horizontal-Ebene, wie das Auge selbst, liegt, sich auf der Tafel als ein Theil der durch A gezogenen Horizontallinie, die auch der Horizont des Auges heisst, darstellen wird; denn alles, was in der durch O gelegten Horizontal - Ebene ist, erscheint dem Auge O in dieser Horizontallinie AB. An welcher Stelle die Endpuncte einer solchen, mit O gleich hoch liegenden Horizontallinie zu zeichnen sind, ergiebt sich aus dem Winkel, der zwischen OA und der von O nach einem der Endpuncte gezogenen Linie liegt; ist dieser  $AOB = \alpha$ , so ist AB = OA. Tang.  $\alpha$ .

Zu allgemeinern Betrachtungen giebt die Darstellung einer Figur LMN, die in einer andern Horizontal - Ebene liegt, Ver-Hier heisst die horizontale Ebene EF, in welcher alle Theile der Figur sich befinden, die Grund-Ebene und die Durchschnittslinie derselben mit der Tafel DE heisst die Grund-Was nun zuerst Linien betrifft, die mit der Grundlinie EG parallel sind, so erhellt leicht, dass auch ihr Bild auf der Tasel ED mit EG parallel seyn mus, indem LN mit der Ebene DE parallel ist und daher auch die Durchschnittslinie der Ebene OLN mit DE eine zu LN, also zu GE parallele Linie In seyn wird. Um die Höhe zu bestimmen, wo dieses Bild zu zeichnen ist, muss man die Höhe des Augenpunctes AH = a, den Abstand des Auges von der Tafel OA = b und den senkrechten Abstand der Linien LN, GE = k kennen; dann ist die Höhe des Bildes In über GE durch x= gegeben, da b:a-x=k:x seyn muss. Sehr weit hinaus liegende, zu GE parallele Linien, für welche k sehr groß ist, haben also ihr Bild sehr nahe unter A, weil beinahe x = a wird,

<sup>1</sup> Simon über das Sehen der Gegenstände in stereogr. Projectionen. G. XXXII. 57.

wenn k sehr groß ist. Ist eine in der horizontalen Ebene ER gezeichnete Linie LM senkrecht gegen GE, so geht ihr Bild auf der Tafel DE verlängert durch den Augenpunct A. Es ist nämlich offenbar, dass OA, als parallel mit LM, ganz in der durch O und LM gelegten Ebene sich befinden muss; die Durchschnittslinie dieser Ebene mit der Tafel DE geht also nothwendig durch A, und da das Bild der LM sich in dieser Durchschnittslinie befindet, so geht die Verlängerung dieses Bildes, nämlich die Verlängerung der geraden Linie Im, durch A. Um die Richtung der auf GE senkrechten Linie im Bilde zu zeichnen, verlängert man sie, bis sie in u die GE trifft, und zieht A u, welche die ganze von u bis ins Unendliche verlängerte Linie µL darstellen würde; um aber den richtigen Ort aufzuzeichnen, wo das Bild m eines Punctes M aufzutragen ist, würde man OA: Am = Mu: mu nehmen müssen, also  $m\mu = \frac{a'k'}{b+k'}$ , wenn ich die schiefe Linie  $A\mu = a'$  und  $\mu M = k'$  setze; heißt  $H\mu = c$ , so ist  $a' = V(a^2 + c^2)$ .

Soll die Linie MN, welche horizontal ist, aber einen andern Winkel mit G E macht, auf die Tafel aufgezeichnet werden, so ist zuerst der Punct zu suchen, in welchem die Bilder aller mit MN parallelen Linien zusammentreffen. Es sey durch MN und das Auge O eine Ebene gelegt und diese durch eine horizontale, durch O gehende Ebene geschnitten, so ist die Durchschnittslinie beider gewiss mit MN parallel; diese durch O mit MN parallel gezogene Linie trifft die Tafel DE in dem Puncte, wo ein unendlich entfernter Punct der MN aufzutragen wäre, und dieser ist allen mit MN parallelen Linien gemein, er ist also zugleich der Granzpunct, über welchen hinaus das Bild der MN, selbst wenn man die Linie noch so weit über N hinaus verlängert, sich nicht erstreckt, und dieser Grenzpunct, der auch der Vertiefungspunct oder der Vereinigungspunct genannt wird, gehört allen mit MN parallelen Linien, da für alle eben die Schlüsse gelten. Um diesen Grenzpunct auf dem Horizonte AB aufzutragen, muss man seine Entsernung von A durch AO. Cotang. NvE bestimmen, wenn NvE der wahre horizontale Winkel ist, den im Urbilde die Linie MN mit der Grundlinie macht. Die als Bild der MN aufzutragende Linie wird nun ihrer Richtung nach völlig bestimmt, wenn man MN bis zu ihrem Durchschnitte v mit der Grundlinie verlängert und durch v nach jenem Grenzpuncte eine gerade Linie zieht. Die Lage des Bildes der einzelnen Puncte M, N lässt sich dann nach ähnlichen Regeln wie vorhin bestimmen.

Aber theils um das Auftragen horizontaler Linien zu erleichtern, theils um über die wahre Lage der im Bilde schon dargestellten Linien in einer vorliegenden perspectivischen Zeichnung zu urtheilen, bedient man sich mit Vortheil des perspectivischen Winkelmessers, der nach folgenden Regeln gezeichnet wird. Auf der Zeichnungstafel bezeichnet man den Augenpunct Fig. A und zieht durch ihn AB als Horizont des Auges. Durch A 45. zieht man auf der Tafel AO gegen AB senkrecht und macht AO gleich dem Abstande des Auges von der Tafel. In diesen als Hülfspunct aufgetragenen Punct legt man den Mittelpunct eines gewöhnlichen Transporteurs oder Winkelmessers und zieht durch seine Grad-Abtheilungen die Linien O 80°, O 70° und so weiter, wie die Figur zeigt. Die so auf dem Horizonte des Auges aufgetragene Gradtheilung dient als perspectivischer Winkelmesser. Die Puncte, wo diese Linien den Horizont AB treffen, sind die Grenzpuncte für die unter eben dem Winkel gegen die verticale Zeichnungstafel geneigten Horizontallinien; alle gegen dieselbe senkrechten Horizontallinien geben Bilder, die in A, wo 90° stehen muss, zusammentreffen, alle, die unter 80° gegen die Grundlinie nach der rechten Seite geneigt sind, treffen im Bilde in dem mit 80° bezeichneten rechts liegenden Puncte zusammen u. s. w. Sind also nun in der horizontalen Fig. Ebene GFA'B' Figuren oder einzelne Linien PO, OR gezeichnet, deren Bild man in der Zeichnung Fig. 45 eintragen will, so zieht man die Linie A'B', wo die Zeichnungstafel jene Horizontal-Ebene schneidet, und bezeichnet den Punct A', über welchem senkrecht der Augenpunct liegt. Verlängert man nun die geraden Linien PQ, QR bis zu den Einschnittspuncten p', r' in diese Linie A'B', trägt in die Zeichnung die Linie ab in der Höhe ein, wo die Horizontal-Ebene aus Fig. 46 liegt, nimmt ap = A'p', ar = A'r' und zieht von p, r die geraden Linien nach den gehörigen auf AB bemerkten Graden, den in Fig. 46 abgemessenen Winkeln gemäß, so hat man, ihrer Richtung nach, die geraden Linien im Bilde richtig gezeichnet und PQR auf der Zeichnungstafel ist das richtige Bild des in der horizontalen Ebene gezeichneten Winkels POR. In der Horizontal-Ebene sind die drei Winkel POR,

STU, VWX mit parallelen Schenkeln gezeichnet, so dass OR. TU, WX70° gegen A'B', und PQ, ST, VW 50° geneigt sind, ihre Abbildungen weichen erheblich von dieser Gleichheit ab und noch mehr würde die Abbildung ungleich aussallen, wenn eben so große, in einer andern Horizontal-Ebene liegende Winkel in die Zeichnung eingetragen werden sollten. Dass man auch in der schon fertigen Zeichnung die Größe der horizontalen Winkel ebenfalls vermittelst dieses Winkelmessers oder der auf AB richtig aufgetragenen Grade abmessen kann, lässt sich leicht übersehn; denn wenn im Bilde QP auf 50° an der einen Seite, QR auf 70° an der andern Seite einschneidet, also jene 40° von der Senkrechten, diese 20° von der Senkrechten, so stellt PQR im Bilde einen Winkel vor, der im Urbilde = 60° ist. Durch dieses Hülfsmittel werden die Richtungen aller Linien zum Eintragen in die Zeichnung bestimmt, aber man bedarf nun auch eines Längenmasses für die in einer bestimmten Horizonzal-Ebene liegenden Linien. Fig. 47 und 48 gehören wieder eben so zusammen, wie vorhin Fig. 45 und 46, in Fig. 48 sind die auf das Bild Fig. 47 einzutragenden Linien und Figuren in ihrer wirklichen Lage und Größe angegeben, immer aber wird vorausgesetzt, als diese Figuren in einer horizonta-Fig. len Ebene liegen. Auch zum Behufe des Längenmaßes muß 48. der Einschnitt der Zeichnungstafel A'B' in die Horizontal-Ebene und der Einschnitt der Horizontal-Ebene a b in die Zeichnungstafel eingetragen werden.

Um die Regeln der Abmessung zu finden, sey in dem Urbilde eine Linie LM unter bekannter Neigung gegen A'B' gezogen und bis an diese Linie verlängert. Trägt man nun MN = ML auf A'B' auf und zieht LN, so ist offenbar, daß auch alle mit LN parallele Linien L'N' gleiche Stücke auf A'B' und auf L M abschneiden, daßs man also im Bilde der LM gleiche Stücke abschneidet, wenn man die Parallellinien LN, L'N' richtig in das Bild einträgt. Dieses geschieht, wenn man auf AB den gehörigen Grenzpunct für diese Parallellinien nimmt, und dieser entspricht dem Winkel  $90^{\circ} - \frac{1}{4} \alpha$ , wenn  $\alpha$  der Winkel ist, den LM mit der Linie A'B' machte. Die Figur zeigt einige Beispiele. LM macht mit A'B' den Winkel =  $60^{\circ}$  und hier sind also auch LN, L'N' unter eben dem Winkel nach der andern Seite geneigt. Trägt man in die Zeichnung am = A'M und zieht ml gegen den 60sten Grad des perspectivischen Winkelmessers, so ist l'm ein Bild

der LL'M in Rücksicht auf die Richtung; nimmt man sodann mn = MN, mn' = MN' und zieht die Linien nl, n'l' gegen den Punct 60° auf der andern Seite zu, so stellt ll' einen Theil der LM vor, der = nn' ist, und wenn ML' = L'L, so ist l' im Bilde die richtige Halbirung der Im, obgleich hier nicht Il' gleich I'm ist. Eben so ist ul im Urbilde unter 80° Neigung gezeichnet,  $\mu v = \mu \lambda$  genommen und  $\alpha \mu = A'\mu$ ,  $\alpha v = A'v$  in das Bild übergetragen; wurde nun μλ im Bilde gegen den 80sten Grad gezogen, và aber gegen den (90 - 1.80), also 50sten Grad. so stellt μλ im Bilde eine Länge vor, die der auf Urbild und Zeichnung gleich erscheinenden Länge ur gleich ist. Und hiemit sind also alle Bestimmungen angegeben, die man für Horizontellinien, um sie richtig in das Bild einzutragen, fordern kann, so wie auch umgekehrt, wenn man au im Bilde gezeichnet findet, sogleich erhellt, dass ihr Urbild unter 80° gegen A'B' geneigt seyn musste; und weil sich daraus ergiebt, dass das Lineal an a und an den 50sten Grad der andern Seite gelegt werden mus, um auf ab die wahre Länge der μλ abzuschneiden, so ergiebt sich an dem auf ab gezeichneten Massstabe, wie gross un oder wie gross un ist; auch für Theile von μλ wiirde eben die Bestimmung anzuwenden seyn. Verticale Linien erscheinen auch auf der verticalen Zeich-

nungstafel vertical, weil die durch O und eine verticale Linie

gelegte Ebene gewiss vertical ist, also auch die Vertical-Ebene der Zeichnungstafel in einer Verticallinie schneidet. Um Verticallinien in das Bild einzutragen, muss man zuerst ihren Fusspunct, ihren Einschnittspunct in die bestimmte Horizontal-Fig. Ebene, deren Höhe noch immer durch ab angegeben seyn mag, Es sey K dieser Fusspunct und von ihm unter willkürlichem Winkel (ich nehme als Beispiel 70°) KI bis an A'B' gezogen; dann nimmt man in Figur 47 ai = A'I, zieht ik auf den 70sten Grad des Winkelmessers zu und schneidet mit einer auf den 55sten Grad (nämlich 90° - 1/2.70°) gehenden Linie pk, indem man ip = IP = IK genommen hat, k ab. Ueberlegt man nun, dass eine in I an der Zeichnungstasel selbst stehende Verticallinie im Bilde ihrem Urbilde gleich ist und dass eine unendlich entfernte über einem Puncte der I K stehende Verticallinie gar keine Größe mehr zeigen würde, so erhellt, dass die wahre Höhe ih der Verticallinie in i errichtet werden muss, dass man von h nach jenem bestimmten Grade (dem 70sten

in unserm Beispiele), so wie von i Linien ziehen mus und das nun kk' das wahre Bild der in Kerrichteten Verticallinie, deren Höhe = i h ist, seyn wird. Die Linien vv', uu' stellen also gleich hohe Linien vor.

Die Regeln, wie geneigte über der Grund-Ebene sich erhebende Linien gezeichnet werden müssen, lassen sich hierauf gründen, da man die horizontale Projection und die Höhe jedes Punctes hiernach eintragen kann. Diese Regeln, so wie die Regeln zum Eintragen des Bildes geneigter Ebenen und andere ins Einzelne gehende hier vorzutragen würde zu weit führen.

Auch die Anwendung des Proportionalcirkels zu leichterem Abmessen der Linien einer perspectivischen Zeichnung und die Angabe der Masstäbe, die man auf seine Schenkel austrägt, muß ich hier übergehn 1.

### Orthographische Projection

oder Vogelperspective heist diejenige, wo das Auge unendlich weit hinaus rückt und daher die vom Auge nach den einzelnen Puncten der Gegenstände gezogenen Linien alle unter sich parallel sind, oder umgekehrt, wo jeder Punct des Urbildes durch Parallellinien auf die Tafel des Bildes projicirt wird.

Es erhellt leicht, dass alle im Urbilde parallele Linien hier auch in der Abbildung parallel werden, indem der Grund, warum sie bei der perspectivischen Projection gegen einen Punct zusammen liesen, in der Nähe des Auges lag. Eben so erhellt, dass gleiche Theile einer und derselben geraden Linie im Urbilde auch durch gleiche Theile im Abbilde dargestellt werden, denn die entsprechenden Puncte des Urbildes und Abbildes werden durch parallele Linien bestimmt.

Um auch hier die zu betrachtenden Fälle richtig zu übersehn, wollen wir zuerst wieder die in einer horizontalen Grund-Ebene gezeichneten geraden Linien auf die Tafel aufzutragen Fig. suchen. Wir nehmen hier nicht das Auge als gerade vor der 49. Tafel stehend an, sondern geben der Gesichtslinie eine horizon-50. tale Abweichung =  $\alpha$  und eine Neigung =  $\beta$ ; unter jener versteht man den Winkel, den eine durch das Auge gelegte Vertical-Ebene mit der auf der Zeichnungs-Ebene senkrechten

<sup>1</sup> LAMBERT'S kurz gefuste Regeln zu persp. Zeichnung vermittelst des Proportionalcirkels. Augsb. 1768. ETTELWEIN'S Handb. der Perspective. Berlin 1810. S. 83.

Vertical-Ebene macht, die Neigung dagegen ist die Neigung der unter sich parallelen Gesichtslinien gegen den Horizont. Ist in der Grund-Ebene eine Linie AL gezeichnet, welche eben die horizontale Abweichung hat, wie das Auge, so erscheint diese im Bilde wie al vertical, wenn ich die Zeichnungstasel vertical annehme; denn die durch A und das Auge gelegte Vertical-Ebene geht auch durch L. Um die Länge zu sinden, durch welche AL im Bilde dargestellt wird, oder um das Bild I des Punctes L zu erhalten, muss man al = AL. Tang.  $\beta$  nehmen, indem hier al, AL,  $\beta$  dieselben Größen sind, wie in Fig. 43.  $\mu$ l,  $\mu$ L,  $\mu$ Ll.

Legt man nun auf L den Mittelpunct des gewöhnlichen Winkelmessers und zieht durch die Gradpuncte die durch die Zahlen bezeichneten Linien (wobei hier die Abweichung des Auges == 20° genommen und daher AL auf den 70sten Grad gerichtet ist), so hat man nur nöthig, eben die Abtheilungen von a aus auf die Grundlinie des Bildes aufzutragen und von I die Linien zu ziehen, so wie die Figur zeigt; auf diese Weise erhält man im Bilde einen richtigen Winkelmesser. Es stellen nämlich 1 90°, 1 80°, 1 60° und so ferner das Bild der Linien L 90°, L 80°, L 60° des Urbildes richtig dar, weil immer beide Endpuncte richtig in das Bild übergetragen sind; aber nach der Natur der orthographischen Projection werden nun alle Linien des Urbildes, die mit einer der gegebenen Linien parallel sind. auch im Bilde mit dem zugehörigen Abbilde parallel seyn, und folglich haben wir in dem Bilde einen richtigen perspectivischen Winkelmesser, Um einen Längenmassstab zu erhalten, brauchen wir nur zu überlegen, dass im Urbilde ML = MN ist, wenn LNM = 90° - 1 LMN, also wird man auch im Bilde das wahre Mass der ml finden, wenn man In nach dem Puncte zieht, wo der Grad, welcher = 90° - 1 L M N ist, steht. Ist pq eine andere im Bilde richtig gezeichnete Linie, so findet man ihre wahre Richtung im Urbilde, wenn man die Linie des perspectivischen Winkelmessers sucht, die mit ihr parallel ist, diese giebt die Neigung gegen die Grundlinie an. (In der Figur ist pg mit 150° parallel, also macht PQ im Urbilde den Winkel = 50° mit AB). Um die wahre Länge der pg abzumessen, zieht man pt, qs mit der Linie des Winkelmessers parallel, die 90 Graden weniger der eben gefundenen halben Gradezahl entspricht (hier, wo 90° - 25° = 65° ist, der Linie 1 65° parallel), dann

ist st die wahre Länge der perspectivisch dargestellten pq und ein auf ab aufgetragener Maßstab lehrt also die Länge jeder geraden Linie kennen, deren Urbild in der durch ab gehenden Horizontal-Ebene liegt.

Verticallinien erscheinen auch im Bilde als vertical und zugleich in ihrer wahren Größe. Linien, die geneigt gegen die Grund-Ebene sind, lassen sich hiernach vermittelst ihrer horizontalen Projection und ihrer verticalen Höhe bestimmen.

Diese orthographischen Projectionen geben uns den Grundrifs eines Gegenstandes, wenn die Zeichnungstafel horizontal
ist und die Gesichtslinien vertical; sie geben den Standrifs,
wenn die Tafel vertical ist und das Auge keine Abweichung und
Höhe hat, sondern die Gesichtslinien senkrecht auf die Tafel
sind. Ein solcher Standrifs ist vortheilhaft, wenn man nur eine
Seite des Gegenstandes, eines Gebäudes zum Beispiel, darstellen
will. In andern Fällen, zum Beispiel um ein Instrument darzustellen, nimmt man lieber eine schiefe Richtung der Gesichtslinie und zwar so an, dass die wichtigsten Theile, ohne einander
zu verdecken, sichtbar werden. In Hinsicht auf das Mass der
Linien und Winkel muss man dann freilich die eben gegebenen
Regeln berücksichtigen und der Zeichner muss durch Schattirung zu bewirken suchen, dass man die in einerlei Ebenen liegenden Linien oder Theile des Instruments als solche erkenne 2.

### Isometrische oder isoperimetrische Perspective.

Unter diesem Namen (von ioos, gleich und περίμετρος, Umfang) hat Farish eine vorzüglich für Maschinen zweckmäßige Darstellungs-Art angegeben. Sie stimmt mit der orthographischen Projection insofern überein, als das Auge in unendliche Entfernung hinausgerückt angenommen wird, nimmt aber für die Stellung des Auges diejenige bestimmte Richtung an, welche mit den drei Haupt-Axen des abzubildenden Gegenstandes gleiche Winkel macht. Sehr oft nämlich, und namentlich bei Maschinen, liegen die wichtigsten Theile in drei gegen einander senkrechten Ebenen, deren eine ich horizontal, die andern zwei vertical nennen will; — auf diese Fälle ist hier besonders gerechnet. Man kann den Zeichnungen nach dieser Methode

<sup>1</sup> Ueber die Projectionen der Kugel-Oberfläche s. Art. Landcharten Bd. VI. S. 103.

VII. Bd.

Fig. die Darstellung eines Würfels zum Grunde legen, in dessen ei-51 ner Diagonale sich das Auge befindet. Man sieht alsdann alle drei gegen das Auge gekehrte Seiten des Würfels ganz gleich und alle Seitenlinien stellen sich in der Zeichnung gleich dar. Wenn auf den drei Seitenslächen des Würfels Kreise gezeichnet sind, deren Mittelpuncte in der Mitte jeder Seite liegen, so stellen auch diese sich, wenn sie gleiche Halbmesser haben, in gleichen elliptischen Projectionen dar, und offenbar werden alle Räder einer Maschine, die einer der drei Ebenen parallel sind, durch ähnliche Ellipsen dargestellt, die durch die Lage ihrer Axen leicht kenntlich werden, indem sie sich als Kreise zeigen, welche der ersten, zweiten oder dritten Ebene angehören. Die drei Haupt - Ebenen nennt Fanish die isometrischen Ebenen. Die Kreise in ihnen stellen sich als Ellipsen dar, deren kleine Axe sich zur großen verhält, wie die Diagonale CD zur Diagonale EC, weil ja der Kreisdurchmesser einen gleichen Theil beider Diagonalen der wahren Würfelseiten ausmacht, und auch die Richtung beider Axen liegt in den ehen genannten beiden Diagonalen. Da die Seitenflächen des Würfels als Rhomben dargestellt werden, deren Winkel C = 120°, der andre = 60° ist, so hat man

GE<sup>2</sup> = DE<sup>2</sup> + DG<sup>2</sup> + 2 DG<sup>2</sup>. Cos. 60° = 3 DG<sup>2</sup>, DC<sup>2</sup> = DE<sup>2</sup> + DG<sup>2</sup> - 2 DG<sup>2</sup>. Cos. 60° = 1.DG<sup>2</sup>; der Durchmesser des Kreises verhält sich zur Diagonale des um ihn beschriebenen Quadrats, wie 1: \( \gamma \)2, und man hat daher die kleine Axe der den Kreis vorstellenden Ellipse

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}$$
, die große Axe  $=\frac{DG.\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ ,

oder, wenn die kleine Axe = 1 gesetzt wird, die große Axe = V3 und den isometrischen Durchmesser (wie Farish den mit einer isometrischen Axe parallelen Durchmesser nennt) = V2.

Es ist wohl nicht zu leugnen, dass in Beziehung auf diese mit den isometrischen Ebenen parallelen Figuren diese Zeichnungs-Art sehr bequem zur Vergleichung der wahren Masse der Theile ist; denn alle mit den isometrischen Axen parallel gezogene Linien werden nach ihrem wahren Masse dargestellt, und man kann daher auch die in den isometrischen Ebenen nicht mit einer dieser Linien parallel liegenden Linien leicht nach ihrer richtigen Größe beurtheilen. Nur für Figuren oder

Maschinentheile, die nicht in einer jener Ebenen liegen, treten Schwierigkeiten ein, die ich hier nicht weiter ansühren kann; es ist indes einleuchtend, dass da, wo man solche Maschinentheile durch Linien, die den isometrischen Axen parallel sind, mit schon gezeichneten Theilen in Verbindung setzen kann, die Darstellung bedeutend erleichtert wird.

FARISH rühmt wohl mit Recht, daß diese Zeichnungs-Art sich sehr zweckmäßig bewiesen habe, um darnach, selbst von weniger geübten Gehülfen, Modelle aus ihren einzelnen Theilen wieder zusammensetzen zu lassen, wenn sie, bequemerer Aufbewahrung wegen oder nachdem einzelne Stücke zu andern Zwecken gedient hatten, zerlegt worden waren.

Eine ausgeführte Anleitung zu dieser Art von Zeichnungsprojection, angewandt auf Maschinen, Gebäude, Brücken u. s. w., wäre wohl zu wünschen 1.

# Schattenzeichnung oder Skiagraphie.

Der bisherige kurze Abrifs von Regeln der Perspective betraf die Darstellung der Gegenstände selbst; aber man ist oft genöthigt, nicht bloss die Schattirungen einzelner Theile der Gegenstände, sondern auch die eigentlichen Schatten selbst in die Zeichnung zu bringen. Die Schatten stellen sich dar auf den Flächen, denen durch zwischenliegende dunkle Körper die Erleuchtung entzogen wird, und diese Schatten sind es, die man Schlagschatten nennt. Ist es nur ein einziger leuchtender Punct, von welchem das Licht ausgeht, oder ist wenigstens der leuchtende Körper sehr klein, so wird der ganze Schatten gleich dunkel, als Kernschatten, erscheinen; sind aber mehrere Lichter da, oder ist der leuchtende Körper groß, so findet sich der Kernschatten eines Körpers nur da, wohin gar kein Licht, von keinem der leuchtenden Puncte, gelangt, da hingegen, wo zwar die Lichtstrahlen einiger leuchtenden Puncte hingelangen, die Lichtstrahlen anderer leuchtender Puncte aber aufgefangen werden, ist ein Halbschatten.

Alle Regeln der Schattenzeichnung beruhn darauf, dass man die geraden Linien von dem leuchtenden Puncte oder von

<sup>1</sup> Transact. of the Cambridge Philos. Society. Vol. I. p. 10. und in O. Gargony Mathematik für Practiker, übersetzt v. Drobisch. (Leipz. 1828.) S. 178.

den leuchtenden Puncten, deren Lage gegeben seyn muß, zu allen Puncten im Umfange des schattenwerfenden Kürpers ziehe und sie bis zu den Flächen verlängere, auf denen der Schlagschatten sich zeigt. Ist es ein näher stehendes Licht von geringer Größe, so kommt die merkliche Divergenz der Lichtstrahlen in Betrachtung, wogegen für die Sonnenstrahlen die Richtung aller Strahlen parallel ist. Für größere Lichter oder für das durch ein Fenster einfallende Licht des hellen Himmels finden wieder andere Regeln statt. Ich will nur von dem Falle, wo ein einzelnes Licht in naher Stellung in Betrachtung kommt, einige nähere Bestimmungen angeben.

Befindet sich das Licht hinter der Tafel, so lästt sich der Punct der Grund - Ebene, über welchem es steht, in dem Bilde angeben und auch die verticale Höhe des Lichtes richtig eintragen. Wird nun auch der den Schatten werfende dunkle Punct auf gleiche Art eingetragen, so liegt der Punct, wohin auf der horizontalen Grund-Ebene der Schatten fällt, in der geraden Linie, welche durch die zwei Puncte gezogen ist, die senkrecht unter dem leuchtenden Puncte und dem schattenwerfenden Puncte liegen; und da er auch in der durch den lenchtenden Punct selbst und durch den schattenwersenden Punct selbst gezogenen geraden Linie liegt, so ist der Ort, wohin jedes einzelnen Punctes Schatten fällt, bestimmt. Steht also zum Beispiel ein pyramidalischer Körper auf der Grund-Ebene, so ergiebt sich sein Schatten. Wenn in dem Raume, den er auf der Grund - Ebene verdunkeln sollte, ein anderer Körper den Schatten auffangt, so ist es für eine verticale, den Schatten auffangende Ebene wieder leicht, den Schatten zu zeichnen, da man die Projection des beschatteten Punctes auf die Grund-Ebene und die Höhe, die der Schatten über dieser Projection hat, durch eben die vorhin angegebenen Linien bestimmt. Ist die Ebene schief, von welcher der Schatten aufgefangen wird, so muss man die Einschnittslinie der Vertical-Ebene, die durch den leuchtenden und den schattenwerfenden Punct gelegt ist, mit der schiefen Ebene bestimmen und dann auf dieser Durchschnittslinie den beschatteten Punct vermittelst der geraden Linie durch jene beiden Puncte angeben.

Etwas schwieriger sind die Regeln für die Bestimmung des Schattens, wenn das Licht sich vor der Tafel besindet. Es liege der Tafel näher, als der Standpunct des Auges, so lässt sich

der scheinbare Ort des Lichtes auf der Zeichnungstafel angeben; der Ort nämlich, wo eine durch das Auge und das Licht gezogene gerade Linie die Tafel trifft. Es ist aber offenbar so, als ob die Lichtstrahlen von diesem Puncte ausgingen, und so ergiebt sich, wenn der schattenwersende Punct gehörig eingetragen ist, die gerade Linie, in welcher jeder beschattete Punct in dem Bilde sich befindet. Um dieses etwas genauer zu übersehn, trägt man, angesiigt an die zur Zeichnung bestimmte Fig-Tafel, Hülfslinien auf, die sich auf die wahre Lage des Lichtes und des Auges beziehn. Ist nämlich DE die Zeichnungstafel, A der Augenpunct, Aa vertical gezogen, so nimmt man a O gleich dem horizontalen Abstande des Auges von der Tafel und zeichnet K in der Lage gegen die Grundlinie aE, wie die Projection des Lichtes auf die erweiterte Grund - Ebene es fordert, nämlich a I = der Entfernung des Lichtes von der Mitte der Tafel nach einer mit der Tafel parallelen Richtung gemessen, KI = dem senkrechten Abstande des Lichtes von der Ta-Die verlängerte Linie OK giebt dann durch ihren Einschnittspunct I. den Punct an, senkrecht über welchem der scheinbare Ort des Lichts zu zeichnen ist. Um die Höhe LM des Lichtes einzutragen, zieht man IN vertical und der Höhe des Lichtes über der Grund-Ebene gleich, wo dann die gerade Linie AN bis M verlängert den richtigen Punct M, wo dem Auge das Licht auf der Tasel erscheint, abschneidet. Dass die von M ausgehenden Linien die Strahlen des Lichts vorstellen, ist offenbar, und dass also eines im Bilde vorkommenden Körpers P Schatten nach PQ zu fällt, ist auch einleuchtend. Stellt PR einen auf der Grund - Ebene stehenden verticalen Stab vor. dessen Fußpunct R richtig eingetragen ist, so ergiebt sich die Richtung des Schattens RQ durch die von Kausgehende Linie KRQ; denn es ist offenbar, dass die durch den Fusspunct des Lichts, durch den Fusspunct des Stabes und durch das Auge gelegte Ebene, weil das Auge sich in ihr befindet, eine solche Durchschnittslinie mit der Zeichnungstafel bildet, dass diese mit KS in einer geraden Linie sich darstellt. So ist also RQ der Schatten der verticalen Stange PR auf dem horizontalen Boden.

### Abspiegelungen.

Es scheint etwas schwierig, wenn eine Spiegelsläche in dem Bilde vorkommt, die Gegenstände richtig als abgebildet im Spiegel einzutragen, die das Auge in seinem angenommenen Standpuncte wirklich im Spiegel sehn würde; gleichwohl ist in vielen Fällen auch dieses gar nicht schwierig. Ist die Spiegelstäche horizontal, z. B. eine Wasserstäche, so liegen alle Bilder im Spiegel mit ihrem Urbilde in einerlei Verticallinie und ebenso tief unter der Spiegelfläche, als das Urbild darüber liegt; man hat also nur nöthig, diesen Punct der Verticallinie gehörig aufzutragen. 'Steht der Spiegel vertical, so muss man sich alle in der Zeichnung dargestellte Gegenstände in ihrem richtigen Orte hinter dem Spiegel noch einmal vorstellen und diese Spiegelbilder, als ob es wirkliche Gegenstände wären, in die Zeichnung eintragen; sofern diese in dem Raume des in der Zeichnung dargestellten Spiegels Platz finden, nimmt man sie wirklich auf, und hat so im Bilde die richtigen Gegenstände, die das Auge im Spiegel sieht, als abgespiegelt dargestellt. geneigt stehende Spiegel sind die Regeln zwar nicht mit so wenigen Worten auszusprechen, beruhn aber auf gleichen Ueberlegungen.

### Geschichte der Perspective.

Nach der Erzählung des VITRUVIUS hat schon AGATHARCHUS zur Zeit des Aeschylus zum Behuf der Decorationen für theatralische Darstellung Regeln perspectivischer Zeichnungen angegeben, die so genügend waren, dass man die Gegenstände als näher oder entfernter zu sehn glaubte, obgleich sie alle auf einer Ebene dargestellt waren. Democritus und Anaxagoras sollen über diesen Gegenstand geschrieben haben. VITRUVIUS, der dieses erzählt, spricht von dem, was die Darstellung in Abbildungen leisten soll, nur sehr kurz, doch scheinen seine Andeutungen auf richtige Begriffe gegründet zu seyn, so dals man wohl annehmen darf, dass bei den Alten schon einige Kenntniss perspectivischer Zeichnungsregeln statt fand 1. Auch EUKLID's Optik enthält mehrere zur Perspective gehörige Lehrsätze. PTOLEMAEUS hat bei der Entwerfung der Kugelstäche in stereographischer Projection Regeln der Perspective befolgt. In der spätern Zeit tritt die Perspective erst um das Jahr 1500 wie-

<sup>1</sup> M. VITRUVII POLLIONIS de architectura libri decem; im 2ten Cap. des ersten Buchs und in der Einleitung des 7ten Buchs. Ueber die Auslegung dieser Stelle s. LAMBERT'S freie Perspective S. 10.

der hervor. Etwa um diese Zeit hat zuerst LEONARDO DA VINCE einen Tractat über die Perspective geschrieben, der aber nicht gedruckt worden ist. Kurz nachher haben mehrere Italiener Bücher über die Perspective bekannt gemacht, unter denen MONTUCLA VOIZUGlich PIETRO DEL BORGO S. STEFANO, BAL-TAS. PERUZZI, IGN. DANTE, DAN. BARBARO nennt, die aber zum Theil neuer sind, als Albrecht Dürer, dessen Buch: Unterweisung der Messung mit dem Cirkel und Richtscheit, zuerst 1525 erschien. Dieser hat außer richtigern perspectivischen Regeln auch Instrumente zu richtiger Darstellung der Gegenstände angegeben. Dagegen bemerkt LAMBERT, dass selbst in einem nach DÜRER erst erschienenen Buche die Zeichnungen so sind, dass nicht für alle Gegenstände einerlei Augenpunct angenommen ist, sondern drei oder vier verschiedene Augenpuncte. UBALDI und AQUILONIUS schrieben im Anfange des 17ten Jahrhunderts und zahlreiche Schriftsteller, die von MONTUCLA, LAMBERT, PRIESTLEY und KLÜGEL angeführt werden1, folgten ihnen. Keiner von diesen hat aber, wie LAM-BERT versichert, das richtige Eintheilen der Horizontallinie angegeben oder den perspectivischen Winkelmesser erfunden, sondern auf diese sind fast gleichzeitig LACAILLE in seinen lecons d'Optique und LAMBERT in seiner freien Perspective gekommen. LAMBERT hat sich auch durch viele andere bequemere Regeln und durch die Anleitung zum Gebrauche des Proportionalcirkels um die Perspective verdient gemacht. Kurz nach ihnen schrieb KARSTEN eine sehr ausführliche Perspective2, worin er sich, so wie Kästnen schon früher gethan hatte, der analytischen Formeln bedient. Monge hat in seiner geometrie descriptive, deren Zweck die Darstellung geometrisch bestimmter Körper oder Flächen auf einer Ebene ist, neue Untersuchungen mitgetheilt, welche die Darstellung der Durchschnittslinien gegebener krummer Flächen und andrer geometrisch bestimmter Linien erleichtern3. Neuere Lehrbücher der Perspe-

<sup>1</sup> Montucia hist, des math, I. 706. Lambert im 2ten Theile der zweiten Auslage der freien Perspective oder Anweisung, jeden persp. Ausris ohne Grundris zu zeichnen S. 15. 38. Priestley und Krüces in der Geschichte der Optik S. 78.

<sup>2</sup> Als 7ter Theil seines Lehrbegriffs, welcher 1818 noch einmal von Mollweide herausgegeben worden ist.

<sup>3</sup> Mosse geom. descriptive, nouv. édition, avec un supplément par M. Hackette. Paris 1811.

ctive sind ziemlich zahlreich erschienen; ich führe hier nur zwei an, die ihren Zweck sehr gut erfüllen: J. A. Extelwein's Handbuch der Perspective. 2 Theile. Berlin 1810. (wo die Zeichnungsregeln im ersten Theile vorgetragen sind und, was nicht ohne Unbequemlichkeit ist, die Beweise im 2ten Theile). J. E. Hummel, die freie Perspective, erläutert durch Beispiele hauptsächlich für Maler und Architecten. Berlin 1824. (ein Buch, das von denen, welche sich mit Malerei beschäftigen, als sehr zweckmäßig empfohlen wird).

#### Perturbationen.

Störungen der Bewegungen der Himmelskörper; Perturbationes motuum coelestium; Perturbations des mouvemens célestes; Perturbations. Wenn ein einziger Planet um die Sonne liefe, so würde dieser eine genaue Ellipse um den Schwerpunct beider Weltkörper beschreiben; aber da in unserm Sonnensysteme alle Planeten auf jeden einzelnen durch ihre anziehende Kraft wirken, so entstehn dadurch Abweichungen der Bewegungen von der genauen elliptischen Bahn, und diese sind es, die wir Störungen der regelmäßigen Bewegung nennen oder der Störung, Perturbation durch die andern Körper, zuschreiben.

Diese Störungen sind zum Theil so beschaffen, dass sie einen immer mehr zunehmenden Werth erhalten und daher, obgleich sie an sich klein sind, doch im Lause der Jahrhunderte erheblich werden; sie werden durch die Säcular-Aenderungen der Elemente der Bahnen angegeben. Andre Störungen sind periodisch und bringen eine nur eine Zeit lang zunehmende, dann wieder zunehmende, also periodische Abweichung des Planeten von seinem eigentlichen elliptischen Orte hervor; wenn die Perioden dieser Aenderungen sehr lang sind, so kann die Beobachtung eine stets zunehmende Aenderung anzugeben scheinen, wie es mit der Säculargleichung des Mondes, die eine immer mehr verkürzte Umlausszeit anzugeben scheint, der Fall ist, obgleich auch diese Verkürzung der Umlausszeit nach einem sehr langen Zeitraume wieder in Verlängerung übergeht.

Die Theorie sollte nun eigentlich die Frage beantworten, wie die Bewegung des einen Himmelskörpers beschaffen ist, wenn außer dem Hauptkörper, der Sonne, noch mehrere andere Körper auf jenen einwirken. Diese Frage wäre ungemein schwierig; aber glücklicher Weise sind alle Störungen so klein, daß man nicht alle störende Körper zugleich, sondern immer nur einen in die Rechnung zu ziehn braucht und zuletzt alle Störungen des zweiten, dritten, wierten Körpers in eine Summe bringen kann. Wären die Massen der Planeten viel größer und wären die Planeten einander näher, so würde diese Vereinfachung nicht statt finden. Die Untersuchung kommt also darauf zurück, zu bestimmen, wie ein um den Centralkörper laufender Körper von seiner elliptischen Bahn abweicht, wenn noch ein in bekannter Bahn sich bewegender Körper anziehend einwirkt. Das Problem ist daher unter dem Namen des Problems von drei Körpern bekannt.

NEWTON suchte zuerst, nachdem er die allgemeinen Gesetze der Bewegung entdeckt hatte, auch die Störungen des Mondlaufs, das Zurückgehn der Mondsknoten, das Wanken der Erdaxe u. s. w. zu bestimmen<sup>1</sup>; aber die Anwendung der höhern Analysis erlaubte später eine genauere Auflösung jenes Problems, welche von Euler, p'Alembert und Clairaut zuerst versucht<sup>2</sup>, nachher von Lagrange, Laplace, Poisson, Gauss, von Lindenau, Bessel, Encke, Hansen und andern weiter geführt worden ist.

Die ganze Untersuchung läst sich nach LAGRANGE's sehr klarer Darstellung unter folgende Uebersicht bringen. Die Bewegung eines blos von der Sonne angezogenen Planeten wird durch drei Differentialgleichungen des zweiten Grades ausgedrückt, bei deren Integration also sechs beständige Größen in die Rechnung kommen. Diese Constanten sind die sechs Elemente der Bahn und der Bewegung des Planeten oder sie sind Functionen derselben. Wenn man auf die Anziehung eines dritten Körpers Rücksicht nimmt, so lassen sich jene Differentialgleichungen nicht mehr integriren jaber die hinzugekommenen

<sup>1</sup> Principia. III. propos. 22. 25. u. folg.

<sup>2</sup> Ihre Untersuchungen finden sich in folgenden Schriften: L. EULERI theoria motus lunae. 1753. L. EULERI theor. motuum lunae. 1772. D'ALEMBERT récherches sur dissér, points du système du monde und opusc. mathem. Tom. V. VI. CLAIRAUT sur la théorie de la Lune. 1750.

Glieder sind, weil sie die Masse des störenden Körpers oder vielmehr die sehr kleine Zahl, welche das Verhältniss dieser Masse zur Masse der Sonne ausdrückt, enthalten, sehr klein, und man erhält daher, wenn man die Integration so ausdrückt, wie es mit Weglassung dieser Glieder geschehn müßte, statt der beizusügenden beständigen Größen vielmehr Größen, die einen kleinen veränderlichen Theil enthalten, dessen Bestimmung von jenen Gliedern abhängt. Den Werth dieses veränderlichen Theils kann man durch Näherung finden, und so wie bei der blossen Wirkung der Sonne jene sechs Größen die unveränderlichen Elemente der Bahnen gaben, so erhält man jetzt aus ihnen veränderliche Elemente der elliptischen Bewegung, d. h. man erhält für jeden Zeitpunct eine die wahre, jetzt nicht strenge elliptische Bahn osculirende Ellipse, deren Elemente in jedem Zeitpuncte von den Elementen der Ellipse, wie sie der Anziehung der Sonne allein entspräche, nur um etwas Geringes abweichen. Diese Veränderungen der elliptischen Elemente sind nun theils periodische, die von der gegenseitigen Stellung des störenden und des gestörten Körpers und von der Stellung beider gegen die Knotenlinie und die Axen der Bahn abhängen, die daher einerlei Werthe erhalten, so oft diese gegenseitigen Stellungen wieder eben dieselben werden, theils hängen sie nicht von diesen periodisch wiederkehrenden Stellungen ab und können daher immerfort mit der Zeit wachsen. Die Frage, welche Störungen periodisch sind und welche dagegen im Fortgange der Zeit stets wachsen, ist nicht immer so leicht zu beantworten. Manche periodische Störungen haben eine so lange Periode, dass die Beobachtungen eine fortwährend in gleicher Weise fortgehende Aenderung anzuzeigen scheinen, statt dass doch wirklich eine Zeit gewesen ist und kommt, wo die Zunahme in Abnahme übergeht, und wo daher die Aenderungen nicht als der Zeit proportional angesehn werden dürfen, wenn sie auch durch eine Reihe von Jahren so erscheinen. In diesem Falle gelten die Säculargleichungen, die wir als von Jahrhundert zu Jahrhundert die Aenderung der Elemente angebend betrachten, nur für einen gewissen Zeitraum, und die Aenderungen sind, wenn auch erst im Laufe vieler Jahrhunderte oder selbst mehrerer Jahrtausende sich ausgleichend, dennoch in gewissen Grenzen enthalten. Ein Beispiel davon geben die mittlern Entfernungen und die Umlaufszeiten der Planeten. Die Vergleichung der Beobachtungen zeigte, dass die mittlere Bewegung des Jupiter nach und nach zugenommen, die des Saturn abgenommen hat1, und man glaubte daher in den Tafeln Saculargleichungen, zunehmend wie das Quadrat der Zeit für die mittlern Bewegungen beider Planeten, anbringen zu müssen. Euler suchte theoretisch diese Säculargleichungen zu bestimmen, aber erhielt ein von den Beobachtungen abweichendes Resultat, LAGRANGE fand zwar eine genügende Bestimmung, aber LAPLACE glaubte doch, dass die Untersuchung noch vollendeter durchgeführt werden müsse, und fand die richtigen Werthe dieser Säcular - Aenderung. Bei der Anwendung auf Jupiter und Saturn hoben sich aber diese ganzlich auf, d. h. alle die Glieder in dem Ausdrucke für die mittlere Entfernung und Umlaufszeit, die nicht periodisch sind, wurden zusammen = 0. Dieses, gewiss nicht zufällige, Verschwinden aller nicht periodischen Glieder veranlasste LAPLACE, auch die allgemeinen Ausdrücke näher zu untersuchen, und es fand sich, dass bei gehöriger Rücksicht auf die zwischen den einzelnen Größen bestehende Abhängigkeit immer jene Glieder zusammen = 0 wurden. Die großen Axen der Planetenbahnen ergaben sich hieraus demnach als unveränderlich oder als nur periodischen Veränderungen unterworfen. Hierbei war indels angenommen, dals die Umlaufszeiten nicht commensurabel sind, und überdiels waren die höhern Potenzen der Excentricitäten und Neigungen nicht berücksichtigt, und es war daher ein wichtiger Fortschritt in den theoretischen Bestimmungen, dass LAGRANGE bewies, alle durch die Störung anderer Planeten auf die Veränderung der großen Axe einer Planetenbahn stattfindende Einwirkungen ließen sich auf ein partielles Differential zurückführen, welches sogleich zeige, dass in dem Werthe der großen Axe kein der Zeit proportionales Glied vorkommen könne, wenn man auch die höhern Potenzen der Neigungen und Excentricitäten nicht unberücksichtigt lasse. Bei dieser Untersuchung waren indess die Glieder, welche höhere Potenzen der Massen enthielten, nicht beachtet; aber Poisson zeigte, dass auch die Glieder, welche die Quadrate oder die Producte zweier störenden Mas-

<sup>1</sup> Schon Keppler hat, wie Schubert sagt, bemerkt (Astr. théorique III. 426.), dass diese Ungleichheit statt fand, nachher habeu Flamstead und Halley sie näher kennen gelehrt.

sen enthielten, keine mit der Zeit immerfort wachsenden Ausdrücke gäben. Poisson gab ferner den Ausdrücken eine solche Form, dass die von den Aenderungen der Elemente der Bahn des gestörten Planeten abhängigen Theile sich so darstellten, dass man auch für sie das Nichtvorkommen von Gliedern, die der Zeit proportional wären, erkannte; für die Aenderungen der Elemente des störenden Planeten gelangte er auf einem andern Wege zu eben diesem Schlusse. LAGRANGE fand in diesen Resultaten Grund zu der Vermuthung, dass sich eben diese Folgerungen aus der Form der Differentialgleichungen selbst und aus den Bedingungen der Veränderlichkeit der Elemente der Bahn würden herleiten lassen, und es gelang ihm, einfachere Formeln für die Differentiale jener Aenderungen zu erhalten. Diese Formeln enthielten nämlich bloss partielle Differentiale einer Function der Zeit und jener Elemente, genommen in Beziehung auf jedes dieser Elemente und multiplicit mit einfachen Functionen derselben; dadurch konnte jene Function in eine Reihe entwickelt werden, nach dem Sinus und Cosinus von Winkeln, die der Zeit proportional sind, und das von der Zeit unabhängige Glied giebt dann die Gleichungen der Säcular - Aenderungen. Hieraus ergab sich nun, dass die Aenderung der großen Axe kein nicht periodisches Glied enthalte, wenigstens wenn man nur auf die Aenderung der Elemente des gestörten Planeten Rücksicht nimmt. Die Rücksicht auf die Aenderung der Elemente des störenden Planeten ließ sich darum nicht so leicht bei diesen Formeln einführen, weil die Formeln nicht in Beziehung auf beide Körper symmetrisch sind; aber man erhält ähnlich angeordnete und dabei in Beziehung auf beide Körper symmetrische Formeln, wenn man die Planeten nicht auf den Mittelpunct der Sonne, sondern auf den gemeinschaftlichen Schwerpunct der Sonne und der Planeten bezieht, und nun zeigt sich, dass das Verschwinden aller nicht periodischen Glieder für die große Axe in Beziehung auf die erste und zweite Annäherung ganz allgemein ist. Man erhält so die Veränderungen der Elemente aller auf den gemeinschaftlichen Schwerpunct bezogenen Bahnen und kann davon auf die Elemente der Bewegung um die Sonne leicht übergehn 1.

<sup>1</sup> Diese Darstellung seiner Untersuchungen giebt LAGRANGE selbst in den Mém, de la classe des sc. math, de l'Iust, de Frauce. Année

Die Ueberzeugung, dass jene Beschleunigung der mittlern Bewegung des Jupiter und Verzögerung der mittlern Bewegung des Saturn nicht auf eigentlichen Säculargleichungen beruhn könne, führte Laplace schon sogleich nach seiner oben erwähnten Entdeckung zu weitern Untersuchungen. Er führt es als ein merkwürdiges Resultat der gegenseitigen Wirkung zweier Planeten an, das in Beziehung auf Aenderungen, deren Periode lang ist, die Summe  $\frac{M}{r} + \frac{M'}{r'}$  beinahe constant bleibt, ungeachtet der Aenderungen von r, r', wenn M, M' die Massen, r, r' die großen Axen der Bahnen sind. Und hier, wo

 $T^{\frac{2}{3}}: T'^{\frac{2}{3}} = r': r,$ 

wenn T, T' die mittlern Bewegungen sind, ergeben sich nach HALLEY's aus den Beobachtungen geschlossenen Bestimmungen für Jupiter und Saturn die Werthe der Aenderungen von T und T' in der That dieser Regel gemäß, woraus sich schließen ließ, dass die Aenderungen dem gegenseitigen Einflusse beider Planeten müßten zugeschrieben werden, dass also eine Störung, abhängend von der erst nach langen Perioden übereinstimmend wiederkehrenden gleichen Stellung, hier die Veranlassung zu diesen Aenderungen geben müsse. Der Grund für eine in den Integralgleichungen sehr merklich werdende Störung, die sich in den Differentialgleichungen nur als wenig merklich andeutet, liegt in der beinahe genauen Commensurabilität der Umlaufszeiten des Saturn und Jupiter, die sich sehr nahe wie 5 zu 2 Die Glieder, deren Argument die fünfmalige Länge des Saturn weniger der zweimaligen Länge des Jupiter ist, konnten daher bei den Integrationen bedeutende Werthe erhalten (weil bei der Integration diese kleine Differenz in den Nenner tibergeht), wenn sie auch in höhere Potenzen der hier sonst den unbedeutendern Werth der Glieder bestimmenden kleinen Größen (vorzüglich der Masse und auch der Neigung und Excentricität) multiplicirt waren 1, und hier fand sich nun wirk-

<sup>1808.</sup> p. 1-10.; bei der Darstellung früherer Bemühungen habe ich LAPLAGE syst. du monde benutzt.

<sup>1</sup> Die mittlere Bewegung des Saturn beträgt 120'',45763, des Jupiter 299'',12780, also ist das Fünffache jener nur um 4'',0325 größer, als das Zweifache dieser, und dieser Unterschied steigt in 365½ Tagen auf 1472'',89 oder 24'32'',9, so dass erst in 900 Jahren dieser Unterschied 360° beträgt.

lich, dass diese Glieder eine große Ungleichheit, deren Periode 929‡ Jahr ist, hervorbringen. Zugleich erklärte sich die schon von Lambert gemachte Bemerkung, dass zwar die Vergleichung alter Beobachtungen dieser Planeten mit den neuern eine Abnahme der mittlern Bewegung des Saturn und eine Zunahme der mittlern Bewegung des Saturn und eine Zunahme der mittlern Bewegung des Jupiter zeige, die Vergleichung späterer Beobachtungen mit den neuesten aber ein entgegengesetztes Resultat giebt. Die Ungleichheit hatte nämlich 1560 ihr Maximum erreicht, indem damals die mittlere jährliche Bewegung des Saturn um 20" kleiner, die des Jupiter um 8",5 größer als die eigentliche mittlere Bewegung war, statt dass im Jahre 1095 jene um 20" zu groß, diese um 8",5 zu klein gewesen war; im Jahre 1792 hatte die Bewegung beider Planeten ihren mittlern Werth erreicht und im Jahre 2025 wird bei beiden wieder die Größe der mittlern Bewegung wie 1095 eintreten.

Ich habe geglaubt, bei dieser einzelnen Störung länger verweilen zu müssen, theils weil sie die Veranlassung zur Entdeckung des wichtigen Theorems, dass die großen Axen der Planetenbahnen durchaus nur periodische Störungen erleiden, gab, theils weil sie die Wichtigkeit des Umstandes, dass die Umlaufszeiten beinahe genau commensurabel sind, zeigen. Ungefähr alle 20 Jahre kommen Saturn und Jupiter zu gleichen Stellungen gegen einander im Umlaufe um die Sonne zurück und manche Ungleichheiten müssen in dieser Zeit ihre Periode vollenden; aber wenn sie, um nur die Conjunction als Beispiel zu nehmen, einmal in Conjunction kommen in der Nähe des Knotens ihrer Bahnen, so kommen sie nach drei Conjunctionen wieder in der Nähe dieses Knotens in Conjunction und diejenigen Störungen, die sich ausgleichen würden, wenn die nach einander folgenden Conjunctionen immer andern und andern Puncten der Bahn entsprächen, gleichen sich nicht aus, wenn die Conjunctionen und damit alle correspondirende Stellungen längere Zeiten hindurch nur auf bestimmte, beinahe gleiche Puncte der Bahnen treffen. Sie gleichen sich daher erst in der langen Zeit von ungefahr 900 Jahren aus, wo die Conjunctionen alle Puncte des Kreises durchlaufen. Etwas einigermaßen Aehnliches findet bei der Erde und Venus statt, da 13 Umlaußperioden der Venus nahe mit 8 Umlaufsperioden der Erde übereinstimmen, so dass die Differenz nur 240 der Umlauszeit der Erde ist. AIRY macht in Beziehung auf diese Ungleichheit folgende interessante Bemerkung. Wenn die Excentricität der Venusbahn und Erdbahn, so wie die gegenseitige Neigung der Bahnen ungeändert blieben, die großen Axen der Bahnen aber mit der Knotenlinie zusammensielen und das Aphelium der Venus in eben der Richtung läge, wo das Perihelium der Erde liegt, so würde der Coessicient dieser Ungleichheit in der Epoche 9" betragen und bei etwas vergrößerter Neigung oder Excentricität auf das Doppelte und Dreisache zunehmen können, — ossenbar desto mehr, je näher sich beide Himmelskörper im einen Endpuncte der Axen kämen und je entsernter sie in der gegenüber liegenden Gegend von einander blieben 1.

Die übrigen Elemente der Planetenbahnen leiden Aenderungen, die theils wirklich mit der Zeit immer zunehmen, theils so ungemein lange Perioden haben, dass wir sie für Jahrhunderte lang als gleichförmig ansehn können. Zu den letztern gehören, als die merkwürdigsten, die Aenderungen der Excentricität der Bahnen und die Aenderungen ihrer Neigung, und auch in Beziehung auf diese lässt sich nachweisen, dass sie in gewisse Grenzen eingeschlossen sind und in sehr langen Perioden dieselben Werthe wieder erhalten. Die Erdbahn hatte<sup>2</sup> 8400 Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Excentricität = 0,019, seit dieser Zeit ist diese immer abnehmend und wird bis zum Jahre 23300 abnehmen, wo sie = 0,0046 seyn wird (jetzt ist sie = 0,01684). Ebenso ist es mit den Neigungen der Bahnen. Die Ebene der Erdbahn ist z. B. nicht unveränderlich, und man muss daher diejenige Ebene, mit welcher sie zu einer gewissen Zeit übereinstimmte, als feste Ebene den übrigen Bestimmungen zum Grunde legen; aber von der Lage, die sie im Jahre 1750 hatte, entfernt sie sich nie um 5,5 Grade und die Neigungen der übrigen Bahnen gegen einander sind ebenso in bestimmte Grenzen eingeschlossen. LAPLACE hat im Allgemeinen gezeigt, dass, welche Massen auch die Planeten haben möchten, dadurch allein, dass sie sich alle nach einer Richtung und in Bahnen, die wenig excentrisch und wenig gegen einander geneigt sind, bewegen, ihre Störungen periodisch und in enge Grenzen eingeschlossen seyn müssen, dass daher für unabsehbare Zeiten das ganze Planetensystem um einen Zustand, der von dem jetzigen nicht

<sup>1</sup> Brewster Journ. of Science. New Ser. No. XII.

<sup>2</sup> Schubert popul. Astronomie, III. 297.

wesentlich verschieden ist, oscillirt hat und oscilliren wird. Lubbock bemerkt hierbei, dass diese Bedingungen nicht einmal alle nöthig sind, um bei dem wirklich statt sindenden Gesetze der Anziehung die Stabilität des ganzen Systems zu beweisen, indem die von ihm entwickelten Formeln für die Aenderungen der elliptischen Constanten richtig bleiben, welche Potenzen der störenden Kräste man auch besbehalte, und diese Formeln zeigen, dass die halbe große Axe, die Excentricität und die Neigung keine andere als periodische Aenderungen erleiden. Die Einwirkung der Kometen ist freilich dabei nicht beachtet, aber diese scheinen, wegen ihrer geringen Masse, sat nie oder nur bei einer unendlich selten vorkommenden allzu großen Annäherung an einen Planeten eine bedeutende Einwirkung haben zu können.

Die Störungen betreffen ferner, sofern sie die Elemente der Bahnen ändern, die Lage der großen Axe oder der Apsidenlinie. Auch bei diesen Aenderungen findet ein Vorrücken und Zurückgehn statt, aber dennoch ist im Ganzen ein Vorrücken überwiegend, weil der Ausdruck für diese Störungen außer periodischen Gliedern ein mit dem Fortgange der Zeit immer wachsendes Glied enthält. Was die Ursachen der Aenderungen betrifft, so lassen sich diese in Beziehung auf die Neigungen der Bahnen und ihre Knotenlinien am leichtesten übersehn. Indem der eine Planet sich in seiner Bahn oberhalb der Bahn des andern Planeten gegen seinen Knoten zu bewegt, wird er gegen die Ebene der Bahn des störenden Planeten angezogen und erreicht diese Ebene etwas eher, als es ohne diese Anziehung der Fall seyn würde, der Knoten geht also zurück und die Neigung der Bahn vergrößert sich dabei ein wenig; diese letzte Aenderung gleicht sich aus, wenn der Planet durch den Knoten gegangen ist, statt dass das Zurückgehn der Knoten fortwährend bewirkt wird.

Die Pole beider Planetenbahnen beschreiben daher einen Kreis um einander, dessen Halbmesser der Neigung der Bahnen gegen einander gleich ist. Bezieht man die Lage beider Bahnen auf eine dritte Ebene, auf die Ekliptik z. B., so kann gegen diese die Neigung veränderlich und die Knotenlinie rück-

<sup>1</sup> Phil. Transact. for 1830. p. 327.

läufig oder rechtläufig seyn. Stellt man sich nämlich zuerst die Bahn der Erde (oder überhaupt die Ebene, auf welche man die andern beziehn will,) und die Bahn des störenden Planeten vor. so liegen ihre Pole um so viel von einander entfernt, als die Neigung beider gegen einander beträgt; um den letztern Pol bewegt sich der Pol der Bahn des gestörten Planeten im Kreise und folglich nähert sich dieser dem Pole der Erdbahn oder entfernt sich von ihm, je nachdem es die Bewegung auf diesem Kreise mit sich bringt, d. i. die Neigung der Bahn des gestörten Planeten gegen die Ekliptik nimmt ab oder nimmt zu. so wie es diese veränderte Entfernung zeigt. Was die Länge des Knotens der Bahn des gestörten Planeten betrifft, so wollen wir uns denken, der Pol dieser Bahn sey zu dem Puncte gelangt. wo er in seinem Kreise den durch den Pol der Ekliptik und den Pol der Bahn des störenden Planeten gezogenen größten Kreis schneidet; befindet er sich zugleich in demjenigen Durchschnittspuncte, wo er am weitesten vom Pole entfernt ist, so bringt seine rückgängige Bewegung um den Pol der Bahn des störenden Planeten auch eine rückgängige Bewegung um den Pol der Ekliptik hervor, die überhaupt so lange dauert, als der Pol der Bahn des gestörten Planeten sich in dem von dem Pole der Ekliptik am meisten entfernten, durch die vom Pole der Ekliptik ausgehenden Berührungsbogen begrenzten Theile seines um den Pol der Bahn des störenden Planeten beschriebenen Dieses gilt, wenn der Pol der Ekliptik au-Kreises befindet. fserhalb des kleinen an der Himmelskugel gezogenen Kreises liegt, und in diesem Falle machen nie die vom Pole der Ekliptik nach jenen beiden Polen gezogenen größten Kreise einen Winkel von 90° oder mehr mit einander, folglich machen auch die nach beiden aufsteigenden Knoten der Planeten mit der Ekliptik gezogenen Linien immer einen Winkel < 90°. dagegen die Neigung der Bahn des gestörten Planeten gegen die Bahn des störenden größer als die des letztern gegen die Ekliptik, so befindet sich der Pol der Ekliptik innerhalb des Kreises, den der Pol der Bahn des gestörten Planeten beschreibt, und da dieser auf dem Kreise rückgängig ist, so erscheint er immerfort als rückgängig vom Pole der Ekliptik aus, d. h. die Knotenlinie des gestörten Planeten mit der Ekliptik ist immer rückgängig. Hierbei ist der Pol der Bahn des störenden Planeten als unveränderlich angenommen; da er aber selbst auch gestört wird Bd. VII.

durch den andern Planeten und diese Störungen im entgegengesetzten Sinne eintreten, so läßst sich die Anwendung leicht auf den zweiten Planeten ebenfalls machen.

Diese Beziehung auf eine ganz unveränderliche Ebene oder auf die Ebene, mit welcher die Ekliptik in einem gewissen Zeitpuncte übereinstimmte, ist nicht mehr gültig für die wahre Ebene der Erdbahn, weil diese selbst durch die Störungen der Planeten ihre Lage ändert. Um das, was jetzt eintritt, zu über-Fig. sehn, sey EA die Ekliptik, AB die Bahn eines die Bewegung 53. der Erde störenden Planeten, A ihr aufsteigender Knoten; da die Erde hier als der gestörte Körper angesehn wird, so rückt der Knoten ihrer Bahn nach a zurück, und damit dabei die Neigung ungeändert bleibe, muss EA = 90° und E der Durchschnittspunct der beiden Ebenen seyn, wie sie vor und nach der Aenderung waren. Ist nun CB die Bahn eines andern Planeten. B der Knoten beider Bahnen, C der aufsteigende Knoten mit der Erdbahn, so ist Ec < EC, also der Knoten zurückgegangen, und dieses findet immer statt, wenn A C < 90° ist oder C zwischen A und e liegt; im entgegengesetzten Falle (für A C > Ae oder > 90°) läge der niedersteigende Knoten der Bahn DF in G und Eg wäre > EG, also der Knoten vorwärts gehend. Die Neigung der Planetenbahn BC, desjenigen Planeten nämlich, den wir hier nicht als den störenden ansehn, gegen die Ekliptik nimmt ab, wenn der Knoten C vor dem Knoten A des störenden Planeten voraus ist, weil BCe > Bce ist in dem Dreiecke, wo Ce, ce kleiner als 90° sind; dagegen nimmt die Neigung zu, wenn der aufsteigende Knoten C eine geringere Länge, als der aufsteigende Knoten des störenden Planeten hat. Eben diese Betrachtungen aber gelten auch, wenn BC nicht die Ebene einer Planétenbahn, sondern eine andere unveränderliche Ebene ist, auf welche man die Lage der Ekliptik bezieht. So erhellt, dass die Knoten der Planetenbahnen auf der Ekliptik in längern Zeiträumen bald rechtläufig, bald rückläusig werden müssen, und dass die Neigungen bald abnehmen, bald zunehmen werden, also auch hier keine nicht periodischen Aenderungen statt finden. Was die Lage der Ekliptik betrifft, so erleidet sie vermöge der Wirkung aller Planeten eine Aenderung. Denken wir uns also eine für immer unveränderliche Ebene BC, so wird diese eine abnehmende Neigung haben, so lange ihr aufsteigender Knoten um mehr als 90°

vorwärts von dem Puncte E liegt, um welchen die Ekliptik gleichsam gedreht wird. Wegen der in langen Zeiträumen sich ändernden Lage der Planetenbahnen ändert sich auch E C und es kommen daher Zeiten, wo die Ekliptik ihre Neigung gegen die feste Ebene vermehrt, statt dass diese zu anderer Zeit abnimmt.

Eine ähnliche Betrachtung in Beziehung auf den Aequator zeigt, dass für die nur durch einen Planeten hervorgebrachte Aenderung, wenn der Pol der Planetenbahn weiter als der Pol der Ekliptik vom Pole des Aequators entfernt liegt, also die Neigung der Planetenbahn gegen den Aequator größer ist, als die Schiefe der Ekliptik, folgende Aenderungen eintreten. sey A Q der Aequator, E C die Ekliptik, B D die Bahn des sto-Fig. renden Planeten, also Q der aufsteigende Knoten der Ekliptik auf dem Aequator, F der aufsteigende Knoten der Planetenbahn Wir wissen, dass die Ekliptik so auf der auf der Ekliptik. Bahn des störenden Planeten zurückweicht, dass sie die Lage Ef C einnimmt, wobei offenbar der Durchschnittspunct mit dem Aequator rechtläufig vorrückt und die Neigung der Ekliptik gegen den Aequator abnimmt. Ist dagegen Q F größer als 90% so geht die Lage der Ekliptik vermöge der Störung durch diesen aus EFC in efc über, und der Knoten mit dem Aequator Figist rückgängig, die Neigung aber auch hier abnehmend. Liegt Fig. der aufsteigende Knoten des Planeten im dritten, also der nie-56. dersteigende Knoten G im ersten Quadranten, so geht der Knoten G nach g zurück und EgC ist die veränderte Lage der Ekliptik, mithin erhellt, dass der Knoten der Ekliptik auf dem Aequator zurückgeht, die Schiefe der Ekliptik aber zunimmt. und dieses Zunehmen der Schiefe findet auch statt, wenn der aufsteigende Knoten der Bahn sich im vierten Quadranten befindet.

Da nun in der gegenwärtigen Zeit die Länge der aufsteigenden Knoten des Mercurius, der Venus, des Mars und des Uranus kleiner als 90° ist, die Länge des aufsteigenden Knoten für Jupiter und Saturn zwischen 90° und 180°, so wirken alle zur Abnahme der Schiefe der Ekliptik zusammen und die erstern bringen eine rechtläufige, die letztern eine rückläufige Bewegung der Knoten hervor. Die Abnahme der Schiefe beträgt in 100 Jahren 51", das Vorwärtsrücken der Knoten würde 17" in 100 Jahren betragen, wenn nicht die Einwirkung der Sonne

<sup>1</sup> S. Art, Vorrücken der Nachtgleichen.

und des Mondes auf die sphäroidische Erde ein Rückgehn der Nachteleichen bewirkte.

Diese Aenderung der Schiefe der Ekliptik hängt also von der Lage der Knotenlinien der Planetenbahnen ab; diese Lage ist aber selbst veränderlich und nicht immer werden die Planeten vereinigt die Schiefe der Ekliptik vermindern, sondern es wird auch diese Aenderung nur eine periodische, sich im Laufe der Jahrhunderte ausgleichende, seyn. Nach den bis jetzt angestellten Berechnungen schwankt die Schiefe der Ekliptik zwischen 18° und 29°, sie muß vom Jahre 2000 vor unsrer Zeitrechnung an im Abnehmen seyn und ferner bis zum Jahre 6700 abnehmen, dann 13000 Jahre lang zunehmen und 15000 Jahre lang wieder abnehmen; in dieser unermeßlich scheinenden Zeit aber wird sie nicht weniger als 20° 34' und nicht mehr als 27° 48' betragen 1.

Die Bewegung des Mondes ist großen Perturbationen ausgesetzt, weil hier die anziehende Kraft der Erde und der Sonne zugleich einwirkt. Weil die Masse der Sonne 337000 mal so groß als die Masse der Erde ist, so übt jene; obgleich ihre mittlere Entfernung vom Monde 392,5 mal so groß als die Entfernung der Erde vom Monde ist, doch eine mehr als zweimal 337000 so große anziehende Kraft auf ihn aus, da  $\frac{337000}{332.332}$  = beinahe 24 ist. Wirkte die Erde nicht auf den Mond, so würde er eine eben solche Ellipse, wie die Erde, um die Sonne beschreiben, aber die Erde nöthigt ihn, von dieser Bahn bald nach innen, bald nach außen abzuweichen. Wenn der Mond im Vollmonde der Sonne gegenüber steht, so hat er eine größere Geschwindigkeit als die Erde, aber die anziehende Kraft der Sonne ist dann mit der anziehenden Kraft der Erde verbunden, und beide zusammen wirken so stark auf ihn, dass die seiner Geschwindigkeit entsprechende Schwungkrast dieser vereinigten Krast nicht das Gleichgewicht hält, und deshalb nähert sich der Mond, während er der Erde voreilt, der Sonne. Bei seinem Vorausgehn vor der Erde erlangt die Anziehungskraft der Erde immer mehr eine der Richtung der Bewegung des Mondes um die Sonne entgegengesetzte Richtung und vermindert dadurch seine Geschwindigkeit, so dass er im letzten Viertel, wo er eben so weit

<sup>1</sup> Ich nehme diese Zahlen aus Schubert's popul. Astr. III. 290.

als die Erde von der Sonne entfernt ist, zwar der Erde vorausgeeilt ist, aber ihr dann nicht weiter voreilt, sondern, noch immer von ihr zurückgezogen, an Geschwindigkeit immer mehr verliert, dabei also auch fortfährt, sich der Sonne zu nähern. weil seine verminderte Schwungkraft ihn nicht in derjenigen Entfernung von der Sonne, worin er sich befindet, erhalten Sobald aber auf diese Weise der Mond bis innerhalb des Kreises, den die Erde beschreibt, gelangt ist, zieht die Erde ihn von der Sonne abwärts und ihre Anziehungskraft vermindert daher die Wirkung der Anziehungskraft der Sonne ; aus diesem Grunde erlangt, der um die Zeit des Neumonds noch mehr verminderten Geschwindigkeit und Schwungkraft ungeachtet, die durch die Attraction der Erde unterstützte Schwungkraft wieder das Uebergewicht, der Mond entfernt sich nach dem Neumonde mehr von der Sonne, und sobald er wegen seiner verminderten Geschwindigkeit hinter der Erde zurückbleibt, treibt die Anziehung dieser ihn wieder zu schnellerer Bewegung an, so dass er im ersten Viertel mit schnellerer Bewegung als zur Zeit des Neumondes der Erde folgt und immer mehr beschleunigt, zugleich auch durch zu große Schwungkraft sich von der Sonne entfernend, diejenige Entfernung und Schnelligkeit wieder erlangt, die er im vorigen Vollmonde hatte.

So durchläuft der Mond, während er eine Bahn mit der Erde um die Sonne vollendet, eine beinahe kreisförmige relative Bahn um die Erde. Da wir die scheinbare Bewegung des Mondes um die Erde beobachten, so beziehn wir seine Störungen auf diese und würden nicht von Störungen reden, wenn wir ihn seinen Kreis um die Erde gleichförmig durchlaufen sähen. Wir sind daher veranlasst zu fragen, wiesern die Krast der Sonne zur Vermehrung oder Verminderung der Geschwindigkeit des Mondes in seinem Kreislaufe um die Erde und wiefern sie zur Aenderung seines Abstandes von der Erde beiträgt. Es sey TFig. die Erde, L der Mond, S die Sonne und ST = R, TL = r, SL = z, S die Masse der Sonne, T die Masse der Erde. Die Anziehungskraft der Erde auf den Mond wird durch T, die

Anziehungskraft der Sonne auf die Erde durch S auf Mond durch S ausgedrückt. Da die letztere hier nur sofern in

Betrachtung kommt, als sie von der auf die Erde wirkenden verschieden ist, so zerlegt man sie zunächst nach den Richtungen LU, LT und erhält so nach LT =  $\frac{S}{z^2} \cdot \frac{\text{Sin. LST}}{\text{Sin. LTS}} = \frac{S}{z^2} \cdot \frac{r}{z}$ und nach LU  $= \frac{S}{z^2} \cdot \frac{R}{z}$ . Wäre die letztere  $= \frac{S}{R^2}$ , so würde sie, wie bei der Bewegung der Erde, durch die Schwungkraft. die aus der Bewegung um die Sonne entsteht, im Gleichgewichte gehalten, und nur der Ueberrest  $\frac{S.R}{z^3} - \frac{S}{R^2} = \frac{S(R^3 - z^3)}{R^2 \cdot z^3}$ kommt daher hier in Betrachtung. Diese Kraft, zerlegt nach der Tangente der Mondbahn um die Erde und nach der Richtung des Radius, giebt als Tangentialkraft =  $\frac{S(R^3-z^3)}{R^2\cdot z^3}$ Sin.  $\varphi$ , wenn s T L =  $\varphi$  ist, als Normalkraft =  $\frac{S(R^3 - z^3) \cdot Cos. \varphi}{R^2 z^3}$ ; mit der letztern verbinden sich die Kräfte  $\frac{T}{r^2} + \frac{Sr}{z^3}$ , so daß die Normalkraft =  $\frac{T}{r^2} + \frac{Sr}{z^3} + \frac{S(R^3 - z^3)}{R^2z^3}$ Cos.  $\varphi$  ist, wenn man den Winkel φ so nimmt, dass er für den Vollmond = 0 ist. Da die Tangentialkrast die Umlaussbewegung um die Erde beschleunigt oder verzögert und die Normalkraft hierauf nicht einwirkt, so lässt sich der Gang dieser Beschleunigungen und Verzögerungen so übersehn. Im Vollmond ist  $\varphi = 0$ , also auch die Tangentialkraft; aber gleich nach der Zeit des Vollmonds fängt, weil z > R ist, eine Verzögerung der Bewegung um die Erde an, die nur dauert, bis z = R ist, also bis um die Zeit des letzten Viertels, wo also die relative Geschwindigkeit des Mondes, seine stündliche Bewegung um die Erde, am kleinsten ist. Nach dem letzten Viertel wird R3 - z3 positiv und in den positiven Sin. \( \phi \) multiplicirt, die Winkelgeschwindigkeit um die Erde nimmt also zu bis zum Neumonde, wo Sin. p = Sin. 180° = 0. Nach dem Neumonde wird Sin. \( \varphi \) negativ und daher die Geschwindigkeit in der Kreisbahn um die Erde

Die gesammte Normalkraft enthält außer dem Gliede

abnehmend, so lange R>z, bis zum ersten Viertel, zunehmend dagegen, wenn R< z, also von da bis zum Vollmonde; folglich ist in den Vierteln die stündliche Bewegung am klein-

sten, beim Neumonde und Vollmonde am größsten.

 $\frac{\mathbf{T}}{\mathbf{r}^2}$ , welches die Kraft der Erde allein ausdrückt, ein positives

und ein negatives Glied. Das Glied  $\frac{S(R^3-z^3)}{R^2z^3}$  Cos.  $\varphi$  wird

nämlich immer negativ, weil in dem von der Sonne entferntern Halbkreise Cos.  $\varphi$  positiv, aber z > R ist, in dem der Sonne nähern Halbkreise Cos.  $\varphi$  negativ, aber z < R. Die Wirkung der Anziehungskraft der Erde wird daher um die Zeit der Viertel vermehrt, weil dann das letzte Glied verschwindet oder sehr klein ist, im Ganzen aber wird sie vermindert, weil die für den ganzen Umlauf gesuchte Summe der beiden letzten Glieder negativ und ungefähr gleich dem 358sten Theile der Anziehung der Erde ist.

Wegen dieser verminderten gegen die Erde gerichteten Kraft bleibt der Mond in einer etwas größern Entfernung von der Erde, als ohne jene Einwirkung der Fall seyn würde, und da die Normalkraft gegen die Erde am größten ist um die Viertel, wo die Geschwindigkeit am kleinsten ist, so wird er da am stärksten von der Tangente abgelenkt, welches dagegen in der Stellung beim Neumonde und Vollmonde weniger bedeutend geschieht; bei den Vierteln ist daher eine starke Annäherung zur Erde und daraus entsteht eine größte Nähe des Mondes zur Zeit des Neumondes und Vollmondes, wogegen in den Vierteln die Entfernung am größten ist, oder mit andern Worten, die elliptische Bahn des Mondes um die Erde nimmt eine Verlängerung an nach der Richtung, wo der Mond sich in den Quadraturen befindet, und wird verkürzt in der Richtung gegen die Sonne und von ihr abwärts. Hieraus entsteht die Gleichung der Parallaxe, indem die Parallaxe bei der Annäherung des Mondes zur Erde vergrößert wird. Jene im Ganzen statt findende Verminderung der Centralkraft, die den Mond nach dem Mittelpuncte seiner Bahn um die Erde zieht, ist größer, wenn die Entfernung der Erde von der Sonne kleiner ist; ihre Wirkung muss also um die Zeit vom September bis März, wo die Erde sich in dem perihelischen Theile ihrer Bahn befindet, merklicher seyn, d. h. für diesen Theil des Jahres muss die Entfernung des Mondes von der Erde größer seyn, so wie es einer verminderten Centralkraft gemäß ist. Bei dieser größern Entfernung wird die scheinbare Bewegung langsamer, wie es die Gleichheit der Sectoren fordert, und während die Erde der Sonne näher ist, bleibt also der Mond hinter seinem mittlern Orte zurück, welches gegen die Zeit der mittlern Entfernung im März, nach dem Perihelium der Sonne, am meisten beträgt, wogegen im September die Voreilung am größten ist. Dieses ist die jährliche Gleichung des Mondes.

Die allmälig eintretende Aenderung der Excentricität der Erdbahn bringt in diesen Einwirkungen eine Veränderung hervor, die LAPLAGE zuerst erklärt hat. HALLEY hatte bemerkt, dass die den neuern Beobachtungen entsprechende mittlere Bewegung des Mondes nicht den ältern Beobachtungen angemessen sey, sondern dass die mittlere Bewegung des Mondes zugenommen habe, dass er sich also im ganzen Umlaufe jetzt der Erde näher befinde, als in den ältern Zeiten. Die theoretischen Untersuchungen über die Bewegung des Mondes gaben lange keine Aufklärung über diese Veränderung der Entfernung und der mittlern Bewegung, bis endlich LAPLACE die Ursache in der jetzt seit vielen Jahrhunderten abnehmenden Excentricität der Erdbahn fand. In dem völlig entwickelten Ausdrucke nämlich, welcher die durch die Wirkung der Sonne hervorgehende Verminderung der Centralkraft und die damit zusammenhängende Vergrößerung der Entsernung des Mondes und verminderte Größe seiner mittlern Bewegung angiebt, findet sich ein Glied, welches von dem Quadrate der Excentricität der Erdbahn abhängt und eine Zunahme der mittlern Bewegung giebt, so lange die Diese Aenderung beträgt zwar noch Excentricität abnimmt. keine 12 Tausendmilliontel der mittlern Bewegung, aber da die mittlere Bewegung des Mondes in einem Jahrhundert über 5347 Millionen Sec, beträgt und jene Aenderung als 6 Tausendmilliontel für den ganzen Zeitraum betragend angesehn werden kann, so erreicht diese Größe dennoch den Werth von 314" als Säculargleichung, welches merklich genug ist. Da die Verminderung der Excentricität der Erdbahn nicht unaufhörlich dauern wird, so wird auch diese Beschleunigung in einer sehr entfernten Zukunft in das Gegentheil übergehn und der uns jetzt um etwas höchst Geringes näher rückende Mond wird wieder zu einer etwas größern mittlern Entfernung übergehn.

Aus den mitgetheilten Betrachtungen lässt sich der Grund der beiden Gleichungen der Mondsbewegung, die unter den Namen Evection und Variation bekannt sind, übersehn. Die Evection nämlich ist eine Veränderung der Mittelpunctsgleichung. Wenn der Mond eine immer gleiche Ellipse um die Erde beschriebe, so wäre bei allen Umläufen auf gleiche Weise die Bewegung schneller in der Erdnähe, langsamer in der Erdferne. Es sey aber nun die Lage der Mondbahn so, dass der Mond in den Quadraturen seine größte oder kleinste Entfernung von der Erde erreicht, so wird hier die Normalkraft durch  $\frac{\mathbf{T}}{\mathbf{r}^2} + \frac{\mathbf{S}\,\mathbf{r}}{\mathbf{z}^3}$  ausgedrückt, und da in der einen Quadratur r kleiner als in der andern ist, so findet ein ungleiches Verhältnis des letzten Gliedes zum ersten statt, indem das letztere in der Erdferne des Mondes ein größerer Theil des ersten ist, als in der Erdnähe; hierdurch wird die anziehende Kraft, die in der Erdferne kleiner als in der Erdnähe ist, der Gleichheit in beiden Fällen näher gebracht. Dagegen wenn die Axe der elliptischen Mondbahn mit der Richtung nach der Sonne zusammenfällt, so ist des dritte Glied der Formel für die Normalkraft am größten in der Erdferne des Mondes, und dieses negative Glied, welches größer als das zweite positive ist, vermindert also die gegen die Erde gerichtete Normalkraft gerade dann am meisten, wenn sie schon für sich selbst am kleinsten ist; daher ist die gegen die Erde zu wirkende Kraft in der Erdferne in stärkerm Masse vermindert, als es in Verhältniss gegen die in der Erdnähe wirkende Kraft in der Effipse der Fall seyn würde, und die Excentricität der Bahn ist bei dieser Lage der Axe der Bahn größer, als sie in der Ellipse seyn würde.

Die Variation hängt von dem schon erwähnten Umstande ab, dass die Tangentialkraft im zweiten und vierten Quadranten (wir mögen diese vom Neumonde oder Vollmonde an rechnen) die Bewegung beschleunigt, im ersten und dritten Quadranten Im Neumonde ist die Geschwindigkeit durch die zunächst vorher gegangene Beschleunigung vergrößert, und obgleich dann die Geschwindigkeit kleiner wird, so bleibt sie doch bis zur Vollendung des nächsten Octanten größer als die mittlere, und erst im Ankommen am Ende des ersten Octanten ist die mittlere Geschwindigkeit hergestellt; bis dahin hat das Vorauseilen vor der elliptischen Bewegung also immerfort, wenn gleich zuletzt nur wenig mehr, zugenommen, und diese Voreilung, die eben als Vergrößerung der Länge des Mondes die Variation ist, hat ihren größten Werth erreicht, wenn der Mond den ersten Octanten beendigt. Im Durchlaufen des zweiten Octanten wird der Ueberschuss der wahren Länge über die der ellipti-

schen Bewegung angemessene Länge kleiner und zur Zeit der Quadratur, am Ende des zweiten Octanten, ist die wahre Länge mit der in der elliptischen Bahn einerlei. Nach dem ersten Viertel bewirkt zwar die Tangentialkraft eine zunehmende Geschwindigkeit, aber diese bleibt dennoch zuerst geringer, als es der elliptischen Bewegung gemäß seyn würde, und erst am Ende des dritten Octanten wird die wahre Bewegung der elliptischen gleich; der Mond ist daher nach und nach immer mehr hinter dem Orte, den die elliptische Bewegung ihm geben würde, zurückgeblieben, so dass am Ende des dritten Octanten die Variation am großten ist. Nach diesem Zeitpuncte übertrifft die Geschwindigkeit des Mondes diejenige, welche er nach den Gesetzen der elliptischen Bewegung haben sollte, und von Stunde zu Stunde nimmt daher sein Zurückbleiben hinter dem elliptischen Orte ab; im Vollmonde stimmt sein wahrer Ort mit dem elliptischen Orte überein und eben die Folge von Erscheinungen wiederholt sich in den andern zwei Quadranten.

Dass durch eben diese Aenderungen der auf den Mond wirkenden Kräste auch die Apsidenlinie, die Lage der großen Axe seiner Bahn sich ändern mus, versteht sich von selbst. Der Hauptsache nach wird durch diese Störungen ein nach der Ordnung der Zeichen gehendes Fortrücken der Apsidenlinie bewirkt, welches jedoch nicht gleichmäsig seyn kann. Die Apsidenlinie rückt schneller fort, wenn die Verminderung der Centralkrast durch die Einwirkung der Sonne am größten ist, also um die Zeit der Syzygien oder des Neumonds und Vollmonds, dagegen am langsamsten um die Zeit der Viertel.

Diese Betrachtungen betrafen nur die Figur der Bahn; da aber die Ebene der Mondbahn nicht mit der Ebene der Ekliptik zusammenfällt, so erhellt leicht, dass auch die Lage dieser Ebene Aenderungen erleiden wird, unter denen das Zurückgehn der Mondsknoten die bedeutendste und eine unaushörlich fortgehende ist. Es sindet hier nämlich das statt, was schon bei den Störungen der Planeten erwähnt worden ist, die Knoten der Mondbahn gehn auf der Erdbahn zurück, die Neigung aber leidet vor und nach dem Durchgange durch den Knoten entgegengesetzte Aenderungen, die sich ausgleichen. Das Fortrücken der Knoten ist am stärksten, wenn Mond und Sonne sich 90° von der Knotenlinie befinden, und wird nicht befördert, wenn die Sonne in der Ebene der Mondbahn oder wenn der Mond in der Ebene der Erdbahn

im Knoten seiner Bahn sich befindet. Dieses Zurückgehn ist so schnell, dass der ganze Umlauf derselben in 18 Jahren und 239 Tagen vollendet wird. Diese wichtigste Aenderung der Lage der Mondbahn hat eine von der sphäroidischen Gestalt der Erde herrührende Ungleichheit, die eine eben solche Wirkung der Erde auf den Mond ist, wie die Nutation eine Wirkung des Mondes auf die Erde. Die daraus entstehende Ungleichheit in der Breite verhält sich so, als ob sich die Mondbahn nicht auf der Ekliptik mit unveränderlicher Neigung fortbewegte, sondern auf einer Ebene, die ein wenig gegen die Ekliptik geneigt ist und durch die Aequinoctialpuncte gehend zwischen der Ekliptik und dem Aequator liegt. Vermöge dieser Ungleichheit vermindert sich die Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik, wenn der aufsteigende Knoten derselben mit dem Nullpuncte des Widders zusammentrifft, und vermehrt sich, wenn er bei dem Nullpuncte der Waage liegt. Da diese Ungleichheit von der Abplattung der Erde abhängt, so kann man die Größe der Abplattung aus der Größe dieser Ungleichheit bestimmen und die Abplattung = \frac{1}{304.6} schien, nach LAPLACE's

Bestimmungen, dieser Ungleichheit am besten zu entsprechen. Andere Ungleichheiten in der Bewegung, die LAPLACE anführt, muß ich hier übergehn; alle lassen sich aus dem Gesetze der allgemeinen Schwere erklären<sup>1</sup>.

Die seit langen Zeiten angestellten vielen und genauen Beobachtungen der Jupitersmonde haben auch in ihren Bewegungen Störungen kenntlich gemacht, die sich nach eben den Gesetzen genau erklären lassen.

Diese Folgerungen aus frühern Untersuchungen, die man schon von LAPLACE, SCHUBERT u. A. 2 dargestellt findet, sind in neuerer Zeit noch um vieles bereichert worden, und die Methoden, die Perturbationen zu berechnen, haben einen höhern Grad von Vollkommenheit erreicht; ich kann indess diese Untersuchungen nur sehr oberstächlich ansühren, da ihre genaue

<sup>1</sup> Neuero Untersuchungen über die Störungen der Bewegung des Mondes von Damoiseau s. in den Mém. prés. à l'Acad. des sc. Tom. I.

<sup>2</sup> LAPLACE expos. du syst. du monde Livre IV. Chap. 2. 3. 4. 5. 6. Schubert populäre Astronomie III. 240.

Darstellung vielleicht ohne Formeln ganz unmöglich oder wenigstens nur dem möglich ist, der den Gegenstand in seinem ganzen Umfange selbst erforscht hat.

Ueber die Störung, welche die Kometen in ihrem Laufe um die Sonne leiden, hatte schon CLAIRAUT bei der Berechnung der Wiederkehr des Halley'schen Kometen im Jahre 1759 Untersuchungen angestellt und gefunden, dass die Störungen des Jupiter und Saturn die Wiedererscheinung desselben bedeutend verzögern würden, und seine Berechnung ward durch die Beobachtung bestätigt. Nachher gab LAPLACE allgemeinere Bestimmungen für diese Perturbationen und zeigte, dass die grofsen Veränderungen, welche die Bahn des Kometen von 1770 muss erlitten haben, von der Einwirkung des Jupiter abhingen. Aber die genauern Beobachtungen der neuern Zeit machten eine Rücksicht auf diese Störungen, selbst während der Sichtbarkeit eines Kometen, nothwendig, und BESSEL hat zuerst bei seiner Berechnung der Bahn des Kometen von 1807 auf die Nothwendigkeit, diese zu berücksichtigen, aufmerksam gemacht. ist nämlich offenbar, dass man eine genau beobachtete Reihe von Stellungen des Kometen in seiner Bahn nie durch eine für sie alle passende Ellipse darstellen kann, dass man also eine unrichtige Ellipse findet, wenn man sich bloß vorsetzt, sie allen Beobachtungen gleich gut anzupassen; man muß vielmehr auf die Störungen, welche der Komet in dieser Zeit leidet, so Rücksicht nehmen, dass man aus den störenden Kräften die Aenderung, welche die Elemente der (näherungsweise bekannten) Bahn von einem Zeitpuncte zum andern leiden, bestimmt und dann die beobachteten Oerter des Kometen mit den Stellungen vergleicht, die er in dieser veränderlichen Ellipse nach und nach erlangt. Dabei ist es vortheilhaft, die störenden Kräfte so zu zerlegen, dass die Richtungen der Zerlegung gegen die Sonne zu senkrecht auf diese Richtung in der Ebene der Bahn und senkrecht gegen die Ebene der Bahn sind, und indem man dieses für mehrere Zeitpuncte (z. B. von 30 zu 30 Tagen) thut, wird man in den Stand gesetzt, die Aenderung jedes einzelnen Elements der Bahn während einer bestimmten als Einheit angenommenen Zeit diesen Zeitpuncten entsprechend anzugeben. Die Beobachtungen geben dann, wenn man nicht gleich Anfangs die für einen gewissen Zeitpunct genau richtige Ellipse angenommen hat, Abweichungen von der veränderlichen Ellipse,

und indem man nach der Bedingung, dass die Summe der Quadrate der Abweichungen ein Kleinstes seyn soll, die Aenderungen der zuerst angenommenen Bahn (an welche die Störungen angebracht wurden) bestimmt, so erhält man die für einen bestimmten Zeitpunct passende Ellipse. Wie sehr aber schon während der Sichtbarkeit des Kometen die Elemente der Ellipse, in welcher der Komet sich bewegt, sich andern, zeigt Besser durch folgende Bemerkungen. Die Ellipse, welche der Bewegung des Kometen um den 22ten Sept. 1807 entspricht, gab eine Umlaufszeit von 1713 Jahren; aber schon am 23sten März 1808 hatte sich die Excentricität der für diesen Zeitpunct osculirenden Ellipse verkleinert, so dass diese Ellipse eine Umlaufszeit von 1685 Jahren gäbe; rechnet man weiter bis dahin, wo im Jahre 1815 (am 19ten März) der Komet in Gegenden gelangt, in welchen die Störungen der einzelnen Planeten nicht mehr sehr merklich sind, sondern man ihn als eine Ellipse um den gemeinschaftlichen Schwerpunct aller Körper des Sonnensystems beschreibend ansehn kann, so findet man ihn da in einer Ellipse, die eine 1543jährige Umlaufszeit geben würde1.

Aehnliche Untersuchungen haben Bessel über den Olbers'schen Kometen, Argelander über den Kometen von 1811,
Damoiseau und Rosenberger über die jetzt bevorstehende
Wiederkehr des Halley'schen Kometen angestellt<sup>2</sup>, und ebenso
beruht Encke's sehr vollendete Berechnung der Wiederkehr
des nach ihm benannten Kometen von kurzer Umlaufszeit auf

einer sehr genauen Berücksichtigung der Störungen.

Von andern Untersuchungen über verbesserte Berechnung der Perturbationen glaube ich noch folgende nicht unerwähnt lassen zu dürfen. Gauss hat in einer besondern Abhandlung eine Untersuchung angestellt, deren Zweck er selbst auf folgende Weise angiebt. Die Säcular-Aenderungen, welche die Elemente einer Planetenbahn durch die Störungen eines andern Planeten erleiden, sind von der Stellung dieses letztern in seiner Bahn unabhängig und würden eben dieselben seyn, es mag der störende Planet seine Bahn nach den Keppler'schen Ge-

<sup>1</sup> Untersuchungen über die wahre Bahn des im Jahr 1807 erschienenen großen Kometen von Bessel. (Königsberg 1810.)

<sup>2</sup> Abhandl. der Berlin. Acad. für 1812. S. 119. Argelander über die Bahn des Kometen von 1811. (Königsberg 1822.)

setzen durchlausen, oder es möchte dagegen die Masse des Planeten durch die Bahn so gleichförmig ausgetheilt seyn, dass den Theilen der Bahn, die sonst in gleichen Zeiten durchlausen werden, gleiche Theile der Masse des Planeten zugetheilt werden, wobei nur vorausgesetzt wird, dass die Umlausszeiten des störenden und des gestörten Planeten nicht commensurabel sind. Der Gegenstand der Abhandlung ist nämlich, zu bestimmen, welche Wirkung die Attraction eines solchen elliptischen Ringes, dessen sehr geringe Dicke nach dem angegebenen Gesetze ungleich ist, auf einen gegebenen Punct hervorbringt 1.

Eine andere hierher gehörige Untersuchung hat BESSEL angestellt. Man kann die Störung, welche ein Planet in dem Laufe eines andern Planeten hervorbringt, als aus zwei Theilen bestehend ansehn, nämlich derjenigen Störung, die aus der Anziehung des störenden Planeten auf den gestörten hervorgeht, und derjenigen, welche aus der Bewegung der Sonne entspringt, die der erstere erzeugt. Diese beiden Theile, die man gewöhnlich zusammengenommen hat, getrennt zu betrachten ist aus zwei Gründen vortheilhaft, erstlich weil der aus der Bewegung der Sonne entstehende Theil der planetarischen Störungen sich vollständig entwickeln lässt, theils weil vielleicht die Anziehung, welche ein bestimmter Körper auf einen Planeten ausübt, eine andere seyn kann, als diejenige, welche eben der Planet selbst bei gleichem Abstande auf einen andern Planeten ausüben würde. Wir sind nämlich zwar gewohnt, es so anzusehn, als ob die in bestimmter Entfernung durch verschiedene Körper ausgeübten Attractionen ihren Massen proportional wären, aber es ist sehr zweiselhaft geworden, ob nicht hierbei eine, vielleicht in der verschiedenen Beschaffenheit verschiedener Weltkörper begründete, Ungleichheit statt findet, so dass man die aus den Wirkungen der Attraction abgeleitete Masse eines Planeten gar wohl anders finden könnte, je nachdem man die auf einen zweiten, dritten, vierten Planeten ausgeübte Wirkung bei ihrer Berechnung zum Grunde legte 2.

Ganz neuerlich hat HANSEN durch wichtige Verbesserungen der Bestimmung der Störungen die Aufmerksamkeit der Astro-

<sup>1</sup> Comment. soc. Gotting. pro anno 1818.

Abhandl, der Acad. d. Wiss, zu Berlin aus dem Jahre 1824.
 I, Vergl. Anziehung Bd. J. S. 341.

nomen auf sich gezogen. Ich theile aus dem Eingange seiner Abhandlung 1 hier einiges mit, was über die Bemühungen anderer Mathematiker noch etwas mehr Licht verbreitet. Ueber die Zusammenstellung der Glieder erster, zweiter, dritter Ordnung, die nämlich nur einen oder zwei oder drei der kleinen Factoren enthalten, welche das Verhältniss der Massen zur Sonnenmasse ausdrücken, bemerkt er, dass für die Aenderung der Coordinaten oder für die Aenderung des Radius Vector, der heliocentrischen Länge und Breite, nur die Glieder der ersten Ordnung in den hierfür entwickelten Ausdrücken bisher berücksichtigt worden sind, bei der Berechnung der Perturbationen zweiter Ordnung sey man immer auf die Variation der Elemente der Bahn zurückgegangen. Ferner hatte LAPLACE zwar die Glieder, die nur einen Massenfactor enthalten, so weit als zugleich kein anderer oder nur ein anderer kleiner Factor (von Excentricität und Neigung abhängig) darin vorkommt, vollständig entwickelt, die Glieder aber, in welchen zwei solche Factoren vorkommen, so berechnet, dass sie die Perturbationen erster Ordnung als bekannt voraussetzen. Die Glieder, worin zwei Massenfactoren enthalten sind, hat er, da ibre Zahl so groß ist, nur unvollkommen entwickelt. DA-MOISEAU hat in seiner Mondstheorie durch einen ihm eigenthümlichen Kunstgriff es erhalten, dass sowohl die Glieder, welche einen, als welche zwei Massenfactoren enthalten, nach ihrer numerischen Größe, ohne dass man sich nach ihrem analytischen Grade richtet, beibehalten oder weggelassen werden konnten, ein Vorzug, der sehr wesentlich ist, weil nicht selten die Glieder, welche in Beziehung auf Excentricität und Neigung von einer höhern Ordnung sind, dennoch größer ausfallen, als die von niedrigerer Ordnung.

Ueber die Frage, ob man lieber die Methode, die Elemente als veränderlich zu berechnen, oder unmittelbar die
Aenderungen der drei Coordinaten zu bestimmen, wählen soll,
bemerkt Hansen, dass doch das letztere dem eigentlichen
Zwecke entsprechender sey, dass aber überdiess auch, wenn
man jene Methode wählt, für sechs Elemente die Veränderungen berechnet und daraus dann erst die Aenderungen der drei
Coordinaten hergeleitet werden müssen; wobei aber noch eine

<sup>1</sup> SCHUMACHER's astr. Nachr. Nr. 166.

besondere Schwierigkeit vorkomme, indem es auf Differenzen ankomme, die sich beinahe gänzlich aufheben. HANSEN's eigene Methode unterscheidet sich dadurch, dass alle Störungen der Länge, durch die Zeit ausgedrückt, an der mittlern Länge angebracht werden, wobei die Elemente unverändert bleiben: mit dieser gestörten mittlern Länge wird der Logarithmus des Radius Vector berechnet u. s. w. Ueber den Vortheil, den es gewährt, die Störungen an die mittlere Länge anzubringen, bemerkt er ferner1, er habe a posteriori gefunden, dass, wenn man die Störungen bis zu einer gewissen numerischen Grenze herab finden will, die Anzahl der Argumente der Störungen der mittlern Länge bis zu dieser Grenze herab kleiner ist, als die Anzahl der Argumente der Störungen der wahren Länge. So z. B. waren hier, um die Störungen Saturns erster Ordnung in Beziehung auf die Massen bis auf D".1 zu finden. 49, dort nur 38 verschiedene Argumente zu Dieses erleichtert aber nicht nur die Rechnung. sondern macht sie auch genauer als die bisher gebräuchliche; denn die hier gebrauchten Reihen convergiren schneller, und bei solchen Reihen ist auch die Summe der unterhalb einer gewissen numerischen Grenze liegenden sämmtlichen Glieder kleiner und man ist also der Wahrheit näher gekommen. liefse sich aus dem, was HANSEN über seine Methode sagt, noch etwas mehr mittheilen, aber ich getraue mir nicht, dieses auf eine hinreichend belehrende Weise zu thun, und verweise daher lieber auf die Abhandlung selbst, indem ich ohnehin fürchte, über einen Gegenstand, in den ich nicht tief genug eingedrungen bin, hier schon zu viel gesagt zu haben.

В.

# Phantasmagorie

(von φάντασμα, Erscheinung, Gespenst, und άγοράσμαι, ich versammle) nennt man die Darstellung von Luftbildern, von wesenlosen Gestalten. Man bedient sich dazu einer der Zauberlaterne ähnlichen Vorrichtung, aber statt die Bilder auf einer festen Wand darzustellen, läßt man sie auf einen durchsichtigen

In der Vorrede zu den Untersuchungen über die gegenseitigen Störungen des Saturn und Jupiter.

Schirm fallen. Da der Art. Zauberlaterne die Art der Hervorbringung dieser Bilder angiebt, so ist es hier hinreichend, nur zu bemerken, dass man sich auf Glas gezeichneter Figuren bedient, die gehörig erleuchtet in die richtige Stellung gegen convexe Gläser, um ein Bild darzustellen, gebracht werden, und dass man durch Veränderung der Entfernung jener auf Glas gezeichneten Figuren vom Brennpuncte der convexen Gläser ein grö-Iseres oder kleineres Bild und dadurch den Anschein, als ob die im Bilde uns vorschwebenden Gegenstände näher rückten oder sich weiter entfernten, erhalten kann. Hat man den Raum, wo die Zuschauer sich befinden, vollkommen verdunkelt, so kann man dadurch, dass man halbdurchsichtige Vorhänge an mehreren Orten herabhängen lässt, den wahren Ort des Bildes verändern und dadurch die Täuschung, als ob die Gespenstern ähnliche Erscheinung bald nahe bei den Zuschauern, bald entfernt sey, bald über ihren Köpfen schwebe, die Täuschung also, als ob sie sich nach Willkür bewegte, sehr befordern. Wenn die Bilder kleiner werden, so stellen sich ihre Umrisse schärfer dar und die Farben werden lebhafter und glänzender; dieses stimmt nicht mit der größern Entfernung, die man darzustellen wünscht, überein, indess lässt sich allenfalls durch verminderte Erleuchtung auch hier nachhelfen. Man kann auch das Bild eines wirklichen Gegenstandes oder selbst einer Person auf den Schirm fallen lassen, wo dann die Bewegungen durch das Bild dargestellt werden, indess hat dieses, weil nicht alle Theile zugleich auf derselben Ebene gut dargestellt werden, Schwierigkeiten und fordert eine ziemlich entfernte Aufstellung des Gegenstandes, damit der Unterschied der Nähe der einzelnen Theile weniger nachtheilig sey. Bilder vermittelst eines Glases umgekehrt dargestellt werden, so würde man sich eines zweiten Glases bedienen müssen, um eines aufrecht stehenden Menschen Bild wieder aufrecht darzustellen. Statt das Bild auf einen durchsichtigen Schirm fallen zu lassen, kann man es auch im Rauche darstellen. Dass diese Darstellung von Bildern den Namen Geister-Erscheinung u. s. w. führt, ist wohl bekannt genug; wem es Vergnügen macht, die dazu gehörigen Hocuspocus zu lesen, mag HALLE's natürl. Magie I. 232. nachsehn.

### Phasen.

Lichtgestalten; Phases; Phases; Phases (von quase, Erscheinung) nennt man vorzüglich die verschiedenen Erscheinungen des Mondes und der Planeten, sosen dieselben bald voll erleuchtet, bald sichelförmig, bald halb erleuchtet u. s. w. erscheinen. Die Ungleichheit der Erscheinung dieser Himmelskörper, welche bekanntlich insgesammt von der Sonne erleuchtete Kugeln sind, hängt davon ab, dass wir die von der Sonne erleuchtete Halbkugel zuweilen ganz sehn, zu andern Zeiten nur einen Theil derselben, oder dass auch nur die dunkle Seite uns zugekehrt ist.

Die Mondphasen, Lichtgestalten des Mondes, auch Mondsbrüche genannt, stellen sich uns in folgender Ordnung dar. Wenn der Mond mit der Sonne zugleich auf - oder untergeht, so sehn wir ihn gar nicht, und zwar deswegen, weil er uns seine von der Sonne nicht erleuchtete Seite zukehrt. Sobald er, vermöge seines schnellern Fortrückens unter den Sternen, sich von der Sonne etwas mehr entfernt, zeigt er sich uns als schmale Sichel, deren Breite stets zunimmt. Nicht allein die Ursache dieser ungleichen Erscheinung, sondern auch die Bestimmung der Breite des erleuchteten Theiles lässt sich leicht übersehn. Fig. Es sey nämlich in S die Sonne, in sehr großer Entfernung, in 58. T die Erde, so durchläuft der Mond relativ gegen die Erde eine kreisförmige Bahn. Steht er dann zur Zeit des Neumondes in a, so ist er beinahe genau in der durch Sonne und Erde gezogenen geraden Linie und wir sehn daher nichts von seiner erleuchteten Seite; aber indem er seine Bahn von a nach b durchläuft, eilt er der Sonne vor, d. h. er steht östlich von der Sonne, und da wir von der Erde aus die Hälfte pro sehn, so zeigt sich uns ein kleiner erleuchteter Theil qr und ein größerer dunkler Theil pr. Es lässt sich leicht übersehn, dass die Breite des halben Theiles qr eben so viele Grade eines größten Kreises auf dem Monde umfasst, als der scheinbare Abstand des Mondes von der Sonne beträgt; denn da sr auf ST und pq auf LT senkrecht ist, so machen pq, sr einen Winkel=STL mit einander, und dieses heisst offenbar, der uns sichtbare erleuchtete Theil umfasst so viele Grade, als der scheinbare Abstand STL des Mondes von der Sonne. Dieses gilt wenigstens so nahe genau, als man die von der Sonne nach der Erde

und nach dem Monde gezogenen Linien als parallel ansehn kann. Es ist also der Mond genau halb erleuchtet, wenn er 90 Grade von der Sonne absteht, und zwar sagen wir, er sey im ersten Viertel, wenn der Mond 90° östlich von der Sonne steht und uns seine westliche Hälfte erleuchtet zeigt. sich um diese Zeit und überhaupt vom Neumonde bis zum Vollmonde immer weiter von der Sonne entfernt, also der Winkel STL großer wird, so haben wir dann zunehmenden Mond, eine fortwährende Vergrößerung des erleuchteten Theils (luna crescens; lune croissante; the crescent), und diese Zunahme danert bis zum Vollmonde fort. Befindet sich der Mond in c. der Sonne gerade gegenüber, so sehn wir seine ganze uns zugekehrte Oberfläche erhellt und er zeigt sich als Vollmond. Nach dem Vollmonde nimmt der scheinbare Abstand des Mondes von der Sonne wieder ab und eben so nimmt die Breite seines erleuchteten Theiles ab, weshalb er dann abnehmender Mond (luna decrescens) heisst; bei seiner Stellung in d erscheint er wieder 90° von der Sonne und nun westlich von derselben. wobei dann sein östlicher Theil der erleuchtete ist. Endlich kehrt er zu der Stellung, wo er nahe bei der Sonne erscheint. zurück und es ist wieder Neumond. Diese ganze Periode umfast die Reihe aller Mondwechsel und heisst eine Lunation ; sie stimmt mit einem synodischen Monate überein und ist etwas länger als ein Umlauf des Mondes um die Erde, weil wegen des scheinbaren Fortriickens der Sonne der Neumond nicht zum zweiten Male eintritt, wenn der Mond wieder in a ankommt oder einen siderischen Umlauf vollendet hat, sondern wenn er so viel weiter fortgerückt ist, dass er die unterdels scheinbar fortgerückte Sonne wieder erreicht.

Bei jeder Phase des Mondes ist die Lichtgrenze oder die Linie, welche den uns sichtbaren erleuchteten Theil von dem unerleuchteten trennt, ein auf der Obersläche des Mondes gezogener größter Kreis, dessen Ebene auf der durch die Mittelpuncte der beiden Himmelskörper und das Auge des Beobachters gelegten Ebene senkrecht steht. Dieser größte Kreis erscheint uns aber als eine Ellipse, deren großse Axe der zwischen den Hörnern (oder äußersten Spitzen des erleuchteten oder dunkeln Theiles) gezogene Durchmesser ist und deren halbe kleine Axe durch den größten Abstand zwischen der Lichtgrenze und der durch die Hörnerspitzen gezogenen geraden Linie be-

stimmt ist. Da dieser Abstand auf einem Durchmesser, welcher gegen die Linie durch die Hörner senkrecht ist, gemessen wird und alle vom Auge des Beobachters nach verschiedenen Puncten des Mondes gezogene Linien als parallel angesehn werden können, so ist dieser Abstand dem Cosinus des uns sichtbaren erleuchteten Theiles des Mondes proportional. Es Fig. sev nämlich AB der Durchmesser des Mondes, welcher die uns zugekehrte Seite von der abgewandten Seite trennt, indem die Erde in T steht, so erscheint D uns als Mittelpunct der sichtbaren Mondscheibe, und wenn E in der Lichtgrenze liegt, die Sonne aber nach der Richtung LS steht, so ist BE der uns sichtbare erleuchtete Bogen; die nach dem Auge des Beobachters gezogenen Linien LT, Et sehn wir als parallel an und der erleuchtete Theil hat daher eben die scheinbare Breite, wie BF = LE. Sin. vers. BE; LF dagegen ist dem Abstande der Lichtgrenze vom Mittelpuncte des Mondes gleich. kann man die Mondphase für einen bestimmten Zeitpunct zeichnen. Steht z. B. der Mond zu dieser Zeit 484 Grad von der Sonne entfernt, so ist auch der erleuchtete uns zugekehrte Bogen 481 Grad, und wenn DE die Linie durch die Hörner des Fig. Mondes darstellt, so muss man CG = CE. Cos. 481° = 1 CE auftragen, um den Durchschnitt der Lichtgrenze mit dem Diameter AB zu erhalten. Zieht man dann cb, c'b' mit CB parallel und nimmt überall cg = 2 cb, so ist die durch g, G, g' gezogne Linie die Lichtgrenze und DGEB stellt die Phose des Mondes dar. Da für 90° Abstand von der Sonne der Cosinus = 0 ist, so geht die Ellipse DgGg'E dann, d. h. in den Ouadraturen, in eine gerade Linie über; für den Abstand = 0° im Neumonde und = 180° im Vollmonde ist der Cosinus = 1 und die Lichtgrenze fällt dann mit dem Mondrande zusammen, indem der Mond das eine Mal gar nicht, das andere Mal ganz erleuchtet erscheint. Wenn man den Mond mit Fernröhren beobachtet, so erscheint die Lichtgrenze nicht als eine elliptische rein gezogene Linie, sondern sie hat Einbeugungen und Ausbeugungen, ja einzelne Lichtpuncte liegen ganz getrennt von dem erleuchteten Theile in der Nachtseite des Mondes. Dieses hat in der bergigen Oberfläche des Mondes seinen Grund und die in der Nachtseite liegenden hellen Puncte sind erleuchtete Bergspitzen. In Beziehung hierauf hat HEVEL die Mondphasen in 40 verschiedenen Darstellungen abgezeichnet; er giebt

diesen Phasen eigene Namen, z.B. phasis lunae corniculatae crescentis am 3ten Tage, phasis lunae falcatae crescentis am Ende des dritten Tages, phasis lunae lunatae crescentis am 5ten Tage nach dem Neumonde u. s. w.

Eben so spricht man nun auch von Phasen oder Lichtgestalten, welche die Sonne uns bei Sonnenfinsternissen, der Mond bei Mondfinsternissen darstellt. Bei Mondfinsternissen ist die wahre Grenze des Schattens kein Kreis, sondern eine Linie, die als aus dem Durchschnitte des Schattenkegels mit der Kugel-Oberfläche des Mondes entstehend bestimmt werden muß.

Auch an den untern Planeten und am Mars beobachten wir eine Ungleichheit der Phasen. Was zuerst die Phasen der untern Planeten, des Mercurius und der Venus, betrifft, so zeigen sie sich auf folgende Weise. Wenn die Venus als Abendstern nach Sonnen-Untergang sichtbar zu werden anfängt, so ist sie beinahe ganz erleuchtet und zeigt sich durch Fernröhre als eine helle runde Scheibe. Sie ist nämlich dann weiter als die Sonne von uns entfernt und wir sehn daher ihre ganze von der Sonne erleuchtete Seite. Sie entfernt sich hierauf ostwärts von der Sonne und bleibt am Abendhimmel länger sichtbar; ihre Lichtphase ist dann abnehmend, und wenn sie am weitesten von der Sonne entfernt ist, erscheint sie uns halb erleuchtet, wie der Mond im ersten Viertel. Zu dieser Zeit nämlich steht die Erde T in der Richtung der Tangente der Venusbahn und wir sehn Figdaher von der Venus V die Hälfte der erleuchteten und die Hälfte der dunkeln Seite. Während hierauf die Venus sich scheinbar wieder der Sonne nähert und kürzere Zeit nach Sonnen - Untergang sichtbar bleibt, rückt sie nach W zu und von dem erhellten Theile wird uns stets weniger sichtbar, sie gleicht immer mehr dem Monde kurz nach dem Neumonde, und wenn sie im W zur untern Conjunction mit der Sonne kommt, kehrt sie uns ganz ihre dunkle Seite zu. Nach diesem Zeitpuncte wird sie Morgenstern und steht westlich von der Sonne, sie zeigt nun ein zunehmendes Licht, eine immer breiter werdende Lichtphase, und gleicht, da sie an der Ostseite erleuchtet ist, dem abnehmenden Mond kurz vor dem Neumonde; sie ist halb erleuchtet, dem letzten Viertel gleich, wenn sie in X die Stellung erreicht, wo sie am meisten sich von der Sonne entfernt, und kehrt dann allmälig zum vollen Lichte zurück, während sich ihr Abstand von der Erde vergrößert, weshalb sie gegen die Zeit ihrer untern Conjunction immer kleiner, obgleich
in immer größerer Lichtphase, erscheint. Wenn man auf die
Bewegung der Erde in ihrer Bahn Rücksicht nimmt, so ändert
sich diese Betrachtung nur insofern, als die Erscheinungen
bei andern Stellungen der Venus in ihrer Bahn eintreten, in Beziehung auf ihre von der Erde aus gesehene scheinbare Stellung
gegen die Sonne bleibt alles eben so 1. Für den Merourius gelten ganz gleiche Bestimmungen.

Der Mars, der nie zwischen der Erde' und der Sonne steht, hat eine andre Folge der Phasen. Ist er mit der Sonne in Conjunction, so ist er entfernter als diese und kehrt der Erde seine ganze erleuchtete Seite zu, und wenn er in der Opposition der Sonne gegenüber steht, so sehn wir ihn wieder ganz In der Zwischenzeit zwischen diesen beiden Erscheinungen sehn wir ihn nicht voll erleuchtet, sondern wenn der Mars in M, die Erde in T, die Sonne in S steht, ist der uns zugekehrte unerleuchtete Theil durch den Winkel SMT bestimmt. Eben so viele Grade nämlich, als dieser Winkel enthält, umfasst auch der unerleuchtete, uns sichtbare Bogen des größten Kreises, der in der Ebene SMT liegt. Der Winkel SMT wird niemals über 41° und wir sehn daher immer mehr als 139° dieses größten Kreises erleuchtet, das ist fast immer mehr, als wir vom Monde drei Tage nach dem Vollmonde sehn. Am meisten ist uns von der dunkeln Seite zugekehrt, wenn der Winkel STM 90 Grade beträgt. Beim Jupiter ist kein Unterschied der Phasen mehr merklich, weil der uns zugekehrte Theil der dunkeln Seite nur wenige Grade betragen kann.

In den neuern physikalischen Schriften kommt das Wort Phase noch in einer andern Bedeutung vor. Nach Newton's Theorie der Anwandelungen des leichtern Durchgangs und der leichtern Zurückwerfung des Lichtes findet bei den Lichttheilchen eine Folge verschiedener Zustände statt, vermöge welcher das Lichttheilchen vom Zustande der Fähigkeit am leichtesten zurückgeworfen zu werden zu dem Zustande einer minder und minder leichten Reflexibilität übergeht und, nachdem es hier ein gewisses Aeußerstes erreicht hat, wieder rückwärts eben die

<sup>1</sup> Noch einige genauere Angaben s. im Art. Venus.

Abstufungen durchläuft. Diese in gleichen Perioden immer wiederkehrenden Zustände nennt man die verschiedenen Phasen der Anwandelungen. Ganz eben so gebraucht man das Wort in Beziehung auf die Undulationen des Lichts in der Undulationstheorie. Bei jeder Art von vibrirender Bewegung geht das Theilchen eine Zeit lang von dem Orte des Gleichgewichts vorwärts bis zu einem gewissen Maximum der Ausweichung, dann kehrt es bis zu dem Orte des Gleichgewichts zurück, hierauf wird es durch seine erlangte Geschwindigkeit, vermöge der Trägheit, über den Ort des Gleichgewichts rückwärts geführt und erlangt ein Maximum des Rückgehens; endlich geht es abermals vorwärts zu dem Orte des Gleichgewichts und es erneuern sich dann alle die vorhergegangenen Erfolge. So unterscheidet man vier Hauptphasen der hin und her gehenden Schwingung des Theilchens, kann aber jeden momentanen Zustand, der in einem gewissen Augenblicke statt findet, als eine bestimmte Phase auffas-Die genauere Erörterung würde hier zu weit führen. B.

# Phlogiston.

Brennbares, Brennstoff; Phlogiston; Phlogistique; Phlogiston.

Die brennbaren Körper unterscheiden sich dadurch von den unverbrennlichen, dass sie bei einer gewissen, meistens höhern, Temperatur Feuer entwickeln und unter auffallender Veränderung ihres Wesens in einen unverbrennlichen Zustand übergehn. Die ältern Chemiker nahmen daher an, die brennbaren Körper enthielten ein gemeinschaftliches Princip, dem sie diese Eigenschaft verdankten und welches beim Verbrennen entwiche. Dasselbe wurde früher bald Sulphur, bald Oleum genannt, bis Stahl, welcher die Becher'sche Lehre von der Verbrennung vollständiger ausbildete, es als Phlogiston in die Chemie einführte. Beim Erhitzen der brennbaren Körper sollte das Phlogiston entweichen, hierdurch die Erscheinungen der Verbrennung hervorbringen und der von seinem Phlogiston befreite brennbare Körper bliebe als verbrannter Körper zurück. Hiernach sollten alle Metalle Verbindungen seyn von metallischen Erden oder Metallkalken (unsern jetzigen Metalloxyden) und Phlogiston, daher bei ihrem Erhitzen durch Austreibung des Phlogistons Metallkalke enständen. Diese Kalke sollten durch Kohle dadurch wieder zu Metallen reducirt werden, dass sie aus derselben, als einem an Phlogiston sehr reichen Körper, das Verlorne wieder in sich ausnähmen. Der Schwesel wurde als eine Verbindung von Schweselsäure und Phlogiston angesehn, welche bei Verlust eines Theils des Phlogistons in schweselige Säure und bei völliger Dephlogistisirung in Schweselsäure übergehe.

Die Unmöglichkeit, diese hypothetische Materie für sich darzustellen, veranlasste verschiedene Hypothesen über deren Wesen; bald sollte das Phlogiston eine Verbindung von Feuer mit einer zarten Erde seyn, bald wurde es für gebundenen Lichtstoff erklärt, bald hielt man Kohle und brennbare Luft für das fast reine Phlogiston. Als man sich gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts überzeugte, dass die Körper beim Verbrennen, wiewohl sie Phlogiston verlieren sollten, an Gewicht nicht ab-, sondern zunähmen, dass das Verbrennen nur in der Lust oder in Berührung mit Salpeter erfolge, als PRIESTLEY und SCHEELE das Sauerstoffgas entdeckten und zeigten, dass dieses der beim Verbrennen der Körper thätige Bestandtheil der Lust sey, und als endlich LAVOISIER durch genaue Messungen und Wägungen zeigte, dass die Körper beim Verbrennen gerade so viel an Gewicht zunehmen, als dabei Sauerstoffgas verschwindet, so wurde die Lehre vom Phlogiston, nachdem man vergeblich versucht hatte. sie durch mannigfache Abänderungen mit den neuern Erfahrungen in Einklang zu bringen, von der noch jetzt geltenden antiphlogistischen Lehre verdrängt und überall, wo man sonst annahm, dass ein Körper Phlogiston verliere oder ausnehme, nimmt man jetzt umgekehrt an, dass er Sauerstoff ausnehme oder verliere, so dass der Sauerstoff als das Entgegengesetzte vom Phlogiston angesehn werden kann 1.

### Phoronomie.

Phoronomia; Phoronomie; ist ein neulateinisches, vom griechischen Worte φέρειν, tragen, bringen, fortschaffen, abgeleitetes Wort und bezeichnet soviel als Bewegungslehre. In dieser Bedeutung ist es vorzüglich durch den Geometer Jacob Hermann<sup>2</sup> aus Basel gebraucht und dadurch békannt gewor-

Vergl. Verbrennung.

<sup>2</sup> Phoronomia, seu de viribus et motibus corporum solidorum et liquidorum Libb. II. Amstel. 1716. 4.

den, in späteren Schriften aber, worin die gesammte Lehre von der Bewegung durch das Wort Mechanik bezeichnet wird, findet man dasselbe seltner, und es bezeichnet dann die Bewegung an sich ohne Rücksicht auf die bewegenden Kräfte. Uebereinstimmend hiermit unterscheidet Kant die Phoronomie, "welche die Bewegung als ein reines Quantum, nach seiner Zusammensetzung, ohne alle Qualität des Beweglichen, betrachtet," von der Dynamik. Später wird dieser Ausdruck noch zuweilen oder auch häufig von den Naturphilosophen gebraucht, findet sich aber in eigentlichen physikalischen und mathematischen Werken selten oder nie.

# Phosphor.

Lichtträger; Phosphorus; Phosphore; Phosphorus.

Unter Phosphor verstand man sonst im weitern Sinne einen jeden Körper, der die Eigenschaft hat, im Dunkeln zu leuchten, zu welchen dann auch der sogenannte Harnphosphor gezählt wurde, bis man später den Namen Phosphor fast ausschließlich für diesen beibehielt.

Die Phosphoren im weitern Sinne leuchten theils in Folge eines Verbrennungsprocesses, wie der Harnphosphor, theils ohne irgend eine chemische Aenderung 2. Zu diesen gehören vorzüglich die Phosphoren durch Bestrahlung oder Insolation oder die Lichtsauger, Lichtmagnete. Die wichtigsten Lichtmagnete sind: 1) Canton's Phosphor, welchen man nach CAN-TON durch heftiges einstündiges Glühen eines Gemenges von 3 Theilen calcinirten und gepulverten Austerschalen und einem Theile Schwefel in einem Tiegel erhält, nach GROTTHUSS, indem man für sich geglühte Austerschalen unverkleinert in einem Tiegel so mit Schwefelblumen schichtet, dass ihre innere Fläche nach unten zu liegen kommt und wenigstens eine Stunde lang im Windofen glüht. Wendet man bei dieser Weise von GROTTnuss statt der Schwefelblume das Pulver von Schwefelantimon oder rothem Schwefelarsenik an, so erhält man Osann's Ant.imonleuchtstein und Realgar - Leuchtstein. 2) Bononischer

Metaphys. Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Vorr. p. X.K.
 Vergl. Art. Licht Bd. VI. S. 236.

Leuchtstein, durch einstündiges Glühen eines aus eisenfreiem Schwerspathpulver und Traganthschleim bereiteten und in platte Kuchen geformten Teiges in einem Windosen zwischen kleinen Kohlen zu erhalten; 3) Arsenikleuchtstein, nach Osann durch Glühen ähnlicher Kuchen, die aus arseniksaurem Baryt und Traganthschleim gebildet sind, darzustellen; 4) Hombergischer Phosphor, durch starkes Erhitzen von allem Wasser besreiten Chlorcalciums; 5) Balduin'scher Phosphor, durch Erhitzen entwässerten salpetersauren Kalks; 6) Chlorophan, ein bei Nertschinsk vorkommender, vorzüglich lebhast leuchtender Flusspath; und die meisten Diamanten. G.

### Phosphor.

Urinphosphor, Harnphosphor, Kunkel'scher, Brandt'scher Phosphor; Phosphorus; Phosphore; Phosphorus.

Ein nicht metallischer, unzerlegter Stoff, von BRANDT 1669 zufällig im Harne entdeckt. Er wird jetzt vorzüglich aus der Beinasche dargestellt, welche dem größten Theile nach aus phosphorsaurem Kalke besteht, indem man die aus derselben abgeschiedene Phosphorsaure, mit Kohle gemengt, in irdenen Retorten einer starken Glühhitze aussetzt.

Der Phosphor ist blassgelb, durchsichtig, fettglänzend, von dem specifischem Gewichte 1,70 bis 1,77, in der Kälte spröde, bei gewöhnlicher Temperatur von Wachsconsistenz, und krystallisirt aus einigen seiner Auslösungen in Oktaädern und Rhomboidaldodekaedern. Er schmilzt bei 45° bis 46° C. zu einer ölähnlichen Flüssigkeit und siedet bei 290° C. Er zeigt einen knoblanchartigen Geruch, scharfen, widerlichen Geschmack und sehr giftige Wirkungen.

Noch nicht genügend erklärt ist die Veränderung, welche der Phosphor im Lichte erleidet, welches ihn in eine braunrothe, pulverige, erst über 100° schmelzende und viel weniger leicht entzündliche Materie, in die rothe Phosphorsubstanz, verwandelt. Die frühere Annahme, dass diese Materie ein Oxyd des Phosphors sey, wird dadurch unwahrscheinlich, dass sie sich auch im luttleeren Raume, in Wasserstoffgas und andern Gasen hildet, die keinen Sauerstoff enthalten, kurz unter Umständen,

wo aller Sauerstoff abgehalten ist, sobald nur das Licht auf den Phosphor zu wirken Gelegenheit hat. Ob nun bei diesen Versuchen eine ganz kleine Menge Sauerstoff, die zur Bildung dieser Substanz schon hinreichend wäre, übersehn worden ist, oder ob das Licht oder ein Theil desselben durch seine Verbindung mit dem Phosphor dieselbe erzeugt, oder ob endlich das Licht ans dem Phosphor irgend eine wägbare oder unwägbare. Materie entwickelt, wo dann diese Substanz zurückbliebe, ist noch zu erforschen.

Der Phosphor bildet mit dem Sauerstoff drei verschiedene Säuren.

Die unterphosphorige Säure (16 Phosphor nach Dillong auf 6, nach H. Rose auf 4 Sauerstoff) ist nicht für sich bekannt; sie bildet mit Wasser ein syrupartiges Hydrat, welches beime Erhitzen ein nicht bei gewöhnlicher Temperatur entzündliches Phosphorwasserstoffgas entwickelt, und mit Salzbasen leicht in Wasser lösliche Salze, bei deren Erhitzen, da sie immer Wasser enthalten, leicht entzündliches Phosphorwasserstoffgas erzeugt wird, unter gleichzeitiger Bildung von Phosphorsäure.

Die phosphorige Saure (16 Phosphor auf 12 Sauerstoff) entsteht beim unvollkommnen Verbrennen des Phosphors, z. B. beim Erhitzen desselben in einer engen Glasröhre, worin nur langsamer Luftwechsel statt findet, oder in verdünnter Luft, so wie bei der langsamen Verbrennung. Diese letztere zeigt den Phosphor in Sauerstoffgas, welches sich unter dem gewöhnlichen Lustdrucke befindet, erst über 27°, aber bei um so niedrigerer Temperatur, je mehr es verdünnt wird. Gleich der Verdünnung des Sauerstoffgases durch verminderten äußern Druck wirkt dessen Ausdehnung durch Mengung mit andern Gasen, wie mit Stickgas oder Wasserstoffgas, daher zeigt der Phosphor in der atmosphärischen Luft schon über 7º die langsame Verbrennung, und Sauerstoffgas, welches sich mit dem Dampfe des Phosphors unter 27° beladen hat, leuchtet sowohl beim Ausdehnen desselben, als beim Hinzulassen von Stickgas und andern Gasen. Umgekehrt hindert das Zusammenpressen der atmosphärischen Lust die langsame Verbrennung des Phosphors bei gewöhnlicher Temperatur. Warum beim verdünnten Zustande des Sauerstoffgases der Verbrennungspunct niedriger ist, als beim verdichteten, ist übrigens noch nicht erklärt. Die langsame Verbrennung des Phosphors ist mit schwacher Licht - und Wärme - Entwickelung und Bildung eines Nebels verbunden; die sich bildende phosphorige Säure verbindet sich mit dem in der Lust verbreiteten Wasserdampfe zu einem Syrup und geht durch weiteres Anziehen von Sauerstoff in ein Gemisch von phosphoriger und Phosphor-Säure über, welches einige Chemiker als eine eigenthümliche Säure, die phosphatische oder Unterphosphor-Saure, betrachten. Die phosphorige Saure erscheint in wasserfreiem Zustande in zarten, weißen, leicht verdampfbaren Flokken von knoblauchartigem Geruche und stechend saurem Ge-Sie bildet mit Wasser ein krystallisirbares Hydrat, welches beim Erhitzen in nicht bei gewöhnlicher Temperatur entzündliches Phosphorwasserstoffgas und in zurückbleibendes Phosphorsaure - Hydrat zerfällt. Sie zerfliesst an der Luft zu Syrup; mit Salzbasen bildet sie weniger in Wasser lösliche Salze, als die unterphosphorige Saure, welche beim Erhitzen unter Zersetzung des in ihm noch enthaltenen Wassers in phosphorsaure Salze und in Wasserstoffgas zerfallen.

Die Phosphorsäure (16 Phosphor auf 20 Sauerstoff) entsteht beim raschen Verbrennen des Phosphors, so wie bei seiner Oxydation durch Salpetersäure und viele andere Sauerstoffverbindungen. Die rasche Verbrennung des Phosphors in Luft oder Sauerstoffgas erfolgt unter den gewöhnlichen Umständen ungefähr bei 60°; doch kann die bei gewöhnlicher Temperatur eintretende langsame Verbrennung durch die hiermit verbundene Wärmeentwickelung unter günstigen Umständen in die rasche Verbrennung übergehn; auch entzündet sich der Phosphor bei gewöhnlicher Temperatur unter der Glocke einer Luftpumpe, wenn man ihn mit Baumwolle, Harz – oder Schwefelpulver bedeckt und die in der Glocke enthaltene Luft rasch verdünnt, eine Erscheinung, die mit der eben erwähnten Begünstigung des langsamen Verbrennens durch Verdünnung des Sauerstoffgases zusammenhängt.

Auf der raschen Verbrennung des Phosphors beruht seine Anwendung zu *Phosphorfeuerzeugen*, von denen folgende die wichtigsten sind. 1) Man bringt in ein kleines Glas ein Stück Phosphor, den man durch gelinde Wärme schmelzt und dann erkalten läßt. Beim Gebrauche drückt man ein Schwefelholz stark gegen den Phosphor, so daß sich etwas anhängt; und reibt es dann so lange auf Holz, Kork u. s. w. hin und her, bis der Phosphor durch die erzeugte Wärme entslammt wird. Bisweilen

wird auch der Phosphor in Fläschchen mit etwas Schwefel oder Kampher zusammengeschmolzen, wobei jedoch die Unbequem- lichkeit des Reibens bleibt. - 2) Man erhitzt den im Fläschchen enthaltenen, möglichst trocknen Phosphor über seinen Schmelzpunct hinaus, bläst mit einem Löthrohre wiederholt Luft hinein, wobei lebhafte Entzündung eintritt, und schüttelt den Phosphor nach jedesmaligem Einblasen. Es bilden sich hierbei, neben etwas rother Phosphorsubstanz, die nichts zur leichtern Entzündung beitragen kann, weiße Flocken, wahrscheinlich von unterphosphoriger und phosphoriger Säure, welche, dem unveränderten Phosphor beigemengt, dessen Entzündung bei gewöhnlicher Temperatur bewirken, weil sie durch schnelles Anziehen von Feuchtigkeit aus der Luft Temperaturerhöhung veranlassen, und vielleicht zugleich, weil die trockne unterphosphorige Saure (die man sonst für sich nicht kennt) schon bei gewöhnlicher Temperatur entzündlich ist. Wiederholtes Umrühren des Phosphors mit einem erhitzten Drahte hat eine ähnliche Wirkung, wie das Hineinblasen von Luft. Ein Schwefelholz gegen den so veränderten Phosphor gedrückt entzündet sich augenblicklich beim Herausziehen. Ein solches Feuerzeug hält sich, wenn man durch sorgfältiges schnelles Verschließen mit einem guten Stöpsel (der, wenn er von Glas ist, mit Talg bestrichen seyn muss) die Feuchtigkeit der Luft möglichst abhält, gegen ein Jahr. 3) Auch kann man in einer Flasche feingepulverten, frischgebrannten Kalk oder frischgebrannte Bittererde mit etwas Phosphor unter öfterm Schütteln erhitzen, bis sich ein gelbes pulveriges Gemenge gebildet hat, welches sich dann an das Schwefelholz hängt und bei der Berührung mit der Lust sogleich entslammt. 4) Auch die Turiner Kerzen gehören hierher. In das zugeschmolzene Ende einer 3 bis 5 Zoll langen und 1 bis 2 Linien breiten Glasröhre bringt man ein Körnchen trocknen Phosphor, worauf man den mit Wachsöl oder Nelkenöl befeuchteten und mit Schwefelblumen bestreuten Docht einer dünnen Wachskerze bis zum Phosphor schiebt, dann den Phosphor bis zum Schmelzen erwärmt, das andre Ende zuschmelzt und die Röhre einen Zoll unter dem Phosphor mit einem Feilstriche versieht; beim Gebrauche zerbricht man die Röhre an dem Feilstriche, reibt den Docht mit dem Phosphor einigemal in der Röhre hin und her und zieht ihn dann heraus, worauf Entzündung eintritt. Wie viel Umstände, um einmal

Feuer zu haben! Ueberhaupt haben alle Phosphorfeuerzeuge die zwei Uebelstände, dass sie beim Gebrauche einen unangenehmen Geruch verbreiten und dass beim Verbreinen des Phosphors die nicht verdampsbare und leicht schmelzbare Phosphorsäure entsteht, die den durch den Phosphor zu entzündenden brennbaren Körper leicht so überzieht, dass sich die Entzündung nicht auf ihn fortpslanzt.

Die wasserfreie Phosphorsäure, wie man sie durch Verbrennen des Phosphors in trockner Luft erhält, erscheint in weißen Flocken in der Rothglühhitze schmelzend, in der Weißsglühhitze verdampfend, gernchlos und von starksaurem Geschmacke. Sie bildet mit wenig Wasser ein glasähnliches, leicht schmelz - und verdampfbares Hydrat, krystallisirt mit mehr Wasser in wasserhellen Säulen und löst sich in noch mehr mit größter Leichtigkeit zu einer je nach dem Verhältnisse syrupartigen oder dünnen Flüssigkeit. Die Verbindungen der Phosphorsäure mit Salzbasen schmelzen in der Glühhitze verschieden leicht, größtentheils ohne weitere Veränderung; nur wenige lösen sich in Wasser, außer bei Ueberschuss von Phosphorsäure; dagegen sind sie alle in Salpetersäure löslich. Die Phosphorsäure erleidet sowohl für sich, als auch in einigen ihrer Salze durch das Glühen eine besondere Modification; z. B. schlägt sie erst nach dem Glühen und Wiederauflösen in Wasser den Eiweißstoff nieder, und das geglühte phosphorsaure Natron krystallisirt anders als das nicht geglühte u. s. w. Man unterscheidet deshalb von der gewöhnlichen Phosphorsäure die Pyro- Phosphorsäure oder besser Glüh - Phosphorsäure.

Mit dem Wasserstoff bildet der Phosphor zwei Arten von Phosphorwasserstoffgas, die sich dedurch unterscheiden, daß des eine unter den gewöhnlichen Umständen sich schon bei mittlerer Temperatur an der Luft entzündet, das andere erst bei höherer. Das leichter entzündliche, welches auf 16 Phosphor nach Dümas 1, nach H. Rose 1½ Wasserstoff hält, wird vorzüglich durch Zusammenbringen von Phosphoroalcium mit Wasser, durch Erhitzen von Phosphor mit Wasser und einem fixen Alkali und durch Erhitzen unterphosphorigsaurer Salze dargestellt. Sein specifisches Gewicht ist nach Dümas = 1,761, nach H. Rose = 1,147. Es ist farblos, riecht widrig nach faulen Fischen, verbrennt an der Luft mit lebhafter Flamme, in Berührung mit Sauerstoffgas unter heftiger Verpuffung zu Phosphor-

säure und Wasser, wird nur sehr wenig von Wasser verschluckt und geht, dem Ammoniak analog, mit Hydriodsäure, Hydrobromsäure und einigen Chlor - und Brom - Metallen feste Verbindungen ein.

Das schwieriger entzündliche Phosphorwasserstoffgas enthält auf 16 Phosphor sowohl nach Dümas als nach H. Rose 11 Wasserstoff (sofern nach Letzterm beide Gase, abweichender Eigenschaften ungeachtet, nach demselben Verhältnisse zusammengesetzt sind, analog der gewöhnlichen und der Glüh-Phosphorsäure). Es entwickelt sich beim Erhitzen des Hydrats der unterphosphorigen Säure und entzündet sich in Berührung mit Luft und Sauerstoffgas bloss in der Hitze, außer wenn man den Luftdruck vermindert, so dass, wenn man dieses Gas in einer mit Quecksilber gefüllten, geneigten Röhre mit Sauerstoffgas mengt und dann die Röhre aufrecht stellt, mit dem hierdurch verminderten Luftdrucke Entzündung und meist Zerschmetterung der Glasröhre erfolgt, was mit dem leichtern Verbrennen des Phosphors in verdünntem Sauerstoffgas zusammenhängt.

Der Phosphor entzündet sich bei gewöhnlicher Temperatur in Chlorgas und verbrennt, je nach dem Verhältnisse zu Anderthalb - oder zu Dritthalb - Chlorphosphor. Der erstere (16 Phosphor auf 54 Chlor) ist eine dünne, wasserhelle Flüssigkeit von dem specifischem Gewichte 1,45, bei 78° C. siedend, die in Berührung mit Wasser in Salzsäure und phosphorige Säure zerfällt. Der letztere (16 Phosphor auf 90 Chlor) erscheint als eine weiße. krystallinische, leicht verdampfbare Materie und zersetzt sich mit Wasser schnell und unter lebhafter Erhitzung in Salzsäure und Phosphorsäure. Die Verbindung des Phosphors mit Jod erfolgt unter starker Wärmeentwickelung zu einer schwarzen oder bei überschüssigem Phosphor braungelben, schmelzbaren Masse. die durch Wasser in Hydriodsäure und phosphorige Säure zersetzt wird. Der Selenphosphor ist dunkelbraun. Um den Schwefelphosphor zu bereiten, erwärmt man gelinde Phosphor mit Schwefelblumen; da die Verbindung unter Feuerentwickelung erfolgt, wodurch ein Theil der Masse aus dem Gefässe geschleudert werden kann, so vereinigt man im Anfange nur kleine Mengen und überladet dann die entstandene Verbindung allmälig und abwechselnd mit Phosphor und mit Schwefel. Der Schweselphosphor ist blassgelb, durchsichtig oder trübe, bei ungefähr gleichem Verhältnisse beider Bestandtheile schon

bei 0° oder etwas darüber flüssig und ziemlich leicht durch Reiben entzündbar. Auch löst sich der Phosphor schnell schon in  $\frac{1}{4}$  seines Gewichtes Schwefelkohlenstoff zu einer farblosen Flüssigkeit, welche damit befeuchtetes und der Luft dargebotenes Papier in einigen Minuten entzündet. Mit den Metallen vereinigt sich der Phosphor in der Hitze zum Theil unter lebhafter Feuerentwickelung. Die Verbindungen des Phosphors mit Alkalimetallen sind braun, die übrigen sind meistens metallglänzend. Erstere zersetzen sich mit Wasser in Alkali und Phosphorwasserstoffgas; fast alle verbrennen beim Erhitzen an der Luft mit lebhaftem Lichte zu phosphorsaurem Metalloxyd.

### Photometer.

Photometrum; Photometre; Photometer; (von que, das Licht) ist ein Instrument zur Abmessung der Intensität des Lichtes oder der Erleuchtung.

Da das Auge nicht die Fähigkeit besitzt, ungleiche Grade der Erleuchtung oder des Lichtes gegen einander zu vergleichen, auch nicht die nach einander beobachteten Intensitäten von Licht mit Sicherheit als gleich oder ungleich, sobald es auf geringe Unterschiede ankommt, zu bestimmen, so ist zu einer genauen photometrischen Vergleichung fast durchaus erforderlich, dass man die erleuchteten oder leuchtenden Gegenstände so anordne, dass sie gleichzeitig, oder wenigstens sogleich nach einander, beobachtet werden und dass sie unter Umständen beobachtet werden, wo sie als gleich erscheinen.

In Beziehung auf Erleuchtung ist das hierzu von Bouguer, Lambert und nachher von Rumford vorgeschlagene Verfahren zweckmäßig. Wenn man die Erleuchtung einer gewissen Fläche messen will, so muß man daneben die Erleuchtung eines Lichtes, das man als Maß anzuwenden gewohnt ist, statt finden lassen und dieses nach und nach in andre Entfernungen bringen, bis man die durch dieses bewirkte Erleuchtung jener Erleuchtung gleich findet; dann kann man die abzumessende Erleuchtung mit einem zureichenden Grade von Genauigkeit bestimmen, z. B. als so groß, wie die Erleuchtung durch die Flamme eines Wachslichtes von bestimmter Art, das aus zwei Fuß Entfernung seine Strahlen senkrecht auf die erleuchtete Ebene fallen läßt.

Die von LAMBERT angegebene Anordnung, um diese Vergleichung anzustellen, besteht darin, dass man die von zwei Lichtern geworfenen Schatten auf einer Fläche weißen Papiers auffängt. Es sey CD eine verticale, mit gleichförmig weißem Papiere überzogene Ebene, vor welcher ein schmaler Körper S aufgestellt ist. Wird nun in einem dunkeln Zimmer zuerst nur in L dasjenige Licht, dessen erleuchtende Wirkung man bestimmen will, angebracht, so wirft der Körper S einen Schatten nach B, so dass dahin von L kein Licht gelangt; stellt man hierauf ein zweites Licht in lauf, welches einen Schatten des Körpers S in A hervorbringt, so erkennt man leicht, ob der Schatten A oder B dunkler ist, und wenn I die in allen ähnlichen Fällen angewandte Lichtslamme ist, so muss man durch Annäherung oder Entfernung derselben die Gleichheit beider Schatten hervorzubringen suchen. Wenn diese erreicht ist, so hat man bewirkt, dass der Schatten B, in welchen blos vom Lichte 1 Lichtstrahlen gelangen, eben so stark erleuchtet ist, als der Schatten A, welcher blos von L Erleuchtung erhält, und wenn beide Lichter L und 1 ihre Strahlen sehr nahe senkrecht auf jene Fläche fallen lassen, so ergiebt die Entfernung des zum Masse dienenden Lichtes I die Bestimmung der Erleuchtung, indem es in 10 Fuss Entfernung nur 1 der Erleuchtung wie in 5 Fuss Entfernung, in 15 Fuss Entfernung nur 1 der Erleuchtung wie in 5 Fuss Entfernung u. s. w. bewirkt. Bei der Anwendung dieses Photometers, das gewöhnlich unter Rumford's Namen angeführt wird, obgleich LAMBERT sich schon einer gleichen Methode bediente, dürfen die Lichtstammen nicht allzu nahe stehn, damit nicht der den eigentlichen Schatten umgebende Halbschatten eine Unsicherheit hervorbringe. Um die Gleichheit der Erleuchtung mit Sicherheit wahrzunehmen, müssen die Erleuchtungen gleichfarbig seyn, indem sonst das Urtheil des Auges nicht mehr die gehörige Sicherheit über die Gleichheit der Erleuchtung behält. Indess kann man in jedem Falle die Grenze der Sicherheit dadurch finden, dass man 1 so nahe heranrückt, dass die von diesem Lichte bewirkte Erleuchtung als ein wenig zu stark erkannt wird, und dass man I so weit entfernt, bis man einen geringen Vorzug der andern Erleuchtung bemerkt; je geringer der bei diesem doppelten Versuche gefundene Unterschied der Entfernung ist, desto zuverlässiger ist das Urtheil des Auges über die Gleichheit der Erleuchtung. VII. Bd.

Auf ganz ähnlichen Principien beruht die von Bouguen vorgeschlagene Lichtmessung, wo man zwei Flächen von vollkommen gleichem weißem Papiere und auch von gleicher Größe so aufstellt, dass die eine von dem Lichte erleuchtet wird, dessen Lichtstärke man bestimmen will, die andre von dem Lichte, das man als Mass zur Vergleichung anwendet. Das letztere wird genähert oder entfernt, bis man beide Erleuchtungen als gleich erkennt, und aus den verschiedenen Entfernungen, die der einen oder andern Beleuchtung entsprechen, wird die Vergleichung eben so, wie vorhin, abgeleitet 1. Eine dieser von Bouguen vorgeschlagenen ähnliche Vorrichtung giebt Potten2 an. Zwei Scheiben aus dünnem Papiere werden von der Hinterseite erleuchtet, und da ein gegen ihre Ebene senkrechter Schirm sich von ihnen bis zu den Lichtern erstreckt, diese aber sich an verschiedenen Seiten des Schirmes befinden, so erhält jede der beiden Papierslächen nur von einem Lichte her Erleuchtung. zur Erleuchtung dienenden Lichtstammen oder andern Erleuchtungsmittel können durch angebrachte Schrauben mit ihren Unterlagen leise fortgerückt werden, bis das Auge die Erleuchtung als gleich erkennt.

RITCHIE hat diese Vergleichung der Erleuchtung bei seinem Photometer noch bequemer gemacht. Man nimmt zwei aus demselben Spiegel geschnittene ganz gleiche quadratische Spie-Fig. gelscheiben AB, AC und stellt sie in dem Kasten DE, unter 45 Graden geneigt gegen die Grundfläche, auf. Bei AF, AG sind zwei nur durch einen schmalen, undurchsichtigen Streifen getrennte Flächen von durchscheinendem Zeuge oder geöltem Papiere. Will man nun die Erleuchtung abmessen, die von irgend einem Lichte hervorgebracht wird, so stellt man dieses Licht der einen Oeffnung E des Kastens gegenüber, an der andern Seite dagegen wird das zur Vergleichung dienende Licht in einer solchen Entfernung aufgestellt, dass die Erleuchtung beider Flächen AF, AG als gleich erscheint. Der Kasten ist inwendig geschwärzt, damit nur das vom Spiegel reslectirte Licht die Erleuchtung bewirke, und der Versuch muß im dunkeln Zimmer angestellt werden.

Diese Photometer beziehen sich auf die Wahrnehmung glei-

<sup>1</sup> PRIESTLEY Gesch. d. Optik. S. 295. 304.

<sup>2</sup> Brewster's Journ. of Science. New Ser. T. III. p. 284.

cher Erleuchtung; aber auch zu Vergleichung der Lichtstärke, sofern sie sich als gesammter Eindruck auf das Auge wahrnehmen lässt, hat man Photometer angegeben. Dahin gehört Wol-LASTON'S Vorschlag, das Sonnenlicht von einer kleinen spiegelnden Glaskugel zurückwerfen zu lassen und dieses Bild, mit blossem Auge oder mit dem Fernrohre gesehn, mit dem Bilde einer Lichtslamme zu vergleichen. Das Bild der in einer kleinen Glaskugel gespiegelten Lichtslamme soll man, nach WOLLAston's Anleitung, mit dem einen Auge durch eine Linse von 2 Zoll Brennweite betrachten, während man mit dem andern Auge durch ein Fernrohr nach dem Sonnenbilde in der entfernter stehenden kleinen Kugel sieht. WOLLASTON'S Zweck bei diesen Vergleichungen war vorzüglich, den gesammten Glanz eines Sternes mit dem der Sonne zu vergleichen, und zu diesem Zwecke musste man am Tage den Eindruck des Bildes der Lichtflamme dem des Sonnenbildes gleich zu machen suchen und dann am Abend den Eindruck der im Kugelspiegel gesehenen Lichtslamme mit dem direct gesehenen Sterne vergleichen. Befindet sich die Kugel vom Durchmesser = B in der Entfernung = D vom Auge, so drückt B verhältnissmässig den scheinbaren Durchmesser des Sonnenbildes aus und der gesammte Eindruck des reflectirten Lichtes ist der Größe  $\left(\frac{\mathrm{B}}{4\,\mathrm{D}}\right)^2$ portional, wenn man den scheinbaren Durchmesser der Sonne immer als gleich annimmt. Bringt man nun die Lichtslamme in verschiedene Entfernungen = d, bedient sich aber immer derselben Kugel und lässt das Auge dieselbe Stellung einnehmen, so verhält sich der gesammte Glanz des Bildes der Flamme wie  $\frac{1}{d^2}$ . Gesetzt also das Sonnenbild sey gleich dem Bilde der in der Entfernung = d aufgestellten Flamme, der Stern gleich dem Bilde der in der Entfernung = 8 aufgestellten Flamme, so ist das Licht des Sternes =  $\frac{B^2 \cdot d^2}{16D^2 \cdot d^2}$ , wenn das Licht der Sonne = 1 ist. Nach einigen Versuchen nahm Wollaston an, das Licht des Sirius gleiche einem Sonnenbilde in einer Kugel von 0,1 Zoll Durchmesser gespiegelt und in 210 Fuss Entfernung gesehn; diess würde das Licht des Sirius =  $\frac{0.01}{16.2520^2}$  =  $\frac{1}{10160000000}$ Hh 2

(weil 210 Fuss = 2520 Zoll sind) geben, oder wenn man annimmt, dass nur die Hälste des Lichts reslectirt wird, so ist das Licht des Sirius so schwach, dass 20000 Millionen Sterne wie Sirius erst die Sonne ersetzen würden. Die Sonne würde zu einer 140000maligen Entsernung hinaus rücken müssen, um so lichtschwach zu erscheinen 1.

Es verdiente wohl eine nähere Prüfung, in welchem Grade übereinstimmend wiederholte Versuche dieser Art ausfallen; dass man keine so sehr große Genauigkeit von dieser Methode erwarten darf, ist ziemlich einleuchtend, und Wollaston's Versuche scheinen dieses auch zu beweisen. Wie man den Spiegel des Heliotrops einigermaßen zu dem Zwecke, das Sonnenlicht mit dem Kerzenlichte zu vergleichen, anwenden kann, habe ich im Art. Heliotrop angedeutet.

Um den Glanz verschiedener Sterne mit einander zu vergleichen, hat Herschel die Methode angewandt, durch zwei ganz gleiche, neben einander aufgestellte Teleskope abwechselnd zu beobachten. Man verkleinerte die Oeffnung desjenigen Teleskops, in welchem der größere Stern beobachtet wurde, bis sein Licht so geschwächt erschien, daß man ihn dem kleinern, im andern Fernrohre beobachteten Sterne gleich schätzte. Da man dann aus dem Verhältnisse der beiden Durchmesser der bei den Beobachtungen angewandten Oeffnungen der Fernröhre das Verhältniß des von ihnen zu einem Bilde vereinigten Lichtes kannte, so ergab sich eine Vergleichung der Lichtstärke beider Sterne.

Wo es blos auf eine schärfere Vergleichung der Gleichheit des Lichtes ankommt, da können Verdunkelungsgläser von ungleichem Grade der Durchsichtigkeit dienen; zwei Sterne, die durch dasselbe Glas nur noch allenfalls gesehn werden können, sind gleich hell. Diese Vergleichung setzt indess, wenn die Beobachtungen nicht unmittelbar nach einander angestellt werden, einen gleichen Zustand des Auges und der Lust voraus, und wenn man sich gefärbter Gläser bedient, möchte auch wohl ein etwas ungleichfarbiges Licht zweier Sterne nicht ganz gleich durchgelassen werden. Das von Lampatius vorgeschlagene Photometer giebt zwar Abstufungen des Lichts an, jedoch nicht eigentlich in verhältnismäsigen Gradationen. Es besteht aus

<sup>1</sup> Poggend. Ann. XVI. \$28.

Hornscheiben, deren mehrere hinter einander gestellt werden, bis der leuchtende Gegenstand unsichtbar wird, und statt der Hornscheiben kann man sich auch anderer ähnlicher Körper bedienen. Ginge nun in jeder Scheibe ein gleicher Antheil des noch übrigen Lichtes verloren, so könnte die ungleiche Anzahl der Scheiben in verschiedenen Fällen als ein wirkliches Maß des Lichtes dienen; aber bei der Ungleichheit der Hornscheiben ist einer solchen Rechnung nicht sehr streng zu trauen, und selbst über den immer gleichmässigen Lichtverlust bei dem Durchgange durch jede Hornscheibe müßten noch erst genauere Versuche angestellt werden, da es ziemlich sicher ist, dass die später erreichten Scheiben nicht in eben dem Masse, wie die ersten, das Licht schwächen. LAMPADIUS fand bei seinen Versuchen, dass 80 Hornscheiben ausreichten, die Sonne zu verdecken, dass ungefähr 60 bis 65 Hornscheiben das Licht des heitern Himmels, selbst bei der heitersten Luft, nicht mehr erkennen ließen, dass eine Talglichtslamme 36 Scheiben, der in Sauerstoffgas brennende Phosphor 98 Scheiben forderte, um unsichtbar zu werden1. Genauere Untersuchungen, wie hier die wahre Lichtstärke mit der Anzahl der Scheiben in Verbindung steht, scheinen nicht angestellt worden zu seyn.

Wie das von LESLIE angegebene Photometer, welches eigentlich ein Differentialthermometer ist und die Lichtstärke nur mittelbar durch die erregte Wärme angiebt, eingerichtet ist, giebt der Art. Differentialthermometer an. Ich bemerke daher hier nur, das nach LESLIE'S Versuchen die Wirkung einer Lichtstamme auf dieses Instrument den Quadraten der Entfernung umgekehrt proportional gefunden wurde. Hiernach berechnet er, da in 2 Zoll Entfernung die Wirkung einer Lichtflamme 6 Grade betrug, dass diese in 4 Fuss Entfernung nur Gr. betragen würde; aber in 4 Fus Entfernung ist die scheinbare Größe der Lichtslamme der scheinbaren Größe der Sonne gleich, und da das nicht durch die Atmosphäre geschwächte Sonnenlicht das Photometer um 125 Gr. würde steigen machen, so ist das Sonnenlicht 12000 mal so stark, als das Licht jener Wachskerze, d. h., sagt Leslie, ein Theilchen der Sonne von kaum 1 Zoll Durchmesser würde so viel Licht

<sup>1</sup> LAMPADIUS Beiträge zur Atmosphärologie. Freiberg 1817. S. 164. und Schweigg. Journ. XI. 361.

verbreiten, als 12000 Wachskerzen<sup>2</sup>. Wollaston's und Bouguen's Versuche geben das Sonnenlicht noch stärker an, indem 5500 Kerzenstammen in 1 Fuss Entsernung dem Sonnenlichte gleich erleuchten sollen, eine Bestimmung, die aus der Gleichheit der Schatten hergeleitet ist<sup>2</sup>. Böckmann rühmt die große Empfindlichkeit dieses Leslie'schen Photometers, konnte aber bei mehrern Instrumenten keine vollkommene Uebereinstimmung erhalten<sup>3</sup>.

RITCHIE hat dieses Photometer wesentlich vervollkommnet. Er drückt den Grundsatz, auf dem es beruht, so aus, dass gleiche Volumina Luft durch gleiche Lichtmengen, die durch die Absorption an schwarzen Flächen Wärme hervorbringen gleich stark ausgedehnt werden. Statt der Kugeln auf dem Differentialthermometer LESLIE's bringt er zwei niedrige, aber weite Cylinder von Zinnblech an (von wenigstens 2 Zoll Durchmesser und 0,25 Zoll Höhe, aber lieber von 10 bis 12 Zoll Durchmesser und etwa 1 Zoll Höhe), die an der hintern Seite durch eine kreisförmige zinnerne Bodenplatte geschlossen sind, an der vordern Seite aber durch ein sehr dunnes und gleichförmiges, vollkommen durchsichtiges Glas das Licht einlassen. der Mitte des Cylinders ist eine Kreisscheibe von geschwärztem Papiere den Lichtstrahlen, die durch das Glas einfallen, ausgesetzt. Die beiden Cylinder sind so an einander befestigt, dass die Glasslächen nach entgegengesetzten Richtungen gekehrt sind, und stehn, während sie sonst überall vollkommen luftdicht sind, mit einer gekrümmten Glasröhre so wie die Kugeln des Leslie'schen Differentialthermometers in Verbindung. Die Röhre, deren beide an die Cylinder sich anschließende Enden erweitert sind 4, enthalten etwas gefärbte Schwefelsäure, und es ist offenbar, dass diese von der Seite mehr weggetrieben wird, wo die Erwärmung der Lust in den Cylindern die Expansivkrast der Luft verstärkt. Um zu prüsen, ob beide Cylinder in Hin-

<sup>1</sup> Leslie's kurze Nachricht von Vers. und Instr., die sich auf das Verhalten der Luft zur Wärme beziehn. Uebers. von Brandes. Leipz. 1823. S. 66.

<sup>2</sup> Poggend. XVI. 850.

<sup>3</sup> G. X. 369.

<sup>4</sup> Dieses nur deswegen, damit die vielleicht einmal sehr nach dem einen Ende getriebene Flüssigkeit nicht sogleich in den Zinncylinder eintrete.

sicht auf die Durchlassung des Lichts durch das Glas und auf die Erwärmung durch das schwarze Papier ganz gleich sind, stellt man das Instrument zwischen zwei Lichtern auf und verschiebt es zwischen den Lichtern, bis die Flüssigkeit genau die Stellung einnimmt, die sie vor dem Versuche einnahm; dieses ist die Stellung, wo beide Lichter gleiche Wirkung hervorbringen. Man dreht nun das Instrument um, ohne es dem einen oder dem andern Lichte zu nähern, und da sonach die Einwirkung der Lichter auf beide Cylinder vertauscht ist, so sind diese einander gleich, wenn auch jetzt noch die Flüssigkeit in eben dem Stande verharrt.

Die Anwendung des Instruments ist verschieden von der von Leslie angegebenen. Es wird nämlich nicht blos die eine Seite dem zu prüfenden Lichte ausgesetzt, sondern auch der andern Seite ein als Maß dienendes Licht gegenübergestellt. Man sucht dann die Entfernung des zweiten Lichtes, bei welcher die Flüssigkeit die Stellung behält, die sie vor dem Versuche hatte oder die bei gleicher Erwärmung an beiden Seiten statt fand. Daß so, wenn man immer dieselbe Lichtslamme, in verschiedener Entfernung aufgestellt, als Vergleichungsmittel anwendet, Grade der Einwirkung, also Grade des Lichtes, bestimmt werden, laßt sich leicht einsehn.

Das Instrument ist bei zureichender Größe so empfindlich, dass eine 30 Fus entfernt der einen Glasscheibe gegenüber aufgestellte Lichtslamme es schon zum Steigen bringt. Bringt man vier Lichtslammen in der einfachen und eine Lichtslamme in der halben Entfernung den entgegengesetzten Glasscheiben gegenüber an, so bleibt die Stellung der Flüssigkeit ungeändert. Stellt man zwei Gasslammen, die bekannte Gasmengen in gleichen Zeiten verzehren, den beiden Cylindern so gegenüber, dass die Einwirkung von beiden Seiten gleich ist, so findet man, dass die verzehrten Gasmengen den Quadraten der Abstände propor-Wendet man die beiden Glasscheiben nach entgegengesetzten Puncten des Himmels, so ergiebt sich der Unterschied des von diesen Gegenden der Atmosphäre reslectirten Lichtes. Dass man jede andre von der einen Seite her einwirkende Erwärmung sorgfältig vermeiden müsse, versteht sich von selbst. Damit aber nicht seitwärts stehende Gegenstände, die nicht auf die Glasscheibe Lichtstrahlen oder Wärmestrahlen senden, sondern blos auf die Seiten des Zinncylinders oder auf den undurchsichtigen Boden, nachtheilig erwärmend einwirken, sind die Zinnplatten vollkommen polirt und werfen daher fast alle seitwärts zudringende Wärme zurück 1.

B.

### Photometrie.

Photometria; Photométrie; Photometry. Die Lehre von der Abmessung des Lichtes.

Einzelne Versuche, Vergleichungen über die Stärke des Lichtes zu erhalten, sind schon in ziemlich früher Zeit angestellt worden, indem z. B. HUYGHENS das Licht des Sirius mit dem Lichte der Sonne zu vergleichen suchte und Auzour die Erleuchtung durch die Sonne, wie sie auf andern Planeten statt finde, darstellte. Hunghens bediente sich zu jener Vergleichung eines Rohres, dessen kleine, mit einem mikroskopischen Glaskügelchen versehene Oeffnung nur den 27664sten Theil der Sonnenscheibe zeigte; da die Sonne dann dem Sirius gleich erschien, so gründete er auf diesen Versuch Schlüsse über die Entfernung des Sirius. Auzour wandte seine großen Objectivgläser dazu an, weise Flächen ungleich stark zu erleuchten, und indem er diese Erleuchtung derjenigen gleich machte, die der Entsernung des Mercurius oder des Saturn von der Sonne entsprechen müsste, suchte er die Erleuchtung dieser Planeten durch die Sonne nachzubilden. Censius ist wohl der erste, der unter dem Namen Lucimeter ein freilich sehr unvollkommenes Mittel, die Erleuchtung zu messen, angab. Er hatte nämlich feine Kreise aufgezeichnet und bestimmte die Entfernung des Auges, in welcher diese bei ungleicher Stellung des erleuchtenden Lichtes noch deutlich gesehn wurden 2. Dieses Photometer giebt zwar einige merkwürdige Vergleichungen zwischen Erleuchtung und der zum deutlichen Erkennen nöthigen Stellung des Auges, es ist aber keineswegs für ein eigentliches Photometer anzusehn. Eben das gilt von NICOD's Photometer, das genau auf eben der Anordnung beruht3.

Bouguer hat zuerst die Photometrie recht eigentlich wissenschaftlich zu behandeln angefangen, MAIRAN'S Bemerkun-

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1825. p. 141.

<sup>2</sup> Hist. de l'Acad. de Paris 1735. p. 7.

<sup>3</sup> Annales de Chim. et Phys. III. 102.

gen über das Verhältnis der Stärke des Sonnenlichtes am längsten und kürzesten Tage veranlasten ihn, diesen Gegenstand vorzunehmen, und er stellte seine Untersuchungen zuerst in einem kleinen Werke¹ und nachher in einer größern Vollständigkeit in seinem Traité d'optique sur la gradation de la lumière dar, welches Werk erst 1760 nach des Versassers Tode von Lacaille herausgegehen wurde. Um eben die Zeit erschien Lambert's photometria, sive de mensura luminis, colorum et umbrae (Augustae Vindel. 1760), ein Buch, das die Photometrie sehr vollständig und mit der vollkommensten mathematischen Schärfe und Eleganz abhandelt.

Dieses Buch enthält systematisch fast alle wichtige Gegenstände, die in der Photometrie betrachtet werden müssen. LAMBERT redet nämlich zuerst von der Erleuchtung durch geradlinig fortgehende Lichtstrahlen und lehrt, wie man sich von den Hauptsätzen überzeugen kann, dass die Erleuchtung sich umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung und wie der Sinus des Einfallswinkels gegen die erleuchtete Ebene verhält, ferner dass die Erleuchtungskraft und die Erleuchtung selbst nach Verhältniss des Sinus des Emanationswinkels abnimmt<sup>2</sup>. Diese Principien werden dann auf einzelne Fälle, wo die Erleuchtung durch Körper oder Flächen von bestimmter Figur bewirkt wird, angewandt. Die zweite Abtheilung handelt von dem durch transparente Körper durchgelassenen Lichte und LAMBERT sucht hier zu bestimmen, wieviel Licht an der ersten Obersläche, wieviel an der zweiten Oberfläche durch Zurückwerfung verloren geht und wieviel endlich durch die unvollkommene Undurchsichtigkeit des Glases aufgehalten wird 3. Die Anwendung auf das durch Linsengläser durchgehende Licht und auf die Erleuchtung, welche jenseit derselben durch ein in bestimmter Entfernung aufgestelltes Licht hervorgebracht wird, schliesst sich hieran an. Der dritte Theil handelt von der Zurückwerfung von undurchsichtigen Körpern, vorzüglich von Spiegeln. Die Quantität des hier zurückgeworfenen Lichtes wird durch Vergleichung der hervorgebrachten Erleuchtung bestimmt und auch für Körper, die keine Spiegel sind, wird die Menge des

<sup>1</sup> Essai d'optique. Paris 1729.

<sup>2</sup> S. Art. Erleuchtung Bd. HI. S. 1146.

<sup>3</sup> S. die Art. Durchsichtigkeit und Zurückwerfung des Lichtes.

wirklich zurückgeworsenen Lichtes mit der Lichtmenge, welche die Fläche erhält, verglichen und dadurch die Weisse (albedo) der Fläche bestimmt 1. Der vierte Theil beschäftigt sich mit dem Eindrucke auf das Auge oder mit dem scheinbaren Glanze. wird die Erleuchtung bestimmt, welche das im Auge dargestellte Bild des Gegenstandes erhält. Wenn man von dem Verluste an Licht, den die unvollkommene Durchsichtigkeit der Feuchtigkeiten im Auge und den die Zurückwerfung an den Oberflächen hervorbringt, absieht, so ist jene Erleuchtung theils dem absoluten Glanze des Gegenstandes, theils der Größe der Oeffnung der Pupille proportional. Hierauf gründet sich der Satz, dals die gesehene Hellheit, die scheinbare Intensität des Lichtes, nicht von dem Abstande des leuchtenden Körpers abhängt?. Der fünfte Theil handelt von der Schwächung des Lichts in der Atmosphäre, von dem Grade der Erleuchtung, den die Atmosphäre selbst hierdurch erlangt, oder der Helligkeit, mit welcher sie selbst wieder die Erde erleuchtet; endlich von der Erleuchtung, die uns durch die Dämmerung zu Theil wird3. Der sechste Theil ist einer Anwendung auf die Erleuchtung des Mondes durch die Sonne und der Venus durch die Sonne gewidmet. Es wird sodann die Erleuchtung, welche die Erde vom Monde empfängt, mit der, welche sie von der Sonne erhält, verglichen 4 und die Zeit des größten Glanzes der Venus bestimmt<sup>5</sup>; endlich wird gezeigt, wie Beobachtungen eines Planeten, der einem Fixsterne gleich erscheint, zu Vergleichungen des Glanzes der Fixsterne mit dem der Sonne führen. Der siebente Theil ist der Vergleichung des von farbigen Körpern ausgehenden Lichtes gewidmet, und endlich wird noch kurz von der Erleuchtung gehandelt, die durch den Glanz des Himmels in denjenigen Gegenden einer Fläche statt findet, welche in Beziehung auf die Sonne beschattet sind.

Diese Inhalts-Anzeige giebt ungefähr eine vollständige Uebersicht aller hierher gehörigen Lehren. Mehrere derselben

<sup>1</sup> S. Art. Erleuchtung Bd. III. S. 1566. und Art. Zurückwerfung des Lichtes.

<sup>2</sup> S. Art. Licht Bd. VI. S. 284.

<sup>3</sup> S. Art. Dämmerung Bd. II. S. 277.

<sup>4</sup> S. Art. Erleuchtung Bd. III. S. 1161.

<sup>5</sup> S. Art. Venus.

sind auch von Bougun sehr vollständig erklärt und durch Versuche theils begründet, theils erläutert worden, namentlich die Lehre von der Zurückwerfung des Lichtes, welche an undurchsichtigen und durchsichtigen Körpern, an spiegelnden und nicht spiegelnden Oberstächen statt sindet u. s. w.

In neuerer Zeit sind die Versuche über manche der erwähnten Gegenstände wiederholt und vervollständigt worden. Namentlich hat RUMFORD Versuche über die Erleuchtung durch unsere gewöhnlichen Lichtslammen angestellt und ihre Lichtstärke mit dem Verbrauche des Brennmaterials in Vergleichung gestellt. RUMFORD und HERSCHEL haben über den Lichtverlust bei der Zurückwerfung des Lichtes von Metallspiegeln und beim Durchgange durch Glaslinsen Versuche angestellt; aus diesen Versuchen und aus der Berechnung des im Bilde des Spiegelteleskopes vereinigten Lichtes hat HERSCHEL die Lichtstärke Der jüngere HERSCHEL hat über seiner Teleskope berechnet. den Lichtverlust beim Durchgange durch farbige Gläser Versuche angestellt1. Und so hat man auf ähnliche Weise mehrere Zweige der Photometrie bereichert. Eine eigene photometrische Untersuchung macht die Polarisirung des Lichtes 2 nöthig, indem polarisirtes Licht weder bei der Zurückwerfung noch beim Durchgange eben den Gesetzen folgt, die LAMBERT und Bou-GUER entwickelt haben.

Lehrbücher, welche die Photometrie allein behandeln, sind neuerlich wohl nicht erschienen, sondern sie wird als Theil der Optik vorgetragen; Karsten hat ihr indess den ganzen 8ten Theil seines Lehrbegriffes allein gewidmet.

# Photosphäre.

Unter diesem Namen kündigte PASTORFF eine schwach sichtbare Erscheinung an, die in guten Achromaten als das Bild der Planeten umgebend gesehn werde. Nach seiner Meinung ist dieses eine wirkliche Lichtkugel, welche die Planeten, namentlich die Venus, den Jupiter und den Saturn umgiebt. Als Beweis, dass diese die Planeten umgebende Erscheinung ein

<sup>1</sup> G. XLV. S41. XLVI. 225. Herschel vom Lichte S. 244. der dentschen Uebers.

<sup>2</sup> S. Art. Polarisirung.

wirklicher Gegenstand sey, führt Pastorff die Erfahrung an, das sehr seine teleskopische Sterne beim Eintritte in diese Lichtsphäre sich dem Auge entziehn; aber er bedachte dabei nicht, das jedes, wenn gleich matte, Licht, blos darum, weil es unser Auge trifft, dasselbe minder fähig macht, kleine Gegenstände zu sehn, und das dieser Beweis daher nur die Existenz eines Lichtschimmers, nicht aber die Existenz einer die Venus und andre Planeten umgebenden Materie beweise 1.

Es leidet wohl keinen Zweifel, dass diese Photosphäre nichts anders ist, als eine optische Täuschung. Kuxowsky fand nicht blos den Jupiter und Saturn, sondern auch Sirius, Rigel und Capella von einer solchen Photosphäre umgeben, und bei allen diesen Weltkörpern erschien sie von 50" Halbmesser in Zeit, wenn ein und dasselbe Fernrohr angewandt wurde. Dass diese Beobachtung der Meinung, man beobachte hier einen wirklichen Gegenstand, ganz entgegen sey, erhellt von Nach Kunowsky's Meinung entsteht dieser Lichtschimmer bei hellen Sternen daher, dass etwas Licht von der innern Hohlstäche des biconvexen Objectivglases zurückgeworfen, dann von der Vordersläche theilweise abermals zurückgeworfen wird und so in das Auge kommt. Ob diese Erklärung. die sehr viel für sich hat, vollkommen richtig sey, ist von einigen Beobachtern noch als unentschieden angesehn worden; aber folgende Beobachtung von Kunowsky widerlegt wohl die Objectivität der Erscheinung ganz vollkommen. Kunowsky beobachtete den Jupiter, indem dieser im Begriff war, hinter ein entferntes Dach zu treten, und er achtete nun darauf, wie hier die Photosphäre verschwinden werde; er überlegte nämlich richtig, dass eine wirkliche Umgebung des Jupiter sich nach und nach hinter dem entfernten Gegenstande verbergen müsse, wogegen ein im Fernrohre erzeugter Glanz so lange sichtbar bleiben musste, als das Licht des Jupiter auf das Objectiv fiel, aber auch nicht länger. Das Letztere geschah. Die Photosphäre zeigte sich deutlich vor dem dunkeln Gegenstande, so lange Jupiter noch Strahlen auf das Objectiv sandte, und sie war ganz verschwunden, als das Licht des Planeten nicht mehr das Objectiv erreichte; die auf den hellen Himmel projicirte Seite verschwand schon, als Jupiter nur erst zum Theil

<sup>1</sup> Astron. Jahrb. 1823. S. 157. 248. 1825. S. 235.

verdeckt war, während die auf dem dunkeln Grunde schöner sichtbare Hälfte (die vor dem Hause sichtbare Hälfte) erst verschwand, als Jupiter sich verbarg 1. Man sieht diese Photosphäre nur in Fernröhren, deren Objective so vollkommen polirt und so frei von allem auf der Oberfläche des Glases zerstreuten Lichte sind, dass gar keine durch zerstreutes Licht hervorgebrachte Erhellung des Sehfeldes statt findet.

Der jüngere Herschel beschreibt ähnliche Erscheinungen. die sich bei 300 bis 400maliger Vergrößerung bei Fixsternen zeigen. Da nämlich erscheint der Fixstern rund wie ein Planet und mit zwei oder drei abwechselnd hellen und dunkeln Ringen umgeben, die an den Rändern etwas gefärbt erscheinen. HERSCHEL erklärt diese Erscheinungen aus Interferenzen. Im wahren Brennpuncte kommen die Lichtstrahlen alle in gleichem Zustande an, aber seitwärts vom Brennpuncte treffen Strahlen von der einen Seite des Objectivs so mit Strahlen von der andern Seite des Objectivs zusammen, dass sie in einer gewissen Entfernung eine gegenseitige Zerstörung des Lichteindruckes, in einer doppelten Entfernung eine Verstärkung desselben bewirken, so wie es die Erfahrungen von den Interferenzen 2 auch in andern Fällen ergeben. Wie sich diese Licht-Erscheinung ändert, wenn man ein Diaphragma mit runder oder mit dreieckiger oder anderer Oeffnung anbringt, hat HERSCHEL umständlich beschrieben 3.

# Physik.

Naturlehre, Naturkunde, Naturwissenschaft, Naturphilosophie; Physica, physice, philosophia naturalis; Physique; Natural Philosophy.

Unter Physik (Θεωρία φυσική oder schlechtweg φυσική) oder Naturlehre, welcher deutsche Ausdruck mit jenem gleichbedeutend, aber noch genauer bezeichnend ist, versteht man die Lehre von der Natur oder den Unterricht über dieselbe, und zur

<sup>1</sup> Astr. Jahrb. 1825. S. 222. 1826. S. 203.

<sup>2</sup> S. Art. Interferenz Bd. V. S. 770 ff.

S HERSCHEL vom Licht. §. 766 - 778.

Bestimmung dessen, was durch diese Ausdrücke bezeichnet werden soll, darf daher bloß die Bedeutung des Wortes Naturnäher angegeben werden. Dieser letztere Ausdruck bezeichnet aber den Inbegriff der gesammten Außenwelt, und zwar nicht bloß das sinnlich Wahrnehmbare, das Materielle, Körperliche, sondern auch diejenigen Ursachen der mannigfaltigen Veränderungen, die man Kräfte zu nennen pflegt, und diesem Ganzen steht dann das Geistige oder die Geisterwelt entgegen.

Auf den ersten Blick scheint es nicht schwierig, diese beiden Gebiete der Wissenschaften als wesentlich von einander verschieden zu trennen, allein die Geschichte hat gezeigt, daß dieses nicht allezeit geschah und daher so leicht nicht seyn kann. In den früheren Zeiten fasste man nämlich den ganzen Inbegriff alles Wissens unter dem gemeinschaftlichen Namen Philosophie zusammen, wobei jedoch die Physik von der Metaphysik durch die aristotelische Schule getrennt wurde. Erst seit CARTESIUS gewöhnte man sich, das geistige Leben vom Körperlichen und Materiellen streng zu sondern, bis in den neuesten Zeiten Schelling und die Anhänger der Naturphilosophie (nach der später von einigen philosophischen Schulen in Deutschland festgesetzten Bedeutung dieses Wortes) alle Gegenstände des menschlichen Wissens wieder zu vereinigen suchten 1. Es ist jedoch in mehrfacher Hinsicht von größter Wichtigkeit, die Naturlehre durchaus auf die Grenzen einer Erfahrungswissenschaft zu beschränken, alles davon auszuschließen, was außer denselben liegt, insbesondere aber die Naturforschung nicht bis in das Gebiet des Glaubens, namentlich des religiösen, auszudehnen. Das Wesen des Naturstudiums, zugleich aber die zahlreichen Anwendungen, welche man von den erhaltenen Resultaten zu machen veranlasst wird, bringen es mit sich, dass hierbei eine durchaus freie Forschung stattfinden muss; nichts darf für ausgemacht gelten, was eines strengen Beweises ermangelt, insbesondere in allen denjenigen Theilen, die eine mathematische Behandlung erfordern; es muss ferner erlaubt seyn, jeden noch so lange bestandenen Satz anzugreifen, sobald ein solcher Angriff durch gehörige. Gründe unterstützt werden kann, denn nur auf diesem Wege ist es möglich, zur ausgemachten Wahrheit zu gelangen. Bei Gegenständen des Glaubens dagegen, ins-

<sup>1</sup> J. F. FRIES Lehrbuch der Naturlehre. Jena 1826. S. 3.

besondere des religiösen, sofern das Object desselben ein übersinnliches ist, darf eine solche auf Anschauung gestützte absolute, jeden Zweifel beseitigende, Gewissheit gar nicht erwartet werden, und wollte man sich bestreben, sie wirklich zu erhalten, so würde man Gesahr lausen, allzuviel zu verlieren, was für den Menschen von größter Wichtigkeit ist. Die Natursorschung geht von äußern Dingen aus, der religiöse Glaube vom Innern, vom Wesen des Menschen selbst, bei jener kann das Object vom untersuchenden Subjecte völlig getrennt betrachtet werden, bei der religiösen Ueberzeugung wird dieses niemals der Fall seyn, der letzteren muß es daher erlaubt seyn, aus der ersteren so viel zu entnehmen, als ihr beliebt, aber es darf nicht umgekehrt jener gestattet werden, sich bei ihren Untersuchungen und Folgerungen in das Gebiet von dieser zu verirren.

Die Kenntniss des menschlichen Geistes und seiner Thätigkeits - Aeusserungen bildet auf gewisse Weise ein Mittelglied zwischen beiden, bei welchem die Erfahrung gleichfalls die Grundlage ausmacht und daher eine freie Forschung stattfinden muss; allein diese führt allezeit zu dem Resultate, das über das Wesen des Geistigen im Menschen keine gewisse Ueberzeugung zu erwarten steht, woraus dann abermals die Folgerung hervorgeht, dass bei der Untersuchung der Natur die des Geistigen ganz ausgeschlossen werden muß, um nicht Gewisses und Ungewisses mit einander zu vermengen. Dagegen gehört ohne Ausnahme alles, was die Sinnenwelt mittelbar oder unmittelbar darbietet, die Materie im Ganzen und jeder einzelne Körper, jede Veränderung der Aussendinge nebst deren Ursachen, kurz alles was sinnlich wahrnehmbar ist, in das Gebiet der Naturforschung, und man darf keinen dieser Gegenstände als seiner Unbedeutsamkeit wegen nicht dazu gehörig ausschließen, obgleich zwischen dem Wichtigen und Unwichtigen, dem Gewöhnlichen und dem Seltenen, dem allgemein und dem nur wenig Bekannten ein bedeutender Unterschied stattfindet.

Aus dem Gesagten folgt bei dem auf den ersten Blick sich zeigenden unermesslichen Reichthume und der unsassbaren Fülle der Natur, dass die Wissenschaft, welche über alles dieses uns belehren und Auskunst geben soll, von einem ausserordentlichen Umfange seyn muss. Bei näherer Betrachtung ergiebt sich ausserdem bald, dass weder der schärfste Verstand, noch auch der beharrlichste und angestrengteste Fleis, oder selbst beide mit ein-

ander verbunden, den einzelnen Menschen in den Stand zu setzen vermögen, mit allen diesen Gegenständen genauer bekannt zu werden. Obgleich daher die Naturforschung eigentlich ein ungetrenntes Ganzes ausmachen sollte und anfänglich bei der vorhandenen geringeren Menge von bekannten Thatsachen wirklich ausmachte, so mußte doch später wegen übermäßiger Fülle ein Zerfallen in einzelne Theile stattfinden, die sich bald zu sehr bedeutenden wissenschaftlichen Disciplinen gestalteten. Wenn man daher die zur Naturforschung im Allgemeinen oder zur Naturlehre im weiteren Sinne des Wortes gehörigen Zweige aufzählt, so gibt es deren eine große Menge, die von den Schriftstellern verschieden geordnet werden, mir aber scheint folgende Zusammenstellung die Uebersicht des Ganzen zu erleichtern.

Obgleich jede Wissenschaft auf gewisse Weise eine philosophische Behandlung zuläst, d. h. eine solche, wodurch zugleich der genaue Zusammenhang des Einzelnen und die nothwendige Verbindung nach Ursachen und Folgen nachgewiesen wird, so findet dieses doch bei einigen ungleich mehr statt, als bei andern, und obgleich umgekehrt alle Wissenschaften von etwas Gegebenem, die meisten von dem historisch Erforschten, ausgehen, so sind doch einige fast ausschließlich auf erlernte Thatsachen beschränkt, statt dass andere, mit einfachen Prämissen sich begnügend, sofort ein weites Feld für zahllose freie Combinationen gewinnen. Aus diesem Gesichtspuncte die Sache betrachtet, und ohne eine absolut scharfe Sonderung zu beabsichtigen, lassen sich die sämmtlichen zur Naturlehre im weiteren Sinne gehörigen Disciplinen nach der bei ihnen vorzugsweise erforderlichen Art der Behandlung in zwei große Classen abtheilen, nämlich die philosophischen und die historischen. Die unter die erste von diesen Abtheilungen gehörigen haben mit einander gemein, dass man bei ihnen von einer im Ganzen geringen, mehr oder minder großen Menge von Thatsachen ausgeht, um aus diesen diejenigen allgemeinen Gesetze aufzufinden, welche einzeln oder wieder auf ein einziges Hauptgesetz zuriickgeführt die Grundlage des Ganzen ausmachen. Hierunter gehören also die Physik oder die Naturlehre im engeren Sinne des Wortes, die Physiologie, die Chemie und die physische Astronomie. Bei den zur zweiten Classe gehörigen Wissenschaften besteht der bei weitem größte und wesentlichste Theil

aus einer großen Menge von Thatsachen, welche einzeln erlernt und, zur leichteren Uebersicht geordnet werden müssen, worunter demnach zuerst die Naturgeschichte, dann die physische Geographie und die sphärische Astronomie zu rechnen sind.

Betrachten wir diese einzeln, um die gewählte Eintheilung zu rechtsertigen, so besteht das eigentliche Object der Physik in der Aufgabe, diejenigen Kräfte aufzusinden, von denen die Entstehung, die Fortdauer und die steten Veränderungen der gesammten Sinnenwelt abhängen. Es zeigt sich jedoch bald, dass der Ursprung aller Dinge ganz außer den Grenzen der Erfahrung liegt und die Erforschung der Natur erst dann anfangen kann, wenn das zu untersuchende Object, also die Natur selbst, gegeben ist, woraus dann unmittelbar folgt, dass alle Bemühungen, den Ursprung der Welt und der hierbei wirkenden Ursachen zu erforschen, nicht zur Physik gehören, sondern zu einer andern Wissenschaft, welche man Metaphysik genannt hat, dings könnte man sagen und hat es auch oft ausgesprochen, dass sich aus der erkannten Beschaffenheit der gegebenen Dinge die Art ihrer Entstehung musse ableiten lassen, allein hierzu wäre schon als vorläufige Bedingung erforderlich, das Weltall in seinem ganzen Umfange zu übersehn und in allen seinen einzelnen Theilen genau zu kennen, was dem menschlichen Verstande ganz unmöglich ist, weswegen auch alle Versuche dieser Art von den ältesten Zeiten an bis auf die neuesten herab sich in träumerische Phantasieen aufgelöst haben. Für die Physik, deren Wesen darin besteht, aus gegebenen Thatsachen allgemeine Gesetze zu entwickeln und diese wieder auf vorkommende Erscheinungen anzuwenden, steht ohnehin der Satz vom zureichenden Grunde unumstösslich fest, sie würde sich selbst zerstören und um ihre ganze Existenz bringen, wenn sie hiervon abweichen wollte, und sonach muß in ihr das Axiom, ex nihilo nil fit, auch nothwendig angenommen werden, ohne dass sie zu einem metaphysischen Beweise desselben oder zur Beantwortung der Frage, ob dasselbe auch außerhalb ihres Gebiets noch allgemein gültig sey, verpflichtet werden kann. Auf gleiche Weise findet sie nach der ihr eigenthümlichen mathematischen Argumentationsweise einen innern Widerspruch in der Annahme, dass etwas Bestehendes wieder verschwinden solle, weil zwischen dem Uebergange des Etwas Bd. VII.

zum Nichts sich ein unendlicher Abstand befindet, mithin liegt die Bestimmung über den in endliche oder unendliche Ferne zu setzenden Untergang des Bestehenden, überhaupt das Urtheil über den Uebergang des Gegebenen zum Nichts ganz außer dem Gebiete ihrer Forschungen.

Diesemnach beschränkt sich die Physik im engern Sinne blos auf die Untersuchung des Bestehenden in der Natur nebst den darin vorgehenden Veränderungen, deren Ursachen aufzusuchen, auf allgemeine Gesetze zurückzubringen und den nothwendigen Zusammenhang zwischen jenen und diesen nachzuweisen sie als das ihr eigenthümlicht angewiesene Gebiet betrachtet. Man kann dieses kurz ausdrücken, wenn man sagt, die eigentliche Aufgabe der Physik sey, die Ursachen der Dinge zu erkennen (causas rerum cognoscere) oder vielmehr die Gesetze, welche den Erscheinungen in der Natur und deren ohne Unterbrechung einander folgenden Veränderungen zum Grunde liegen, zu erforschen. In dieser Beziehung ist ihr dann nichts absolut klein oder groß, nichts ohne Verhältnis wichtig oder unwichtig, vielmehr muss sie alles ohne Ausnahme zu erklären suchen, wobei das, was auf den ersten Blick geringfügig scheint. oft die größten Schwierigkeiten darbietet und zu den wichtigsten Resultaten führt. Es besteht nämlich ein innerer und nothwendiger Zusammenhang in der ganzen Natur, was einmal als Gesetz erkannt ist, muss allgemein Anwendung finden und würde durch jede damit unvereinbare oder ihm widersprechende Thatsache entweder modificirt oder gänzlich umgestolsen werden. Weil ferner die Physik die erste und allgemeinste unter allen naturwissenschaftlichen Disciplinen ist, so gehört jede neu entdeckte und zuerst beobachtete Erscheinung ursprünglich ihr an, sie muss dieselbe prüsen und unter diejenige Abtheilung verweisen, welcher sie demnächst zufällt. Diese Allgemeinheit macht zwar das Studium derselben weitläuftig und schwierig, giebt ihm aber zugleich einen eigenthümlichen Reiz und eine vorzügliche Bedeutsamkeit.

Der Physik am nächsten steht die Physiologie, die man auch Physik der organischen Körper nennen könnte. Auch diese Wissenschaft ist auf Erfahrungen gegründet, erfordert Beobachtungen und Versuche, strebt nach genauester Kenntnifs derjenigen Apparate (Organe), welche die Erscheinungen bedingen, und sucht die allgemeinen Gesetze zu erforschen,

worunter diese letztern sich bringen lassen; der Unterschied beider beruht nur darauf, dass die Physik der ihr zunächst verwandten Physiologie alle diejenigen Erscheinungen als einen großen speciellen Zweig überlassen hat, welche durch das Leben bedingt werden, wodurch sie selbst auf die leblosen oder als solche betrachteten Gegenstände beschränkt ist, die Physiologie dagegen sich nur mit belebten beschäftigt. Die letztere zerfällt dann wieder in zwei große Abtheilungen nach den beiden Classen belebter Wesen, nämlich der Thiere und der Pflanzen, welche man bei der Schwierigkeit einer scharfen Grenzbestimmung zwischen beiden kaum gänzlich von einander zu trennen vermag, obgleich die Pflanzenphysiologie meistens mit der Botanik verbunden zu werden pflegt. Die normale Thätigkeit der Organe setzt ferner den Zustand der Gesundheit voraus, Krankheiten dagegen sind allezeit mit einem abnormen Zustande derselben verbunden oder vielmehr eine nothwendige Folge hiervon, weswegen man auch die gesammte Nosologie und somit auch die Therapie als verwandte Zweige der Physiologie betrachten könnte. Unmittelbar nach dem Tode tritt eine Zersetzung der Körper in ihre einfachen Bestandtheile ein, deren Untersuchung in das Gebiet der Chemie gehört.

Wenn man unter Chemie diejenige Wissenschaft versteht, welcher obliegt, die einfachen Bestandtheile der Körper und das quantitative Verhältnis aufzusuchen, nach welchem dieselben wirklich verbunden sind oder sich verbinden lassen, so wiirde sie ihren philosophischen Charakter verlieren und zu einer blossen Erfahrungswissenschaft übergehn. Allein wenn sie sich auch früher in diesem Gewande zeigte, so hat sie doch neuerdings eine andere Gestalt angenommen, seitdem ihre eigentliche und wesentlichste Aufgabe darin besteht, die allgemeinen Gesetze aufzufinden, wonach die verschiedensten und mannigfaltigsten Verbindungen statt finden, oder seitdem die Stöchiometrie bei weitem den wesentlichsten Theil derselben Allerdings beruhn die zahllosen Verbindungen, ja selbst die gesammten Operationen, wodurch diese erkannt oder hervorgebracht werden, auf allgemeinen Naturgesetzen, deren Erforschung in das Gebiet der Physik gehört, allein sofern die letztern ausschließlich nur zur Auffindung der einfachen Bestandtheile der Körper und der allgemeinen Gesetze, wonach diese sich verbinden, benutzt werden, hauptsächlich aber wegen der zahllosen Erfahrungen, welche hierfür unentbehrlich sind, hat sich die Chemie als ein besonderer Zweig zu einer selbstständigen und zugleich weitläuftigen Wissenschaft gestaltet, welche jedoch allezeit mit dem Ganzen innig verbunden bleiben wird. Eben dieses findet statt bei der physischen Astronomie. Diese untersucht die allgemeinen Gesetze, welche den Kreislauf der Gestirne und die unwandelbare hierbei statt findende Ordnung bedingen, kommt sehr bald auf Bewegungen in bestimmten Bahnen und auf das einfache Naturgesetz der Anziehung zurück, wonach sie sich also unmöglich weit von der Physik entfernen kann, allein wegen der großen Menge unentbehrlicher Beobachtungen, welche zur sphärischen, theorischen und allgemein zur praktischen Astronomie gehören, hat auch sie sich in Verbindung mit diesen letztern als selbstständige Wissenschaft abgesondert.

Ungleich weiter getrennt sind diejenigen wissenschaftlichen Disciplinen, welche zur zweiten Classe der mehr historischen gehören. Hierunter ist zunächst die Naturgeschichte zu rechnen, deren Name zugleich ihren Charakter bezeichnet. zerfällt nach den zu untersuchenden Gegenständen in die Zoologie, Botanik und Mineralogie, welche hier keine nähere Erörterung bedürfen, ja es darf auch als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Zoologie nach den verschiedenen Thierclassen in Unterabtheilungen zerfällt, dass in der Botanik die Untersuchung der Kryptogamen einen besondern Zweig bildet und dass die Mineralogie zwei Haupttheile, die Oryktognosie und Geognosie, ausmacht. Die letztere hängt durch die Petrefactologie oder die Kenntniss der versteinerten Ueberreste organischer Körper aus frühern Zeiten mit der Botanik und Zoologie innig zusammen und entfernt sich in der Geologie oder der Untersuchung über den Ursprung der Erde nur wenig von der eigentlichen Physik, indem sie die bei der Entstehung und allmäligen Umbildung der Erde thätigen Naturkräfte in Anspruch nimmt, so dass der geschehenen Trennung ungeachtet der Zusammenhang aller Theile zu einem großartigen Ganzen allezeit wieder sichtbar hervortritt. Die physische Geographie wird sogleich etwas näher betrachtet werden, der sphärischen Astronomie ist bereits ihre Stelle angewiesen, wonach sie in Verbindung mit den übrigen astronomischen Disciplinen zur Sternkunde im Ganzen gehört, und überhaupt ist es überslüssig, über

diese einzelnen Zweige hier ausführlich zu reden, da ihr Zusammenhang mit der Physik sich leicht herausstellt und über die am nächsten hiermit verbundenen in besondern Artikeln das Nöthige bereits gesagt worden ist.

Man kann die eigentliche Naturlehre oder die Physik im engern Sinne in zwei eigenthümlich bezeichnete Haupttheile zerlegen, wie ich zuerst gethan zu haben glaube und gern rechtfertigen möchte, nämlich in reine und angewandte Physik. Die reine Physik sucht aus den Erscheinungen die gesammten allgemeinen und besondern physikalischen Gesetze aufzufinden. die angewandte dagegen aus den bereits aufgefundenen Gesetzen die Erscheinungen der Natur im Großen zu erklären; jene bedarf der Beobachtungen und Versuche, um die in der Natur wirksamen Kräfte kennen zu lernen, diese dagegen sucht die bereits erkannten auf vorkommende Phänomene anzuwenden. Hierunter gehören demnach die Astronomie, als Anwendung der Gesetze der allgemeinen Schwere und der Trägheit zur Construction der Bewegungen der Himmelskörper, die physische Geographie, als Nachweisung der Beschaffenheit und der steten Veränderungen, welche unsere Erde und insbesondere deren Oberfläche in Folge stets thätiger Naturkräfte zeigen, und die Meteorologie, deren Aufgabe darin besteht, die im Luftkreise vorkommenden zahlreichen Phänomene zu erklären.

Es ist bereits gezeigt worden, dass die Naturlehre eine Ersahrungswissenschaft sey, das heist eine solche, die, des philosophischen Gewandes ungeachtet, blos auf Ersahrungen und den hieraus entnommenen Schlüssen beruht. Hierüber ist man allgemein einverstanden; auch wird von Niemanden bestritten, dass man durch Beobachtungen und Versuche zu jenen gelangt, wobei es mir unnöthig scheint, hier nochmals zu wiederholen, dass beide letztere sehr oft mit einander verbunden, zur Erreichung des vorgesetzten Zweckes auf gleiche Weise ganz unentbehrlich sind, aber zugleich nach den darüber festgesetzten Regeln angestellt und benutzt werden müssen, wenn sie als wissenschaftliche Grundlage brauchbar seyn sollen. Wenn man dieses alles wohl berücksichtigt und zugleich die großen Schwierigkeiten nicht unbeachtet läßt, welche namentlich mit der Anstellung genauer und in jeder Hinsicht genügender Versuche

<sup>1</sup> Vergl. Art Beobachtung Bd. I. S. 884.

verbunden sind, so muss man bald zur Ueberzeugung von dem außerordentlich hohen Werthe gelangen, welcher den völlig bewährten Versuchen und Beobachtungen als fester Grundlage der gesammten Naturlehre gebührt. Es ist jedoch in den neuem Zeiten, namentlich den deutschen Physikern, mitunter der Vorwurf gemacht worden, dass sie der Erfahrung einen zu hohen Werth beigelegt hätten und dadurch zu einer möglichst geist- und gedankenlosen Empirie geführt worden seyen 1. Allein diejenigen, welche etwas dieser Art zu äußern vermögen, haben sicher nie selbst auch nur einen einzigen Versuch angestellt, welcher als schulgerecht zur Begründung einer sichern Erfahrung dienen konnte, sonst würden sie ohne Zweisel zu der Ueberzeugung gelangt seyn, dass die hierzu erforderliche eigenthümliche Verfahrungsweise mit Geist - und Gedankenlosigkeit ganz unvereinbar ist, indem jeder Mensch weit leichter, mit viel geringerer Anstrengung und fast im Zustande des Träumens ein halbes Dutzend neuer Theorieen erdenken oder Möglichkeiten ahnen, als nur einmal die Art und Weise genau durchdenken kann, auf welche ein den Forderungen genügender neuer Versuch angestellt werden soll, der Schwierigkeiten bei der wirklichen Ausführung und demnächstigen Anwendung gar nicht zu gedenken.

Die in der Physik als feste Grundlage dienenden Erfahrungen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie hinlänglich be-In der Naturlehre bedarf es hierbei derjenigen gründet sind. Prüfungsmittel nicht, welche die Logik aufsucht, um über den Werth der Zeugnisse zu entscheiden, denn die in ihr vorkommenden Thatsachen erhalten meistens ihr Gewicht von selbst durch ihren nothwendigen Zusammenhang mit dem, was bereits als ausgemacht anerkannt und an sich unumstößlich ist, die gemachten Erfahrungen erhalten dagegen ihre Begründung durch eine genaue Beschreibung der Beobachtungen und Versuche, worauf sie sich stützen, indem keine als gültig betrachtet wird, welche nicht unter den angegebenen Umständen und Bedingungen auf gleiche Weise wieder erfolgt. Eine einzelne isolirte Beobachtung, mag sie unmittelbar oder mittelst eines Versuchs gemacht worden seyn, hat daher so lange keinen vollständigen

<sup>1</sup> Schelling über Faradar's neueste Entdeckung. München 1832. S. 31.

oder vielmehr gar keinen Werth, als ihr die nöthige Bestätigung durch die Analogie mit ähnlichen Erscheinungen oder durch Wiederholung abgeht. Aus eben diesem Grunde findet die frühere Geheimnisskrämerei, überhaupt die Wichtigkeit vermeintlicher großer, aber geheim gehaltener, Entdeckungen gegenwärtig gar nicht mehr statt, eine nicht genau beschriebene oder deutlich vorgelegte Erfindung bleibt unbeachtet. Inzwischen reicht eine einzige, obgleich unbezweifelte, Erfahrung niemals hin, um irgend ein Naturgesetz zu begründen, wohl aber um dessen Allgemeinheit umzustoßen; oft sind deren mehrere übereinstimmende für jenes nicht genügend und lassen daher das Resultat hypothetisch. Bei dem Streben der Naturforscher nach absoluter Gewissheit sollte man hiernach es für rathsam halten, gar kein Gesetz aufzustellen, bis die Summe der Erfahrungen hinreichte, ein solches fest zu begründen, allein diese Forderung streitet gegen die Natur des Menschen, indem eben der gebildete forschende Verstand einzelne Thatsachen isolirt aufzufassen sich sträubt, sie dagegen sofort mit andern in ursächliche Verbindung setzt und hierin so weit geht, dass er oft statt der wahrgenommenen reinen Thatsache meistens deren Ursache, seltener die Folge als solche ausspricht. So sagt man nicht, ich bemerke einen beschleunigten Pulsschlag und schließe auf anwesendes Fieber, ich sehe die Erdobersläche benetzt und leite dieses vom gefallenen Regen her, ich finde es drückend warm und erkenne dieses als Zeichen eines bevorstehenden Gewitters u. s. w., sondern vielmehr ich beobachte, dass der Patient Fieber hat, ich sehe, dass es geregnet hat, ich empfinde ein bevorstehendes Gewitter. Dieses, was im gemeinen Leben so oft vorkommt, ist dem Menschen natürlich und überrascht ihn auch selbst bei seinen wissenschaftlichen Forschungen, wenn er ihm nicht in wesentlichen Dingen vorsichtig zu begegnen sucht. Man darf jedoch diese Anlage keineswegs verdammen, denn sie ist es eben, die durch das Streben nach der Auffindung des ursächlichen Zusammenhangs vor einer gedankenlosen Empirie bewahrt.

Des absolut Gewissen giebt es nur weniges und das meiste im Gebiete der menschlichen Erkenntnis ist hypothetisch. Ohne hier auf die Untersuchung über den Werth der Hypothesen im Allgemeinen einzugehn, folgt schon von selbst, dass sie auch in der Natursorschung bei mangelnder absoluter Gewissheit vom größten Nutzen sind, nur darf man nicht zu kühn in der Aufstellung derselben seyn und ihnen keinen höhern Werth beilegen, als der ihnen wirklich zukommt. Sie sind allezeit um so viel besser, je genauer sie mit anderweitigen ausgemachten Thatsachen übereinstimmen und je mehr Erfahrungen sie zu einem gemeinsamen Ganzen vereinigen, wodurch sie sich der absoluten Gewißheit stets mehr und mehr nähern. Manche Gelehrte haben eine überwiegende Fertigkeit, aus wenigen Thatsachen sofort die richtige Hypothese aufzufinden, andere bedürfen dazu längere Zeit und mehrere Erfahrungen. Das erstere zeigte sich unter andern namentlich bei A. VOLTA in der Erklärung des Elektrophors und des Galvanismus.

Die durch Beobachtungen und Versuche erhaltenen Erfahrungen führen zn dem Resultate, dass unter gegebenen Bedingungen gewisse Erscheinungen allezeit auf gleiche Weise ersolgen, und begründen somit einen ursächlichen Zusammenhang zwischen beiden, welcher als nothwendig erkannt und mit dem Namen eines Naturgesetzes bezeichnet wird. Werden unter einem solchen nur wenige übereinstimmende Thatsachen begriffen, so heilst es ein beschränktes, im entgegengesetzten Falle ein mehr oder minder allgemeines. Aber auch mehrere solche Naturgesetze lassen sich vereinigen und bilden dann ein höheres; ja man hat sogar danach gestrebt, ein einziges höchstes aufzufinden, woraus alle andere abzuleiten wären; allein dieses, was bei den ältern Philosophen der Stein der Weisen, bei den neuesten das höchste Princip alles Wissens genannt wurde, wird schwerlich von irdischen Wesen jemals gefunden werden; auch ist es zuverlässig ein eitles Bemühen, von einem obersten Grundsatze herabsteigend Alles erklären zu wollen. Auf jeden Fall wäre hierzu namentlich im Gebiete der Physik ersorderlich, die Natur im Ganzen und in ihren einzelnen Theilen vollständig zu kennen, was sicher unmöglich ist, da sie uns im Großen und im Kleinen als unendlich erscheint, und ich habe daher schon oft gesagt, dass es mir sogar vorläufig noch nicht ausgemacht zu seyn scheint, ob der endliche Verstand schon hier das Ganze der Natur zu begreifen nicht etwa fähig. sondern selbst nur einmal bestimmt ist.

Man unterscheidet theoretische und Experimental- Physik als einander entgegengesetzt und bedient sich des Ausdrucks mathematische Physik ohne Gegensatz oder als der experi-

mentalen entgegenstehend. Dass hierdurch ganz eigenthümliche verschiedene Arten bezeichnet würden, ist schon an sich nicht wahrscheinlich und auch keineswegs wirklich der Fall. vielmehr beziehn sich diese Bezeichnungen, ebenso wie die der populären Physik im Gegensatze der streng wissenschaftlichen, bloss auf die vorherrschende Art der Behandlung, Hiernach bedürfen die letzten, auch bei sonstigen wissenschaftlichen Disciplinen gebräuchlichen, Ausdrücke keiner weitern Erörterung und auch die ersteren können ohne bedeutende Schwierigkeiten leicht näher bestimmt werden. Wollte man unter theoretischer Physik eine solche verstehn, welche der Experimente völlig entbehrt, so würde dieses im Widerspruche mit demjenigen stehn, was oben behauptet wurde, nämlich dass diese Wissenschaft blos auf Erfahrungen und die hieraus abgeleiteten Schlüsse gebaut ist, die nur durch Beobachtungen und Versuche erhalten werden, indem zugleich beide letztere Arten gleichmäßig ganz unentbehrlich sind, weil ein großer Theil der nothwendigen Erfahrungen nur durch Versuche, ein anderer nicht minder wichtiger nur durch Beobachtungen erhalten wird. Eine von allen Experimenten getrennte Physik kann es also nicht geben, da es unmöglich ist, einen durch sich selbst bewiesenen höchsten Grundsatz aufzufinden, von welchem ausgehend man durch eine Reihe schulgerechter Schlüsse bis zu der gesammten Summe aller Erfahrungen als nothwendigen Folgerungen herabsteigen könnte, ja es ist dieses schon insofern für den menschlichen Verstand unmöglich, als derselbe von seiner frühesten Entwickelung an mit einer übergroßen Menge von Erfahrungen bekannt wird, von denen er sich bei seinen spätern metaphysischen Operationen keineswegs loszusagen ver-Aus eben diesen Gründen giebt es aber auch keine theoretische Physik im strengsten Sinne des Wortes und die Unterscheidung kann daher nur auf der eigenthümlichen Art der Bearbeitung beruhn, folglich in dieser Beziehung nicht wesentlich seyn. Die Physik als Wissenschaft bleibt allezeit die nämliche und stets sich selbst gleich, allein beim Vortrage derselben werden entweder die den Erfahrungen und den hieraus abgeleiteten Gesetzen zum Grunde liegenden Experimente theils wirklich angestellt, theils bloss erzählt und im Wesentlichen angedeutet, oder man setzt dieselben als bekannt voraus und entwickelt durch Schlussfolgerungen aus ihnen die einzelnen

Hiernach würde jenes Verfahren also und allgemeinen Gesetze. die experimentale, dieses dagegen die theoretische Methode der Naturforschung genannt werden. Dass man übrigens überall keine Experimente anstellen könne, ohne damit theoretische Betrachtungen über die aus ihnen mittelbar oder unmittelbar folgenden Naturgesetze zu verbinden und ihren Zusammenhang mit der Wissenschaft im Ganzen zu berücksichtigen, dieses ist bereits genügend dargethan worden, und somit fällt also die Möglichkeit einer blos empirischen Experimentalphysik von selbst weg. Was endlich unter mathematischer Physik zu verstehn sey, wird sogleich näher erörtert werden.

In den neuern Zeiten hat man sich häufig des Ausdrucks Naturphilosophie bedient, ohne dass bis jetzt noch durch irgend jemand deutlich und bestimmt nachgewiesen ist, was hierunter eigentlich zu verstehn sey 1. Die philosophischen Systeme der Alten bezogen sich ausschließlich oder vorzugsweise auf die Erklärung der Natur, ihrer Erscheinungen und Gesetze, ohne dass dieses jedoch durch einen besondern Ausdruck bezeichnet wurde. Vorzüglich stammt die Bezeichnung Naturphilosophie (philosophia naturalis) wohl von NEWTOR her, wurde seitdem ein in vielen Schriften, hauptsächlich den in lateinischer Sprache geschriebenen, häufig vorkommender Ausdruck und ist im Englischen als natural philosophy ausschließlich beibehalten worden. In Deutschland kennt man denselben als vorzügliches Eigenthum der Schelling'schen Schule, deren Gründer jedoch ungleich mehr darunter begriff, als bis dahin geschehn war, nämlich die ganze Summe alles aus einem einzigen hochsten Grundsatze abgeleiteten Wissens und Erkennens oder vielmehr die geistige Operation dieses Ableitens Da jedoch die Erfahrung vieler Jahre gegenwärtig zu der sichern Ueberzeugung geführt hat, dass die ächte Natursorschung durch die Anhänger jener sogenannten Naturphilosophie eher zurückgehalten als gefördert worden ist, wie sich aus der nachfolgenden Uebersicht der Geschichte dieser Wissenschaft näher ergeben wird, so scheint es am zweckmäßigsten, von

<sup>1</sup> Dieses ist selbst durch Link in seiner bekannten Schrift: Vober Naturphilosophie. Leipzig und Rostock 1806. 8. nicht geschehn. Dieser im Allgemeinen stattfindende Mangel an Bestimmtheit wurde schon früher in einer kritischen Zeitschrift gerügt.

jenem Missbrauche zurückzukommen und die ursprüngliche Bedeutung des Wortes wieder herzustellen. Philosophie oder philosophische Behandlung irgend eines Zweiges der menschlichen Kenntnisse findet dem allgemeinen Sprachgebrauche nach nur dann statt, wenn die Einzelnheiten nach ihrem innern Zusammenhange hauptsächlich als Ursachen und Folgen verbunden und wissenschaftlich zusammengestellt werden. Hiernach kann also die Philosophie der Natur oder die Naturphilosophie nur darin bestehn, dass man die durch Beobachtungen und Versuche erhaltenen Erfahrungen systematisch ordnet und zur wissenschaftlichen Begründung der Naturgesetze benutzt, wie dieses namentlich durch NEWTON geschehn ist; jedes andere, was man unter diesem Namen in die Wissenschaft unterzuschiehen mehrmals versucht hat, kann nur als ein unächtes und nachtheiliges Product des irregeleiteten Verstandes betrachtet werden 1.

Kein Zweig irgend einer Wissenschaft steht ganz isolirt, alle sind mit andern verbunden, und wie der sie behandelnde menschliche Verstand als Einheit zu betrachten ist. so ließen sich auch jene insgesammt zu einem einzigen großen Ganzen vereinigen, wenn die Beschränktheit der menschlichen Anlagen erlaubte, sie sämmtlich zu umfassen. Dieser allgemeinen Verwandtschaft ungeachtet liegen jedoch dem einzeln behandelten Zweige einige näher, andere entfernter, und man unterscheidet daher Haupt - und Hülfs - Wissenschaften. Auch auf die Naturlehre lässt sich hiervon eine Anwendung machen, und dieses um so mehr, je sichtbarer ihr Einfluss auf die verschiedensten Gegenstände des menschlichen Wissens sich herausstellt. Ein systematisches und im strengen Sinne vollständiges Studium derselben würde erfordern, zuerst mit dem historischen Theile vertraut zu werden, und dann zur Bearbeitung des philosophischen überzugehn; auch muss derjenige, welcher die Physik im engern Sinne zum Hauptfache gewählt hat, mit den sämmtlichen Theilen der Naturkunde im Allgemeinen wenigstens in einigem Grade vertraut seyn, eine nähere Prüfung ergiebt je-

<sup>1</sup> Es versteht sich von selbst, dass dieses Urtheil nur in soweit gilt, als die Naturphilosophie mit Physik oder mit Natursorschung identisch seyn oder dieser mindestens angehören soll. Was für einen Werth die Naturphilosophie übrigens habe, darüber erlaubt sich der Physiker, als solcher, kein Urtheil.

doch bald, dass Logik, Mathematik, Chemie und Physiologie für das Studium der Physik im engern Sinne als zunächst liegende und wichtigste Hülfswissenschaften genannt zu werden Am leichtesten lässt sich übersehn, dass der Ververdienen. stand, welcher Thatsachen auffassen, ihre Gültigkeit prüfen, über ihre verhältnissmässige Wichtigkeit entscheiden, ihre Uebereinstimmung beurtheilen und sie zur Begründung allgemeiner, mit einander verbundener und sich gegenseitig unterstützender Gesetze benutzen soll, durch eine schulgerechte Logik gebildet seyn muss. Es ist jedoch nicht unbedingt nothwendig, mit dieser letztern Wissenschaft im Voraus theoretisch bekannt zu seyn, um demnächst für die genannten Operationen befähigt zu werden, vielmehr gewährt eine gründliche Anleitung zum Studium der Naturlehre selbst die Fähigkeit, nicht blos über Gegenstände der Naturforschung, sondern auch bei allen andern Untersuchungen ein scharfes und richtiges Urtheil zu fällen. Einige, wenn gleich noch nicht gehörig umfassende und tiefe, Bekanntschaft mit der Natur und ihren Gesetzen hat sich in der letztern Zeit ziemlich allgemein verbreitet und auf ihr beruht hauptsächlich die Gewandtheit im Urtheilen, welche wir bei solchen Geschäftsmännern antreffen, die nicht in die historischen Disciplinen der eigentlich so genannten Schulgelehrsamkeit eingeweiht sind.

Das Verhältnis der Mathematik zur Natursorschung verdient vorzüglich gewürdigt und namentlich zur richtigen Beurtheilung des gegenwärtigen Zustandes der Physik gehörig berücksichtigt zu werden 1. Zuvörderst ist man darüber allgemein einverstanden, das die für die Naturlehre unentbehrlichen Beobachtungen und Versuche schon insosern, als meistens Messungen und Größenbestimmungen dazu erfordert werden, ohne Geometrie nicht statt sinden können, und eben so wenig läst sich in Abrede stellen, dass die Benutzung der erhaltenen Resultate zur Begründung allgemeiner und scharf bestimmter Gesetze der mathematischen Methode nothwendig bedürse, denn das Wesen der Mathematik beruht eben auf der Schärse und Allgemeinheit der aus gegehenen Prämissen abgeleiteten Schlusfolgerungen. Wollte man dieses aber so weit ausdehnen, als ob es eine eigenthümliche mathematische Physik gäbe, insosern

<sup>1</sup> Vergl. Bior Traité de phys. T. I. préface.

die Mathematik an sich geeignet sey, die Naturgesetze aufzufinden, so läge hierin eine falsche und in ihrer Anwendung höchst nachtheilige Ansicht; die Mathematik (Größenlehre) als solche kann die Gesetze der Natur nicht erforschen, denn diese werden bloß durch Beobachtungen und Versuche gefunden, welche zuvor gegeben seyn müssen, ehe die Mathematik die dabei vorkommenden Größen zu messen und allgemeine Bestimmungen hierüber festzusetzen beginnt. Die Richtigkeit dieser Ansicht lässt sich durch ein anderes Beispiel erläutern. So gewiss es höchst vortheilhaft ist, bei der Aufsuchung und Anordnung der zur bürgerlichen Geschichte gehörigen Thatsachen mit philosophischem Geiste zu verfahren, eben so zweckwidrig würde es seyn, wenn man vor der Ergründung der selbst erfahrenen oder durch Ueberlieferung erhaltenen Begebenheiten sogleich im Beginnen mit dem Philosophiren anfangen und sich dadurch von dem eigentlichen Gebiete der Geschichte, selbst der Wortbedeutung nach, entfernen wollte. Die Mathematik besteht zuerst als wissenschaftliche Form, ist rein, insofern sie sich von allen beschränkenden Bedingungen lossagt, um ihre Prämissen selbst aufzustellen und aus diesen die nothwendig folgenden Schlüsse nach der ihr eigenthümlichen Methode und mit Benutzung hierzu absichtlich gewählter Benennungen und Zeichen in höchster Allgemeinheit und Schärfe abzuleiten; ihre absolute Gewissheit beruht dabei auf der dem menschlichen Verstande als nothwendig sich aufdringenden Uebereinstimmung der Voraussetzungen und der daraus abgeleiteten Folgerungen. In der Physik sind die durch Beobachtungen und Versuche erhaltenen Bestimmungen entweder an sich Größen, oder werden als solche betrachtet, man substituirt sie an die Stelle der in der Mathematik willkürlich angenommenen Bedingungen und gelangt somit auf dem nämlichen Wege zu den gesuchten Schlüssen, welche dann als mehr oder minder allgemeine Gesetze vollstän-Hierbei tritt aber sofort ein sehr wedige Gültigkeit haben. sentlicher Unterschied hervor, welcher darin besteht, dass die in der reinen Mathematik frei und ohne Beschränkung gewählten Prämissen absolut scharf bestimmt sind und im Voraus als unzweiselhaft gewiss betrachtet werden, welche beide Bedingungen den aus der Natur entnommenen in der Wirklichkeit abgehn. So construirt der Geometer die Bahn eines Lichtstrahls, welcher durch Glas von überall gleicher und genau gegebener Brechungskraft bei scharf bestimmter Krümmung der Oberflächen geht, mit absoluter Schärfe, in der Wirklichkeit ist es aber oft unmöglich, durchaus homogenes Glas zu versertigen, und eine im strengsten Sinne mathematisch genaue Form der Oberstäche kann auch die geübteste Hand des erfahrensten Künstlers nicht darstellen, weswegen die wirklich ausgeführten optischen Gläser allezeit hinter den theoretisch bestimmten rücksichtlich der gesuchten Schärfe zurückbleiben und dasjenige nicht leisten, was die Berechnung angiebt. Insbesondere wird übrigens das Bedürfniss der Mathematik für den Physiker fühlbar, wenn man berücksichtigt, dass die Resultate der Beobachtungen und Versuche unmöglich im Gedächtnisse festgehalten, noch weniger aber so kurz ausgedrückt und zu einem Ganzen vereinigt werden könnten, wenn dieses nicht durch die hierzu so vorzüglich geeigneten Zeichen und Ausdrücke der Mathematik möglich gemacht würde.

Indem die Art und Weise, wie man sich der Mathematikzur Ausfindung der physikalischen Gesetze bedient, bereits erörtert worden ist1, so übergehe ich dieses und erlaube mir nur, über das gegenwärtig bestehende Verhältniss beider Wissenschaften gegen einander einige Worte hinzuzusügen. Offenbar fehlte es der Physik an der erforderlichen Schärfe und Bestimmtheit, so lange man in ihr die mathematische Methode anzuwenden versäumte, bis CARTESIUS und noch mehr New-TON zeigten, wie viel sich hierdurch ausrichten lasse. Seit ihrer Zeit hat man den Werth der Mathematik sehr hoch angeschlagen, und es lässt sich wohl nicht verkennen, dass dieses neuerdings namentlich durch die Franzosen in zu übertriebenem Grade geschehn ist und bis zur Stunde von vielen Deutschen noch geschieht, zum Theil um dem Vorwurfe zu entgehn, als suchten sie ihre Unkenntniss dieser Wissenschaft durch Herabsetzung derselben zu entschuldigen. Wenn man es jedoch redlich mit der Förderung der Naturforschung meint und den gegenwärtigen Zustand der Physik eben so genau als vollständig überblickt, so lässt sich keinen Augenblick verkennen, dass wir für jetzt weit mehr der Beobachtungen und Versuche, als des Calculs und der geometrischen Formeln bedürfen, wovon die Ursache hauptsächlich darin liegt, dass man weit leichter am

<sup>1</sup> S. Art. Beobachtung Bd. I. S. 890.

Schreibtische rechnen, als mit kunstreich zusammengesetzten und in der Behandlung schwierigen Apparaten experimentiren kann. Unleugbar hat die Chemie in den neuesten Zeiten so unglaubliche Erweiterungen erhalten, weil sie mit wenigen Apparaten und auf einen kleinen Raum beschre kt so viele Experimente gestattet, da der Physiker hingegen zuvor einen großen Aufwand von Mühe und meistens von nicht geringen Kosten zu machen gezwungen ist, bis er die erforderlichen Apparate ersonnen und construirt hat, deren er zu seinen Versuchen bedarf und die noch obendrein oft zu nichts anderem, als dem zunächst vorliegenden einseitigen Zwecke, zu verwenden sind. Dass die Mathematik dann nicht bloss von unglaublichem Nutzen, sondern zugleich auch ganz unentbehrlich sey, wenn die Erfahrungen bereits in genügender Anzahl und von der erforderlichen Gewisheit vorhanden sind, unterliegt keinem Zweisel, im entgegengesetzten Falle aber kann sie durch ihre, dann nur scheinbar wichtige, wirklich vorhandene oder nur scheinbare absolute Evidenz sogar nachtheilig wirken. Dass CARTESIUS und NEWTON durch die Anwendung der Mathematik die Wissenschaft so ausnehmend förderten, läßt sich leicht begreifen, wenn man berücksichtigt, dass sie es zunächst mit den Gesetzen der Bewegung zu thun hatten, wozu es der Erfahrungen nur wenige bedarf, der Letztere aber legte seinen optischen Theorieen eine Reihe der mühsamsten, genauesten, bis jetzt noch nicht übertroffenen Versuche zum Grunde, auch dürfen wir dreist annehmen, dass der Heros unter den Neuern, der unsterbliche LA PLACE, in der Physik so viel nicht würde geleistet haben, wenn er nicht durch LAVOISIER in der Kunst des Experimentirens geübt und mit der großen Wichtigkeit der Versuche vertraut gemacht worden wäre. Begnügt man sich daher mit wenigen und nicht einmal hinlänglich begründeten Erfahrungen, so wird auch der gelehrteste Calcul von keinem Nutzen seyn; sind jene dagegen im strengsten Sinne genügend, so kann selbst durch den einfachsten oft ausnehmend viel ge-Beweise hierfür lassen sich in genügender wonnen werden. Menge und von hinlänglichem Gewichte leicht beibringen. Unter andern werden die mathematischen Untersuchungen von HUYGHENS und MALUS über die doppelte Brechung des Lichtes ihren bedeutenden Werth nie verlieren, des großen Gewinnes nicht zu gedenken, welchen die Wissenschaft dem Calcul bei

der Lösung des Problems der Ebbe und Fluth und über die Gestalt der Erde verdankt, dagegen haben die eben so ausführlichen als schwierigen Berechnungen von Eulen und LAGRANGE die Lehre vom Schalle nicht gefördert, welche durch Chladui's sinnreiche Experimente zuerst eine feste Grundlage erhalten hat, FOURIER's großes und tiefgelehrtes Werk über die Wärme kann seinen hohen Ruhm in der mathematischen Literatur nicht verlieren, aber kein Physiker hat bisher eine erwünschte Aufklärung über das Wesen und das Verhalten jener wichtigen Potenz dadurch gewonnen, AEPINUS hat die Elektricitätslehre theoretisch trefflich behandelt, aber die Versuche von VOLTA, OER-STED und FARADAY haben den Gegenstand selbst bedeutend gefördert, Tob. Maxen's Formeln über die mit der Höhe und nach den Polen hin abnehmende Wärme verdienen allerdings Achtung, aber es bedurfte erst der zahlreichen Beobachtungen eines AL. VON HUMBOLDT, um hierüber die unentbehrliche Aufklärung zu erhalten. Fragen wir endlich nach Beweisen des aufgestellten Satzes, nämlich dass wir gegenwärtig zur Förderung der Physik als Wissenschaft weit mehr der Versuche als des Calculs bedürfen, so sind diese nicht weit zu suchen. Noch ist der Unterschied des Verhaltens der strahlenden und der fortgeleiteten Wärme nicht genügend erforscht, die bereits vorhandenen zahlreichen Untersuchungen über die Wärmeleitung der verschiedenen Körper bedürfen noch einer bedeutenden Erweiterung, die Pyrometrie ist noch in ihrer Kindheit, die Verschiedenheit in den Wirkungen der Thermo-, Hydro- und Reibungs - Elektricität erfordert noch eine Menge neuer Untersuchungen, der tellurische Magnetismus erfreut sich zwar einer übergroßen, täglich wachsenden Menge von Beobachtungen, eber noch ist das Ganze zur definitiven Entscheidung nicht hinlänglich gereift, wir kennen den mittlern Barometerstand und die täglichen Schwankungen des Barometers von sehr vielen Orten, aber die neuerdings hinzugekommenen Erfahrungen beurkunden sattsam, dass die Acten zur genügenden Erklärung dieses Phänomens noch keineswegs vollständig sind, wieviel aber endlich im weitläuftigen Gebiete der Meteorologie noch zu thun sey, dieses einzeln darzuthun würde zu so weitläuftigen Erörterungen führen, dass ich es lieber den Physikern selbst überlasse, diesen ihnen wohlbekannten Gegenstand auch ohne weitere Nachweisung zu beurtheilen.

Kaum dürfte es nöthig scheinen, zum Beschluss dieser ausführlichen Betrachtung noch folgendes hinzuzufügen. Sind die zur Begründung eines mehr oder minder allgemeinen Naturgesetzes erforderlichen, hinlänglich zahlreichen und sichern Erfahrungen vorhanden, so kann man das Gesetz selbst zwar in Worten ausdrücken, leichter, mit mehr Bestimmtheit und ungleich kürzer ist es aber, wenn man mit Hülfe der Geometrie einen analytischen Ausdruck dafür sucht, oder diejenige Linie zur Bezeichnung wählt, welche gleichsam ein Bild jener Formel Zur Erläuterung dieses Satzes möge unter zahllosen andern nur das einfache Gesetz des freien Falles der Körper dienen. Dieses heisst in wörtlicher Bezeichnung: die durchlaufenen Räume verhalten sich wie die Quadrate der Zeiten multiplicirt mit einer beständigen Größe. Ungleich kürzer und bestimmter sagt der Geometer S = t2g, wenn S den Raum, t die Zeit und g die Fallhöhe in einem Zeittheile bezeichnen, und weist dann zugleich nach, dass dieser analytische Ausdruck durch die apollonische Parabel sinnlich dargestellt wird. Hierbei darf jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass bei der Anstellung von Beobachtungen und Versuchen sowohl Messungen als auch Größen - und Verhältniß - Bestimmungen ganz unentbehrlich sind, man also die Mathematik bei diesen eben so wenig, als bei der Aufstellung der allgemeinen Gesetze entbehren kann. Auf welche Weise übrigens Experimente anzustellen sind, um den Forderungen zu genügen, die man gegenwärtig nach dem Zustande der Wissenschaft zu machen berechtigt ist, dieses läßt sich am besten aus wirklichen Beispielen entnehmen und können in dieser Hinsicht die Versuche von LAVOISIER und LA PLACE zur Bestimmung der Ausdehnung verschiedener Körper durch Wärme, von Dülong und Petit zur Auffindung der Volumensänderung des Quecksilbers bei verschiedenen Tempeperaturen, von Couroms über das Verhalten der Drehwaage, von KATER über die absolute Größe der englischen Maße und Gewichte, von Bessel zur Ausmittelung der Länge des einfachen Secundenpendels, von FRAUNHOFER über die Inslexion des Lichtes und mehrere andere als vorzügliche Muster dienen.

Zur Anstellung hauptsächlich der Versuche, aber auch der Beobachtungen, bedarf man eine Menge zum Theil sehr zusammengesetzter und kostbarer Werkzeuge, die man mit dem gemeinschaftlichen Namen der Apparate bezeichnet, meistens VII. Bd.

systematisch ordnet und zusammengenommen zugleich mit den zu ihrer Aufstellung dienenden Zimmern ein physikalisches Cabinet nennt. Sammlungen dieser Art sind, wie die Bibliotheken, reicher oder dürstiger, vollständiger oder unvollständiger; eine absolute Vollständigkeit derselben ist schwer bestimmbar und kann in der Wirklichkeit wohl überall kaum erreicht werden. Die reichsten und schönsten sind gegenwärtig wegen ihrer Kostbarkeit das Eigenthum und zugleich eine Zierde der Universitäten und öffentlichen Lehranstalten, wie z. B. der École polytechnique und der Universität zu Paris, der Universität zu Edinburg, des polytechnischen Instituts und der Universität zu Wien und der Universitäten zu München und zu Dorpat; kleinere und minder vollständige giebt es außerdem in Menge, und diese dienen meistens ausschliesslich znr Erläuterung der Vorträge über Experimentalphysik. Ein großer Theil der ältern Apparate zeigt noch deutlich die Unvollkommenheit der Technik und mechanischen Fertigkeit jener Zeiten und die Mehrzahl derselben ist nach schwachen Analogieen benannt, anstatt dass gegenwärtig der Name zugleich die Bestimmung auszudrücken pflegt oder vom Erfinder hergenommen ist, welches auch früher mitunter zu geschehn pflegte. Als Beispiele einer spielenden Benennung lassen sich anführen das Sieb der Vestalinnen, der künstliche Tantalus, der Oelkrug der Witwe von Zarpath u. s. w., die Sache selbst bezeichnend sind die Namen Thermometer, Barometer, Luftpumpe und viele andere, von den Erfindern entlehnt dagegen Guenicke's Halbkugeln, der tubus Volderianus, ROBERVAL's problema staticum, VOL-TA's Saule u. s. w.; zuweilen endlich verbindet man den Namen des Erfinders mit dem bezeichnenden des Werkzeugs, z. B. BRAMAR's hydraulische und REAL's hydrostatische Presse. COULOMB's elektrische Waage, DAVY's aphlogistische Lampe, MARIANINI'S Boussole, MAYER'S Inslexioskop und viele andere. Gegenwärtig sucht man nicht sowohl die Menge der Apparate zu vermehren, als vielmehr ihre Güte und Brauchbarkeit zu erhöhn, indem man hauptsächlich denach strebt, die aus der Beschaffenheit der angewandten Substanzen und der Bewegung erwachsenden Hindernisse zu beseitigen oder zu vermindern, damit sie beim Gebrauche dasjenige genau messen und zeigen, was man zu beobachten wünscht. Insofern dieses aber nicht blos schwierig, sondern die Vermeidung aller Fehler

meistens ganz unmöglich ist, erfordern die Beobachtungen in der Regel Correctionen constanter oder wechselnder Fehler, die sich in einigen Fällen ziemlich genau bestimmen, in andern jedoch nur nach Wahrscheinlichkeit schätzen lassen. Eine ohne Autopsie kanm mögliche, wo nicht vollständige, doch mindestens das Wichtigste umfassende Kenntniss der bereits erfundenen und vielsach verbesserten Apparate gehört zu den nicht eben leichten Obliegenheiten des Physikers und wird keineswegs sehr allgemein angetroffen, weswegen auch so oft die bereits vorhandenen und von den meisten vergessenen oder ihnen unbekannt gebliebenen abermals als neu erfunden zum Vorschein kommen. Zur Anstellung neuer Versuche müssen oft neue Apparate ersonnen oder die vorhandenen abgeändert werden, welche Aufgabe einen nicht leichten Theil der Kunst zu experimentiren ausmacht.

Das Verhältniss der Physik zur Chemie ist oft in Untersuchung gezogen worden, hauptsächlich in Beziehung auf die Frage, welche von beiden beim Studium vorangeht oder folgt. Im Allgemeinen ist vorläufig wohl mit Sicherheit anzunehmen. dass beide Zweige sehr nahe mit einander verwandt sind, nie gänzlich getrennt werden können, dagegen stets vereint bleiben und mit wechselseitiger Unterstützung durch einander bearbeitet Ungleich schwieriger dagegen ist es zu bestimmen, welche von beiden beim Studium vorangehn oder nachfolgen soll. Ohne Widerrede ist es für den Physiker bei seinen Forschungen unentbehrlich zu wissen, was in der Chemie über die eigentliche Beschaffenheit der Körper und der Theile, woraus diese zusammengesetzt sind, nebst den hierbei vorkommenden Veränderungen und überhaupt den in dieser Beziehung sich zeigenden Erscheinungen bereits aufgefunden worden ist, und in dieser Hinsicht könnte man allerdings schliefsen, dass diese Wissenschaft den Anfang bilden müsse. Eben so unleughar ist es dagegen zugleich, dass die vom Chemiker bei seinen zahlreichen Operationen anzuwendenden Mittel insgesammt aus den Naturkräften entlehnt sind, deren zur Physik gehörige Untersuchung daher schon vorher beendigt seyn müßte. Wie weit man auch diese Betrachtungen fortsetzt, so wird man doch schwerlich je ein aus dem Wesen beider Wissenschaften entnommenes entscheidendes Argument finden, welches der einen oder der andern das unbestreitbare Recht sicherte, beim

Studium voranzugehn, es sey denn, dass man das von Bior<sup>1</sup> aufgestellte als gültig anerkennen wollte, wonach der Physik, als dem Allgemeineren, vor der Chemie, als dem Besondern,

der Anfang gebührt.

Die Physiologie, die man füglich auch Physik der belebten Natur nennen dürfte, kann der auf das Unbelebte beschränkten Physik wohl keine bedeutende Hülfe leisten, wie groß auch immer diejenige seyn mag, welche die letztere jener gewährt. Indem ich sie aber dennoch unter den Hülfswissenschaften aufgezählt habe, so berücksichtigte ich hierbei zunächst nur die Physiologie der Sinnenwerkzeuge, weil zwar allerdings die hierauf bezüglichen Gesetze schon vor dieser speciellen Anwendung durch anderweitige Mittel gehörig bestimmt seyn müssen, dennoch aber aus dem Baue und der kunstreichen Anordnung der Theile jener Organe manches zur nähern Begründung jener Gesetze entnommen werden kann. So hätte man aus der Umgebung des Gehörnerven durch Wasser schon von den hierüber angestellten Versuchen schließen können, dass die tropsbaren Flüssigkeiten allerdings den Schall leiten, und wirklich schlossen L. Euler und Klingenstierna aus dem Baue des Auges, dals durch Vereinigung ungleich farbenbrechender Körper Achromatismus zu erreichen sey, was dann Veranlassung gab, achromatische Objective zu versertigen. Im Ganzen ist übrigens die Frage zu unwichtig, als dass sie Gegenstand weitläuftiger Verhandlungen werden sollte.

## Nothwendigkeit und Nutzen der Naturforschung.

Bei der allgemeinen Betrachtung einer Wissenschaft muß zugleich von ihrem Nutzen die Rede seyn, weil sich hiernach der Aufwand von Zeit, Mühe und Kosten bestimmen läßt, welchen man derselben zuzutheilen berechtigt ist, und aus diesem Grunde wird diese Frage auch jederzeit in den Einleitungen zu den physikalischen Lehrbüchern erörtert. Es ist dabei durchaus nicht schwierig, sowohl den objectiven, als auch den subjectiven Nutzen der Naturlehre nachzuweisen, und ist man hierüber

<sup>1</sup> Traité de Physique T. I. p. 8. C'est ainsi, que l'étude de la physique est utile à la chimie, à la médecine, à la physiologie, soit végétale, soit animale, et doit nécessairement les précéder.

so allgemein und vollkommen einverstanden, dass in dieser Beziehung alle ausführliche Nachweisungen als überslüssig erscheinen müssen. Es lässt sich nämlich ohne sonderliche Mühe darthun, dass unter den bestehenden menschlichen Verhältnissen ein stets fortschreitendes, unausgesetztes Studium der Natur nothwendig ist, denn die Zahl der Bewohner unsrer Erde vergrößert sich täglich, und wenn man auch alle Gegenstände der Bequemlichkeit und des Luxus abrechnet, so vermag der Boden ohne alle Cultur nicht so viel hervorzubringen, als erfordert wird, sie insgesammt zu ernähren. Wollten die Menschen zum Unterhalte durch Fischerei, Jagd und Benutzung wildwachsender Pflanzen zurückkehren, so müssten in bevölkerten Gegenden mindestens zwei Drittheile derselben durch Hunger umkommen, und auch durch das frühere Nomadenleben wäre diesem Uebel nicht abzuhelfen, wie die Erfahrung der größern Völkerwanderungen sattsam beweist. Damit aber die Natur productiver werde, muss man ihre Kräfte und die Gesetze, wonach diese sich wirksam zeigen, genau kennen, um hierauf gestützt die geeigneten Mittel zur Erreichung einer größern Production in Anwendung zu bringen. Der Mensch will jedoch nicht bloß genährt werden, sondern als feineres geistiges und denkendes Wesen geht er vielmehr über die bloß thierischen Bedürfnisse hinaus und verlangt zugleich angenehm zu leben, er strebt nach höhern geistigen und irdischen Genüssen, nach Bequemlichkeiten und Vergnügungen, woraus unmittelbar das Bestreben nach dem Austausche der verschiedenen Natur- und Kunst-Producte hervorgeht und die Veranlassung zum Handel und zur Schiffshrt gegeben wird. Alles zusammengenommen beruhn hierauf die jetzt blühenden Künste des Friedens im Gegensatze der unter wilden Völkern nie aufhörenden Fehden und Kämpfe, wozu die ungeregelte Thatkraft, Mangel an Arbeit und die Begierde sie treibt, von andern mit Gewalt zu nehmen, was sie selbst durch Kunstsleiss zu erwerben nicht vermögen. Auf der Kenntniss und Benutzung der Naturkräfte und ihrer unwandelbaren Gesetze beruht aber die gesammte Mechanik, die Technologie, das Fabrikenwesen, der Bergbau nebst der Hüttenkunde und fast unmittelbar auch die höhere Agricultur, weswegen es überflüssig ist, im Einzelnen nachzuweisen, wieviel alle diese mit Einschluss der Schifffahrt durch das erweiterte Studium der Natur gewonnen haben.

Da alles dieses aus zahllosen Thatsachen mit höchster Evidenz hervorgeht, so überhebe ich mich der Mühe, hierüber nur noch ein Wort zu sagen, und benutze vielmehr die Gelegenheit, einem andern, von Unkundigen oft ausgesprochenen Vorurtheile zu begegnen, dass nämlich die gegenwärtig so hoch gesteigerte Industrie und namentlich das Maschinenwesen dem Wohlseyn einer großen Menge von Menschen, namentlich aus den niedern Ständen, hinderlich sey. Im Allgemeinen ist es für einen gegebenen Ort, eine Provinz oder ein Land nothwendige Bedingung, dass so viel, als zum Unterhalte und zur Befriedigung der nothwendigsten Bedürfnisse seiner Bewohner erfordert wird, entweder durch den Boden erzeugt, oder durch gegenseitigen Austausch eingeführt werde, wobei sich von selbst versteht, dass in Folge einmal eingeführter und durch sich selbst auf gewisse Weise begründeter Verhältnisse, deren Untersuchung hier zu fern liegt, in sehr bedeutenden Abstufungen einige Menschen mehr, andere weniger verwenden. Da in dieser Hinsicht seit undenklichen Zeiten nie eine vollkommene Gleichheit stattgefunden hat, so muss diese Ungleichheit durch die Sache selbst nothwendig begründet seyn, wie sich erforderlichen Falls auch leicht nachweisen ließe. Auf gleiche Weise findet man bei den Menschen im Ganzen oder mindestens bei weitem der Mehrzahl nach das Bestreben, durch den geringsten Aufwand die größte Menge von Bequemlichkeiten und Genüssen zu erhalten, womit jedoch einige zugleich eine weit größere Anstrengung verbinden, als andere. Hieraus folgt aber nothwendig, dass Maschinen construirt werden, wenn man durch diese den eben genannten Zweck besser erreicht; es lässt sich dieses, was aus dem Wesen der Sache und den natürlichen Anlagen der Menschen nothwendig folgt, weder ganz beseitigen, noch auch nur einmal beschränken, wenn man die unveräußerliche Freiheit nicht ganz aufheben will, und somit werden die Forderungen, welche die Technik an die Naturwissenschaften um Aushülfe und Unterstützung macht, nie abnehmen, sondern stets sich vermehren. Außerdem kann über die Zulassung der Maschinen im Allgemeinen kein Streit seyn, denn auch der Spinnrocken, der Pflug, die Sense und selbst der Spaten sind Maschinen, von denen, als den einfachsten, man zu den allerzusammengesetztesten aufsteigt, ohne dass sich eine Grenze bestimmen lässt, bei welcher man aufhören müßte.

Ist hiernach die Nothwendigkeit der Naturforschung und namentlich der Physik erwiesen, wird es aus dem Gesagten klar, warum auf wissenschaftliche und Entdeckungsreisen, auf neue Erfindungen, auf die Unterhaltung gelehrter Gesellschaften, deren Streben hauptsächlich auf die Erweiterung der Naturwissenschaften gerichtet ist, so große Summen verwandt werden, weil man im Voraus nicht wissen kann, wohin neue Entdeckungen führen, wenn nur die in so hohem Grade nützliche Wissenschaft eine Erweiterung dadurch erhält, so scheint es zwar unnöthig, von ihrem objectiven Nutzen noch weiter zu reden, dennoch aber läßt sich in dieser Beziehung noch manches nicht Unbedeutende anführen. Namentlich heißt es zwar oft, dass die philologischen Disciplinen die höhere geistige Cultur über das westliche Europa verbreitet haben, und dieses ist auch allerdings richtig, wenn man zunächst auf den Ansang sieht, welcher mit den Sprachen der Alten beginnen musste, weil man nur vermittelst dieser die von jenen überlieferten Kenntnisse sich aneignen konnte, allein bei näherer Betrachtung gewahrt man bald, dass die Naturwissenschaften es eigentlich waren, welche Vorurtheil und Aberglauben verscheuchten und dem menschlichen Wissen ein eben so unmelsbar großes Feld eröffneten, als eine unwandelbar feste Grundlage sicherten. blos die überlegenen Verstandeskräfte eines Corennicus, GA-LILEI, KEPPLER, HUYGHENS, NEWTON, LA PLACE und anderer, sondern auch die Erfindungen der Buchdruckerkunst, der Uhren, der achromatischen Fernröhre, der Mikroskope, der Dampsmaschinen u. s. w. bezeichnen die Epochen der unhaltbar fortschreitenden Cultur, die den Aberglauben an Hexen, böse Geister und Wunderkräfte für immer verscheucht hat.

Mit diesen Untersuchungen steht eine Frage in unmittelbarer Verbindung, welche noch gegenwärtig keineswegs als gleichgültig betrachtet werden darf. Manche glauben nämlich, daß die Naturforschung zum absoluten Materialismus und zum Zweifeln in Gegenständen der Religion und des Glaubens führe, ja in England war man deswegen am Ende des vorigen Jahrhunderts so ernstlich besorgt, daß öffentlich auf eine Untersuchung dieses Gegenstandes angetragen wurde. Auf den ersten Blick hat dieser Vorwurf allerdings einigen Schein für sich, der jedoch

<sup>1</sup> A Confutation of Atheisme cet. By Dr. VINCE. Lond. 1807.

bei näherer Prüfung gänzlich verschwindet. Der Naturforscher untersucht nämlich die Materie bis auf ihre verschwindend kleinen Theile und prüft deren Veränderungen und wechselseitigen Modificationen bis in ihre verborgensten Verzweigungen, er verfährt hierbei überall mit Anwendung von Mass und Gewicht, darf dabei nichts als wahr annehmen, was nicht in der Erfahrung sattsam begründet ist, darf überall nicht meinen oder zu unbekannten Potenzen und Kräften seine Zuslucht nehmen, kurz er darf nur dasjenige glauben und für ausgemacht halten, was er selbst erfahren oder von glaubhaften Gewährsmännern als das Resultat ihrer Erfahrungen erhalten hat, und namentlich muß der Physiker zwar kein blinder, aber allerdings ein vorsichtiger Skeptiker seyn, wenn er nicht Gefahr laufen will, auf Irrwegen nutzlos herumgeführt zu werden, weil die Geschichte lehrt, dass kaum etwas erdacht werden kann, was nicht als Resultat glaubhaft versicherter Erfahrungen bereits bekannt gemacht worden ist. Muss man gleich alles dieses zugestehn, so darf doch auf der andern Seite nicht unerwogen bleiben, dass der Naturforscher seine Wissenschaft nur denjenigen Forderungen gemäß behandelt, welche dieselbe unbedingt an ihn macht, ohne dass er selbst in diese oder dass diese in sein ganzes Wesen übergeht, also ohne sich dadurch der Freiheit und des Rechts zu begeben, in allen andern Dingen auf eine ganz abweichende Weise zu verfahren. Abgesehn hiervon, was an sich klar ist, lässt sich noch außerdem ohne Mühe darthun, dass ein den gerechten Forderungen genügendes Studium der Natur vielmehr von dem bezeichneten Materialismus und dem Unglauben in Gegenständen des moralischen und religiösen Glaubens zurückhält, und die deswegen besorgten Britten hatten wahrlich nicht überlegt, dass ja Christus 1 selbst und seine Apostel 2 auf die Betrachtung der Naturwunder als das geeignetste Mittel verweisen, um über die wesentlichsten Puncte einer geläuterten Religion zur festbegründeten Ueberzeugung zu gelangen 3. Aber

2 Pauli epist. ad Rom. Cap. I. v. 19.

<sup>1</sup> Evang. Matth. Cap. VI. v. 26 ff.

<sup>3</sup> Dem Physiker als solchem gehührt es nicht, die für ihn bezeichneten Grenzen zu überschreiten und aus der Größe des Weltalls nebst der darin herrschenden Ordnung den Beweis für einen höchsten Schöpfer und Regirer des Ganzen herzunehmen; wohl aber kann der Theolog und Philosoph zu diesem Zwecke dasjenige be-

nicht bloss die Betrachtung der Naturwunder im Ganzen führt zum religiösen Glauben, wie es in den angeführten Stellen auch dem ungebildeten Verstande anschaulich gemacht wird, sondern je tiefer der forschende Verstand in das Innere der Natur und ihrer unwandelbaren Gesetze einzudringen sich bestrebt, um so fester muss seine Ueberzeugung in übersinnlichen Dingen begründet werden. Allerdings ist die Außenwelt im Kleinen wie im Großen in einem bedeutenden Umfange und bis in die verborgensten Tiefen bereits erforscht, die Apparate zur Beforderung unserer Kenntnisse hierüber sind außerordentlich vervielfacht und verbessert worden, aber dennoch überzeugt man sich bald, dass der menschliche Verstand sich nur gleichsam in der Mitte eines unermesslichen Ganzen befindet, dessen Umfang er nicht zu übersehn und dessen verschwindend kleine Theile er nicht zu erkennen vermag. Vergebens bemüht sich der fleissige Forscher, die Grenzen des Weltalls zu erspähn, die unerreichbar stets weiter hinausriicken, selbst wenn er seiner Phantasie einen kühnen Flug in die unermesslichen Räume gestattet, und eben so fruchtlos ist sein Bemühn, wenn er mit unermüdlicher Geduld die kleinsten Theile der Körper kennen zu lernen strebt. aus denen das großartige Ganze zusammengesetzt seyn muß. Wohl erkennt er überall Uebereinstimmung und innern Zusammenhang, allerdings gelangt er zur Kenntnis allgemeiner Gesetze, deren absolute und unumstöfsliche Gewissheit dem nach Wahrheit strebenden Verstande wohlthätig zusagt, allein stets findet er zugleich, dass noch vieles unerkannt bleibt, dessen Menge, verbunden mit den unüberwindlichen Schwierigkeiten, die sich sogleich im Beginnen seinen Bemühungen nach richtiger

nutzen, was die Physik hierüber darbietet. In dieser Beziehung erwähne ich nur eine interessante Folgerung, welche der große und gewiß Vertrauen verdienende Geometer La Place im Syst. du Monde. Paris 1824. T. II. p. 893. aus der Ordnung des Planetenlaufes ableitet: Des phénomènes aussi extraordinaires ne sont point dus à des causes irrégulières. En soumettant au calcul leur probabilité, on trouve qu'il y a plus de deux cent mille milliards à parier contre un, qu'ils ne sont point l'effet du hasard; ce qui forme une probabilité bien supérieure à celle de la plupart des évènemens historiques dont nous ne doutons point. Nous devons donc croire, au moins avec la même confiance, qu' une cause primitive a dirigé les mouvemens planétaires.

Einsicht entgegenstellen, ihn bald zu der Ueberzeugung führt, dass sein endlicher Verstand die ins Unendliche hinausrückende Aufgabe zu lösen niemals im Stande seyn werde. Auf der einen Seite erzeugt dieses Bescheidenheit in der Würdigung der eignen Kräfte, auf der andern aber führt eben die innere Evidenz des wirklich Erkannten zu der festen Ueberzeugung, dass es noch Höheres, Unerkennbares geben müsse, und beides sichert gleichmäßig gegen das anmaßende und wahrhaft frivole Streben, über alles urtheilen, alles entscheiden zu wollen, was auch der Erfahrung nach bei dem ächten Naturforscher nie gefunden wurde. Mag dieser auch noch so sehr Anhänger der Corpusculartheorie seyn und diesemnach die selbstständige Existenz von Kräften im Bereiche der todten Natur bezweifeln, nie wird es ihm dennoch in den Sinn kommen, alle Erscheinungen aus dem blossen Conslicte der verschiedenartigen Materie ohne die Mitwirkung von Kräften erklären zu wollen, und wenn er sich schon im Gebiete der organischen Natur gezwungen fühlt, eine stets thätige Lebenskraft anzunehmen, deren Wesen und eigentliche Beschaffenheit er zu ergründen sich so lange vergebens bemüht hat, um so mehr wäre es die höchste Inconsequenz und ein eigentlicher Widerspruch gegen die einmal gewählte und mit dem glücklichsten Erfolge stets beibehaltene Methode der Forschung, wenn er dieses dunkle Gebiet überspringen, über das Uebersinnliche urtheilen, das Geistige im Menschen zu erkennen vorgeben oder gar auf den Conflict des Materiellen zurückführen, endlich selbst über höhere Geister und über den Urheber aller Dinge sich ein entscheidendes Urtheil anmassen wollte. Wie bereits oben bemerkt worden ist, da, wo die Kenntniss der Natur aushört, beginnt der Glaube, und letzterer wird um so ächter', ernster und gewisser, je begründeter die Ueberzeugung ist, dass die Naturforschung bis dahin nicht gelange und beide daher stets getrennt bleiben müssen.

Außer dem hier genügend nachgewiesenen objectiven Nutzen gewährt die Naturforschung noch einen subjectiven, welcher gleichfalls gewürdigt zu werden verdient. Nicht bloß die Kenntnisse, die sie uns verschafft, sind nützlich, sondern das Studium selbst und die Mittel, uns jene zu verschaffen, wirken vortheilhaft auf die Ausbildung unserer geistigen und Verstandesanlagen. Schwerlich bedarf es weitläuftiger Beweise, um

diese Behauptung genügend zu begründen. Schon aus den vorhergehenden Betrachtungen folgt, dass das tiefere Eindringen in die Operationen der Natur das Gemüth des sittlich guten Menschen zur Bescheidenheit und zu ächter Religiosität führt, von der andern Seite aber wirkt es erhebend, neben der Ueberzeugung von dem vielen, was der unüberwindlichen Schwierigkeiten wegen dem menschlichen Verstande stets verborgen bleiben wird, zu dem Bewusstseyn von der großen Menge von Problemen zu gelangen, deren sichere Lösung die Kraft des forschenden Geistes beurkundet. Wenn man unter andern nur berücksichtigt, dass es dem Nachdenken gelungen ist, aus den Schwingungen eines schweren Körpers an einem Faden die Abplattung der Erdkugel zu bestimmen, die wegen ihrer Größe dem unkundigen Beobachter als ein ebener Körper erscheint, so dringt sich unwillkürlich die erfreuliche Betrachtung auf, mit welchem befriedigenden Erfolge der forschende Verstand die festbegründeten Gesetze der Natur kennen zu lernen Zugleich aber liegt in dem Wesen dieser sich bestreben darf. Gesetze und der Methode, nebst den zu ihrer Erforschung nothwendigen Erfordernissen, der eigenthümliche Grund, dass alle diese Operationen so ausnehmend vortheilhaft auf eine zweckmässige Ausbildung der Denkgesetze wirken. Dass das Studium der Mathematik schon an sich wegen der absoluten Bestimmtheit der Prämissen und der unbedingten Nothwendigkeit der hieraus gefolgerten Schlüsse das Nachdenken schärfe, hat man nie in Zweisel gezogen, aber eben so gewiss ist zugleich, dass man namentlich in der eigentlichen Physik nur durch Anwendung eben dieser mathematischen Methode zur Auffindung und Begründung der Naturgesetze gelangen könne, indem hierbei bloss der Unterschied stattfindet, dass in der Mathematik die Bedingungen willkürlich gewählt, in der Physik dagegen aus der Wirklichkeit entnommen werden. Eben hieraus erwächst aber ein überwiegender, der letztern Wissenschaft unzweifelhaft zukommender Vorzug, welcher einen mehr als genügenden Ersatz dasur gewährt, dass die aus der Natur entnommenen und den Berechnungen zum Grunde liegenden Bestimmungen ungleich verwickelter und nicht allezeit eben so unbezweifelt gewiss sind, als diejenigen, welche die reine Mathematik sich selbst wählt. Diejenigen Gesetze nämlich, welche in der Physik aus den Erfahrungen abgeleitet werden, müssen allgemein

und in der Natur selbst wirksam seyn. Jede neue Beobachtung. jeder neue Versuch muss daher Resultate geben, die mit ihnen übereinstimmen, und wenn dieses nicht der Fall ist, so kann der Naturforscher darin keine Entschuldigung finden, dass das Gesetz selbst nur auf einer willkürlichen Bestimmung beschränkter Geister beruhe, sondern da ein jedes derselben höhern Ursprungs ist, so muss er zugestehn, dass an ihm selbst der Fehler liege, ja es wird ihm zugleich auch durch die Naturerscheinungen selbst Gelegenheit gegeben, die Ursachen der begangenen Fehler aufzufinden, diese zu berichtigen und hieraus zu lernen, wie er künftig ähnliche vermeiden und richtiger schliefsen konne. Alles dieses ist so einleuchtend und unwidersprechlich, dass man mit Sicherheit auf einen stets wachsenden und mehr allgemeinen Eifer in der Erforschung der Naturgesetze hoffen darf, als welcher sich bisher neben den allerdings vielen und großartigen einzelnen Bestrebungen gezeigt hat.

## Geschichtliche Uebersicht der Naturwissenschaften.

Als Einleitung in eine Wissenschaft verlangt man eine geschichtliche Uebersicht ihrer Entstehung und allmäligen Ausbildung, und billig sollte diese daher auch hier gegeben werden, ellein einestheils ist die Geschichte der Physik ausnehmend weitläuftig, sobald man nur einige Vollständigkeit verlangt, so dass das hierüber vorhandene vorzüglichste deutsche Werk keinen kurzen Auszug gestattet<sup>1</sup>, anderntheils ist bereits bei den einzelnen Lehren die Geschichte ihrer Auffindung und spätern Bearbeitung mitgetheilt worden, so dass es unmöglich seyn würde, vielsache Wiederholungen des anderwärts Gesagten hier zu vermeiden. Es scheint mir daher am zweckmäsigsten, den allgemeinen Fortgang der physikalischen Wissenschaften nach den einzelnen Hauptmomenten nur kurz zu bezeichnen.

Der Veranlassungen zur Beobachtung der Naturerscheinun-

<sup>1</sup> Geschichte der Physik seit der Wiederherstellung der Künste und Wissenschaften bis auf die neuesten Zeiten von J. C. Fischer. Gött. 1801 bis 1808. VIII Th. 8. Die Geschichte der Mathematik und Astronomie ist wegen der innigen Verwandtschaft dieser Wissenschaften von der der Physik unzertreenlich. De Lovs Abrégé chronologique pour servir à l'histoire de physique. Strasb. 1786 – 1788. III T. 8. enthält zwar einige Materialien, aber in größter Unordnung.

gen giebt es eine so überwiegende Menge und sie liegen außerdem so nahe, dass man den Anfang der Naturkunde füglich in das höchste Alterthum hinaufrücken könnte, auch ist in den ältesten geschichtlichen Urkunden von einer Anwendung der physikalischen Gesetze auf die Fabrication der nöthigsten Kunstproducte sogleich nach der Entfernung des Menschengeschlechts aus dem Paradiese die Rede. Solche rohe, zur Befriedigung der ersten und einfachsten Bedürfnisse erforderliche Versuche mussten auch nothwendig beim ersten Beginnen einiger Cultur gemacht werden, indels lässt sich dennoch nicht bestimmen, in welches Zeitalter selbst diese hinaufzurücken sind und in welchem Grade die vorhandenen ältesten Urkunden in dieser Beziehung Glauben verdienen; hierüber zu entscheiden kommt dem Physiker als solchem ohnehin nicht zu. Auf jeden Fall aber haben jene ältesten Leistungen keinen wissenschaftlichen Gehalt, und wenn daher von der Naturkunde als Wissenschaft die Rede ist, so bleibt ihr Anfang ungewiss und verliert sich in die dunkelsten Zeiten des höchsten Alterthums. Man hat zwar verschiedentlich die Weisheit und die Kenntnisse der Indier hoch angeschlagen, allein genauere und vorurtheilsfreie Forschungen haben keineswegs hiermit übereinstimmende Resultate gegeben, und wenn sich bei ihnen auch verschiedentlich Spuren mancher technischen Kenntnisse finden, so berechtigt dieses dennoch nicht dazu, hiervon auf eine eigentliche Pslege der Wissenschaften zu schließen 1. Wegen der oben erwiesenen Nothwendigkeit des Studiums der Naturkunde darf man übrigens mit Grunde annehmen, dass dasselbe bei beginnender Cultur allen andern wissenschaftlichen Disciplinen vorangehe und mit den letzteren demnächst gleichmäßig Schritt halte. Lässt sich daher nachweisen, dass ein Volk nur einige Bildung gehabt habe, so berechtigt dieses zu der Voraussetzung, dass es in den Naturwissenschaften nicht ganz zurückgeblieben sey, eine Schlusfolgerung, die sich auf die Aegyptier anwenden lässt und durch geschichtliche Thatsachen bestätigt wird. Allerdings waren ihre Kenntnisse wohl nicht von derjenigen Bedeutung, als man-

<sup>1</sup> Die in der heiligen Sanskrit-Sprache geschriebenen Werke werden zwar von vielen sehr hoch geachätzt, allein sicher finden sich darin keine Spuren einer höhern Naturkunde. Vergl. Wacnten Lehrbuch der Literaturgeschichte. [Leipz. 1830. 8. S. 6.

che anzunehmen geneigt sind, wonach sie in den ältesten Zeiten sogar eine richtige Gradmessung bewerkstelligt haben sollen!, allein gewiss oder mindestens höchst wahrscheinlich ist zugleich, dass sie schon von der Einwanderung der Israeliten nicht unbedeutende Fortschritte in der Astronomie und auch in der Physik gemacht hatten, wie dieses aus ihren mehr als mittelmäßigen Leistungen in der Zeitbestimmung, in der Baukunst, Technologie und Agricultur unverkennbar hervorgeht. Es liegt übrigens in mehrfachen örtlichen Bedingungen, dass die Bewohner Aegyptens bald nach ihrer Ansiedelung von der ursprünglichen Rohheit wandernder Stämme zurückkommen mussten. große Fruchtbarkeit des Bodens gewährte nämlich zwar leicht zu erwerbenden und genügenden Unterhalt, allein die jährlichen Ueberschwemmungen des Nils erforderten eine Beachtung ihrer periodischen Wiederkehr, um sich dagegen zu sichern, und vertilgten außerdem sicher schon damals, wie bis auf den hentigen Tag, alle bestehende Grenzbestimmungen, wodurch sie die Feststellung der Jahreslänge und die ersten Begriffe der Geodesie nothwendig machten. Es mag daher immerhin der erste Anfang astronomischer Beobachtungen den nomadischen Völkern der nordasiatischen Küstenländer am mittelländischen Meere deswegen zugehören, weil der Glanz der Sterne die Ausmerksamkeit der nächtlichen Wärter großer Heerden erregte, sicher aber machten die Eigenthümlichkeiten Aegyptens eine durch den Lauf der Gestirne gegebene Zeiteintheilung zum unumgänglich dringenden Bedürfnisse. Wie weit es übrigens die Aegyptier in der Astronomie und der Physik gebracht haben mögen, dieses ist bei der Unbekanntschaft mit ihrer Hieroglyphenschrift schwer auszumitteln und auch aus den Ueberresten der Baukunst und sonstigen Denkmälern aus der Urzeit nicht wohl bestimmbar. Die Griechen legen zwar einen hohen Werth auf die Kenntnisse, welche ihre eigenen ältesten Gelehrten dort erlernten, allein mir scheint dieses mehr auf den geringen Fortschritten zu beruhn, welche jene Völker damals erst gemacht hatten, als auf einer absolut hohen wissenschaftlichen Bildung der Aegyptier, welche wohl in Folge klimatischer Einflüsse zu schwerfallig im scharfen Nachdenken waren, um überhaupt eine hohe Stuse der Geistescultur zu erreichen,

<sup>1</sup> Vergl. Art. Mass im Anf. A. a. Bd. VI. Abth. 2.

wofür insbesondere das Argument entscheidet, das alle höhere Kenntnisse, in Geheimnisse gehüllt, das Eigenthum einzelner Kasten waren, ohne in das ganze Volk klar und lichtvoll tiberzugehn. Dennoch aber berechtigen uns außer den Ueberresten der Kunst insbesondere die Zeugnisse der ältesten griechischen Gelehrten, welche insgesammt jenes Land zur Erweiterung ihrer Kenntnisse besuchten, zu der Ueberzeugung, daß Aegypten als die Wiege der wissenschastlichen Cultur, namentlich auch in Beziehung auf Astronomie, Mathematik, Physik und Chemie, im Alterthume zu betrachten sey.

Außer den Aegyptiern kann nicht wohl irgend eins der ältesten Völker auf den Ruhm einer eigentlichen Begründung und Erweiterung der Naturwissenschaften Anspruch machen. Bei den asiatischen handeltreibenden Stümmen war dieses sicher nicht der Fall, denn ihre auch mit Sklaven handelnden Caravanen waren allem Anscheine nach von den neuern dortigen nicht verschieden. Die Phönicier und namentlich die an der Nordküste Africa's sich ansiedelnden Karthager besaßen zwar eine etwas höhere Bildung und verbreiteten auf ihren Handelswegen manche Kenntnisse, allein handelnde Nationen beginnen erst dann in der Naturkunde bedeutende Fortschritte zu machen, wenn sie die Schifffahrt auf eine höhere Stufe bringen oder durch Verbesserung der selbst erzeugten Kunstproducte andern den Rang abzugewinnen suchen, was bei jenen nicht der Fall war. Die nomadisirenden Hebraer brachten zwar aus Aegypten eine große Menge von Kenntnissen mit, und insbesondere zeigt Moses, eingeweiht in die Wissenschaften jenes Landes, wie viel ein Mann von überlegenen Geisteskräften zu leisten vermag, allein für höhere Cultur war jenes Volk zu seiner Zeit noch nicht reif, und später traten die stets sich erneuernden Streitigkeiten im Innern und auswärtige Kriege als unübersteigliche Hindernisse entgegen, so dass dieser aus dem höchsten Alterthume bekannte und durch seine merkwürdigen Schicksale berühmte Völkerstamm namentlich in der Naturkunde nie etwas Bedeutendes geleistet hat. Wie weit es die Hetrurier, deren plastische Kunstwerke noch jetzt die Bewunderung der Alterthumsforscher erregen, hierin gebracht haben, ist mit Gewisheit schwer auszumitteln, indem manche zu ihrem Vortheile sprechende Andeutungen hierzu nicht ausreichen.

Als Nachfolger der Aegyptier in der Förderung der Natur-

kunde können daher bloss die Griechen genannt werden, die nns ansserdem durch hinterlassene bestimmte Nachrichten aus der Dunkelheit der mythischen Ueberlieferungen in das helle Gebiet der eigentlichen Geschichte führen, so dass wir den Gang der allmälig sich erweiternden Wissenschaften bis zu den neuesten Zeiten herab sicher verfolgen können. Wie bedeutend auch immer dasjenige seyn mag, was die ausgezeichneten Männer jenes im Ganzen so geistreichen Volkes von Fremden erlernten, so bleibt es doch ausgemacht, dass die Wissenschaften dort originell und ursprünglich ausgebildet wurden und nicht, wie bei den Römern, als aus der Fremde eingeführt bestanden. Leider stand dort vom Anfang an bis zum Ende ruhige und sorgfältige Beobachtung in weit geringerem Ansehn, als Theorie und Speculation, denn sonst würden die Griechen bei ihren vorzüglichen Anlagen und den außerordentlichen ihnen zu Gebote stehenden Hülfsmitteln noch ungleich mehr geleistet haben, wie namentlich aus einigen Resultaten ihrer empirischen Forschungen unverkennbar hervorgeht.

Die erste Frage, welche der das Nachdenken beginnende Verstand als die zunächst vorliegende zu beantworten versucht, ist die über den Ursprung aller Dinge oder vielmeht der sichtbaren Welt, worin ihm die Erde bei weitem die Hauptsache zu seyn scheint. Alle Völker fangen daher ihre Philosopheme mit Theogonieen und Kosmogonieen an, die der erreichten Bildungsstufe jederzeit angemessen sind. Die Griechen erlernten manches in Aegypten, aber die Neigung zur Beantwortung der genannten Frage ist dennoch auch in ihren spätern naturphilosophischen und gänzlich speculativen Systemen vor-Nach THALES von Milet (um 610 v. Chr. G.) sollte alles aus dem Wasser entstanden seyn, aber die Führer der von ihm gestifteten ionischen Schule, PHERECEDES aus Syros (um 550 v. Ch. G.), ANAXIMANDER von Milet (um 530 v. Ch. G.) und ANAXIMENES gleichfalls von Milet (st. 500 v. Ch.) suchten schon nach feineren Elementen aller Dinge; mehr noch wichen HERAKLITUS (um 500 v. Ch.) und EMPEDOKLES (um 460 v. Ch.), der erste Gründer der Lehre von den vier Elementen, Feuer, Luft, Wasser und Erde, von ihm ab, desgleichen HERMOTIMUS und ANAXAGORAS (um 456 v. Ch.), beide von Klazomenä, unter denen der letztere eine Gottheit als höchste gestaltende Intelligenz über die Homoiomerieen oder

gleichartigen Elementartheilchen erhob. In jenen frühesten Zeiten machte auch insbesondere der geistreiche, durch viele Reisen gebildete PYTHAGORAS aus Samos (um 550 v. C.), der Stifter der italienischen Schule in Kroton, großes Aufsehn. Er war geübter Mathematiker, wie der von ihm benannte Lehrsatz beweist, ob es aber mehr als ein Spiel der Phantasie genannt werden darf, wenn er zur Erklärung der Naturgesetze die Verhältnisse der Zahlen anwandte, bleibt bei der Unbestimmtheit der gebrauchten Bezeichnungen stets ungewiss und ist mir nicht wahrscheinlich, da ich überhaupt ungern in allgemeine Ausdrücke mehr Bestimmtheit hineinlege, als wirklich darin enthalten ist1. Uebereinstimmend mit dieser Ansicht finden wir auch bei seinen Schülern und Nachfolgern nichts weiter, als dichterische Ideen über kosmische Bedeutung der Zahlen und ihrer Harmonieen, indem selbst das, was sie über die Verhältnisse der Töne und der Musik sagen, zu keinem deutlichen Resultate führt. Die vorzüglichsten unter ihnen waren THEANO (um 530 v. C.) und ALKMAEON, beide aus Kroton, EPICHAR-MUS aus Syrakus (um 480 v. C.), OCELLUS LUCANUS (um 500 v. C.). TIMAEUS aus Lokri, PHILOLAUS vermuthlich aus Tarent (um 530 v. C.) und der berühmte Archytas aus Tarent (um 380 v. C.).

Eine der ältesten philosophischen Schulen ist die durch Xenophanes von Elea (um 536 v. C.) gestiftete und nach dieser seiner Vaterstadt benannte. Er selbst beschäftigte sich hauptsächlich mit metaphysischen Betrachtungen über die Einheit aller Dinge, behauptete das ewige Seyn des durch die Kraft des Denkens Gesetzten und begründete hierdurch zuerst den Pantheismus und Idealismus; sein Schüler Panmenides dagegen (kam 460 v. C. nach Athen) hob den Widerspruch zwischen Vernunftidee und Erfahrung mehr hervor und beides bewirkte, das Zeno aus Elea (um 440 v. C.) zur Dialektik und Melisus aus Samos (um 440 v. C.) nebst Diagonas aus Melos (um 416 v. C.) zum Skepticismus übergingen, welcher durch Panno aus Elis (um 340 v. C.) aufs Höchste gesteigert wurde. Ganz im entgegengesetzten Sinne waren die Gründer der neuern elea-

<sup>1</sup> Wir besitzen von ihm nur wenige höchst undeutliche Fragmente. S. H. RITTER Geschichte der Pythagor. Philosophie. Hamburg 1826. 8.

tischen Schule, die man auch die atomistische oder mechanische nennen könnte, Anhänger des Realismus und würden daher. nach dem zu schließen, was in den neuesten Zeiten geschehn ist, für Naturkunde viel geleistet haben, wenn sie ihre Erfahrungen besser und in größerem Umfange zu begründen sich bestrebt hätten, statt sich darauf zu beschränken, die mangelhaft erkannten Erscheinungen aus den hypothetisch bestimmten Gestalten und Eigenschaften willkürlich angenommener Atome zu erklären. Der Stifter der Atomistik ist Leucippus (um 500 v. C.), eine erweiterte Ausbildung erhielt seine Lehre aber durch DEMOKRITUS aus Abdera (st. 404 v. C.), welcher den großen Nutzen der Beobachtungen einsah und vielen Fleiß darauf verwandte, ohne dass jedoch diese von ihm eingesührte Methode in Griechenland tiefer wurzelte. Seine nächsten Anhänger waren METRODORUS aus Chios, NAUSIPHANES aus Teos, PRO-TAGORAS und ANAXARCHUS aus Abdera, nachher nahm EPIKUR (305 v. C.) diese Theorie in sein philosophisches System auf, und später wurde sie durch Lucretius Carus (95 bis 50 v. C.) in seinem Gedichte geistreich bearbeitet.

Mit Sokrates (geb. 469), starb 400 v. C.) beginnt eine neue Periode in der Behandlung der Wissenschaften, indem dieser eben so richtig als scharfsinnig philosophirende Denker die Nichtigkeit der Irrwege nachwies, auf welche der Hang zur Sophistik geleitet hatte. Ohne selbst ein neues System aufzustellen, wodurch er den eben genannten Zweck bei weitem weniger oder aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht erreicht haben würde, gab er die Veranlassung, dass sein geistreicher Schüler PLATO (430 bis 348 v. C.) ein solches begründete und ARISTOTELES (384 bis 322 v. C.) sein Zeitalter so weit überflügelte, dass seine Philosophie bis auf die neuesten Zeiten herab als unübertrefflich betrachtet wurde. Zugleich erhielt die Philosophie oder vielmehr die Bearbeitung der Wissenschaften überhaupt durch SOKRATES und seine nächsten Nachfolger einen so sehr erweiterten Umfang, dass von diesem Zeitpuncte an die Naturforschung von den übrigen Disciplinen als ein besonderer Zweig geschieden werden muß.

Das Sokrates selbst etwas für Naturforschung gethan habe, wird von den Bearbeitern der Geschichte der Philosophie nicht erwähnt, auch lässt sich in dieser Beziehung nichts eigentlich Bestimmtes nachweisen; allein dennoch hat er dadurch

anch für diesen Zweig sehr genützt, dass er den oben bereits als einzig richtig bezeichneten Weg zu wählen lehrte, welcher eine Trennung des Uebersinnlichen, des religiösen Glaubens, vom Studium der Natur und des Menschen unbedingt fordert. SOKRATES war Theist und schied die aus dem Innern des Menschen und der Betrachtung der Natur entnommene Vorstellung von einem höchsten Wesen als das Uebersinnliche von der Naturforschung, der Moral und der Psychologie, zeigte die Unsicherheit alles menschlichen Wissens, die großen Nachtheile der Sophistik, richtete statt dessen das Philosophiren auf das rein Menschliche und suchte einen ethischen Eudämonismus zu begründen. Sein Schüler und Nachfolger Plato aus Athen (geb. 430, st. 348 v. C.) ist durch seine Lehren und zahlreichen hinterlassenen Schriften wichtig für alle Zweige der Wissenschaften geworden, in specieller Beziehung auf Naturkunde aber ist nach FRIES 1 der Mittelpunct seiner Weltansichten die Erhabenheit in der Vorstellung, von dem kugelförmigen Weltall. welches er für ein geschlossenes Ganzes annimmt, und von der anbeginnlosen, unveränderlichen und vollkommen göttlichen Kreisbewegung am Himmel. PLATO näherte sich in seinen Ansichten dem ANAXAGORAS, indem das, was ersterer durch Ideen bezeichnet, den Homoiomerieen des letzteren vergleichbar ist. Beide setzten ein höchstes, nur geistig erkennbares Wesen als erste Ursache alles Seyenden voraus und übereinstimmend mit PARMENIDES meint PLATO, dass alle menschliche Erkenntnifs des räumlichen Weltalls nur mangelhaft sey. Seine Aussagen über das Letztere sind deswegen undeutlich, weil er, wie PYTHAGORAS, sich zur Bezeichnung seiner Philosopheme der Zahlen und geometrischen Körper bediente. Die höchste Idee der Gottheit erzeugte nach ihrem Bilde die Weltkugel und belebte sie durch die Weltseele, welche in der Zahl zuerst nach dem Unterschiede des Einformigen (der täglichen Bewegung der Weltkugel) und des Mannigfaltigen (der Bewegung der Gestirne im Thierkreise) gegeben ist. Für Letzteres dienen dann als Bezeichnung die Zahlenharmonieen, welche wegen der drei Dimensionen des Raumes durch die Reihen der Wurzeln, Quadrate und Würfel der Zahlen 2 und 3 in den sieben Zahlen 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27 gegeben sind. Das Materielle

<sup>1</sup> Lehrbuch der Naturlehre S. 40.

besteht demnach aus vier Elementen, weil zwischen jeden zwei Würfelzahlen zwei mittlere geometrische Proportionalzahlen liegen, die äussersten, Erde und Feuer, haben die mittleren, Wasser und Luft, zwischen sich. Die Natur zeigt uns aber nicht die Elemente selbst, sondern in ihren verschiedenen Gestaltungen bald das eine, bald das andere vorwaltend; denn da in der sichtbaren Welt nur die Bilder des wahren Wesens zum Vorschein kommen, so muss in ihr ein mittleres zwischen Abbild und Urbild, das Gestaltlose, aber jeder Gestaltung Empfängliche, nämlich der Raum, vorhanden seyn, und das Urbild wird dann für die Natur die Regel der Gestaltung. Als Bezeichnung der Elemente dienen die regulären Körper; das Feuer ist das Tetraeder, die Lust das Octaeder, Wasser das Ikosaeder und Erde der Würfel. Es bleibt dann noch ein fünfter, das Dodekaeder, welches den Aether oder das Element der

ursprünglichen Kreisbewegung bezeichnet. .

PLATO'S Naturphilosophie ist rein speculativ und daher auch des mathematischen Gewandes ungeachtet allezeit nicht bloss nutzlos geblieben, sondern hat sogar später zu vielen corrupten Ideen Veranlassung gegeben. Sicher würde daher auch sein Schüler ARISTOTELES von Stagira (geb. 384 st. 322 v. C.) Lehrer Alexander's des Großen und Stifter der peripatetischen Schule, nicht mehr geleistet haben, wenn er sich gleichfalls blos hierauf beschränkt und nicht zugleich einen reichen Schatz von Beobachtungen hinterlassen hätte, wozu ihm die Kriege der Griechen im Oriente unermessliche Hülfsmittel darboten. Manche seiner Untersuchungen sind daher noch jetzt von Werth und werden gehörigen Orts in diesem Werke gelegentlich erwähnt, so dass hier nur die Hauptsätze seines naturphilosophi-ARISTOTELES behielt die schen Systems anzugeben sind 1. Lehre von den fünf Elementen bei , setzte sie aber mit den Bewegungsgesetzen in Verbindung, indem er annahm, es gebe drei Arten der einfachen Bewegung, zum Mittelpuncte, vom Mittelpuncte und um den Mittelpunct, welche letztere, die Kreisbewegung, die vollkommene, belebende und göttliche ist. Die Elemente sind hiernach trocken und schwer = Erde, naß

<sup>1</sup> Auch diese entlehne ich aus dem genannten Werke von Fairs 5. 42., dessen Studien vorzugsweise zur Untersuchung der Philosopheme der Alten veranlafsten.

und schwer = Wasser, trocken und leicht = Feuer, nas und leicht = Luft, das fünfte Element aber ist das der Kreisbewegung oder des Sternhimmels. Zugleich wich er aber von seinem Lehrer ab, indem er das Wesen der Dinge in der sichtbaren Welt selbst gegeben annahm und also die Selbstständigkeit der Zahlen, Figuren und allgemeinen Begriffe leugnete. Er unterschied zwei Arten der Substanzen, nämlich die Masse (Uhn) und das Princip der Gestaltung (μόρφη, είδος), die Entelechie, wovon jene nur ein Princip der Möglichkeit, diese der Wirklichkeit ist. Die Seele (ψυγή) ist eine Entelechie, und der Wirklichkeit nach alles, was existirt, in ihr aber die Vernunft allein das Selbstständige; das Weltall, der Himmel als χύσμος, ist daher nicht Masse, sondern Entelechie, und die einzige unveränderliche Ursache alles Veränderlichen, also die höchste Entelechie und höchste Vernunft, ist die Gottheit.

Den höheren Standpunct der geistigen Cultur in jenen Zeiten erkennt man nicht bloß aus den tiefer gedachten naturphilosophischen Systemen, sondern zugleich auch hauptsächlich aus der gründlicheren Bearbeitung der Hülfswissenschaften. In der Mathematik wurde sehr viel geleistet durch die bereits genannten Px-THAGORAS, ARCHYTAS von Tarent und PLATO, durch HIPPO-KRATES aus Chios (um 450 v. C.), Eudoxus aus Knidos (um 370 v. C.), durch Aristoteles selbst und seine zahlreichen Anhänger, die sich über Griechenland, Aegypten, Unteritalien und Sicilien ausbreiteten. Eine Erwähnung verdienen vorzüglich EUKLIDES (280 v. C.), APOLLONIUS von Perga (250 v. C.), Konon aus Samos (260 v. C.) und sein hochberühmter Schüler Archimenes aus Syrakus (geb. 287, st. 212 v. C.), Ktesi-BIUS aus Asora (um 230 v. C.) und sein Schüler HERON aus Alexandrien (um 210 v. C.) und Philo von Byzanz (um 150 v. C.). Die von diesen großen Männern hinterlassenen Werke boten einen reichen Schatz des Unterrichts dar und sicherten die Wissenschaft lange Zeit vor dem drohenden gänzlichen Ver-Als vorzügliche Mathematiker können genannt werden THEODOSIUS aus Tripolis (um 100 n. C.) und seine Zeitgenossen Menelaus, Theon aus Smyrna, Nikomachus der Pythagoräer aus Gerasa, Apolloponus aus Damascus (st. 129 n. C.), ANATOLIUS, Bischof von Laodicaa, insbesondere DIOPHANTUS aus Alexandrien (um 360 n. C.), THEON aus Alexandrien (um 365 n. C.) nebst dessen Tochter HYPATIA (ermordet 415 n. C.), PAPPUS aus Alexandrien (um 390 n.C.) nebst den späteren Pro-Klus, Felix Capella und Eutokius aus Askalon. Nur unbedeutend war die Anwendung der Mathematik auf die Kriegswissenschaften, aber dennoch schrieb Aeneas aus Stymphalus (um 362 v. C.) über Vertheidigung fester Plätze und Strategie, Athenaeus und Biton aus Sicilien (um 235 v.C.) über Kriegsmaschinen, Onosander (um 53 n.C.) von der Feldherrnkunst und Polyaenus aus Macedonien (um 165 n.C.) über die Kriegslisten berühmter Feldherren.

Vorzugsweise wurde die Astronomie bearbeitet, womit sich unter den bereits genannten THALES, PYTHAGORAS, ANA-RAGORAS und PLATO beschäftigten. Die regelmässige Periode des Sonnen- und Monden-Laufes aufzufinden bemühte sich zuerst Kleostratus (um 543 v. C.), bis Meton und Eukte-MON nebst PHANNUS (den 16. Juli 432 v. C.) die nach dem ersten benannte neunzehnjährige Periode aus anhaltenden Beobachtungen folgerten, auf deren Grund dann das Verhältnifs, dass 235 Mondsmonate 19 Sonnenjahre ausmachen, mit goldenen Buchstaben auf schwarzem Marmor eingegraben wurde, worauf die noch jetzt übliche Bezeichnung der güldenen Zahl beruht. Eupoxus (um 366 v. C.) setzte die Beobachtungen fort und soll zuerst den Stillstand der Sonne gelehrt haben, AUTOLYKUS aus Pifane (um 340 v. C.) untersuchte den Aufund Untergang der Gestirne, PYTHEAS (um 338 v. C.) wandte die Astronomie auf Geographie an, insbesondere aber verbesserte Kalippus (330 v. C.) die Meton'sche Bestimmung, indem er zeigte, dass nach vier jener Perioden ein Tag aussallen müsse. Vorzüglich besaß das Museum zu Alexandrien (seit 287 v. C.) sehr große Anstalten für das Studium der Astronomie. beobachteten lange Zeit TIMOCHARIS und ARISTYLLUS (seit 300 v. C.), desgleichen die berühmten Männer ARATUS (um 280 v. C.), dessen Ansehn hauptsächlich bei den Römern groß war, und ERATOSTHENES aus Cyrene (um 228 v. C.), welcher die erste Messung des Erdumfanges versuchte. ARISTARCHUS aus Samos (um 260 v. C.), einer der gelehrtesten und fleissigsten beobachtenden Astronomen jener Zeit, wurde vom Stoiker KLEANTH wegen seiner Behauptung vom Stillstande der Sonne angeklagt, HIPPARCHUS aber (um 165 v. C.), der bedeutendste unter allen, fand namentlich das Zurückweichen der Nachtgleichenpuncte auf, Posinonius (um 86 v.C.) wiederholte

die Erdmessung des ERATOSTHENES, CEMINUS aus Rhodus (um 70 v. C.) suchte die Astronomie populär darzustellen, und so ging diese Wissenschaft durch Sosigenes (um 60 v. C.), den Verbesserer des römischen Kalenders, Menelaus (um 98 n. C.), Theon aus Smyrna (um 115 n. C.) und einige minder wichtige Männer bearbeitet bis auf Claudius Ptolemaeus (um 150 n. C.) über, welcher die von seinen Vorgängern erhaltenen literärischen Schätze durch eigene Beobachtungen vermehrte und in seinen umfassenden Werken zusammenstellte, die bis auf die Wiederbelebung der Wissenschaften einzige oder hauptsächlichste Quelle aller astronomischen Kenntnisse blieben.

Die Römer erhielten die Wissenschaften insgesammt von den Griechen und lockten als eroberndes und dadurch zu übermäßigem Reichthume gelangendes Volk die Gelehrten aus dem unterjochten Griechenlande in ihre Staaten. Eben daher wurzelten die Wissenschaften bei ihnen niemals eigentlich tief eigenthümliche selbstständige Entwickelung derselben kann ihnen bloß etwa rücksichtlich der Poesie, Beredtsamkeit und Rechtswissenschaft beigemessen werden. cieller Beziehung auf Naturkunde sind sie daher mehr Sammler, als eigene Forscher, haben aber durch die Ueberlieferung der reichen Schätze aus dem Alterthume sich dennoch ein gro-Ises Verdienst erworben. Als die vorzüglichsten Gelehrten unter ihnen dürfen weniger MARCUS MANILIUS (um 25 v. C.), wegen seines Gedichtes über den Einfluss der Gestirne auf die menschlichen Schicksale, als vielmehr SENECA (von 2 bis 66 n. C.) und insbesondere PLINIUS der ältere aus Novocomum (geb. 23, st. 79 n. C.) genannt werden, übrigens aber genügt die allgemeine Bemerkung, dass die letzten Spuren der wissenschaftlichen Bildung gegen die überall eindringende Barbarei sich mehr bei den Griechen, namentlich im orientalischen Kaiserthume, als bei den Römern im Occidente erhielten. Der in der Naturforschung herrschende Geist zeigt sich in des Sotion (um 50 n. C.) Sammlung von Naturwundern und außerordentlichen Ereignissen, des Phlegon aus Tralles (um 117 n. C.) Gespenster - und Wundergeschichten und des ARTEMIDORUS DAL-DIANUS (um 150 n. C.) Traumauslegungen. Besser erhielten sich die mathematischen und astronomischen Kenntnisse wegen der vortresslichen Grundlage, die sie einmal erhalten hatten. Unter andern lieferte TRIUS aus Athen (510 n. C.) astronomische Beobachtungen, ANTHEMIUS aus Tralles (st. um 534 n. C.) zeichnete sich durch sein mechanisches Talent aus und verfertigte unter andern große Brennspiegel, Eutokius aus Askalon (um 550 n. C.) schrieb Scholien zu Archimenes, Leon-Tius (um 590 n. C.) über des Aratus Sphäre, Heron der jüngere aus Alexandrien (um 610 n. C.) war in allen Theilen der Mathematik wohl bewandert, LEON (um 862 n. C.), von AL MAMUN sehr geachtet, erfand einen Pyrotelegraphen, Mi-CHAEL PSELLUS (um 1050 n. C.) war vielwissend, obschon geistlos, und hat durch seine zahlreichen Schriften einen berühmteren Namen erhalten, als seine Nachfolger THEODORUS MELETENIOTA (um 1150 n. C.), MANUEL BRYENNIUS (um 1300 n. C.), NICOLAUS CABASILA (um 1300 n. C.), ISAAK ARGYRUS (um 1360 n. C.), der Berechner des Osterfestes, und NICOLAUS aus Smyrna, mit denen sich die Wissenschaft allmälig in gänzliche Dunkelheit verliert. Einige aus Aegypten vielleicht erhaltene Kenntnisse der Chemie gingen in Alchemie und Goldmacherkunst über, und dieses wirkte so nachtheilig, dass Diocletian (296 n. C.) alle ägyptischen Bücher alchemischen Inhalts zu verbrennen befahl. Werthlos sind daher die Bemühungen des PALLADIUS (um 600 n. C.), des STEPHANUS (um 640) n. C.) und des jüngeren Psellus, ob aber Kallinikus aus Heliopolis (um 678 n. C.) wirklich der Erfinder des griechischen Feuers sey, verdient noch eine nähere Untersuchung.

Sobald kriegerische Nationen oder einzelne Helden durch rohe Gewalt cultivirtere Völker unterjocht haben, bringen sie der überlegenen geistigen Bildung die gebührende Huldigung dar und werden Beförderer der Wissenschaften. Nirgends hat sich dieses auffallender gezeigt, als bei den Arabern, welche nach ihren blutigen Kriegen und fanatischen Verheerungen den Wissenschaften hauptsächlich an den Höfen ihrer Khalifen eine glänzende Zuflucht bereiteten. Hauptsächlich begünstigten sie Mathematik und Astronomie, vermuthlich mit aus der Ursache, weil von diesen noch die bedeutendsten Ueberreste, unvertilgbar wegen ihrer inneren Kraft, sich erhalten hatten. Mathematik zeichneten sich aus MUHAMMED BEN MUSA (820), THEBIT BEN KORRAH (850), ALBATANI (st. 929) durch Einführung der Sinus statt der Chorden und ABUL WEFA (um 950) durch Einführung der Tangenten und Secanten. Für Astronomie geschah viel durch ALHAZEN und SERGIUS (812), die UeberSetzer des Ptolemaeus, durch Alfergani (850), Albatani Ebn Junis aus Cairo (st. 1080) und Geber ben Affla (1050), sämmtlich als Schriftsteller und Beobachter bekannt. In der Chemie thaten sich hervor Dsafar (Dscheber oder Geber st. 765), Ebn Zohr (st. 1168), Abulcasem (st. 1122) und Ebn Roschd (st. 1206).

Die Araber verbreiteten die Wissenschaften über alle die Länder, die ihrer Herrschaft unterworfen waren, und selbst unter benachbarten Völkern, so dass man Spuren hiervon in ganz Asien, der Nordküste Africa's und in Spanien antrifft. Unter andern kommen in dem hindostanischen astronomischen Systeme der Suria - Sidantha Angaben vor, welche eine Kenntnifs der Werke des Ptolemäus beurkunden, AL-MANSOR (1150) hinterliefs astronomische Tafeln, die neue persische und chinesische Astronomie stammt von den Bemühungen zweier Fürsten aus der Dynastie Dechingis-Khan's, der zwei Brüder Hulaku-KHAN und KOBILAI - KHAN, welche im dreizehnten Jahrhunderte der eine Persien, der andere China beherrschten. Usbekischen Tartaren huldigten den Wissenschaften, wie die berühmten astronomischen Tafeln des Ulugh - Beigh (st. 1449), eines Enkels von Timun, beweisen, welcher in Samarkand den Himmel beobachtete. Außerdem verdienen genannt zu werden ALPETRAGI in Marocco (1150), von dem wir eine Theorie der Planeten besitzen, NASIREDDIN aus Tus (geb. 1183, st. 1273), der beste Uebersetzer des EUKLIDES und Beobachter auf der Sternwarte zu Meragha, ARCHAZEL (1080), AL RAGEL und ALKABITZ (1252), alle drei aus Toledo, die beiden letztern Verfasser der Alphonsischen Tafeln. Auch EBN AL AWAM aus Sevilla (1150) verfaste ein Werk über Ackerbau und IBN BAITAR aus Malaga (st. 1248) bereicherte und verbesserte des Diosco-RIDES Pflanzenkunde.

Die vielen verheerenden Kriege der wandernden Völker vertilgten die Wissenschaften, letztere sanken fortwährend tieser herab und erhielten sich nur als einzelne Ueberreste in Constantinopel, Italien und Spanjen, von wo aus sie sich allmälig wieder über das westliche Europa mit unverkennbarem Einslusse der frühern Cultur bei den Griechen und Arabern verbreiteten. Namentlich lässt sich ohne Schwierigkeit nachweisen, dass die mathematischen und astronomischen Studien niemals ganz untergegangen sind, und sie haben ohne Zweisal für

das Wiederaufleben der Wissenschaften wo nicht das meiste, doch sehr vieles gewirkt. Mathematik und Astronomie wurden hauptsächlich durch die Araber nach dem westlichen Europa verplanzt, und wenn gleich die letztere in Astrologie übergehen musste, um dem Zeitgeiste zu huldigen und sich Beifall zu erwerben, von welchem Irrwege sie erst durch KEPPLER abgelenkt wurde, so hörte doch das Wesentliche, die Beobachtungen, piemals gänzlich auf. Unstreitig erwarb sich Gerbert (st. 1003) ein großes Verdienst dadurch, dass er die von den Mauren in Spanien erhaltenen mathematischen Kenntnisse nach Frankreich übertrug, die sich dann dort sowohl, als auch in England, Italien und Deutschland weiter verbreiteten. Als Lehrer derselben können Wilhelm, Abt zu Hirschau (st. nach 1091), ATHELARD in Bath (1133), RADULPHUS BRUG (1144), JOHANNES NEMO-RARIUS (1235), JOHANNES DE STO. BOSCO VON Holywood (st. 1256), JOHANNES CAMPANUS aus Novara (1250) und andere genannt werden. Einen großen Namen als Gelehrter überhaupt und insbesondre wegen seiner mechanischen Wunderwerke, so unbedeutend diese auch seyn mochten 1, erwarb sich ALBERTUS MAGNUS (st. 1280), aber alle seine Vorgänger an Scharfsinn und Tiefe der Kenntnisse übertraf Roger Baco (st. 1294). Berühmt wurden ferner nach einander Johann Peckhan (st. 1292), der Optiker VITELLION (um 1280) die Mechaniker RICHARD von Walingford (1320) und JACOB DE DONDIS aus Padua (st. 1350), die Mathematiker Thomas De BRADWARDIN (st. 1349) und Robert Suisser aus Oxford (um 1350): Von dieser Zeit an thaten sich hauptsächlich die Italiener hervor, LEONARDO FIBACCI (1202), welcher arabische Ziffern und Algebra einführte, worin ihm GIOVANNI DE' DANTI aus Arezzo (1346), PAUL BELL'ABACO (1360), LUCAS PACIOLI (1450), Jo-HANN BIANCHINI aus Bologna (st. 1458), PAUL TOSCANELLA (st. 1482), welcher die Umschiffung von Südafrica vorschlug und an ein westliches Continent glaubte, Dominicus Mania Novera aus Bologna, der Lehrer des Corennicus, und andere nachfolgten. Auch in Deutschland zeichneten sich Johann von GMUNDEN (st. 1442), GEORG VON PEURBACH (geb. 1423, st. 1461), vor allen andern dessen Schüler Camillus Johannes

<sup>1</sup> Vergl. Perpetuum mobile.

Müller Regiomontanus (geb. 1436, st. 1476) und Bernhard Walther (st. 1504) vorzüglich aus.

Naturkunde und selbst Physik blieben nicht ganz ohne Verehrer, welche aber meistens nur ihre Ausmerksamkeit auf ungewöhnliche Erscheinungen, die sogenannten Naturwunder, richteten. In dieser Beziehung können genannt werden Ago-BARDUS, Bischof von Lyon (st. 840), MARBOD, Bischof von Rennes (st. 1123), ISIBORDUS von Corvei (um 1200), ALEXAN-DER INSULANUS (um 1204), MICHAEL SCOTUS (1240) und AEL-FRED, THOMAS CANTIPRATENSIS, Schüler des ALBERTUS (st. 1263), VINCENTIUS BELLOVACENSIS (um 1250), ALFONSUS X. von Castilien (st. 1284), CONRAD VON MEYGENBERG (1349) und die durch höhere Bildung in vielen Wissenschaften sich auszeichnenden THOMAS VON AQUINO (st. 1274) und sein Gegner Jon. Duns Scotus (st. 1308), RAYMUNDUS LULLUS aus Palma (st. 1315), PETRUS DE ABANO (st. 1316), NICOLAUS Cusanus (st. 1464), auch als Mathematiker vorzüglich berühmt, und mehrere andere. Als merkwürdige Erscheinungen treten hervor das Werk Kaiser FRIEDRICH'S II. (st. 1250) über die Falkenjagd und seines Stallmeisters Jonnanus Ruffus über die Pferdearzneikunde, desgleichen des THEODORICUS DE APOLDA (um 1300) Erklärung des Regenbogens. Spätere Gelehrte, mehr Sammler und Commentatoren, waren Petrus DE CRESCENTIIS ans Bologna (st. 1307), MATTHAEUS FARINATOR aus Wien (1330), BARTHOLOMAEUS DE GLANVILLA (1340), SIMON FE-VERSHAM (1370), ALBERTUS DE SAXONIA (1390), JOHANNES KENYNGALE (st. 1451) und andere. Statt eigentlicher Chemie erhielten sich blos einige alchemische Spielereien, obgleich Rogen BACO, ARNALDUS DE VILLA NOVA (st. 1313), RAYMUNDUS LUL-LUS, PETRUS DE ABANO, BASILIUS VALENTINUS (um 1460) und NICOLAUS FLAMEL (st. 1413) auch in dieser Beziehung als berühmte Namen genannt werden. Desto wichtiger dagegen ist die Erfindung der Brillen, welche dem ALEXANDER DE SPINA (1313), und der Magnetnadel, die dem FLAVIO GIOGA aus Amalfi (um 1300) zugeschrieben wird, obgleich die letztere schon 1100 Jahre v. C. G. den Chinesen bekannt gewesen seyn soll 1.

man i maniti all'amoin

<sup>1</sup> Nach Hacea Memoria sulla Bussola orientale. Vergl. Compass. Bd. II. S. 179.

Seit der Wiederbelebung der Wissenschaften giebt es der Männer, die sich durch Bearbeitung der Mathematik, Astronomie und Naturlehre im Ganzen oder einzelner Theile berühmt gemacht haben, so viele, daß es zweckwidrig seyn würde, auch nur die meisten einzeln namhaft zu machen, um so mehr, als sie in diesem Werke gelegentlich oft erwähnt werden, und es scheint mir daher am geeignetsten, nur den Gang dieser Wissenschaften nach seinem allgemeinen Charakter zu bezeichnen.

Zuerst erhob sich die Astronomie zu neuem Leben und gab dem noch fortwährend blühenden Studium der Mathematik ein reiches Feld der Anwendung. NICOLAUS COPERNICUS (geb. 1473, st. 1543), wahrscheinlich mehr durch eigenes Nachdenken als durch Ueberlieferung einiger Andeutungen der ältern griechischen und späterer Mathematiker geleitet, vertheidigte den Satz vom Stillstande der Sonne und dem Umlaufe der Erde Ihn zu widerlegen bemühte sich hauptsächlich um dieselbe. TYCHO DE BRAHE (1546 bis 1601), wobei er durch König FRIEDRICH II. von Dänemark auf der eigends für seine Beobachtungen eingerichteten Sternwarte zu Uranienburg freigebig unterstützt wurde. Der Stolz dieses großen Gelehrten zog ihm den Unwillen des Nachfolgers in der Regierung, Christian's IV., zu, allein er fand sehr liberale Unterstützung durch Kaiser Ru-DOLPH II. auf der Sternwarte zu Prag, wohin er seinen Gegner KEPPLER (geb. 1571, st. 1630) berief, weil er in diesem einen Vertheidiger seines Systems zu gewinnen hoffte, so sehr er ihn übrigens durch seine große Eitelkeit kränkte. Der große Kerr-LER hatte mit unglaublichen Schwierigkeiten zu kämpfen, die ein verheerender Krieg, die zerrütteten Finanzen seines Regenten und insbesondere der damals herrschende Aberglaube und religiöse Fanatismus ihm in den Weg legten, die er aber insgesammt durch die Hülfsmittel seines überlegenen Verstandes und beharrlichen Fleises überwand 1, und man darf es gewifs als einen bedeutenden Wendepunct in der Geschichte der Wissenschaften überhaupt betrachten, dass er und sein gleich großer Zeitgenosse Gauter durch das unfehlbare Mittel anhaltender genauer Beobachtungen diejenigen Vorurtheile sieg-

<sup>1</sup> JOHANN KEPPLEA'S Leben und Wirken, nach neuerlich aufgefundenem Manusc. bearbeitet von J. L. C. Freiherrn von Bautschwerf. Stuttg. 1831. 8.

reich bekämpsten, die durch übermäsige Verehrung alter Autoritäten und durch falschen, aus Missverständnis entsprungenen, Glauben seit mehr als tausend Jahren unerschütterlich beseitigt zu seyn schienen. Mit beiden in ihrer Art einzig großen Männern beginnt die merkwürdige Epoche, seit welcher die Naturforschung genaue Beobachtungen und unmittelbar daraus abgeleitete, klar auszusassende, Schlüsse als einzige untrügliche Autorität betrachtet.

Italien war damals der Hauptsitz der mathematischen Wissenschaften, unter deren Erweiterer NICOLAUS TARTAGLIA (st. 1557). sein Schüler Ludovicus Fernari, Hieronymus Cardanus aus Pavia (geb. 1501, gest. 1575), FERDINANDUS COMMANDINUS (st. 1575), FRANCISCUS MAUROLYCUS (st. 1575), GIOVAN-BAPTISTA DELLA PORTA (st. 1615), LUCIUS VALERIUS (st. 1615) und PAOLO SARFI (st. 1622) gehören. Zeitgenossen, Schüler und Nachfolger des die Epoche bildenden GALILEI waren unter andern der Hydrauliker Castelli (st. 1644), Bonaventura Cavallieri (st. 1647), EVANGELISTA TORRICELLI (st. 1647), VINCENTIUS VIVIANI 1701), der berühmte Astronom Dominicus Cassing (st. 1712) und Eustatio Manfredi (st. 1739). Franzosen thaten sich um diese Zeit hervor FRANCISCUS VIETA (st. 1603), welcher die Buchstabenreshnung einführte, PAUL DE FERMAT (st. 1665), BLAISE PASCAL (geb. 1623, st. 1662), ED-MUND MARIOTTE (st. 1684), PICARD, seit 1678 Herausgeber der Connoissance des temps (st. 1684), und G. F. A. DE L'HOPI-TAL (st. 1704); unter den Deutschen Georg Joachim Rhae-TICUS (st. 1576), JUST BYRGE (st. 1632), CHRISTOPH CLAVIUS (st. 1612), JOH. HEVEL (st. 1687), JACOB LEUPOLD (st. 1727) und die Bernoulli's, JACOB (st. 1705), JOHANN (st. 1748), NICOLAUS (st. 1759), DANIEL (st. 1783), JOHANN (st. 1790) und JOHANN (st. 1807); unter den Niederländern Ludovicus VAN Ceulen (st. 1610), WILLEBRORD SNELLIUS (st. 1626), SIMON STEVIN (st. 1633), GREGORIUS A. S. VINCENTIO (st. 1667) und der gelehrteste unter ihnen Christian Hungens (st. 1695); die Britten blieben keineswegs zurück, denn unter ihnen zeichneten sich aus John Napien oder Nepen de Merchiston (geb. 1550, st. 1617), der Erfinder der Logarithmen (1614), HENRY BRIGGS (st. 1630), THOMAS HARRIOT (st. 1621), JAMES GRE-GORY (st. 1675), ISAAK BARROW (st. 1677) und J. WALLIS (st. 1703).

Die angegebene Periode ist nicht minder wichtig und bezeichnend für das Studium der Naturlehre, in welcher Beziehung sich folgende Hauptmomente angeben lassen. Jahrhunderte hindurch kannte man nichts weiter, als was auf die oft missverstandene Autorität des Anistoteles nachgesprochen wurde. Zwar rügte schon früher BERNHARDIN TILESIUS aus Cosenza (geb. 1508, st. 1588) die Schwächen der aristotelischen Physik, auch verwies FRANCISCUS BACON 1 von Verulam (geb. 1560, st. 1626) auf die Erfahrung als einzige lautere Quelle für das Studium der Naturgesetze, allein es war dem großen Geiste Galilei's vorbehalten, diesen Weg zu betreten und mit unwiderstehlicher Gewalt zu verfolgen. Er selbst und seine Schüler standen unter sich und mit auswärtigen Gelehrten in Verbindung, und die vereinten, zugleich durch gegenseitigen Wetteifer angeregten, Bemühungen vermochten dasjenige auszurichten, was bis dahin durch die Anstrengung einzelner unerreichbar geblieben war, in welcher Beziehung sich der Pater MARINUS MERSENNE (geb. 1588, st. 1648) durch seinen ausgebreiteten Briefwechsel großes Verdienst erwarb. Der eigentliche Verbesserer der gesammten mechanischen Physik war aber der die Epoche bezeichnende GALILEO DE GALILEI aus Pisa (geb. 1564, st. 1642), in dessen Zeit die Erfindung des Fernrohrs (vor 1600, von ihm selber um 1610), des Mikroskops und des Barometers (1645) fallt.

KEPPLER und GALILEI legten mit ihren Schülern eine unerschütterliche Grundlage für Astronomie und Physik durch Ausrottung tief gewurzelter Irrthümer und Feststellung richtiger Thatsachen, die sie in ein mathematisches Gewand kleideten, so daß nach ihnen der unübertroffene Newton den ganzen Bau in seinen wesentlichen Theilen vollenden konnte; zu gleicher Zeit aber blieb auch die Speculation, die Naturphilosophie, mit ihren Hypothesen und mit der Bildung von Theorieen aus diesen und aus Erfahrungen nicht zurück, was im Ganzen sehr vortheilhaft wirkte. Renatus Cartesius (Réné Descartes) aus la Haye in Touraine (geb. 1596, št. 1650) steht an der Spitze dieser Schule, ist zugleich als Wiederbegründer des philosophi-

<sup>1</sup> Franc. Bacons de Verulamio scripta in naturali et universa philosophia. Amst. 1653. 12. edit. S. A. Arnoldi. Lips. 1694. fol. The philosophical works of Francis Bacon methodized and made english by Peter Shaw. Lond. 1733. III. T. 4.

schen Studiums berühmt und leistete trotz seiner nicht zu verkennenden Eitelkeit unglaublich viel, insbesondere durch die Verbindung der Philosophie mit Physik und die Benutzung der Mathematik für beide, wozu noch die Anregung kommt, welche aus seiner hohen Achtung bei seinen Zeitgenossen namentlich in Frankreich entsprang. Merkwürdig ist, dass die Philosophie bei diesem ihren Erwachen sich sofort in die dunkeln Gebiete des Pantheismus und Skepticismus verirrte, in welcher Beziehung BARUCH SPINOZA aus Amsterdam (geb. 1632, st. 1677). NICOLAUS MALEBRANCHE (geb. 1638, st. 1715) und der geistreiche David Hume (geb. 1711, st. 1776) als Führer zu nennen sind. Wir können jedoch' den Gang der speculativen Philosophie, welche die Physik mehr oder minder in ihr Gebiet zog, im Einzelnen nicht weiter verfolgen, und es mag daher genügen, bloss die Hauptführer namhast zu machen, worunter hauptsächlich GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNITZ aus Leipzig (geh. 1646, st. 1716), CRISTIAN WOLF aus Breslau (geb. 1679, st. 1754) und Alexander G. Baumgarten (geb. 1744, st. 1818) gehören, bis mit IMMANUEL KANT namentlich in Deutschland die neueste Periode der Verbindung von Philosophie mit Physik beginnt 1.

Die Naturlehre, durch Galilei und seine Schüler neu begründet, erhielt eine bedeutende Erweiterung durch Hungens, namentlich durch dessen Erfindung des Pendels und die Anwendung desselben zur richtigen Zeitmessung. Eine ganz neue Periode beginnt aber mit Isaak Newton aus Woolstrope (geb. 1642, st. 1727) durch Begründung der bis zu den neuesten Zeiten beibehaltenen empirisch mathematischen Methode der Naturforschung, worin nach genau einem Jahrhunderte La Plack (st. 1827) als sein gewiegtester Nachfolger genannt werden kann. Newton bearbeitete außer der Astronomie vorzugsweise den mechanischen Theil der Physik und begründete die Optik, in Beziehung auf die übrigen Zweige aber finden sich bei ihm nur Andeutungen. Als Erweiterer der von ihm gegebenen Grundlage verdienen hauptsächlich Wilhelm Jacob s'Grave-sande aus Bois - le - Duc (geb. 1688, st. 1742), Johann Theo-

<sup>1</sup> Dass dem letzteren eigentlich Rocen Joseph Boscovich (st. 1787) in seinem naturphilosophischen Systeme voranging, aber in Deutschland zu wenig beachtet wurde, ist im Art. Materie nachgewiesen.

PHYLUS DESAGULIERS aus Rochelle (geb. 1683, st. um 1775), PETER VAN MUSSCHENBROEK aus Utrecht (geb. um 1700, st. 1761) und Christian Wolf genannt zu werden. Unter diesen bebeitete Musschenbroek das ganze Gebiet der Naturlehre im weitesten Umfange- und gewann hierdurch dieser Wissenschaft eine Menge Verehrer, wie denn auch der reiche Sohatz der durch ihn mitgetheilten Thatsachen die Hauptgrundlage der meisten Werke über die Physik bildet, welche im achtzehnten Jahrhunderte erschienen sind. Einzelne ausgezeichnete Männer, als Orto VON GUERICKE (geb. 1602, st. 1686), ROBERT BOYLE (geb. 1626, st. 1691), ROBERT HOOKE (geb. 1635, st. 1702), JOHANN CHRISTOPH STURM aus Hippolstein (geb. 1635, st. 1703), CASPAR SCHOTT aus Königshofen (geb. 1608, st. 1666) und EDMUND MARIOTTE (st. 1684) werden gelegentlich bei der Angabe ihrer Leistungen erwähnt. Es scheint mir gleichfalls unnöthig, die Erweiterer einzelner Fächer der Physik, z. B. BENJAMIN FRANK-LIN für die Elektricitätslehre, namhaft aufzusühren, weil sie ohnehin sattsam bekannt sind, und es genügt daher, den Gang der Wissenschaft im achtzehnten Jahrhunderte nur allgemein zu bezeichnen.

NEWTON'S Naturphilosophie fand zwar eine Menge enthusiastische Verehrer, aber auch viele Gegner, was zu ihrer höhern Achtung und festern Begründung nicht anders als vortheilhaft wirken konnte, nachdem ein Hauptpunct in derselben, das Gesetz der allgemeinen Schwere, durch die großartigen Gradmessungen seit 1738 volle Bestätigung erhielt. Aber erst eine geraume Zeit nachher wurde der von ihm bei seinen optischen Untersuchungen betretene Weg, Erfahrungen zum Grunde zu legen und deren Resultate durch Hülfe der Mathematik zu allgemeinen Gesetzen zu erheben, allgemein als der einzig richtige betrachtet, worin LAVOISIER und LAPLACE als classische Vorgänger und Muster zu betrachten sind. Zugleich erstand durch das wiederbelebte Studium der Chemie, worin sich J. BLACK (geb. 1728, st. 1792), C. W. SCHEELE (geb. 1742, st. 1786). J. PRIESTLEY (geb. 1733, st. 1804), H. CAVENDISH (um 1788) und insbesondere Anton Laurentius Lavoisier (geb. 1743. st. 1794) vorzüglich auszeichneten, der Physik eine unschätzbare Hülfswissenschaft. Ohne daher die vielen Besörderer der Naturkunde aus der neuesten Zeit einzeln namhaft zu machen. will ich nur bemerken, dass die newton'sche Methode, verbessert

durch die Hülfsmittel der hoch gesteigerten Technik, überall bis auf die neuesten Zeiten beibehalten worden ist und ganz unerwartet reiche Früchte getragen hat. Blofs in Deutschland wurde dieser einfache Gang einer ruhigen Forschung einige Zeit hindurch unterbrochen, indem man der vieljährigen Erfahrung zuwider die Wissenschaft leichter und besser durch Speculation zu fördern hoffte. Die Anhänger dieser Schule nannten sich Naturphilosophen und den Inbegriff der zu untersuchenden Gegenstände Naturphilosophie, die nach ihrer Ansicht das ganze Gebiet der menschlichen Kenntmisse umfassen und namentlich alle Erscheinungen und Gesetze der Natur aus einem einzigen höchsten, in und durch sich selbst erwiesenen Grundsatze ableiten sollte. Die Unmöglichkeit einer solchen Aufgabe geht aus ihr selbst hervor, folgt mit Nothwendigkeit aus der eigentlichen Würdigung der Physik, selbst wenn man hierzu bloß dasjenige benutzen wollte, was über dieselbe in diesem Artikel kurz gesagt worden ist, und zeigt sich auf das bestimmteste in dem später nicht zu verkennenden Erfolge, indem die Naturlehre bei den bedeutenden Erweiterungen derselben durch die Ausländer in Deutschland zu einem mystischen Spiele mit unbekannten Kräften, unter denen Dehnkraft und Ziehkraft eine vorzügliche Rolle spielten, zu hochtrabend klingenden, aber nichts sagenden Phrasen aus unbestimmten und unklaren Worten, als Polarität, Differenzirung, Potenzirung u. s. w., und endlich zum eigentlichen Aberglauben an Wunderkräfte 1 der Wünschelruthe, der Schwefelkiespendel, des Wasserfühlens u. s. w. überging.

Künftige Forscher der Literärgeschichte werden es kaum begreislich finden, dass eine so ernsthafte und allgemein so gründlich forschende Nation sich auf diese Weise verirren konnte, allein die Ursachen lassen sich füglich nachweisen. Die Ausländer, namentlich die Engländer und Franzosen, mit denen die Deutschen stets wetteiserten, hatten schon früher mit weit größeren und ausgedehnteren Hülfsmitteln gearbeitet, als den auf die Kräfte kleinerer Staaten beschränkten deutschen Gelehrten zu Gebote standen. Plötzlich aber brachte die französische Revolution es mit sich, das die dortigen Machthaber an die gelehrten Naturforscher ihrer im höchsten Grade aufgeregten

<sup>1</sup> Vergl, Kraft Bd. V. S. 1011. Bd. VII.

Nation die dringendsten Ansprüche machten, durch Förderung der Mechanik, Chemie, Technik und Industrie neue Hülfsquellen für den von allen Seiten bedrängten Staat zu eröffnen: es erfolgten in Frankreich und England die schon früher so bedeutend gewordenen riesenmäßigen Gradmessungen, und in allen Zweigen der Schifffahrt, Kriegskunst und des Maschinenwesens wurde mit größtem Eifer gearbeitet, nicht zu gedenken, dass Frankreich es als nationale Ehrensache betrachtete. in den Wissenschaften andern Völkern als Muster voranzugehn. Deutschland fehlten alle diese Impulse und die ihnen angemessenen Hülfsmittel, seine Gelehrten wandten sich daher zur Speculation in der Voraussetzung, hierdurch es den Nachbarn gleich zu thun oder sie wohl gar noch zu übertreffen. Hierzu kam dann noch der Umstand, dass der große Reformator der Philosophie. IMMANUEL KANT aus Königsberg (geb. 1724, st. 1804). welcher theils durch den reellen Inhalt seiner Lehre, theils durch die dreiste Kraft seiner imponirenden Rede und die große Zahl seiner Anhänger über alle seine Gegner triumphirte, das Wesen der Materie und somit also der Grundlage der gesammten Natur aus ihr selbst, oder aus unserem Begriffe von derselben, erklärt zu haben wähnte, wodurch er Begründer des Idealismus wurde. und seine Nachfolger zu ähnlichen Versuchen ermunterte. wiesern diese sämmtlichen Versuche, die materielle Grundlage der gesammten Natur durch Speculation zu erforschen, ohne Erfolg geblieben sind, ist bereits an einem andern Orte 1 gezeigt worden, WINTERL's Verirrungen in der vermeintlichen Auffinding neuer allgemein verbreiteter Grundstoffe, namentlich der Andronia und Thelyke, mit deren Einführung in das System er zugleich den Gebrauch mystischer Ausdrücke verband. verdienen nur eine gelegentliche Erwähnung 2, die verschiede-

<sup>1</sup> S. Materie Bd. VI. Abth. 2.

<sup>2</sup> Winterl's erste Schrift war: Prolusiones ad chemiam seculi decimi noni. Budae 1800. Seine Sätze fanden in Deutschlaud großen Beifall, weil sie der damals herrschenden Naturphilosophie angemessen waren, aber nur wenige Chemiker glaubten die vermeintliche Andronia dargestellt zu haben. Das französische National-Institut übertrug die Prüfung dem Guyton De Monyeau, welcher diese mit Gründlichkeit austellte und ein verwerfendes Urtheil mit eben so viel Sachkenntnife als Bescheidenheit aussprach. Ann. de Chim. XV. 496. Winterl gab nachher heraus: Accessiones novde ad Prolusionem suam

nen Systeme selbst aber ihrem wesentlichen Inhalte nach mitzutheilen, würde überslüssig seyn, da sie künstig nur als etwas der eigentlichen Physik Fremdartiges und ihr widernatürlich Ausgedrungenes erscheinen können. Veranlasser des Emporkommens der naturphilosophischen Schule, obgleich nicht selbst Gründer oder Anhänger der erst später sogenannten Naturphilosophie, war Immanuel Kant dadurch, daß er das Wesen der Materie, aus Begriffen abgeleitet, sestsetzte¹; viel weiter im Idealismus ging Fichte, noch weiter Schelling nebst seinen Schülern Ritter, Steffens und Oken, endlich Hegel, mit welchem die Naturphilosophie in Beziehung auf Physik ihr Ende erreicht zu haben scheint².

primam et secundam. Budae 1803, sein ganzes System aber ist enthalten in Joh. Jac. Winterl's, Prof. der Chemie und Botanik zu Pesth, Darstellung der vier Bestandtheile der anorganischen Natur; aus dem Latein übersetzt von Dr. Schuster. Jen. 1804. Nach der gründlichen Widerlegung durch Guvton wurde die Sache bald vergessen.

<sup>1</sup> Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Die Ste-Aufl. von 1800.

<sup>2</sup> Dass die Naturphilosophie in Deutschland so weit verbreitet wurde, lag nicht so wohl ausschliefslich in dem Werthe des durch KANT aufgestellten Systems, als vielmehr zugleich darin, dass die neue Philosophie selbst fast ganzlich in das Gebiet der Phantasie überging und bei jungen Männern Anklang faud, die dann nicht blofs, ohne große Anstrengung auf die Erwerbung reeller Kenntnisse zu verwenden, neue Ideen aufzustellen und ganze Systeme zu schaffen vermochten, sondern durch ihre oft wiederholten vereinten Stimmen den Glanben herbeiführten, dass die eigentliche Schärfe des Verstandes sich nur in dieser Philosophie zeige, deren Hauptcharakter darin bestand, unbestimmte, in ganz ungewöhnlicher Bedeutung gebrauchte Worte zu hohl klingenden Phrasen zusammenzuweben; insbesondere aber wirkte die bis dahin ungewohnte Dreistigkeit in der Aufstellung von Sätzen ohne genügenden Beweis, und die allgemeine Verfolgung, welche jedem drohte, der nach letzterem zu fragen sich nur erkühnte, weil die Autorität des Ausspruchs der Koryphäen schon für genügend gelten sollte. H. F. Link (über Naturphilosophie. Leipz. u. Rostock 1806. S. 122) sagt in dieser Beziehung: "Dass die Erfinder und Anhänger der philosophischen Systeme, welche alles zu erklären glauben, absprechend und stolz sind, ist begreiflich. Einseitigkeit ist die Quelle jener Systeme und der einseitige, beschränkte Mann ist stolz und unbiegsam. Wer eine Erfahrung macht, kann ruhig erwarten, dass andere sie ebenfalls machen, er weist sie ihnen nur nach. Aber dem Schöpfer solcher Systeme flüstert heimlich das Gewissen die Nichtig-

# Literatur der Physik.

Ein auf größere Vollständigkeit Ansprüche machendes, bis auf die neuesten Zeiten herabgehendes Werk über die Literatur

keit seiner Speculationen zu; er sucht nun durch Trotz andere und sich selbst zu betäuben." Dass es damals gefährlich war , sich der herrschenden Schule zu widersetzen, zeigt Link an dem Beispiele RITTER'S, indem er sagt: "Sein Meister, Schelling, hat ihn von sich gewiesen, weil er das Tribunal der Erfahrung für höher hielt, als die Aussprüche des Idealismus, und von diesen an gewöhnliche Untersassen appellirte. Er hat in seiner derben Kraftsprache von Ritten's empirischer Ledernheit geredet und über dessen Bombast gelacht." Hauptgegner dieser Schule war Gilbeat, indem er sich nicht mit selbst beharrlich dagegen erklärte, sondern auch die reellen Erweiterungen der Wissenschaft durch einige sowohl inländische als hauptsächlich die sämmtlichen berühmtesten ausländischen Physiker und die hierbei angewandte zweckmässige Methode bekannt machte. Seine gegenwärtig durch Poggendonff mit großer Sachkenntniss fortgesetzten trefflichen Annalen der Physik sind sowohl an sich, als auch besonders in dieser Beziehung von großer Wichtigkeit. In diesen befindet sich auch Bd. XX, S. 417 ff. die harte Kritik der damaligen Naturphilosophie durch Chenevix aus den Ann. de Chimie. T. L. p. 173 ff. und den Phil. Trans. 1804. P. II. Es sind darin eine Menge einzelne Sätze zur Bezeichnung des Gehaltes des Ganzen wörtlich mitgetheilt, die als Beispiel der Verirrungen des menschlichen Verstandes auch künstigen Zeiten zur Warnung aufbewahrt zu werden verdienen. Unter andern heist es: "Würde alle + und - Materie und mithin das ganze Universum zusammenaddirt, so würde die Somme Null seyn. Der Kreis ist das Symbol des Seyns, die Ellipse des Werdens. Der Beweis hiervon findet sich achon bei KEPPLER. Die Baukunst ist eine gefrorne Musik. Die Götter der Mythologie waren geistige, organische, vollendete Krystallisationen. Die Reproductionskraft ist die Diagonale im Winkel der Irritation. Das Universum ist ein Magnet, der nach dem Idealismus inklinirt. Das Universum ist ein solidifirter Gott. Wärmestoff = Schwere. Nicht die Auziehung ist die Ursache, dass unsere Antipoden nicht von der Erdkugel in den Weltraum herabfallen, sondern die Relativität u. s. w." Diese und einige andere nachtheilige Aeusserungen der Ausländer machten den deutschen Physikern Muth, sich offen und dreist gegen diese Art der Naturphilosophie zu erklären. Namentlich erschien neben andern früheren satyrischen Angriffen im Jahre 1821 eine in den Kunstausdrücken der Schule abgefasste persiffirende Ankundigung des ganzen Systems und allmälig zog sich der Idealismus von der Uebermacht der Erfahrung aus der Naturkunde in das Gebiet der speculativen Philosophie zurück, indem einige spätere Versuche dieser Art unbeachtet blieben.

der Physik, sowohl der inländischen als auch der ausländischen, fehlt noch, obgleich ein solches in manchen Fällen von Nutzen und vielen Gelehrten willkommen seyn würde. Die Ursache dieses Mangels liegt hauptsächlich darin, dass die werthvollsten Materialien dieser Wissenschaft in den vielen Zeitschriften und Abhandlungen der gelehrten Gesellschaften zerstreut sind. Obgleich mit dem Gegenstande ziemlich vertraut fühle ich mich doch auser Stande, eine vollständige Uebersicht der Literatur mitzutheilen, und glaube zugleich, dass eine solche für die Bestimmung dieses Werks zu vielen Raum einnehmen würde, abgerechnet, dass das hinzuzusügende Namenregister das Aussinden der meisten, mindestens der bedeutendsten Werke und Abhandlungen möglich machen wird, und ich begnüge mich daher mit einer kurzen Angabe der bekanntesten Werke und Sammlungen, ohne einzelne Abhandlungen namhaft zu machen¹.

# A. Zur Literatur gehörige Werke.

- J. B. v. Rohr, physikal. Bibliothek. Leipz. 1754. 8.
- J. Christ. Polyk. Erxleben, physical. Bibliothek. Gött. 1775-1779. IV. vol. 8.
- Biblioteca fisica di Europa, di L. Brugnatelli. Pavia. T. I-XX. 8.
- Herm bstädt Bibliothek der neuesten physischen, chemischen u. s. w. Literatur. Berlin seit 1788. 8.
- W. T. Krug's enzyklopädisches Handbuch d. Lit., die enzyklopädisch-physikalische Literatur von E. F. Wrede und F. B. Weber. Leipz. 1806. 8. Desselben enzyklopädischmathemat. Literatur verfasst von E. F. Wrede. 1812. 8.
- Th. Young course of lectures on natural philosophy and mechanical arts. Lond. 1807. T. II., welcher eine sehr vollständige Literatur enthält.
- Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1785 95. 10te Abth., phys. naturhist. Literatur. Weimar 1799.

<sup>1</sup> Die meisten der folgenden Angaben sind genau und gründen sich auf Autopsie, einige dagegen sind minder genau und vollständig. Manche Werke habe ich zwar gesehn und benutzt, kann aber die Titel nicht mit Bestimmtheit angeben, und eben so kenne ich einzelne. Heste von Zeitschriften, aber nicht ihren ganzen Umfang. Die hieraus entstehenden Mängel werden eine billige Entschuldigung finden.

- J. S. Ersch Literatur der Mathematik, Natur und Gewerbs-Kunde. Amst. u. Leipz. 1813. Neue Aufl. 1828. gr. 8.
- J. D. Reul's Repertorium comment. a Soc. lit. edit. secundum disciplinarum ordinem cet. Sci. nat. T. IV. Gott, 1805. 4.

### B. Lehrbücher.

Mar. Mersenni Cogitata physico-mathematica. Par. 1614-47. III T. 4.

Dan. Sennert i philosophia naturalis. Witeb. 1616. 4. Epitome naturalis scientiae. Amst. 1651. 12.

Claubergii Physica. Amstel. 1664. 4.

Galileo Galilei Opere. Bol. 1656 — 58. II T. 4. Milano 1808. XIII T. 8. (Diese Ausgabe ist die vollständigste).

Ren. Cartesii opera omnia. Amstel. 1692. IX vol. 4. Oeuvres. Par. 1668. V T. 4.

Rob. Boyle's Works. Lond. 1665. V vol. fol.

G. Bt. Riccioli Argomento physico-math. Bol. 1668. 4.

Hugenii opera varia, a s'Gravesande. Lugd. 1724. IV T. 4.

Hugenii opera reliqua. Amst. 1728. II vol. 4.

Hooke's posthumous works. Lond. 1705. fol.

Mariotte Oeuvres. Leyden 1717. II vol. 4.

Jaq. Rohault Traité de physique. Par. 1673. II vol. 12. edit. Clarkii. Lond. 1711 u. 1729. II T. 8.

- J. Bapt, Duhamel philosophia vetus et nova, Paris 1681. 4.
  Christoph.Sturm physica electiva seu hypothetica. Norimb.
  1697—1722. II T. 4.
- Collegium experimentale seu curiosum. Norimb. 1676 1685. II T. 4.
- Casp. Schott Magia universalis naturae et artis cet. Herbip. 1657-59. IV T. 4.
- Physica curiosa, sive mirabilia naturae et artis. Herbip. 1662. 1667 u. 1697. II T. 4.
- Wolferd. Senguerdi philosophia naturalis. L. B. 1685. 4. Is. Newton philosophiae naturalis principia mathematica. Lond. 1687. Perpet. comm. illustrata studio PP. Thom. le Seur et Franc. Jacquier. Genevae 1739. III T. 4. vermehrter 1750. IV T. 4. Illustrata commentationibus potissimum Joannis Tessanek. Pragae 1780 u. 1783. II T. 4. (den meisten ist nur T. I. bekannt.)

- Joh. Keilii Introductio ad veram physicam et veram astronomiam Oxon. 1708. Lond. 1719. Lugd. Bat. 1739. 4.
- introductiones ad veram physicam et astron. cet. Oxon. 1705. S. u. 1739. 4.
- J. Theoph. Desaguliers course of experimental philosophy. Lond. 1717. 1745. II vol. 4.
- Cours de physique expérimentale. Traduit de l'Anglais par Pezenas. Par. 1751. Il vol. 4.
  - Ant. Par ent Recherches de Mathématique et de Physique. Par. 1705. 2me édit. Par. 1713. 12.
  - Hawksbee's expériments on Mechanics, pneumatics and optics. Lond. 1709. 4.
  - Pet. van Musschenbroek Institutiones physicae. Lugd. Bat. 1748. 8.
  - — Introductio ad philosophiam naturalem. L. B. 1762. II T. 4.
  - Cours de physique expérimentale et mathématique; traduit par Sigaud de la Fond. A Leyde 1769. III T. 4. IT. Kupfer. (Das vollständigste seiner Werke.)
  - Epitome elementorum physico math. L. B. 1726. 8.
  - Guil. Jac. s'Graves and e physices elementa mathematica, experimentis confirmata. Leidae 1719. 1742. 1744. ed. quarta 1748. II T. 4.
  - Philosophiae Newtonianae Institutiones. Vind. 1760. 8.
  - Christ. Wolf's nützliche Versuche zur genaueren Kenntniss der Natur und Kunst. Halle 1721 — 23. III Th. 8.
  - H. F. Teichmeyeri elementa philosophiae naturalis experimentalis. Jen. 1733. 4.
  - Moreau de Maupertuis Oeuvres math. physiques, philos. Dresd. 1752. 4. (Oeuvres. Lyon 1768. IV. T. 8.)
  - Georgii Erh. Hambergeri elementa physices cet. Jen. 1727. ed. sec. 1735. ed. tert. 1741. 8.
  - M. l'Abbé Nollet Leçons de physique expérimentale. Par. 1743—1750. VI T. 8. deutsch Erfurt 1749—1764. VI Th. 8.
  - l'Art des expériences. Par. 1770. III T.8. deutsch Leipz. 1771. III Th. 8.
  - Para du Phanjas Élémens de physique. Par. I T. 8.
  - Théorie des êtres sensibles, ou Cours complet de physique. Par. 1772. IV T. 8.
  - Joh. And. Segner's Einleitung in die Naturlehre. Gött. 1746. 1754. 1770. 8.

J. G. Krüger's Naturlehre. Halle 1750. 8.

- G. W. Kraftii praelectiones in physicam theoreticam. Tub. 1750. In physicae part. mechanicas. 1751. In phys. part. opticas et his cognatas. Tub. 1754—1765. III T. 8.
- J. P. Eberhard's erste Gründe der Naturlehre. Halle 1752.
  5te Aufl. Ebend. 1787. 8.
- Sammlung der ausgemachten Wahrheiten in der Naturlehre. Halle 1755. 8.
- J. P. de Molières Leçons de Physique cet. Par. 1755. VIT. 12.
  Joh. Heinr. Winkler's Anfangsgründe der Physik. Leipz.
  1754. 8.
- P. Regnault Entretiens physiques. 7me éd. Par. 1745. VT. 8. Sigaud de la Fond Leçons de physique expérimentale. Par. 1767. II T. 8.
- Description et usage d'un cabinet de physique expér. Par. 1775. II T. 8.
- Élémens de physique théorique et expérimentale. Par. 1777. IV T. 8.
- Guyot nouvelles récréations physiques et math. Par. 1770 77. VII T. 8. Neueste Aufl. Par. 1810. III T. 8. deutsch Augsb. 1772 — 77. VII T. 8.
- M. l'Abbé Sauri Cours de physique expérimentale et théorique. Par. 1777. IV T. 8.
- P. Mako compendiaria physicae institutio cet. Vindob. 1762. II T. 8.
- Car. Scherffer institutiones physicae cet. Vindob. 1763. II T. 8.
- (L. Euler) Lettres à une princesse d'Allemagne cet. Mitau 1770 — 74. III T. 8. Nouvelle éd. avec des additions par MM. le Marquis de Condorcet et de Lacroix. Par. 1787 u. 88. II T. 8. Deutsch mit Zusätzen von Kries. Leipz. 1792. III T. 8.
- Ad. Alb. Hamberger's Allgemeine Experimentalnaturlehre. Jen. 1784. 8.
- Joh. Beckmann Grundrils zu Vorlesungen über die Naturlehre. 2te Aufl. Gött. 1785. 8.
- Joh. Jac. Ebert Kurze Unterweisung und Ansangsgründe der Naturlehre. Leipz. 1775. 8.
- Matth. Gabler's Naturlehre. München 1778. IV T. 8. Maler's Physik oder Naturlehre. Carlsruhe 1767. 8.

- Joh. Lor. Boeckmann's Naturlehre oder die gänzlich umgearbeitete Maler'sche Physik. Carlsr. 1775.
- J. Elliot's Anfangsgründe derjenigen Theile der Naturlehre, welche mit der Arzneiwissenschaft in Verbindung stehn. A. d. Franz. von Bertram. Leipz. 1784. 8.
- J. C. Heppe Lehrbuch einer Experimentalnaturlehre für junge Personen und Kinder. Gotha 1788. II Th. 8.
- J. Chr. Polyk. Erxleben Anfangsgründe der Naturlehre. Gött. 1772. 1777. Mit Verbesserungen und vielen Zusätzen von Lichtenberg. Gött. 1784. 1787. 1791. 1794. Ins Dänische übers. von Olufsen. Kopenh. 1790.
- Gli. Gamauf Erinnerungen aus Lichtenberg's Vorlesungen über Erxleben's Anfangsgründe der Naturl. Wien 1811 u. 1812. III Th. 8.
- J. H. van Swinden Positiones physicae cet. Harderovici Gelvorum. 1786. II T. 8.
- Pankl Compendium institutionum physicarum in usum auditorum. Presb. 1779. Posomi 1793. III T. 8.
- W. J. G. Karsten Anfangsgründe der Naturlehre. Halle 1780. 8. 2te Aufl. von F. A. C. Gren. 1790. 8.
- Anleitung zur gemeinnützigen Kenntnis der Natur. Halle 1783. 8.
- Kurzer Entwurf der Naturwissenschaft, vornehmlich ihres chymisch - mineralogischen Theils. Halle 1785. 8.
- F. A. Achard Vorlesungen über Experimentalphysik. Berlin 1791—93. IV Th. 8.
- T. G. Kratzenstein Vorlesungen über die Experimentalphysik. Kopenh. 1787. 8.
- B. Merrem kurzer Entwurf der Naturlehre für meine Zuhörer. Duisb. 1786. 8.
- J. L. Schurer Élémens de physique en forme de Tables. Strasb. 1786. 8.
- G. Rothe Begriff der Naturlehre. Bresl. 1785. 8.
- Marcus Herz Grundlage zu meinen Vorlesungen über Experimentalphysik, Berlin 1787.
- J. C. Fischer Anfangsgründe der Physik in ihrem mathematischen und chemischen Theile nach den neuesten Entdeckungen. Jena 1797. 8.
- Fontana disquisitiones physico-mathematicae. Papiae 1780. Lips. 1790. 4.

- J. A. Schmerler: Vorlesungen über die Naturlehre. Nürnberg 1792. 8.
- Ch. Schulz Handbuch der Physik, für diejenigen, welche Freunde der Natur sind u. s. w. Leipz. 1790 93. VI Th. 4
- C. P. Funke Handbuch der Physik für Schullehrer und Freunde dieser Wissenschaft. Braunschw. 1797. 8.
- W. Nicholson's Einleitung in die Naturlehre. A. d. Engl von A. F. Ludicke. Leipz. 1787. II Th. 8.
- J. B. Hobert Grundrifs des mathemat. und chemisch mineral. Theils der Naturlehre. Berlin 1789. 8.
- G. A. Daezel Lehrbegriff der gesammten neuesten Naturlehr-München 1790. 8.
- F. A. C. Gren Grundrifs der Naturlehre zum Gebrauch akad. Vorlesungen. Halle 1788. S. 4te Aust. von Karsten. 1801. 5te Aust. von E. G. Fischer. 1808. 6te Aust. von Kastner. 1820.
- G. S. Klüg el's Anfangsgründe der Naturlehre. Von dessen Encyklopädie Th. II. Berlin 1792.
- J. G. W. Mayer's Naturlehre für die Jugend. 1ster Bd. Nürnberg 1791. 8.
- M. Hu be Vollständiger und fasslicher Unterricht in der Naturlehre. In einer Reihe von Briefen an einen Herrn von Stande. Leipz. 1793 u. 94. III Th. 8. Neue Auft. 1801. IV Th. 8.
- G. Gregory's Haushaltung der Natur; dargestellt nach den neueren Entdeckungen und Versuchen. A. d. Engl. von Kühn, herausgeg. von C. F. Michaelis. Nürnb. 1798 u. 1800. II Th. 8.
- P. Max Imhof Epitome institutionum physices et mathes. appl. München 1792.
- Grundrifs der öffentl. Vorlesungen über Experimentalnaturlehre. München 1794 u. 95. II Th. 8.
- Institutiones physicae, quas in usum auditorum suorum elucubravit. Mon. 1797.
- Anleitung zur Naturlehre. A. d. Lat. von Prändel. Amb. 1804. 8.
- A. W. Hauch's Begyndelses Grunde til Naturlären. Kiöb. 1794.8.
   Anfangsgründe der Naturlehre. A. d. Dänischen übers.
- von J. C. Tode. Kopenh. und Leipzig 1795. II Th. 8.
- Anfangsgründe der Experimentalphysik. Von Tobiesen. Schlesw. 1795.

- R. Sullivan's Uebersicht der Natur in Briefen an einen Reisenden. A. d. Engl. Leipz. 1795 u. 96. II Th. 8.
- J. C. Y elin Lehrbuch der Naturlehre. Ansbach 1796. 8.
- J. C. W. Nicolai Experimentalnaturlehre für Gymnasien und höhere Lehranstalten u. s. w. Leipzig 1788. 2te Aufl, 1797.
- C. H. Pfaff Aphorismen über die Experimentalphysik. Kopenh. 1800.
- Fr. Link Grundriss d. Physik für Vorlesungen. Hamb. 1798.8.
- E. F. Wrede Kurzer Entwurf der Naturwissenschaft für den ersten systematischen Unterricht. Berlin 1801. II Th. 8.
- J. T. Mayer Anfangsgründe der Naturlehre. Gött. 1801. 1805. 1812. 1820. 1823. 6te Aufl. 1827. 8.
- J. Weber Vorlesungen aus der Naturlehre. Landsh. 1793. 8. Physik als Wissenschaft oder die Dynamik der gesammten Natur. Ebend. 1819. Physik als Wissenschaft in Sätzen. Ebend. 1820. 8.
- J. G. F. Schrader's Grundrifs der Experimentalnaturlehre, Hamb. 1797. Neue Aufl. von L. W. Gilbert. 1804.
- Tib. Cavallo ausführliches Handbuch der Experimentalnaturlehre in ihren reinen und angewandten Theilen. Uebers. mit Anmerk. von J. B. Trommsdorff. Erf. 1804—1806. IV Th. 8.
- J. K. P. Grimm Grundrifs der Experimentalphysik. Breslau 1800. 8.
- Das Wissenswürdigste aus der Physik. Liegnitz und Leipzig 1803.
- G. U. A. Vieth Anfangsgründe der Naturlehre. Leipz. 1797. 5te Aufl. 1823. 8.
- J. H. M. Poppe Handbuch der Experimentalphysik u. s. w. Hann. 1809. 2te Aufl. 1826. S.
- R. J. Hauy traité élémentaire de physique etc. 2me éd. Par. 1806. II T. 8. 3me éd. 1821. deutsch von Weißs. Leipzig 1805. 8. von Blumhof. Weimar 1804. 8.
- C. W. Boeckmann's Entwurf eines Leitfadens zum Gebrauche bei Vorlesungen über die Naturlehre. Carlsr. 1805. 2te Auft. 1813. 8.
- E. G. Fischer Lehrbuch d. mechanischen Naturlehre. Berlin u. Leipz. 1805. II Th. 8. 2te Aufl. 1819. 3te Aufl. Berl. 1827. Ins Franz. übers. von Biot. Par. 1806. 1812 u. 1819.
- mechanische Naturlehre im Auszuge für den höheren

- Schulunterricht. (Aeltere Ausg. vom Verf., neuere von August) Berlin 1829.
- Ch. Bernoulli Grundzüge der Experimentalphysik, oder method. Leitfaden für den ersten physik. Unterricht auf Schulen. Halle 1807. 8.
- Rodig Naturlehre. Leipz. 1802. 8.
- Fr. Kries Lehrbuch der Physik für gelehrte Schulen. Jem 1806. 1808. 1816. 1821. 8.
- F. W. Snell Anfangsgründe der Naturlehre zum Gebrauch für Schulen. Gießen 1806.
- Fr. Hildebrandt Anfangsgründe der dynamischen Naturlehre. Erlangen 1807. II Th. 8.
- C. W. G. Kastner Grundrifs der Experimentalphysik. Heidelb. 1809 u. 10. 2te Auft. 1820 u. 21. II Th. 8.
- Grundzüge der Physik und Chemie u. s. w. Bonn 1821. 2te Aufl. Nürnb. 1831. 8.
- J. B. Horvath Elementa physica. Ofen 1790—1791. 3te Auf. 1793. I T. 4.
- J. P. Neumann compendiaria physices institutio. Gracii 1808. H. T. S.
- Lehrbuch der Physik. Wien 1818 u. 20. II Th. 8. Neue Aufl. 1831.
- L. A. Jungnitz Grundrifs der Naturlehre. Breslau 1804 und 1805. III Th. 8.
- G. G. Schmidt Handbuch der Naturlehre. 2te Aufl. Gießen 1813. II Th. 8. Zum Gebrauche für Vorlesungen und zum eignen Studium. Gießen 1826. I Th. 8.
- L. J. D. Suckow Entwurf einer Naturlehre. 2te Aufl. Jena 1782.
- G. A. Suckow-Anfangsgründe der Physik und Chemie nach den neuesten Entdeckungen. Augsb. 1813. II Th. 8.
- J. F. Fries Entwurf des Systems der theoretischen Physik, zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen. Heidelb. 1813.
- die mathematische Naturphilosophie nach philosophischer Methode bearbeitet. Heidelb. 1822. 8.
- Lehrbuch der Naturlehre. Zum Gebrauch bei akademischen Vorlesungen. Jen. 1826. 8.
- J. H. Helmuth Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglaubens. 5te Aufl. Braunschw. 1803.
- J. G. Süskind Handbuch der Naturlehre, enthaltend das Wissenswürdigste und Gemeinnützigste aus derselben. Stuttg. 1812.

- Th. Friedleben populäre Experimentalphysik. Frankf. 1821 u. 23. 11 Th. 8.
- J. Jos. Ign. Hoffmann Lehrbuch der allgemeinen Physik u. s. w. 1ster Th. Mainz 1822. 8.
- A. F. Höpfner der kleine Physiker, oder Unterhaltungen über natürl. Dinge. Erfurt 1800 — 1806. VI Th. 8.
- J. H. M. Poppe der physikalische Jugendfreund. 1ster Th. Frankf. 1811. 12.
- G. H. E. Lippold Naturlehre f
  ür Kinder. 2te Aufl. Elberfeld 1818.
- J. H. M. Poppe Neue und ausführliche Volksnaturlehre. Tübingen 1825.
- G. F. Parrot Grundrifs der theoretischen Physik, zum Gebrauche für Vorlesungen. Riga und Leipzig 1809—1815. III Th. 8.
- Entretiens sur la Physique. Dorpat 1819-28. VI T. 8.
- T. Siber Anfangsgründe der Physik und angewandten Mathematik. 2te Ausg. Landsh. 1815. 8.
- B. Scholz Anfangsgründe der Physik als Vorbereitung zum Studium der Chemie. Wien 1816. 2te Aufl. 1821. 3te Aufl-1827. 8.
- J. A. Donndorf Naturlehre in ihrem ganzen Umfange, alph. Quedlinb. 1825. 8.
- J. B. Trommsdorff Grundrifs der Physik als Vorbereitung zum Studium der Chemie. Gotha 1817. 8.
- C. Hallaschka Handbuch der Naturlehre. Prag 1824 u. 25. 111 Th. 8.
- G. W. Muncke Anfangsgründe der Naturlehre. Heidelb. 1819 u. 20. II Th. 8.
- Handbuch der Naturlehre. Heidelb. 1829 u. 30. II Th. 8.
- die ersten Elemente der gesammten Naturlehre zum Gebrauche für höhere Schulen und Gymnasien. Heidelb. 1825. 1829. 3te Aufl. 1832. 8.
- A. Baumgartner die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande, mit Rücksicht auf mathematische Begründung dargestellt. Wien 1824. 8. 2te Aufl. 1826. 3te Aufl. 1829. 4te Aufl. 1832. Supplementband 1830 u. 31. in 3 Lieferungen.
- A. F. Straus Lehrbuch der besondern und angewandten Physik, Mainz 1824. 8.
- H. A. Brettner Leitsaden für den Unterricht in der Physik

- auf Gymnasien, Gewerbschulen und höheren Bürgerschulen. Bresl. 1832. 8.
- Wagner Elementarnaturlehre nach den Grundsätzen der neuern Pädagogik für Seminarien und Volksschulen. Cöln 1827. 8.
- W. W. Eckerle Naturlehre mit Rücksicht auf die aus Unkunde derselben entstehenden Volksirrthümer. Heidelb. 1820. Neue Aufl. 1831.
- Kleine Naturlehre zur Anregung eines religiösen Gefühls. Heidelb. 1832.
- K. C. Schneider Grundrifs der Gewerb-Naturlehre oder technischen Physik. Cassel 1829. 8.
- V. Gouilloud Grundzüge der Physik, angewendet auf Künste und Gewerbe. A. d. Fr. v.L. H. A. Hoyer. Weim. 1828.
- John Millington Grundriss der theoretischen und Experimentalphysik. Aus d. Engl. Weimar 1825. 8.
- H. W. Brandes Vorlesungen über die Naturlehre. Leipzig 1830 — 32. Ill Th. 8.
- Marivez et Goussier Physique du monde. Par. 1780-1787. V T. 4.
- B. G. Sage Institutions de Physique. Paris 1811. 12. IV T. 8.

   Opuscules de physique. Par. 1813. 8.
- Brisson Traité élémentaire ou principes de physique. Paris 1789. III T. 8.
- A. Libes Traité complet et élémentaire de physique cet. Par. an X. 2me éd. III T. 8.
- F. S. Beudant Essai d'un cours élémentaire et général des Sciences physiques. Partie physique. Par. 1816. 8. 3me éd. Par. 1824.
- J. B. Biot Traité de physique expérimentale et mathématique. Par. 1816. IV T. 8.
- Précis élémentaire de physique expérimentale. Par. 1817. 3me éd. Par. 1824. II T. 8. Deutsch von Wolf. Berlin 1819. Mit vielen Zusätzen von Fechner. Leipz. 1828 u. 29. V Th. 8.
- Despretz Traité élémentaire de physique. Par. 1825. 2me éd. 1830. 8.
- Pouillet Élémens de physique expérimentale et de météorologie. Par. 1828. 2me éd. 1831. II T. 8.
- Gay-Lussac Cours de physique; recueilli et publié par Gosselin. Par. 1827 u. 28.

- E. Péclet Traité élémentaire de physique. 2me éd. Par. 1830. II T. 8.
- Caj. del Ricco Elementi di Fisica, Matematica. Flor. 1788. 8. Elementi di Fisica sperimentale di Giuseppo Saverio Poli. Edit. tratta dalla sesta di Napoli cet. Venezia 1817. V. T. 8.
- Elementi di fisica generale di A. Mozzoni, Professore di fisica generale nell' J. R. Universita di Pavia. 4 ediz. Milano 1822. 8.
- J. Rowning A compendious System of natural philosophy cet. Lond. 1738—44. VIII Hefte 8.
- James Ferguson Lectures on select subjects. 7th ed. Lond. 1790, 8.
- S. Vince A Plan of a course of Lectures on the principles of natural Philosophy. Lond. 1793. 8.
- William Nicholson An Introduction to natural philosophy. 3d ed. Lond. 1790. II T. 8.
- Tib. Cavallo Elements of natural philosophy. Lond. IVT. 8. George Adams Lectures on natural and experimental philo-
- George Adams Lectures on natural and experimental philosophy. Lond. 1799. V T. 8.
- Vorlesungen über die Experimentalphysik, nach ihrem gegenwärtigen Zustande; aus dem Engl. von Geifsler. Leipz. 1798 u. 99. Il T. 8.
- John Robison A System of mechanical philosophy. With notes by David Brewster. Edinb. 1822. IV T. 8.
- Thomas Young A course of lectures on natural philosophy and the mechanical arts. Lond. 1807. II T. 4.
- John Playfair outlines of natural philosophy, being heads of lectures delivered in the university of Edinburgh. Lond. 1814 u. 1816. II T. 8. Der dritte Band ist nicht erschienen.
- James Smith The Panorama of Science and Art. 9th ed. Lond. 1823. II T. 8.
- John Les lie Elements of natural philosophy. Vol. I. including mechanics and hydrostatics. Edinb. 1823.

## C. Encyklopädieen und Wörterbücher.

Systematische Darstellung aller Erfahrungen in der Naturlehre. Entworfen von J. R. Meyer, bearbeitet von mehreren Gelehrten. Aarau 1806. IV Th. 4. (Enthält bloß einige sehr weitläuftige Abhandlungen und kann wegen seiner übermäßig großen Anlage nicht fortgesetzt werden) Dictionnaire universel de Mathématique et de Physique cet. Par. 1749. II T. 4.

Dictionnaire de Physique portatif cet, par l'Auteur du grand dictionnaire de Phys. Par. et Avign. 1767. 8.

Brisson Dictionnaire raisonné de physique. Par. 1781. II T. 4. desgl. VI T. 8. mit Atlas in 4. Par. an VIII. (1800).

Dictionnaire de Physique, par MM. Monge, Cassini, Bertholon etc. de l'Academie des Sciences. Par. 1793. Enthalt die Buchstaben A und B, wozu der zweite Band Supplemente liefert. Dieser und die folgenden haben den Titel: Encyclopédie méthodique. Physique, par MM. Monge, Cassini, Bertholon, Hassenfratz etc. T. II—T. IV. Paris 1816—1822. Im Ganzen IV T. 4. und II T. Kupfer.

A. Libes Nouveau Dictionnaire de Physique. Par. 1806. IVT.8
J. S. T. Gehler Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der

Naturlehre u. s. w. Leipz. 1787 — 1795. VI Th. 8. Der 5te ist ein Supplementband, der 6te enthält die Register.

J. C. Fischer Physikalisches Wörterbuch, oder Erklärung der vornehmsten, zur Physik gehörigen Begriffe und Kunstwötter, sowohl nach atomistischer als auch nach dynamischer Lehrart betrachtet u. s. w. Gött. 1798—1804. V Th. 8 Th. VI. Supplementband, Th. VII. Register, Th. VIII—X. Supplementbande. 1823—1827.

C. P. Funke Handwörterbuch der Naturlehre, insonderheit für Ungelehrte und für Liebhaber dieser Wissenschaft. Leipt. 1805. II Th. 8. Th. III. von Lippold. Leipz. 1819.

Chemisches Wörterbuch von Klaproth und Wolf. Berlin 1807—1810. V Th. 8. Supplemente dazu 1816—1819. IV Th. 8. (Die sonstigen chemischen Wörterbücher, z. B. von John, von Ure u. s. w., übergehe ich.)

Charles Hutton philosophical and mathematical Dictionary cet. Lond. 1815. II T. 4.

Encyclopaedia Metropolitana; or universal Dictionary of knowledge cet. second division. Mixed Sciences. Lond. 1829 u. 30. II Vol. gr. 4. Der 3te Th., welcher das Ganze beschließet, ist noch nicht ganz beendigt.

The cabinet Cyclopaedia. Conducted by the Rev. Dionysius Lardner cete assisted by eminent literary and scientific men. Natural philosophy. London 1831. 8. (noch nicht beendigt).

Nur zum Theil physikalischen Inhalts, zugleich aber hierin sehr vollständig, sind die großen englischen Encyklopädieen. Dahin gehört Rees Cyclopaedia. Lond. 1819. XLIX T. 4. und die Encyclopaedia Britannica, Edinb. 1797. XVIII T. 4. mit vielen Supplementbänden, wovon jetzt die 7te Ausgabe mit Einschaltung der Supplemente und die Figuren in Stahl gestochen herauskommt.

#### D. Zeitschriften.

- Acta eruditorum Lipsiensia. Lips. 1682—1731. L T. 4. Nova acta eruditorum. Lips. 1732—1776. XLIII T. 4. Actor. erud. suppl. 1692—1734. X T. Ad nova acta erud. suppl. 1735—1757. VIII T. Indices. 1692—1745. VI T. zusammen CXVII T. 4.
- Hamburgisches Magazin, oder gesammelte Schriften zum Unterricht und Vergnügen aus der Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt. Hamb. 1746 1763. XXVI T. 8. Neues hamburgisches Magazin. 1767 1784. XX T. 8.
- Physikalische Belustigungen. Berlin 1751 56. 30 Stücke.
- Allgemeines Magazin der Natur, Kunst und Wissenschaften. Leipz. 1753—1767. II T. 8.
- Bremisches Magazin zur Ausbreitung der Wissenschaften u. s. w. Bremen 1760 1764. VII Th. 8. Neues Bremisches Magazin. Bremen 1767.
- Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien. Aufgesammelt von Born. Wien 1783—1785 u. 1787—1791. II Th. 4.
- Stralsundisches Magazin, oder Sammlungen auserlesener Neuigkeiten, zur Aufnahme der Naturlehre u. s. w. Berlin 1767 — 1776. II Th. 8.
- Berlinische Sammlungen zur Beförderung der Arzneiwissenschaft, der Naturgeschichte u. s. w. Berlin 1768 ff. 8.
- Mannigfaltigkeiten, eine gemeinnützige Wochenschrift. Berlin 1769 ff. 8.
- Neue physikalische Belustigungen. Prag 1770 ff. 8.
- Sammlung zur Physik und Naturgeschichte. Leipz. 1779—1792. IV Th. 8.

VII. Bd.

Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Literatur von Lichtenberg und Forster. Gött. 1780 — 1785. VI Th. 8.

Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, fortgesetzt von Voigt. Gotha 1781—1796. XI Th. 1 Th. Register. (Heisst auch: Gotha'sches oder Lichtenberg's Magazin.)

J. H. Voigt's Magazin für den neuesten Zustand der Natur-

kunde. Weimar 1797-1806. XII. Th. 8.

Leipziger Magazin zur Naturkunde, Mathematik und Oekonomie, herausgegeben von Funk, Leske und Hindenburg. 1781 bis 1800. (In vier Abth., darunter Bernoulli's und Hindenburg's Magazin und Hindenburg's Archiv. 15 Stücke.)

Journal der Physik von Gren. Leipz. 1790—1793. VIII Th. 8.

Dessen Neues Journal d. Physik. Leipz. 1795—1797. IV Th. 8.

Gilbert's Annalen der Physik 1797—1808. XXX Th. 8. Mit besonderem Titel als: Neue Folge. Leipz. 1809—1824. zusammen LXXVI Th. und 1 Th. Register. Fortgesetztin: Annalen der Physik und Chemie. Herausgegeben zu Berlin von J. C. Poggendorff. Wird fortgesetzt.

Der Galvanismus. Eine Zeitschrift von Prof. Weber. Landshut 1802. 3 Hefte. 8.

Allgemeiner physiokratischer Briefwechsel einer Gesellschaft teutscher Gelehrten. Von J. K. F. Hauff. Erlangen 1810. 1 Hft. Königsberger Archiv für Naturwissenschaft u. Mathematik. Von Bessel, Hagen, Schweigger und Wrede; 1811 u.

1812. 2 Jahrg. 4 Hfte.

Naturwissenschaftliche Abhandlungen aus Dorpat. Berlin 1823. I Th. 8.

- A. N. Scherer Allgemeines Journal der Chemie. Berlin 1798 bis 1802. X Th. 8.
- - Nordische Blätter für Chemie. Halle 1817.
- Allgemeine nordische Annalen der Chemie. Petersb. 1819—1822. VIII Th. 8.

Neues allgemeines Journal der Chemie von Gehlen. 1803—1805. "VI Th. 8. Fortsetzungen desselben sind:

- 1) Journal für die Chemie und Physik von Gehlen. 1806 bis 1810. IX Th. 8.
- Neues Journal für Chemie und Physik von Schweigger. Nürnb. 1811—1830. LX Th. 8.

- 3) Neues Jahrbuch der Chemie und Physik von Schweigger-Seidel. Halle 1831. Wird fortgesetzt.
- Französische Annalen für die allgemeine Naturgeschichte, Physik, Chemie, Physiologie u. s. w. von Pfaff u. Friedländer. 1802-1803. IV T. 8.
- Bülletin des Neuesten und Wissenswürdigsten aus der Naturwissenschaft, von Hermbstädt. Berlin 1809 1818.
- Isis oder encyklopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken. Jena 1816 ff. 4. Wird fortgesetzt.
- K. W. G. Kastner deutscher Gewerbsfreund. Halle 1815 ff.
   Archiv für die gesammte Naturlehre. Nürnb. 1824 bis 1829. XVIII Th. Archiv für Chemie und Meteorologie. 1830 ff. Wird fortgesetzt.
- Froriep, Notizen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften u. Heilkunde. Weimar 1821 ff. Jährl. II Th. 4. Wird fortgesetzt.
- Zeitschrift für Meteorologie. Chemnitz 1825. 1 St.
- Nützliche Neuigkeiten aus dem Gebiefe der Haus und Landwirthschaft und Technologie. Weimar 1824.
- Fr. von Zach, monatliche Correspondenz zur Beforderung der Erd- und Himmelskunde. Gotha 1800 — 1813. XXVIII Th. 8.
- Tübinger Blätter für Naturwissenschaften und Medicin von v. Autenrieth und v. Bohnenberger. Tüb. 1815—1817. III Th. 8.
- Zeitschrift für Astronomieu. verwandte Wissenschaften. Herausg. von v. Lindenau und v. Bohnenberger. 1816 u. 17. XII Hefte.
- Jahrbücher des k. k. polytechnischen Institutes, herausgegeben von J. J. Prechtl. Wien 1819. 8. Jährl. 1 Bd. Wird fortgesetzt.
- Zeitschrift für Physik und Mathematik, Von A. Baumgartner und A. v. Ettingshausen, Wien 1826. 8. Wird fortgesetzt. (Bis jetzt X Th. 8.)
- Dingler, polytechnisches Journal. Augsb. 1819. Wird fortgesetzt.
- K. C. v. Leonhard, Zeitschrift für Mineralogie. 1825 1829. in monatl. Heften. (Schließt sich an dessen mineralogisches Taschenbuch.) Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefactenkunde. Von K. C. v. Leonhard u./ H. G. Bronn. 1830. jährlich 4 Hfte. Wird sortgesetzt.

Nn 2

Hertha, Zeitschrift für Erd- und Völkerkunde. Von Berghaus. Berlin 1825, 8. Wird fortgesetzt.

Journal des Savans. Par. 1665 — 1792. CXI T. 4. Seit 1816 wieder fortgesetzt.

Mémoires de physique et de chimie de la Soc. d'Arcueil. Par. 1807 — 1810. III T. 8.

Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les arts. Par Rozier. Par. 1771. Fortgesetzt als Journal de physique, de chimie et d'histoire naturelle, von de la Metherie; seit 1818 von Blain ville. Im Ganzen CXVIT. 4. Annales de Chimie cet. Par. 1789—1815. XCVIT. 8. Fort-

gesetzt in

Annales de Chimie et de physique par Gay-Lussac et Arago
Par. 1816. 8. Wird fortgesetzt.

Annales des Sciences d'observation. Par. 1828. 4. Wird fortgesetzt.

Annales scientifiques, litéraires et industr. de l'Auvergne. Seit 1828. Wird fortgesetzt.

Annales générales des Sciences physiques, par MM. Bory de St. Vincent, Drapier et van Mons. Bruxelles 1819. Wird fortgesetzt.

Correspondance astronomique et mathématique. Par M. Quetelet. Bruxelles. Bis 1832 VII T. 4. Wird fortgesetzt.

Correspondance astronomique, géographique, hydrographique et statistique par M. le Baron de Zach. Genes 1818—1826-XIV T. 8.

Bulletin des Sciences de la Soc. philomathique. Erscheint seit mehreren Jahren in einzelnen Lieferungen.

Bulletin des Sciences mathématiques, physiques et chimiques. Publié sous la direction de M. le Baron de Ferussac. Par. 1823-1831. Jährl. XII Hite.

Journal de l'École polytechnique. Par. 1796-1815. X T. 4. Wird fortgesetzt.

Correspondance sur l'École Roy. polytechnique. Par Hachette. 1814-1816. III T. 8.

Bibliothèque britannique cet. bis 1816. LX T. 8. Fortgesetzt als Bibliothèque universelle. Sciences et Arts. Von 1816 an jährl. 3 Th. Wird fortgesetzt.

Archives des découvertes. Par. In vielen Bänden. Wird fortgesetzt.

- L. Brugnatelli biblioteca fisica di Europa. Pavia. XX T. 8.
- Giornale fisico medico. Pavia 1794 ff. 8.
- e Configliachi Giornale di fisica, chimica e storia naturale. Pavia 1808—1826. X T. 4.
- Giornale arcadico delle Scienze. Bis 1828 XL T. 8.
- Giornale di Scienze, Lett. ed Arti per la Sicilia. Palermo 1824.
- Memorie di fisica, chimica e storia naturale del Regno Veneto-Lombardo. Padua 1831. Wird fortgesetzt.
- Tilloch's philosophical magazine. Lond. 1798. 8.
- Annals of Philosophy. Lond. 1813. (von Thomson). Beide letztere fortgesetzt bis 1826, dann unter dem gemeinschaftlichen Titel: Philosophical magazine and Annals of Philosophy vereint. 1827—1832. XI T. 8. Dann vereint mit Brewster's neuestem Journale.
- Nicholson's Journal of natural philosophy, Chemistry and the Arts. 1796-1801. V T. 4.
- London Journal of Literature, Sciences and Arts. Seit langer Zeit in vielen Bänden.
- Edinburgh philosophical Journal. Conducted by Dr. Brewster and Prof. Jameson. Edinb. 1819—1826. XIV. T. 8. Fort-gesetzt in
- Edinburgh new philosophical Journal. Conducted by Prof. Jameson. Von 1826 III Hefte, dann jährlich IV. Wird fortgesetzt.
- Edinburgh Journal of Science. Conducted by Dav. Brewster. Hft. 1 u. 2 von 1824, dann jährlich 4 bis 1829. XX Hefte. Fortgesetzt in: New series bis 1832. XII Hfte. Fortgesetzt in
- The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science. Conducted by Sir Dav. Brewster, Richard Taylor, Richard Phillips. 1832. Wird fortgesetzt.
- Edinburgh Journal of natural and geographical Science. Edinb. 1829 u. 1830. II Vol. 8. New Series, Edinb. 1830 u. 1831. VI Hefte. 8.
- The quarterly Journal of Science, Literature and Art. Lond. 1817—1827. XLIV Hite. Von da an: New Series bis 1830. XII Hefte. Verbunden mit
- Journal of Science and the arts, edited at the Royal Institution of Great-Britain. 1816—1830. XXVIII T. 8. Seit 1831 als New Series fortgehend.

Dublin philosophical Journal. Einige Jahrgange bis 1826. (Mir nicht vollständig bekannt.)

Boston Journal of Science. T. I. Boston 1825.

Magazin for Naturvidenskaberne. Udgivet of Professoverne G. F. Lundh, C. Hansteen og H. H. Maschmann. Christiania 1823. Jährl. 4 Hfte. Wird fortgesetzt.

Afhandl. i Fysik, Kemi cet. (Eine neuere schwedische, mir nicht vollständig bekannte Zeitschrift.)

Tidsskrift for Naturvidenskaberne. Kiöbenh. (Mir im Original nicht bekannt.)

### E. Schriften gelehrter Gesellschaften.

Miscellanea curiosa, seu ephemerides medico-physicae academiae naturae curiosorum. Norimb. 1670—1706. XXIV T. 4. Ephemerides academiae caes. naturae curiosorum cet. 1712 bis 1722. V T. 4.

Acta physico - medica acad. caes. leopoldino - carolinae nat. cur. 1727 - 1754. X T.

Nova acta physico - medica acad. caes. leopoldino - carol. nat. cur. Norimb. 1754 — 1791. VIII T. 4.

Verhandlungen der Leopoldin. Carol. Academie d. Naturforscher. 1818. T. I. Wird fortgesetzt.

Miscellanea beroliniensia cet. Berol. 1710 — 1743. VII T. 4.

Histoire et mémoires de l'Academie roy, des sciences et belles lettres de Berlin. 1746—1771. XXV T. 4.

Nouveaux Mémoires de l'Academie Roy. des Sc. et belles lettres. Berl. 1770 — 1787. XVI T. 4.

Mémoires de l'Acad. Roy. de Berlin. 1792.

Histoire de l'Academie royale depuis son origine jusqu'à présent. Berl. 1752. 4.

Abhandlungen der Berliner Academie der Wissenschaften. Berl. 1794. 4. Wird fortgesetzt.

Naturwissenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von einer Gesellschaft in Würtemberg. Tüb. 1826 u. 1828. II Th. 8.

Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft naturforschender Freunde. Berl. 1776—1779. IV Th. 8. Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde. 1780—1793. XI Th.

Neue Schriften der Berliner Ges. naturf. Freunde. Berl. 1795.

Abhandlungen der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde. Berl. 1796—1805. IV T. 4.

- Magazin der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde. Berl. 1807 — 1817. IV Th. 4.
- Verhandlungen der Ges. naturf. Freunde zu Berlin. 1819—1821. I Th. 4.
- Abhandlungen der Hallischen naturforschenden Gesellschaft. Leipz. 1787. I Th. 8.
- Neue Schriften der naturf. Ges. in Halle. 1809—1817. III Th. 8. Annalen der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. Frankf. 1809—1811. II Th. 4. Leipz. 1815. 3ter

Th. Neue Annalen. Frankf. 1820. 4ter Band.

- Studien des Götting'schen Vereins bergmännischer Freunde. Im Namen ders. herausgeg. von J. F. L. Hausmann. Gött. 1824. Bd. I. Hft. 1. 8.
- Versuche und Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 1747—1754. IV Th.
- Neue Sammlung von Versuchen und Abhandlungen. Danzig 1778. 4.
- Neueste Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Halle 1821 — 1828. II Th. 4.
- Acta academiae elect. moguntinae cet. Erf. et Gothae 1757 ff. II T. 4. 1776—1795. VIII T. 4. Nova Acta 1796—1806. V T. 4.
- Abhandlungen des staatswirthschaftlichen Instituts zu Marburg. Offenbach. 1790. I Th. 8.
- Acta philosophico medica soc. acad. scient. principalis Hassiacae. Giess. 1771. 4.
- Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. Marb. 1823 u. 1828. II Th. 8.
- Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 1761 bis 1766. III Th. 8.
- Denkschriften der allgemeinen schweiz. Ges. für die gesammten Naturwissenschaften. Zürich 1829. I Th. 4.
- Abhandlungen der kurfürstl. Baierschen Akademie der Wissenschaften. München 1764-1776. X Th. 4.
- Neue philosophische Abhandlungen u. s. w. Augsb. u. Nürnb. 1779-1797. XII Th. 4.
- Denkschriften der Kön. Academie der Wissenschaften zu München. 1808. Bis jetzt VIII Th. 4. Wird fortgesetzt.
- Jährliche Verhandlungen der Kurländischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bis 1819. V Th.

- Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen. Prag 1775 bis 1784. VI Th. Von 1785—1790. IV Th. Neuere A. III Th. Von 1802—1814. IV Th. 8. Später A. der königl. Böhm. Ges. d. W. bis 1823. VIII Th. 8.
- Verhandlungen der k. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Neue Reihe. 1827. Th. I.
- Abhandlungen der Deputation für Gewerbskunde in den preußs. Staaten. Berl. 1827. 4.
- Verhandlungen und Schriften der Hamburg. Gesellschaft zur Beförderung der Künste u. Gewerbe. (Hamb. 1792 — 1807. VII Th. 8. Neuerdings fortgesetzt.
- Commentarii Soc. reg. Scient. Gott. 1752—1755. IV T. 4. Commentarii novi soc. reg. sc. Gott. 1769—1777. VIII T. 4. Commentationes Soc. Reg. sc. Gott. 1778—1808. XVI T. 4. Commentationes recentiores cet. 1808 ff. Wird fortgesetzt.
- Teutsche Schriften von der kön. Soeietät der Wissensch. zu Göttingen herausgegeben. Gött. 1771. 8.
- Acta Societatis Jablonovianae. 1772. Nova acta Soc. Jabl. Wird fortgesetzt.
- Acta Helvetica physico mathematico botanico medica. Basil. 1751 1777. VIII T. 4. Nova acta cet. Basil. 1787. 4.
- Historia et commentationes acad. Theodoro-Palat. Mannh. 1776 bis 1794. VII T. in XI Bden. 4.
- Ephemerides Societatis meteorologicae Palatinae, Mannh. 1781 bis 1792. X T. 4.
- Verhandelingen der eerste klasse van het koninglyk Nederlandsche Institut van Weetenschappen, Letterkunde en schone Kunsten te Amsterdam. Amst. 1819. IV T. 4.
- Naturkundige Verhandelingen van het hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haarlem, Haarlem 1775. Bis 1817. VIII T. 8. Wird fortgesetzt.
- Verhandelingen uitgegeven door het Zeenwsch Genootschap der Weetenschappen te Vliessingen. Middelb. 1768. 8. Fortgesetzt. Verhandelingen van het bataafsch Genootschap de proefonder
  - vindelse Wisbegeerde. Rotterd, 1774. 4. Fortgesetzt,
- Allgemeene Konst en Letterbode. Haarlem. Nach Jahrgängen und Nummern. 1788-1818.
- Miscellanea Cracoviensia. 1814. 4. Nova. 1829. 4.
- Philosophical Transactions cet. Lond. 1665 1791. LXXXI T.
  - 4. Dann for the year 1792 und so fort jährlich 2-3 T.

- Philosophical Transactions to 1750, abridged by Lowthorp, Jones, Eames and Martin. Lond. XI T. 4.
- Miscellanea curiosa, being a collection of some of the principal phaen. in nature. Lond. 1701 1708. III T. 8.
- Essays and observations, physical and literary, read before a Society in Edinburgh. 1754-1779. XII T. 8.
- Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 1788-1819. IX T. Wird fortgesetzt.
- Memoirs of the literary and philos. Society of Manchester. Warrington 1785. I T. 8. Lond. 1789—1796. V T. 8. Dann New series. Wird fortgesetzt.
- Transactions of the Royal Irish Academie. Dublin and Lond. 1788-1830. XVI T. 4.
- Transactions of the Cambridge philosoph. Society. IV T.
- Transactions of the American philosophical Society held at Philadelphia, for promoting usefull knowledge. Philad. 1771 bis 1817. VI T. 4. New series. T. I. 1818. Bis jetzt III T. Wird fortgesetzt.
- Memoirs of the American academy of arts and sciences. Boston 1785 1816. IV T. 8.
- Transactions of the literary and philosophical Society of Newyork. 1814. T. I. Seitdem fortgesetzt.
- Transactions of the geological Society. Lond. 1811 1819. VT.
  4. New Series 1825. Wird fortgesetzt.
- The Asiatic Miscellany, consisting of original productions cet. Calcutta 1785—1788. II T. und New As. Miscellany. Ebendas. 1789.
- Asiatic researches of the Society of Bengal. Calcutta 1788—1825. zus. XXV T. 4. Wird fortgesetzt.
- Transactions of the literary Society of Madras. London. Seit 1825.

  Transactions of the Society for the encouragement of arts, manufactures cet. Lond. 1783—1823. XLI T. 8.
- Der Königl. Academie der Wissenschaften in Paris Physische Abhandlungen. Von W. B. A. von Steinwehr. Bresl. 1748 bis 1756. XII Th. 8.
- Histoire et mémoires de l'académie Roy. des Sciences. Von 1666 bis 1790. CIII Th. 4. Dazu gehören:
- Recueil des pièces qui ont remporté le prix. Par. 1721 1771. IX T. 4.

Mémoires de mathématique et de physique présentés à l'Académie. 1750 ff. XI T. 4.

Machines et inventions approuvées par l'Académie. 1735 — 1777.
VII T. 4.

Mémoires de l'Institut national des sciences et Arts. An IV de la République, bis 1811. XIV T. 4. Dazu gehören: Mémoires présentés à l'Institut cet. 1805—1811. II T. 4. Desgleichen: Base du système métrique. Par 1806. III T. 4. Dazu gehört: Recueil d'Observations géodésiques, astronomiques et physiques cet. par MM. Bio t et Arrago. Par. 1821. 4.

Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut impérial de France. Par. 1814 u. 1818. II T. 4.

Mémoires de l'Académie Roy. des sciences. Par. 1818 bis jetzt X T. 4. Wird fortgesetzt,

Histoire de la Société Roy. des So. établie à Montpellier. Lyon 1766. IT. 4.

Mémoires de Mathém. et de Physique, Avignon 1755. 4.

Mémoires de l'Acad, des Sciences de Naples. T.I. 1825. Wird fortg. Mémoires de la Soc. acad. de Savoie. Seit 1827. Wird fortgesetzt.

Mémoires de l'Acada des Sciences et belles Lettres de Bruxelles. 1780—1788. V T. 4. Mémoires sur les questions proposées. 1773—1788. VIT. 4. Nouveaux Mémoires. Bis 1830.

Bulletin de la Soc. d'Encouragement. In mehreren Bänden nach Jahresfolge bis jetzt fortgesetzt.

Mémoires de l'Acad. des Sciences de Dijon. Nach Jahrgängen bis 1829 fortgesetzt.

Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. 1822—1830. IV. T. 4. Wird fortgesetzt.

Mémoires de la Société des sciences physiques de Lausanne. 1784 bis 1790. III T. 4.

Mémoires de la Société des naturalistes de l'université impériale de Moscou. 1806 — 1831. X T. 4. Bulletin de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou. 1831. T. I.

Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. 1781 bis 1791. T. I. fol,

Memorias de Mathematica e Physica da Academia Real das Sciencias de Lisboa. 1799 — 1812. T. II u. III. fol.

Historia e Memorias da Academia Real das sciencias de Lisboa. 1815—1827, T. IV—X. fol.

- Miscellanea instructiva, curiosa y agradable. Alcala 1796. III T. Madr. 1797—1798. VI. T. zus. IX T. 4.
- Saggi di naturali esperienze fatte nell'accademia del Cimento. Fir. 1667 ff. 1691 ff. Ven. 1761. Tentamina experimentorum naturalium captorum in academia del Cimento cet. in lat. conversa ed. Pet. van Musschenbroek. Vien. 1756. 4.
- Saggi scientifici e letterarii dell' Accademia di Padova. 1786 his 1794. IV T. 4.
- Atti della Reale accademia delle Scienze di Napoli. Nap. 1788. 4. Wird fortgesetzt.
- Nuovi Saggi della Cesareo Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova. Pad. 1817. 4.
- Commentarii de Bononiensi scientiarum et artium instituto atque academia. Bonon. 1731 1791. VII T. 4. Später erschien Collez. u. Nuov. Collez. di opusc. Scientif. Bologna. Bis 1826.
- Pensieri fisico-matematici. Bologna 1767 ff.-
- Opuscoli scientifici di Bologna. 16 Hefte.
- Saggi di dissertazioni accademiche pubblicamente lette nell' accademia etrusca di Cortona. Rom. e Fir. 1735 1791. IX T. 4.
- Miscellanea philosophico-mathematica soc. priv. Taurinensis. 1759.

  Mélanges de Philosophie et de mathématique de la Soc. roy.
  de Turin. 1761 1776. V T. 4.
- Mémoires de l'Academie des sc. de Turin. 1786—1801. VIT. 4. Mémoires de l'Acad. des Sc. Lit. et Beaux Arts de Turin. Sciences phys. et math. Tur. 1802—1813. V T. 4.
- Memorie della reale Accad. delle Scienze di Torino. Bis 1827 XXX T. Seitdem nach Jahrgängen fortgesetzt.
- Atti dell' Accademia delle Scienze di Siena, detta de' fisico cxitici. Siena 1760 — 1800. VIII T. 4.
- Atti della società patriotica di Milano, diretta all' avanzamento dell' agricoltura, delle arti e delle manifatture. Milano 1783 bis 1793. III T. 4. Memorie dell' Instituto di Milano. Bis 1825. XIII T.
- Scelta di opuscola interessanti. Milano 1775 ff. XXXVI T. 12. Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle arti. Milano 1778—1795. XVIII T. 4.
- Memorie di matematica e fisica della Società Italiana. Verona e Modena 1782 — 1820. XXVI T. 4.
- Commentarii academiae Petropolitanae. Petrop. 1726—1752. XIV. T. 4. Novi Commentarii acad. Petrop. 1750—1776.

XX T. 4. Acta acad. Petrop. 1777—1782. VI T. 4. Nova acta Acad. Pet. 1783—1806. XV T. 4. Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Petersb. 1809—1824. X T. 4. Wird fortgesetzt seit 1826 als T. I. Bis jetzt T. III.

Acta literaria Sueciae. Upsal. 1720-1739. IV T. 4.

Acta Soc. Reg. Upsaliensis. Ups. 1740-1750. V T. 4.

Nova Acta Soc. Reg. Upsal. Ups. 1773-1832. IX T. 4. Wird fortgesetzt.

Kongl. Svenska vetenskaps academiens - handlingar.' Stockh. 1740 — 1779. und Nya Handlingar 1780 — 1813. LXXVI T. 8. Wird fortgesetzt.

Kongl. Svenska Vitterhets Academiens handlingar. Stockholm

1755 — 1807.

Abhandlungen der Königl. Schwed. Academie. Uebers, von A. G. Kästner u. a. Hamb. 1749 ff. XLI Th. 8. Neue Abhandl. 1784—92. XII Th. 8.

Skrifter som udi det Kiobenhavnske Selskab ere Fremlagde. 1745—1779. XII T. 4. Die ersten III T. Scripta Soc. Hafn.

Acta literaria universitatis Hafniensis. Copenh. 1778. 4.

Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabers selskabs skrifter. Kiöb. 1781 — 1799. V T. 4.

Abhandlungen, phys. chem. naturhist. und mathematische. Aus der neuen Sammlung der Schr. d. Kön. Dän. Ges. d. W. Von P. Scheel und C. F. Degen. Copenh. 1798—1803. II Th. 8.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Kich. 1801 – 1818. VI T. 4. Wird fortgesetzt.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs naturvidenskaberlige og mathematiske Afhandlinger, Kiöb. 1824 u. 1826. II T. 4.

Acta Reg. Soc. Hafniensis. Hafn. 1812. IV T. 8. Nova Acta Reg. Soc. Hafn. ibid. 1819. Vol. I.

Trondhiemske selskabs skrifter. Kiöb. 1761 - 1774. III T.

Det Kongelige Norske Videnskabers selskabs skrifter. Kibb. 1768-74. V T. Nye Samling af det Kongelige Norske Videnskabers selskabs skrifter. Kibb. 1784 ff.

Det Kongelige norske Videnskabers selskabs skrifter i det 19 Aarhundrede. Kiöb. 1817. I T. 4.

Außer den genannten existiren noch verschiedene Zeitschriften und Sammlungen, deren einige schätzbare Abhandlungen physikalischen Inhalts enthalten, z. B. die zunächst für Mathematik, Astronomie, Chemie, Naturgeschichte, Mineralogie und Technologie bestimmten, wie die Connaissance des temps, das Berliner astronomische Jahrbuch, die allgemeinen geographischen Ephemeriden u. a. m. Inzwischen halte ich die mitgetheilte Uebersicht rücksichtlich des vorliegenden Zweckes für genügend.

# Pistole, elektrische.

Donnerbüchse, Knallpistole; Sclopetarium electricum; Pistolet électrique; Electric or Volta's Pistol.

Eine Vorrichtung, in welcher die Explosion der durch den elektrischen Funken entzündeten Knallluft einen Pfropf oder eine Kugel mit Gewalt aus einer Röhre treibt. Der Versuch damit dient zum Beweise der Entzündung brennbarer Stoffe durch den elektrischen Funken und der explodirenden Kraft der Knallluft. Die Vorrichtung zu diesem Versuche, der besonders in der ersten Zeit nach seiner Auffindung überraschend erschien, ist mit mancherlei Abänderungen dargestellt worden, hat besonders unter der Form einer Pistole, freilich mehr als Spielwerk als zu einem ernsthafteren Gebrauche, Beifall gefunden und macht gewöhnlich einen Theil der elektrischen Geräthschaften in den physikalischen Cabinetten aus. Dass sich Lust mit brennbaren Dünsten vermischt und insbesondere die auf chemischem Wege erhaltene brennbare Luft durch den elektrischen Funken entzünden lasse, war schon WATSON bekannt1, noch ehe man die brennbare Luft gehörig kannte. Auch Noller hat diese Versuche wiederholt. Volta aber verfiel bei seinen Untersuchungen über die Sumpfluft, mit welcher er die leichte brennbare Luft, deren Eigenschaften seitdem vorzüglich durch die Versuche von CAVENDISH in ein helleres Licht gestellt worden waren, verglich, auf die Anwendung dieser leichten brennbaren Lust statt des Schiesspulvers zum Abseuern in eigends dazu hergestellten, mit einer Pistole einigermassen vergleichbaren Vorrichtungen und, wie er selbst versichert, ohne damals von

<sup>1</sup> Phil. Trans. T. XLIII. p. 495.

WATSON'S früherer Erfahrung Kenntniss gehabt zu haben, auf die Anwendung des elektrischen Funkens zur Entzündung einer Knalllust aus atmosphärischer Lust oder aus Sauerstoffgas und brennbarer Luft in dergleichen Geräthschaften. In drei Briefen an den Marchese Castelly vom April und Mai 17771 theilt er demselben eine Beschreibung seiner mannigfaltigen in dieser Hinsicht angestellten sinnreichen Versuche mit. Erst hatte er sich nur der gewöhnlichen Flamme bedient, um die Knallluft in seiner Pistole zu entzünden, nachdem er aber auf den glücklichen Gedanken gekommen war, den elektrischen Funken zur Entzündung anzuwenden, wurden diese Vorrichtungen von ihm sehr vereinfacht. Er bediente sich nämlich zu solchen Explosionen blosser gläserner Gefäse, in welche seitlich durch Oeffnungen durch Glasröhren und Kork und Kitt befestigte isolirte messingene Drähte gingen, die einander im Innern nahe genug standen, dass auch der kleinste Funken des Deckels eines Elektrophors noch überspringen konnte, da ein solcher schon hinreichte, die Knallluft zu entzünden. Um solche Gefässe bequem mit der Knallluft zu füllen, bediente sich VOLTA der Hirsenkörner, von welchen er in die Knallpistole so viel schüttete, dass die nachmals den Raum der Hirsenkörner einnehmende brennbare Luft in dem angemessensten Mengenverhältnisse zur atmosphärischen Luft in dem Gefässe stand. Knallpistole wurde dann luftdicht auf die mit einem Hahne versehene Flasche, in welcher sich die brennbare Luft befand, aufgesetzt, wo dann nach Oeffnung des Hahns die Hirsenkörner in die untere Flasche herabsielen und ein gleiches Volumen Wasserstoffgas an ihre Stelle in die Knallpistole trat. Bei gehöriger Große der Flasche konnte das Laden und Abfeuern der Knallpistole mehrere Male wiederholt werden. Indem mehrere solche Knallpistolen durch Häkchen, welche die Zuleitung der Elektricität in das Innere bedingten, verbunden wurden, konnte bei hinlänglicher Stärke des elektrischen Funkens eine Reihe derselben auf einmal abgeschossen werden. Volta empfahl auch schon

<sup>1</sup> Briese über die entzündbare Lust der Sümpse von Herrn Alex. Volta nebst drei andern Briesen von dem nämlichen Versasser. Aus dem Italiänischen übersetzt von G. H. Köstlin. Stuttgart 1778. Auch in der Collezione dell' opere del Cavaliere Conte Alessandro Volta. Firenze 1816. T. III. p. 183.

damals dieses Abbrennen der brennbaren Luft mit atmosphärischer Luft oder mit Sauerstoffgas in verschlossenen Gefäsen im Großen, um das Product des Verbrennens auszumitteln, indem er schonrichtig erkannt hatte, daß hierbei die ganze brennbare Luft und der vierte Theil der atmosphärischen Luft ihren gasförmigen Zustand verloren habe, und er erwartete zugleich einen Niederschlag aus der brennbaren Luft, von der er nach der damals herrschenden phlogistischen Ansicht voraussetzte, daß sie durch Verlust ihres Brennbaren (Phlogistons) ihren gasförmigen Zustand verloren habe, welches Phlogiston durch ihren Uebergang an die atmosphärische Luft die Verminderung des Volumens derselben bewirke.

Die überraschenden Versuche Volta's wurden ein Gegenstand häufiger Wiederholung und die Apparate zur Anstellung derselben wurden mannigfaltig abgeändert. Wegen der Gefahr der Zersprengung gläserner Gefälse werden diese Instrumente gewöhnlich von Messing verfertigt und bestehn aus einem im Allgemeinen cylinderförmigen Körper BC mit einem Halse, des-Fig. sen Oeffnung A mit einem Korke verschlossen ist. Am Boden 65. ist ein durchbohrtes Stück Messing eingeschraubt und in dasselbe eine Glasröhre DE eingekittet, in welcher der mit einem Knopfe F versehene Draht GF befestigt ist, dessen Ende G so umgebogen wird, dass es nur 1 bis 2 Linien weit von dem Messing absteht. Wenn die Pistole nicht gebraucht wird, so schraubt man noch eine messingene Haube über das äußere Ende der Glasröhre E und den Knopf des Drahtes F, um beide gegen Feuchtigkeit und Verletzung zu schützen. Will man sie laden, so zieht man den Kork aus der Oeffnung A und halt dieselbe sehr genau an die Mündung einer mit brennbarer Luft gefüllten Flasche, die man in eben dem Augenblicke erst geöffnet hat. Dabei steigt die leichtere brennbare Luft aus der Flasche in die Pistole auf, mischt sich mit der darin enthaltenen atmosphärischen Luft und bildet damit eine Knallluft. Hat man auf diese Art die Pistole etwa 15 bis 20 Secunden lang über die Flasche gehalten, so verschliesst man beide augenblicklich mit genau passenden Korkstöpseln. Noch genauer wird man das richtige Verhältniss der brennbaren Lust zur atmosphärischen (zwei Theile der ersteren zu fünf Theilen der letztern) erhalten, wenn man nach Volta's Vorgang in die Pistole vorher die gehörige Menge Hirsenkörner (besser als trocknen Sand, der sich

eher im Innern anhängt) bringt und diese in die Flasche mit brennbarer Luft hinunterfallen läst. Wenn man hernach den untern Theil der Pistole mit der Hand hält, die Haube abnimmt und dem Knopfe F an dem aufgehobenen Deckel eines in Thatigkeit gesetzten Elektrophors, an dem elektrisirten Conductor einer Elektrisirmaschine oder an dem Knopfe einer geladenen Leidner Flasche einen Funken giebt, so entsteht ein zweiter Funken zwischen dem gebogenen Ende des Drahtes und dem Boden des Gesäses BC. Dieser entzündet die Knalllust mit einer Explosion, welche den Kork bei A mit großer Gewalt forttreibt. Man kann aus einer Flasche mit brennbarer Lust die Pistole mehrmals nach einander laden, nur muß man sie bei jedem folgenden Male etwas länger als vorher über der Flasche halten.

Man kann in diesen gemeinen Pistolen keine Mischung von Luftarten nach ganz genauen. Verhältnissen machen, da selbst Volta's Methode doch nur eine Annäherung dazu gewährt-Daher gab Dr. Ingenhouss 1 eine etwas zusammengesetztere Einrichtung an, deren Beschreibung und Abbildung man auch bei CAVALLO 2 findet. Sie besteht aus drei zusammengeschraubten Stücken, dem Laufe, der Kammer und dem Handgriffe. Durch den letztern geht die Stange eines Kolbens, der sich in ein kegelförmiges Stück Elfenbein endigt, welches in das innere konische Ende der Kammer vollkommen anschließt. Um nun die Pistole zu laden, muss man die schon vorher bereitete Knallluft in einer Blase vorräthig haben. Man stößt den Kolben dicht an den konischen Theil der Kammer, schraubt den Lauf ab. hält die Oeffnung der Kammer, an die Blase und zieht den Kolben zurück, wodurch sich die Kammer mit Knallluft anfüllt Alsdann nimmt man die Blase ab, bringt augenblicklich eine mit weichem Leder umwickelte Bleikugel in die Mündung und schraubt den Lauf wieder darüber. Die Entzündung geschieht vermittelst zweier in dem Elfenbein am Kolben, angebrachter Drähte mit Knöpfen, die nicht weit von einander abstehn, und deren einer mit dem Messing, des Instruments verbunden, der andere aber in einer Glasröhre isolirt ist und sich

<sup>2</sup> Abhandlung über die Natur und Eigenschaften der Luft. Leipz. 1783. 8. S. 277.

auswendig in einen Knopf endigt, dem man den Funken geben kann. Die Drähte müssen so tief im Elfenbeine liegen, daß sie den Gang und das Anschließen des Kolbens nicht hindern.

Dr. INGENHOUSS fand die Wirkungen dieses Instruments ungemein stark! Er war bei den damit angestellten Versuchen auf die Entdeckung gekommen, dass die Dünste des Schwesel+ äthers, der gemeinen Lust und noch mehr der dephlogistisirten Luft beigemischt, eine noch viel stärkere Knallluft geben, als die brennbare Luft. Eine starke von NAIRNE verfertigte Pistole ward durch Abseuerung von dephlogistisirter Lust nach einem hinzugebrachten Tropfen Aether ganz zerrüttet und ihre metallene Kammer von der Dicke eines Thalers mit großer Gefahr der Umstehenden zerschmettert. Eben diese Pistole zersprang nach ihrer Wiederherstellung zum zweitenmale, obgleich sogar der Lauf offen war. Es erklärt sich diese große Gewalt der Aetherdünste aus ihrer großen Dichtigkeit, verglichen mit der biennbaren Luft; und also aus der Menge der brennbaren Theile bei gleichem Volumen. Wenn man ein Stückchen Schwamm. mit Hofmann'schem Geiste (liquor anodynus) getränkt in die Höhlung der Kammer hängt und durch 3 bis 4maliges Schwenken die Luft mit den Dünsten dieses Geistes mischt, so kann man sie ohne weitere Vorhereitung abbrennen und dieses Verfahren 8 bis 10mal wiederholen, wenn nur die Nässe des Schwammes nicht an den Draht kommt, der die Elektricität leitet, und dessen Isolirung aufhebt.

Endlich erfand PICKEU, der bei den erwähnten Versuchen von Ingenhouss gegenwärtig gewesen war, eine eigene zum Geschwindschießen sehr bequem eingerichtete Pistole, bei welcher auch, um die Gefahr des Zerspringens zu verhüten, auf eine hinlängliche Dicke der Wände gehörige Rücksicht genommen war. Ihr Körper ist cylindrisch, an einem Ende in eine Kugel ausgehend, und falst 14 Kubikzoll Luft. Es passt ein Stempel, darein durch dessen Stange ein Canal der ganzen Länge nach durchgebohrt ist; ein Massstab auf der Stange zeigt, wie viele Kubikzolle der durch die Zurückziehung entstandene Ranm, fasst. Der Canal des Stempels hat einen Hahn und daran kann, eine mit Knallluft, gefüllte Blase geschraubt werden. Zieht man nun bei geöffnetem Hahne den Stempel zurück, so tritt so viel Knallluft, als der Massstab anzeigt, aus der Blase in den Körper der Pistole. Durch die Seitenwand dieses Körpers VII. Bd.

ist ein Stück Messing eingeschraubt, durch welches ein Messingdraht, in einer Glasröhre isolirt und auswendig in einen Knopf endigend, hindurchgeht. Dieses Drahtes inneres Ende biegt sich gegen das Metall der Pistole, darf aber dem Gange des Stempels nicht im Wege stehn, was nur bei einer bedeutenden Dicke der Wandungen der Pistole ausführbar ist. der Körper der Pistole mit Knalllust gefüllt, so wird der Hahn geschlossen und der Knopf des Drahtes mit dem abgehobenen Deckel eines Elektrophors oder dem Knopfe einer geladenen Nach dem ersten Abfeuern wird der Stempel Flasche berührt. wieder hineingestossen, eine neue Kugel oder ein Korkstöpsel vorgelegt, der Hahn geöffnet und der Körper der Pistole durch Zurückziehung des Stempels aufs neue geladen, worauf man den Hahn wieder schliesst und zum zweitenmale abseuert. kann man in einer Minute 8 bis 10 Schusse thun. Hat man in der Blase brennbare Luft, die man in einem gegebenen Verhältnisse mit gemeiner mischen will, so dient dazu der Mass-Der Stempel wird noch vor Einbringung der Kugel oder des Korkstöpsels bei geschlossenem Hahne bis auf den gehörigen Grad zurückgezogen, wodurch sich der nöthige Raum mit gemeiner Luft füllt. Verstopft man alsdann die Mündung der Pistole mit dem Stöpsel, öffnet den Hahn und zieht den Stempel völlig zurück, so kommt der erforderliche Theil brennbarer Luft aus der Blase hinzu.

Zur Abbrennung des Aetherdunstes mit atmosphärischer Luft oder mit Sauerstoffgas hat Dr. Ingenhouss im vordern konischen Theile des Stempels eine kleine durchlöcherte Kammer angebracht, in die ein Stückchen Schwamm, mit Hofmann's Liquor oder mit Schwefeläther getränkt, eingelegt wird. Durch diese Kammer muß die gemeine Luft oder das Sauerstoffgas, für welchen Fall man vorher eine damit gefüllte Blase an den hintern Hahn der Pistole angeschraubt hat, beim Zurückziehn des Stempels durchstreichen und nimmt dann den Dunst in sieh auf. Nimmt man hierbei Sauerstoffgas, so wird der Knall dem Gehöre fast unerträglich und die Explosion so heftig, daß man von der Haltbarkeit der Pistole sehr gewiß versichert seyn muß. Zur Entzündung dieser Art von Knallluft ist indessen ein etwas stärkerer Funken erforderlich, am besten aus einer kleinen, aber stark geladenen Leidner Flasche.

Aus der Zeichnung erhält man leicht eine Uebersicht der

äußern Gestalt dieses sinnreich construirten Apparats, der innere Bau seiner Theile aber wird am besten aus der Darstellung des Durchschnittes erkannt. Der Körper derselben ist ein star-Fig. ker Cylinder kk von gegossenem Messing oder Kanonenmetall, welcher vorn in einen Kegel endigt, der mittelst einer starken Schraube an dem Cylinder hält, übrigens aber auch angelöthet werden könnte. Die Mündung dieser Pistole ist sehr weit, damit man einen dicken Stöpsel einkeilen kann. Will man mit einer Kugel schießen, so schraubt man einen engern Lauf an. Der Stempel A läuft, um sich an den vordern Theil der Pistole genau anzulegen, in einen Kegel aus. Der walzenförmige Theil des Stempels, der an die inneren Wände der Pistole andrückt, ist mit einem gut ausgesuchten und genau nach der Höhle der Pistole gearbeiteten Korke versehn. Der vordere konische Theil des Stempels hat eine kleine Kammer oder Höhle, die man öffnen kann, wenn man die Platte, welche die Spitze des abgeschnittenen Kegels macht, abschraubt. Diese Kammer dient dazu, um einen mit Aether, Hofmann'schen Tropfen oder einer andern leicht verdunstbaren brennbaren Flüssigkeit getränkten Schwamm aufzunehmen, und hat seitwärts eine kleine Oeffnung, durch welche die Luft und mit dieser die Dünste in die Höhle der Pistole übergehn können. Der Stempel A ist an der messingenen Stange oder Handhabe B befestigt, durch deren Mitte ein ziemlich weiter Canal hinläuft, der auch im Stempel sich bis zu dessen vorderer Kammer fortsetzt. Dieser Canal unterhält eine Gemeinschaft mit dem Hahne C, wenn dieser so gedreht ist, wie es die Figur zeigt; giebt man ihm aber eine Viertelwendung, so ist die Gemeinschaft abgeschnitten. Stück Messing Q, versehn mit einem Hahne E und der aufgebundenen Blase F, kann auf eine Glocke aufgesteckt werden, um mit dem Gase in derselben die Blase zu füllen, welches demnächst nach Oeffnung des Hahns durch den Canal in den Körper der Pistole strömt, wenn nach Schließung der Mündung und beim Zurückziehn des Stücks A ein leerer Raum darin entsteht. Mitten aus dem Raume im hohlen Cylinder erhebt sich ein Messingdraht, welcher oben mit einer Kugel N versehn ist und, um ihn zu isoliren, mittelst Siegellacks in einer Glasröhre befestigt wird. Diese Glasröhre ist wieder in das Stück Messing P, das mit seiner Schraube in den hervorragenden Theil der Pistole O eingreift, mittelst Siegellacks eingekittet,

Dieser Messingdraht ist da, um den elektrischen Funken in die Pistole hineinzuleiten; er muß aber schon in der Höhle des hervorstehenden Theils O endigen, damit er der freien Bewegung des Stempels nicht im Wege stehe.

So wie gleich Anfangs Volta, so haben später mehrere andere, z. B. Schäfer und Weber 2, gläserne Werkzeuge angegeben und beschrieben, welche die Stelle einer solchen Pistole vertreten sollen, doch lassen sich solchen Apparaten keine starken Explosionen zumuthen. Wer zu spielen Lust hat, kann sich selbst mancherlei Einrichtungen erdenken, welche die änfere Gestalt der gewöhnlichen Feuergewehre haben. So beschreibt Weber 3 eine elektrische Kanone, und Wisshoffer, Priester in Chiemsee 4, eine Flinte, völlig wie die gewöhnlichen, in deren Kolben ein geladenes Fläschchen verborgen und statt des Flintenschlosses ein Spannwerk angebracht ist, das durch den Drücker gelöst einen Stift gegen den Haken der Flasche führt und diese dadurch entladet 5.

#### Planetarium.

Planetenmaschine; machina planetaria; planetaire; orrery<sup>6</sup>; ist eine mit Räderwerk versehene Maschine, an welcher Kugeln, welche die Planeten vorstellen, um die in der Mitte stehende Sonne in verhältnismälsigen Entlernungen und in Zeiten, die ihren wahren Umlaufszeiten proportional sind, herumgeführt werden. Diese Darstellung der Bewe-

<sup>1</sup> Abbildung und Beschreibung der elektrischen Pistole. Regensburg 1779. 4.

<sup>2</sup> Abhandlung vom Luftelektrophor. 2te Aufl. Ulm 1779. 8. 3 A. a. O. S. 87.

<sup>4</sup> Beschreibung einer elektrischen Flinte. Salzburg 1780. 8.

<sup>5</sup> Vergl. Johann Ingenhouss Vermischte Schriften physisch-medicinischen Inhalts, übersetzt und herausgegeben von N. C. Molitor. Wien 1782. 8. Tis. Cavallo Abhandlung von der Natur und den Eigenschaften der Luft. Aus dem Engl. Leipzig 1783, gr. 8.

<sup>6</sup> Ob der Name orrery von orbitery herkommt, wie Kastrek glaubt, ist ungewis. Nach der Meinung Anderer soll Steele den Namen einer solchen Maschine, die ein Lord Onner besafs, gegeben haben.

gungen der Planeten kann allerdings für Lernende, welche die relativen Bewegungen der Planeten gegen die Erde, die Umstände, wodurch ihr scheinbares Vorwärtsgehn, ihr Rückwärtsgehn, ihr Stillstand u. s. w. bestimmt wird, kennen lernen wollen, von Nutzen seyn. Sind die Planetarien bloss so eingerichtet, dass sie nicht zugleich alle ihre Bewegungen fortsetzen, sondern einzeln mit der Hand fortgeschoben werden, so läst sich dieses alles nur unvollkommener zeigen; aber man kann wenigstens die gegenseitigen Stellungen zu bestimmten Zeiten vor Augen legen. Um blos die Bewegung der Erde und des Mondes und die Stellungen des letztern gegen die Sonne darzustellen, lässt man in einer ahnlichen Maschine bloss die Erde um die Sonne gehn, giebt ihr aber dann zugleich eine Axendrehung und fügt ihr den Mond bei, der während eines Umlaufs der Erde um die Sonne seine Umläufe um die Erde vollendet. Wenn hier, wie es sich gehört, die Umdrehungs-Axe der Erde die gehörige Neigung gegen die Ekliptik hat, so lässt sich die Länge und Kürze der Tage in verschiednen Jahreszeiten und an verschiednen Orten der Erde an solchen Maschinen recht wohl zeigen, nur ist es unmöglich, die Größe der Erde selbst in gehörigem Verhältnisse gegen die Entfernung darzustellen, und auf diese Abweichung muß bei Erklärung der Erscheinungen einige Rücksicht genommen werden.

Nach einigen in den alten Schriftstellern vorkommenden Nachrichten hat schon Archimenes ein Planetarium gebaut, wo eine Umdrehung alle Bewegungen der Sonne, des Mondes und der Planeten regirte. Positionius hat eine ähnliche Darstellung der Bewegungen der Himmelskörper besessen 2. In der spätern Zeit soll Bozthius eine solche Maschine gehabt haben. Einige im 16ten Jahrh. verfertigte Darstellungen der himmlischen Bewegungen erwähnt Martin 3. Von Hunghens besitzen wir eine Beschreibung eines Planetariums 4. Ferguson, Nollet, Martin haben gleichfalls Beschreibungen ähnlicher Maschinen geliefert 5.

<sup>1</sup> Cic. Quaest. Tusc. I. 25.

<sup>2</sup> Cic. de nat. Deor. II. 34.

<sup>3</sup> Philos. Britannica. Ster Th. S. 199 der Uebersetzung.

<sup>4</sup> Descriptio automati planetarii, in den Operib reliqu. Amst. 1728. Toma. II.

<sup>5</sup> FERGUSON'S astronomy explained. Noller lecons de phys. Μαπτικ philosophia britannica. II. 197.

In späterer Zeit sind manche solcher Maschinen verfertigt worden, wovon das Einzelne anzufüh: en wohl unnöthig ist 1.

### Planeten.

Planetae, stellae errantes; Planètes; Planets. Die Sterne, welche keinen unveränderlichen Ort am Himmel einnehmen, erhielten den Namen Planeten (von nauvaoμαι, herumirren) im Gegensatze gegen die Fixsterne; indels würde es sehr unpassend seyn, wenn man ihnen jetzt noch den Namen Irrsterne beilegen wollte, da ihre so sehr regelmäßigen Bewegungen keineswegs gestatten, sie als regellos herumirrende zu bezeichnen; man wird daher den Namen Planeten lieber beibehalten, als den alten Irrthum dadurch, dass man ihn ins Deutsche übersetzt, noch mehr hervorheben.

In ältern Zeiten und nach dem Ptolemäischen Weltsysteme zählte man die Sonne und den Mond mit unter die Planeten, weil auch sie unter den Fixsternen, deren Lage gegen einander unveränderlich bleibt, eine immerfort sich ändernde Stellung Die neuern Astronomen bezeichnen dagegen nur diejenigen Weltkörper, die in Bahnen, welche wenig von einem Kreise abweichen, sich um die Sonne bewegen, mit dem Namen Planeten, der Mond dagegen wird, so wie die Monde des Jupiter, Saturn, Uranus, als ein Nebenplanet angesehn, weil er die Erde in ihrem Laufe um die Sonne begleitet.

Wir kennen jetzt zehn uns am Himmel sichtbare Hauptplaneten, die sich in elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen. Sie alle sind dunkle Körper, die ihr Licht von der Sonne empfangen; alle sind Körper von erheblicher Dichtigkeit und stellen sich uns so dar, dass wir sie als feste Körper zu betrachten veranlasst sind; dadurch unterscheiden sie sich von den Kometen, die nur selten einen genau kenntlichen, schaff begrenzten Kern, einem festen Körper gleichend, darbieten, dagegen aber mit einer weit ausgedehnten durchsichtigen Mate-

<sup>1</sup> Van Swingen Beschreibung eines Planetarium, übers. v. Meten. (Leipz. 1807.) Riedel die Verbindung der Sonne, der Erde und des Mondes in einem Modell dargestellt. Leipz. 1783. GELPKE kurze Darstellung des Weltgebäudes, nebst Anleitung zum Gebrauch seines Planetarii, Braunschw. 1809. Auch GARTHE's Cosmoglobus gehört hieber.

rie umgeben sind. Unter diesen zehn Planeten sind fünf, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, welche sich leicht dem bloßen Auge darbieten, schon seit den ältesten Zeiten bekannt gewesen; sie nebst Sonne und Mond waren die sieben Planeten der Alten, von denen auch die Wochentage ihre Namen haben. Im Jahre 1781 entdeckte Herschel einen sechsten Planeten, den er Uranus nannte; 1801 entdeckte Plazzi einen siebenten Planeten Ceres und kurz nachher Olders die Planeten Pallas und Vesta, Hardine den Planeten Juno. Die vier letzteren war Herschel geneigt mit dem eigenen Namen Asteroiden zu belegen, weil sie sich von den übrigen Planeten durch ihre Kleinheit, durch eine mehr excentrische und mehr gegen die Ekliptik geneigte Bahn unterscheiden; aber diese Benennung hat, da doch diese Planeten in nichts Wesentlichem sich von den übrigen unterscheiden, keinen Beifall gefunden.

Da jedem dieser Planeten ein eigner Artikel gewidmet ist und von der Bahn der Planeten in dem Art. Bahn, von den Kräften, die ihre Bewegung bestimmen, in dem Art. Centralbräfte geredet worden ist, so können hier nur einige allgemeine Bemerkungen Platz finden.

Diejenigen Planeten heißen untere Planeten, welche der Sonne näher sind, als der von uns bewohnte Planet; obere Planeten sind dagegen diejenigen, welche einen großern Abstand als die Erde von der Sonne haben. Mercurius und Venus sind die untern Planeten. An ihnen zeigt sich am deutlichsten, dass die Planeten dunkle Körper sind, indem man sie ganz oder nur zum Theil erleuchtet sieht, je nachdem es ihre Stellung gegen die Sonne, wenn wir sie als dunkle, von der Sonne erleuchtete Kugeln betrachten, fordert2. Sie entfernen sich scheinbar nie sehr weit von der Sonne und erscheinen daher nur kurz vor Sonnen - Aufgang und kurz nach Sonnen - Untergang, weshalb sie auch zur einen Zeit als Morgenstern, zur andern als Abendstern bezeichnet werden; - Namen, die man vorzüglich der Venus, weil sie sich jedem Beobachter so leicht zeigt, beigelegt hat. Die oberen Planeten stehn bald der Sonne gegenüber. bald nähern sie sich der Sonne oder entfernen sich von ihr, und ihr scheinbarer Lauf ist anscheinend unregelmäßig, aber es läßt

<sup>1</sup> S. Art. Woche.

<sup>2</sup> S. Art. Phasen.

sich leicht zeigen, dass die Bewegung der Erde um die Sonne die Ursache dieser blos scheinbaren Unregelmässigkeiten ist. Die Erde ist nämlich selbst ein Planet und bewegt sich ebenso wie die übrigen zehn Planeten um die Sonne. Alle bewegen sich nach der Ordnung oder Folge der Zeichen um dieselbe; aber ihre relative Bewegung gegen die bewegte Erde ist zuweilen eine rückläufige, wenn die Erde dem Planeten voraus eilt und ihn daher in Vergleichung gegen die Fixsterne hinter sich zurückzulassen scheint. Diese scheinbaren Bewegungen erklären sich vollständig, wenn man sich daran erinnert, dass die Fixsterne so weit entfernt sind, dass wir ihre Strahlen, selbst wena wir uns an entgegengesetzten Puncten der Erdbahn befinden, als in parallelen Richtungen zu uns gelangend ansehn können. Fig. Es sey S die Sonne, abcd die Erdbahn, ABCD die Mars-68, bahn. Da die Erde in 12 Monaten, der Mars ungefähr in 23 Monaten die ganze Bahn durchläuft, so gelangen beide Kürper, wenn sie sich einmal gleichzeitig in a und A befanden, am Ende des ersten Monates nach b und B, am Ende des zweiten Monates nach c und C, am Ende des vierten nach d und D, am Ende des sechsten nach e und E u. s. w., Als die Erde sich in a befand, stand Mars in A der Sonne gegenüber, und ein Fixstern, der in der Richtung a Z steht, musste nahe bei dem Mars erscheinen. Da nun alle Planeten sich von A nach B rechtläufig fortbewegen, so nennen wir die scheinbare Bewegung des Mars eine rechtläufige, wenn er von dem Fixsterne Z nach der linken Seite rückt, und eine rückläusige, wenn er nach der rechten Seite fortgeht. Aber während die Erde nach b, der Mars nach B gelangt, findet das Letztere statt, indem offenbar der Stern Z in der von b aus mit a Z parallel gezogenen Linie bz erscheint, von welcher rechts entfernt der Mars seine Stellung hat. Mars ist also um die Zeit der Opposition rückläufig. Bei der Stellung der Erde in b ist der Mars nicht mehr der Sonne genau gegenüber, sondern ein in der Richtung bY stehender Stern culminirt um Mitternacht, der Mars nähert sich also zur Mitternachtszeit schon dem Untergange oder steht am westlichen Himmel, da die vorangehenden Zeichen, zu denen er fortgerückt ist, rechts oder westlich stehn. Am Ende des zweiten Monates ist die Erde in c, der Mars in C, und da die Linien bB, cC ziemlich nahe parallel sind, so hat die rückläufige Bewegung des Mars aufgehört, sie hat nur in dem ersten Theile

des Monates noch fortgedauert und ist dann, nachdem der Mars einige Tage als stillstehend (stationarius) erschienen war, in eine rechtläufige übergegangen. Am Ende des vierten Monates steht die Erde in d, der Mars in D; in diesen zwei Monaten ist er rechtläufig so weit vorwärts gerückt, als es der Winkel, den die Linien c C, d D mit einander machen, angiebt; die Richtung nach der Sonne macht mit der Richtung nach dem Mars ungefähr einen Winkel von 90° und der Mars steht also ungefähr schon bei Sonnen-Untergang im Meridiane oder geht um Mitternacht unter. Um nun die weitere scheinbare Bewegung des Mars zu verfolgen, hat man nur nothig, die Linien e E, f F, g G zu ziehn, die jede einem zwei Monate später eintretenden Zeitpuncte entsprechen. Hierdurch zeigt sich, dass am Ende des zehnten Monates, wo die Erde in g ist, der Mars noch nicht einen halben scheinbaren Umlauf um den Himmel beendigt hat; denn der Stern Z, der in der Richtung gz' erscheint, steht ihm noch nicht gegenüber; aber der Sonne ist er scheinbar sehr nahe, indem er nur um den Winkel GgS von ihr entfernt steht; er erscheint noch immer am. Abendhimmel, weil der gegen Sonne und Mars gekehrte Beobachter die Sonne rechts vom Mars, also westlich vom Mars sieht, so dass die Sonne schon untergeht, während der Mars noch am Abendhimmel sichtbar ist. Um diese Zeit beträgt die Entfernung g G von der Erde bis zum Mars mehr als den viermaligen Abstand zur Zeit der Opposition, und der Mars erscheint daher sehr klein in Vergleichung gegen die Größe, die er zur Zeit der Opposition hatte. Am Ende des zwölften Monates zeigt die Linie hH, dass Mars jetzt etwas mehr als einen halben Umlauf um den Himmel beendigt hat, indem der Stern Z ihm beinahe noch gerade gegenübersteht; durch die Conjunction mit der Sonne ist er noch nicht gegangen, indem ein Beobachter in h die Sonne noch ein wenig rechts von H sieht. Am Ende des vierzehnten Monates dagegen erscheint Mars am Morgenhimmel, da der Beobachter in i die Sonne S links vom Mars I erblickt, also die Sonne aufgehend, während Mars schon am östlichen Himmel zu sehn ist. Die Fortsetzung dieser Betrachtung zeigt, dass der Mars wieder rückläufig wird kurz vor der Opposition und dass sich dann die Folge der Erscheinungen ebenso wiederholt.

Die Erscheinungen der rechtläufigen und rückläufigen Bewegung der übrigen obern Planeten erklärt sich ebenso, und wenn man eine richtige Darstellung ihrer Bahnen entwirft, so läfst sich sowohl die Zeit, wie lange jeder rückläufig ist, als auch die Größe des Bogens, den er scheinbar rückgängig durchläuft, angegeben; weil aber alle Bahnen elliptisch sind und vorzüglich die des Mars sich erheblich vom Kreise entfernt, so hängen diese Erscheinungen beim Mars am meisten mit davon ab, ob er zur Zeit der Sonnennähe oder der Sonnenferne sich in Opposition mit der Sonne befindet.

Die scheinbare Bewegung der untern Planeten ergiebt sich aus einer ganz ähnlichen Betrachtung. Die Venus ist ungefähr mal so weit als die Erde von der Sonne entfernt und durch-Fig. läuft ihre Bahn in 74 Monaten. Theilt man daher die Erdbahn in 69. 8 Theile, die Venusbahn in 5 Theile, so sind dieses ungefähr Theile, die gleichzeitig in 14 Monaten durchlaufen werden. Es sey abcd die Erdbahn, ABCD die Venusbahn, so stellen ab, AB wieder Bogen vor, die gleichzeitig durchlausen werden, ab, bc und AB, BC, in 1 Monat, cd, de und CD, DE in 14 Monaten. War nun die Venus in A, als sich die Erde in a befand, so war jene dort in der untern Conjunction mit der Sonne. Nach dem Zeitraume von & Monat ist die Venus nach B, die Erde nach b gekommen und in Beziehung auf Fixsterne, die in der Richtung AS stehn, ist die Venus rückläufig fortgegangen, indem sie, wenn der Beobachter in b gegen jenen Fixstern, der in der Richtung bs steht, gekehrt ist, ihm rechts von diesem Sterne erscheint. Zugleich ist sie Morgenstern geworden; denn wenn der Beobachter nach S sieht, so erscheint ihm die Sonne links von der Venus, also diese schon am Morgenhimmel, wenn die Sonne aufgeht. Sind 14 Monate nach der Conjunction verflossen, so ist die Venus schon wieder rechtläufig; denn der Stern, bei welchem die Venus stand, als die Erde in b war, wird von c aus in einer mit bB parallelen Richtung gesehn, und die Venus erscheint nun in der Richtung c C links, also östlich von diesem Sterne. Unterdess ist auch der Winkel ScC, den die nach der Sonne und nach der Venus gezogenen Linien mit einander machen, größer geworden, das heißt, die Venus hat sich scheinbar von der Sonne entfernt. Sie erlangt ihre größte Elongation von der Sonne, wenn die von der Erde zur Venus gezogene Linie eine Tangente der Venusbahn ist, und die Zeichnung lässt wahrnehmen, dass dieses ungefähr 21 Monate nach der Conjunction statt finden wird, etwas früher als die Erde nach

d, die Venus nach D gelangt. Am Ende des sechsten Monates steht die Venus in F, die Erde in f, und der Abstand der Venus von der Sonne ist schon kleiner geworden, gleich dem Winkel SfF, immer aber ist die Venus noch Morgenstern. Nach neun Monsten sind h, H die Standpuncte beider Weltkörper, so dass nun die Venus ziemlich nahe zu ihrer obern Conjunction gelangt ist oder sich jenseit der Sonne befindet, worauf dann ihre Erscheinung am Abendhimmel als Abendstern folgt.

Diese Nachweisungen, die sich bei genauer Beobachtung noch vollkommener bestätigen, sind gewiss zureichend, um zu zeigen, dass die Erde sich wie die Planeten um die Sonne bewegt und dass jene also selbst unter die Planeten zu rechnen ist. Auch in der Natur dieser Körper scheint sofern eine Uebereinstimmung mit der Erde zu seyn, als auch der Mars wohl gewifs und vermuthlich auch die übrigen Planeten mit einer Atmosphäre umgeben sind, als man Grund hat, Berge auf der Venus anzunehmen u. s. w.

Dass man indess die Uebereinstimmung zwischen der natürlichen Beschaffenheit der Planeten nicht als vollkommen ansehn dürfe, versteht sich wohl von selbst, da ihre ungleiche Erleuchtung und die davon abhängenden übrigen Einwirkungen der Sonne gewiss mannichfaltige Verschiedenheiten hervorbringen und auch voraussetzen. Da über diese Uebereinstimmung und Verschiedenheit bei jedem einzelnen Planeten das Wichtigste erwähnt ist, so führe ich hier nur eine Verschiedenheit an, deren nähere Bestimmung für die Bewohner der Erde nicht unmöglich ist, nämlich die ungleiche Fähigkeit der Planeten das Licht zurück zu werfen. Wenn wir den gesammten Glanz, mit welchem ein bestimmter Planet, dessen Größe und dessen Entfernung von uns und von der Sonne wir kennen, sich unserm Auge darstellen . muss, berechnen wollen, so kann dieses nur dadurch geschehn, dass wir seine Weise, die verhältnismässige Lichtmenge, die er von dem empfangenen Lichte zurückwirft, als bekannt voraussetzen. Suchen wir alsdann den beobachteten Glanz mit dem so berechneten zu vergleichen, so ergiebt sich, ob jene vorausgesetzte Weisse richtig angenommen war. Die Vergleichung findet dadurch statt, dass man entweder zwei Planeten, zum Beispiel Jupiter und Venus, oder Saturn und Mars, in Zeitpuncten, wo sie dem Auge gleich erscheinen, beobachtet, oder dass man ihr Licht mit Fixsternen vergleicht; und diese Vergleichungen scheinen allerdings zu ergeben, dass man den obern Planeten ein größeres Vermögen das Licht zurückzuwersen, eine größere Weisse beilegen muß 1.

Ueber die Frage, warum alle Planeten sich nach einerlei Richtung um die Sonne bewegen und in Bahnen, deren Ebenen nicht so gar sehr gegen einander geneigt sind, hat man mancherlei Vermuthungen aufgestellt. Dass diese Uebereinstimmung einen bestimmten Grund haben muss, ist offenbar, da nicht blos 11 Hauptplaneten und 12 Nebenplaneten (wenn ich auch die des Uranus nicht mit rechne, weil ihre Bahnen beinahe senkrecht gegen jene Ebenen sind) eben die Richtung befolgen, sondem auch die Rotationen der Sonne und der Planeten, so weit wir die letztern kennen, nach der Ordnung der Zeichen gehn. Man hat daher Grund anzunehmen, dass in der frühsten Bildung unsers Sonnensystems die Ursache dieser Uebereinstimmung zu suchen sey. Da wir so wenig von den Umständen wissen, die damals statt gefunden haben, so kann eine Hypothese, die zur Erklärung dienen soll, nur auf einige Wahrscheinlichkeit Anspruch machen, und dieses ist wenigstens in einigem Grade bei der von LAPLACE aufgestellten Hypothese der Fall. Büffor hatte angenommen, dass ein Komet Theile der Sonne abgerissen und so, indem diese sich in verschiedenen Kugeln vereinigten, die Veranlassung zur Entstehung der Planeten gegeben habe. Diese Hypothese erklärt allerdings, warum die Ebenen der Planetenbahnen ziemlich nahe zusammenfallen und warum alle sich nach einerlei Richtung um die Sonne bewegen; aber die geringe Excentricität ihrer Bahnen ist nicht mit Bürron's Meinung vereinbar. LAPLACE dagegen glaubt, die Materie der Sonne und der Planeten sey früher in einen großen Raum, der alle uns bee kannte Planetenbahnen umfasste, gleich einer Atmosphäre ausgebreitet gewesen; an der Grenze dieser Atmosphäre habe sich ein Planet, vielleicht indem die Abkühlung die materiellen Theilchen hier einander näher brachte, gebildet und jene Atmosphäre habe nun eine engere Begrenzung erhalten, an deren Umfange ein zweiter und ebenso ein dritter Planet u. s. w. entstand. Waren so aus einer mit der Sonne oder um sie rotirenden Atmosphäre Planetenkugeln condensirt, so mussten diese alle eine Bewegung

<sup>1</sup> S. Art. Erleuchtung. Bd. III. S. 1162. u. Brandes Vorles, ub. d. Astronomie Th. II. S. 85.

nach gleicher Richtung annehmen und sich in Bahnen, die wenig excentrisch waren und wenig gegen einander geneigt, um die Sonne bewegen. Auch die Rotation der Planeten nach eben der Richtung, glaubt LAPLACE, folge hieraus, und wenn man dieses annimmt und zugleich als wahrscheinlich voraussetzt, daß die Planeten bei ihrer allmäligen Condensirung ebenso Monde, entfernt von ihrer Oberfläche, zurückließen, wie es so eben von der Sonne hinsichtlich der Planeten angenommen wurde, so mussten auch diese eine rechtläufige Bewegung erhalten. Die Kometen, die etwa während jenes Zustandes der weit ausgedehnten Sonnen - Atmosphäre in diese eintraten, mussten durch erlittenen Widerstand ihre Bewegung verlieren und sich mit der Sonne vereinigen; es blieben also nur diejenigen Kometen übrig. welche sich außerhalb jenes atmosphärischen Flüssigen befanden, und da unter diesen nur diejenigen uns sichtbar werden, welche sich in irgend einem Theile ihrer Bahn der Sonne sehr nähern, so kennen wir nur Kometen, deren Bahnen sehr excentrisch sind. Von den Kometen, die jetzt sehr kurze Umlaufsperioden haben tind sich nicht so sehr weit entfernen, müßste man nun wohl annehmen, dass sie erst durch spätere Störungen in dieser engen Bahn ihre Umläufe zu vollenden angefangen hätten, während jener Zeit aber auch gar nicht bis in die Grenzen jener rotirenden Materie hereingekommen waren1.

Da wir so durchaus nichts von der Ausbildung eines Sonnenund Planetensystems wissen und nur durch die Beobachtung der
Nebelflecke zu der entfernten Vermuthung geleitet werden, daß
eine alfmälige Condensirung einer sehr fein vertheilten Materie
im Weltraume statt finden möge, so ist es sehr unsicher, welchen
Grad der Wahrscheinlichkeit man dieser Hypothese beilegen darf,
und die Bewohner der Erde werden vielleicht nie über das, was
sich vor einer unabsehbaren Reihe von Jahrhunderten mag zugetragen haben, mit einigem Grade von Sicherheit urtheilen können.
Dagegen haben wir allen Grund anzunehmen, daß der jetzige
Zustand des Planetensystems für eine unermeßliche Dauer im
Wesentlichen ungeändert bleiben wird und daß die Perturbationen in diesem Zustande keine wesentliche Aehderungen hervorzubringen vermögen<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> LAPLACE exposit, du syst. du monde. p. 589. S. auch den Art. Geologie. Bd. IV. S. 1245.

<sup>2 .</sup> S. Art. Perturbationen.

## Platin.

Platinum; Platine; Platinum. Die in Flüssen Südamerica's gefundenen Metallkörner, die von dem spanischen Worte Plata (Silber) den Namen Platina erhielten, kamen zuerst 1741 nach Europa, wo man bald erkannte, dass der Hauptbestandtheil dieser rohen Platina oder des Platinerzes ein eigenthumliches Metall, das Platin, sey, neben welchem darin später außer mehreren bereits bekannten Metallen durch WOLLASTOI das Palladium und Rhodium und durch Smithson Tennant des Iridium und Osmium entdeckt wurden. Die Darstellung des reinen Platins besteht im Allgemeinen darin, dass man das Platinerz in Salpetersalzsäure löst, die Lösung durch Salmiak fällt und den ausgewaschenen Niederschlag, der eine Verbindung von Salmiak und Chlorplatin ist, der Glühhitze aussetzt. Hierbei bleibt das Platin in einem lockern, grauen Zustande als schwammiges Platin oder Platinschwamm; um es dicht vereinigt zu erhalten, kann man es im Kleinen durch die mit Sauerstoffgas angefachte Flamme des Weingeistes, Aethers oder Wasserstoffgases schmelzen. Zur Vereinigung größerer Massen bedient man sich jetzt des Verfahrens von Wollaston, nach welchem das schwammige Platin zart gerieben, in einem Cylinder geprelst und einer anhaltenden Glühhitze ausgesetzt wird, wobei es hinreichend zusammenschweisst, um dann durch Schmieden völlig verdichtet werden zu können. Früher schmelzte man das Platin mit Arsenik zusammen, entfernte letzteres durch Glühen an der Luft und vereinigte das in porosem Zustande zurückbleibende Platin durch Schmieden.

Das zu einer dichten Masse vereinigte Platin ist nicht ganz so weißs wie Silber, härter als Kupfer und weicher als Eisen, läßet sich in sehr dünnen Draht ausziehn, zeigt ein specifisches Gewicht von 21,53 und schmilzt nicht im heftigsten Essenfeuer, wohl aber in einer durch Sauerstoffgas angefachten Flamme des Weingeistes, Aethers und Wasserstoffgases und im Kreise einer starken Volta'schen Säule. Das oben erwähnte schwammige Platin ist grau und glanzlos, weich und zerreiblich, jedoch auch schon von dem specifischen Gewichte 21,47. Fällt man gewisse Platinsalze durch Ethitzung mit Weingeist und andern organischen Stoffen, so erhält man das Platin in einem noch feiner vertheilten Zustande als Platinschwarz oder Platinmohr, in wel-

hem es ein zartes schwarzes Pulver darstellt, welches das dem Platin zukommende Vermögen, die Verbindung brennbarer Stoffe nit Sauerstoff bei niederer Temperatur einzuleiten, im höchsten Brade besitzt.

Das Platin bildet mit Sauerstoff ein Oxydul und ein Oxyd.

Das Platinexydul (98,7 Platin auf 8 Sauerstoff) entsteht bei der Verbrennung des Platins, welche bei dessen Schmelzung itatt hat und mit Funkensprühen verbunden ist; das Oxydul ist ichmutziggrün oder grau, bildet ein schwarzes Hydrat und duntelbraune Salze.

Das Platinoxyd (98, 7 Platin auf 16 Sauerstoff) ist schwarz, wird in der Glühhitze unter Sauerstoffgasentwickelung zu Metall teducirt und bildet mit Wasser ein rostfarbenes Hydrat und mit Säure braune Salze, welche durch Phosphor und die meisten Metalle regulinisch, durch Hydrothionsäure braun und durch Salmiak und salzsaures Kali gelb gefällt werden.

Das Platin löst sich langsam in Salpetersalzsäure zu der gewöhnlichen Platinlösung oder zu salzsaurem Platinoxyd. Diese
dunkelbraune Lösung läfst nach völligem Abdampfen das DoppelChlorplatin (98,7 Platin auf 72 Chlor) als eine rothbraune Masse
zurück. Dieses geht bei längerem Erhitzen in grüngraues, nicht
in Wasser lösliches, Einfach-Chlorplatin (98, 7 Platin auf 36
Chlor) und bei stärkerem Erhitzen in metallisches Platin über.
Das doppelte Chlorplatin ist mit Salmiak und einigen Chlormetallen verbindbar; die Verbindung mit ersterem und mit Chlorkalium ist schwer in Wasser löslich und fällt daher beim Versetzen des salzsauren Platinoxyds mit salzsaurem Amoniak oder
Kali größtentheils nieder, als ein gelbes Pulver, wenig in heißem
Wasser löslich und daraus in Oktaedern anschießend. Auch
mit Brom, Selen, Schwefel und Phosphor ist das Platin verbindbar, so wie mit vielen Metallen, zu strengflüssigen Legirungen.

## Pneumatik.

Aërodynamik., Aërometrie; Pneumatica; Pneumatica; Pneumaticue; Pneumatics.

Unter Pneumatik (von πετῦμα, Luft, Gas) verstehn die Schriftsteller die Lehre von der Bewegung elastisch - oder expansibel-flüssiger Körper, und es werden diesemnach die sämmt-

lichen mechanischen Gesetze der letzteren eben so unter diese Ausdrucke begriffen, als die der tropfbar flüssigen, nicht merk lich zusammendrückbaren; unter dem Namen Hydrodynami Bei den Franzosen ist diese Bezeichnung wenig gebräuchlich bei den Engländern desto mehr, die sogar nicht selten die ganze Aërostatik mit darunter begreifen. Unter den Deutschen hi insbesondere Kansten 2 die Lehre von der Bewegung elastisch flüssiger Körper unter diesem Titel abgehandelt, so dass die gesammten statischen und mechanischen Gesetze der letztere unter die zwei Abschnitte: Aërostatik und Pneumatik fallen welche Eintheilung auch in diesem Werke angenommen ist, stat dals andere Schriftsteller das Ganze unter Aërometrie zusammerfassen. Man könnte nach der Analogie der für tropfbare Flüssigkeiten angenommenen Abtheilungen von Hydrostatik, Hrdraulik und Hydrodynamik auch noch eine dritte, nämlich Aërodynamik, hinzufügen, allein die beiden genannten reichen hauptsächlich wegen der Vieldeutigkeit des Ausdrucks Pneumatik, vollkommen hin Aus der Aehnlichkeit dieser für die Flussigkeiten überhaupt gewählten Bezeichnungen, denen selbs noch das nicht gebräuchliche Aerotechnik hinzugefügt werden könnte 3, und der bereits feststehenden Bestimmung der für de Verhalten der tropfbaren Flüssigkeiten angenommenen Kunstausdrücke ergiebt sich dann von selbst, was unter Pneumatik m verstehn sey, nämlich die Lehre von der Bewegung der elastischen oder expansibeln Flüseigkeiten. Das Wichtigste hiemster gehörige lässt sich füglich in drei Abtheilungen zusammenfassen, nämlich zuerst übendie Bewegung dieser Körper im Allgemeinen, zweitens über das Fortstielsen derselben durch Oefnungen und Röhren, und drittens über die Kraft, womit dieselber gegen andere Körper stofsen. Hierbei bleibt jedoch die Wellenbewegung derselben, vermöge deren der Schall in ihnen erzeugt und fortgepflanzt wird, als Gegenstand einer besonden Untersuchung ganz unberücksichtigt.

<sup>1</sup> Z. B. PLAYFAIR in seinen Elements of Nat. Phil., Bantow in der Encyclopaedia metropolitana u. a.

<sup>2</sup> Lehrbegriff der gesammten Math. Greifsw. 1771. 8. Th. VI. 8 Die Aufnahme dieses Ausdrucks, welcher dem bereits gangberen Hydrotechnik correspondiren würde, ist auf jeden Fall nicht rathsam, denn er ist übel gebildet und zugleich überflüssig.

#### A. Bewegung gasförmiger Körper im Allgemeinen.

Es ist außerordentlich schwer, die Gesetze der Bewegung elastisch - flüssiger Körper mit der erforderlichen Schärfe aufzuinden, weil sich die hierbei zu berücksichtigenden Bedingungen ler Elasticität und Dichtigkeit fortdauernd andern und die Räume. n welche sich die Ströme derselben ergiessen, in der Regel durch illmälige Anfüllung, den herbeisließenden Massen keine freie Aufnahme gestatten, die mannigfaltigen Hindernisse nicht zu erwähnen, welche aus der Adhäsion an benachbarte Körper oder Schichten von Gasarten, vielleicht auch durch die eigene wellenirtige Bewegung im Innern dieser Strome hervorgehn. nat daher die Analyse noch nicht vermocht, allen Bedingungen genügende Formeln für die Bewegungsgesetze der Gasarten aufzufinden, und muls daher manche Probleme ganz ungelöst lasen oder sich mit genäherten Werthen begnügen. Inzwischen assen sich auf folgende einfache Weise die wichtigsten Aufgaben 10 lösen, dass dadurch die Theorie mit der Erfahrung in hinlängich genaue Uebereinstimmung gebracht wird.

1) Wenn man eine verticale Säule irgend einer Flüssigkeit mnimmt und sie ihrer Unterstützung beraubt, so dass sie hiernach herabfallen müßte, so wird jede einzelne, willkürlich hoch ingenommene Schicht derselben nicht bloss für sich herabzuallen streben, sondern gleichzeitig auch von jeder höhern gelrückt werden, und die Hydrodynamik 1 lehrt daher, dass bei tets gleichbleibender Länge der Säule diejenige Geschwindigkeit erzeugt werden müsse, welche ein von der Höhe derselben nerabfallender Körper erlangen würde. Es ist aber die mittlere Jeschwindigkeit eines freifallenden Korpers, wenn die Fallzeit nach Sexagesimalsecunden gemessen wird, dem Producte der Zeitdauer in den doppelten Fallraum während einer solchen Seunde gleich, oder c = 2gt, wenn c diese Geschwindigkeit, t die Zeit in Secunden und g den Fallraum während der ersten Secunde bezeichnet. Weil aber bei einer gleichmäßig beschleunigten Geschwindigkeit die durchlaufenen Räume den Quadraten ler Zeiten proportional sind oder, wenn dieser Raum's genannt wird, s = t2g ist, so wird durch Substitution dieses Werthes 2

 $c = 2\sqrt{gs}$ 

<sup>1</sup> Vergl. Hydrodynamik Bd. V. S. 538.

<sup>2</sup> Vergl. Fall Bd. IV. S. 6.

Hieraus folgt zunächst die Beantwortung der Frage, mit welche Geschwindigkeit die Luft in den leeren Raum einströmt. In diesem Ende müßte die Höhe der atmosphärischen Luft bekant seyn, um hieraus die Länge der herabsließenden Säule zu wissen; allein es ist zugleich zu berücksichtigen, dass der hierbei aus der Hydrodynamik entlehnte Hauptsatz eine Flüssigkeitsäule von überall gleichmäßiger Dichtigkeit voraussetzt, die Anwendung kommende Luftsäule aber vermöge ihrer Elasticit zunehmend dünner wird. Es kann jedoch eine solche wirklich Luftsäule leicht auf eine eingebildete von überall gleichmäße Dichtigkeit reducirt werden, wenn man beriicksichtigt, daß erstere einer Quecksilbersäule von gegebener Länge das Gleich gewicht hält 1. Nehmen wir also die mittlere Höhe der Quedsilbersäule im Barometer in genähertem Werthe zu 28 par. Zolle oder 21 par. Fuls an und das spec. Gewicht jenes Metalle gegen Luft = 10466, so würde hiernach die Höhe der Luftsadt 10466 × 21 oder nahe 24420 Fuls betragen. Diese Größe wart demnach der numerische Werth von s, und da man g genau ? nug zu 15 par. Fuss annehmen kann, so giebt die Substitution dieser Werthe in die angegebene Formel die Geschwindigkeit der in den leeren Raum einströmenden Luft = 1210 par, Fuli einer Secunde.

2) Schon Dionisius Parinus 3 hat eine dieser ähnliche bestimmung aufgefunden, wobei er jedoch von etwas abweichender Bedingungen ausging, indem er annahm, dass die Ausstalige schwindigkeiten der Flüssigkeiten sich umgekehrt wie die Quedratwurzeln ihrer Dichtigkeiten verhielten. Hiernach soll de atmosphärische Lustdruck einer Wassersäule von 33 Fals die Gleichgewicht halten und also eine Fallgeschwindigkeit von 45 Fuss in einer Secunde erreichen, vermöge deren eine Wassersäule bis zu der angegebenen Höhe von 32 F. steigen wärde Ferner setzte er das spec. Gewicht des Wassers gegen Lust = 80 zu 1, und da hieraus die Quadratwurzeln = 29:1 sind, so wärdie Fallgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit des Einstümens der Lust in den leeren Raum = 45 × 29 = 1305 Fuls in einer Secunde, alles nach englischem Masse genommen. Diese

<sup>1</sup> Vergl. Atmosphäre Bd. I. S. 443.

<sup>2</sup> Vergl. Gewicht, spec. Bd. IV. S. 1531.

<sup>3</sup> Phil. Trans. 1686. N. 184. T. XVI. p. 193.

Werth weicht zwar von dem oben gefundenen so merklich ab. dals man hieraus auf eine Verschiedenheit der beiden zum Grunde liegenden Bedingungen schließen könnte; allein dieses ist keineswegs der Fall, vielmehr sind die letzteren einander gleich, und die Abweichung ist bloss Folge verschiedener Großenbestimmungen. - Es verhalten sich nämlich die Höhen der Säulen verschiedener Flüssigkeiten umgekehrt wie die spec. Gewichte, und da die Fallgeschwindigkeiten den Quadratwurzeln der Höhen proportional sind, so kann man statt der letzteren mit Parinus auch die spec. Gewichte annehmen. Wird daher die Barometerhöhe = 28 Zolle beibehalten und das spec. Gewicht des Quecksilbers 1 gegen Wasser = 13,5972 gesetzt, so beträgt die Höhe des Wasserbarometers nur 31,7268 par. Fuls, welchem eine Fallgeschwindigkeit von 43,63 par. Fuss zukommt. Um nun die Uebereinstimmung vollständig zu erhalten, muß das spec. Gewicht der 10466 Lust gegen Wasser = 1:  $\frac{10400}{13,6972}$  = 1: 769,78 genommen werden, woraus die Quadratwurzel = 27,745 beträgt. Es ist aber 27,745×43,63=1210, genau wie oben. Wäre der mittleré Barometerstand = 338 Lin. statt 336 angenommen, so würde die gefundene Größe = 1217 Fuss betragen, und 1218 Fus, wenn man das spec. Gewicht des Wassers im Puncte seiner größten Dichtigkeit gegen Luft bei 3º, 42 C. = 779,37 annimmt 2. Da die Lust niemals als vollkommen trocken anzunehmen ist und durch ihren Dampfgehalt specifisch leichter wird, so möchte es am besten seyn, diese mehrfach in Anwendung kommende Fallgeschwindigkeit y auf 1215 par. Fuls in einer Sexagesimalsecunde festzusetzen,

3) Es giebt nur wenige Fälle, in denen man annehmen darf, das Lust in ein absolutes Vacuum frei (ohne durch eine enge Oeffnung zu dringen) einströmt, desto häusiger aber sind diejenigen Erscheinungen, bei denen die anzusüllenden Räume mehr oder minder verdünnte Gasarten enthalten, zuweilen von so geringer Dichtigkeit, dass der von ihnen verursachte Widerstand süglich ganz vernachlässigt werden kann. Wenn man aber berücksichtigt, das auch die slüssigen Körper, so lange sie sich -

<sup>1</sup> Vergl. Gewicht, spec. Bd. IV. S. 1530.

<sup>2</sup> Vergl. ebendas. S. 1510. Die daselbst für den Punct der größten Dichtigkeit angenommene Temperatur weicht nur unmerklich von der aus meinen Versuchen abgeleiteten, nämlich 8,78.17 C., ab.

im widerstandleeren Raume bewegen, gegen jedes ihnen entgegenstehende Hinderniss als hart anstolsen müssen, wie sich dieses deutlich beim Anschlagen des Quecksilbers an die obere Wandung der torricelli'schen Röhre und beim Wasserhammer zeigt, so erklärt sich hieraus leicht der hestige Schall, das eigentliche Platzen, welches die in fast leere Räume einströmende Luft hervorbringt. Beispiele dieser Art geben verschlossene Büchsen, namentlich Pennale, deren Deckel man so schnell öffnet, daß die darin enthaltene Luft biedeutend ausgedehnt wird, das Zerplatzen der Knallbomben (großer hohler Glaskugeln, die im glühenden Zustande zugeblasen werden), wenn man sie auf einem Steine zerschellt, am auffallendsten aber alle Detonationen, namentlich die mit Knallgas gefüllten Seisenblasen oder Thierblasen, und auch die elektrischen Pistolen:oder Kanonen. Bei den letzteren wird das eingeschlossene Gas (2 Th. Wasserstoffgas und 1 Th. Sauerstoffgas dem Volumen nach), welches an sich schon specifisch leichter und also auch dünner ist, als atmosphärische Luft, durch die bei seiner Entzundung stattfindende Glübhitze gleichzeitig in ein sehr Vielfaches seines ursprünglichen Volumens ausgedehnt und auch in Wasserdampf verwandelt, welcher nach dem Verluste der Expansionswärme in Wasser übergeht, dessen Volumen kaum den achthundertsten Theil des ursprünglichen der Gasmischung beträgt. Aus der Uebersicht dieser Großen und der angegebenen Geschwindigkeit der einströmenden Luft erklärt sich dann leicht der heftige, dem Ohre empfindliche Knall, welchen die explodirenden Gasmischungen erzeugen. Unter die ähnlichen Phänomene gehört der Knall der abgebrannten Geschütze und im Kleinen das Klatschen der Peitschen, wie im Großen das Getöse des Donners und der zerplatzenden Feuerkugela.

4) Die aus der Berechnung gefundene Geschwindigkeit von 1215 par. Fuß in einer Secunde wird bedeutend größer, wenn die Luft durch Wärme ausgedehnt und also specifisch leichter ist, als bei 0° C. Hierbei kommt nicht sowohl die mittlere Temperatur der ganzen Luftsäule bis zur Grenze der Atmosphäre in Betrachtung, als vielmehr bloß diejenige, welche dem untern Theile derselben eigen ist, indem dieser unter dem angenommenen Drucke steht, auch die vorausgesetzte Elasticität besitzt, ohne daß die Beschaffenheit der obern Schichten hierbei einen unmittelbaren Einfluß äußert. Angenommen also, daß die Fluidität der Luft mit ihrer Ausdehnung durch Wärme gleich-

mälsig wachse, so würde bei der möglichst hoch angenommenen Temperatur von  $36^{\circ}$  C. die Größe 1215 im Verhältnis von  $1+0.00375 \times 36$  zunehmen und also 1379 betragen. Aber

auch bei dieser sehr großen Geschwindigkeit würde der oben erwähnte Fall eintreten, daß nämlich hinter einer geschossenen Kanonenkugel ein vollkommenes Vaeuum entstände, da deren Anfangsgeschwindigkeit mindestens auf 1500 Fuß gesetzt werden kann, folglich ihre Bewegung sehneller ist als die der Luft, die in den erzeugten Raum wieder eindringt, wenn man den Einfluß der vor der Kugel zusammengepreßten Luft außer Acht läßt, die zunächst seitwärts auszuweichen genöthigt wird.

5) Weit zahlreicher als die Erscheinungen des Einströmens der Luft in absolut leere Räume sind diejenigen, bei denen Luftmassen von größerer Dichtigkeit in Räume fließen, die mit Luft von geringerer Dichtigkeit erfüllt sind. In Beziehung auf diese folgt aus den bisher angestellten Betrachtungen, daß die Geschwindigkeiten des Fließens den Quadratwurzeln aus den Dichtigkeiten proportional seyn müssen; indem man aber statt der letztern nach dem Boyle'schen Gesetze auch die Barometerstände nehmen kann, so folgt, daß in diesen Fällen

$$c = 2 \mathcal{V}_{g,s} / \frac{B-b}{B} = r / \frac{B-b}{B} = r / (1-\frac{b}{B})$$

seyn muß, wenn B und b die ungleichen Barometerstände bezeichnen und  $\gamma$  in der oben angegebenen Bedeutung genommen
wird. Substituirt man in dieser Formel für B und b die Werthe
28 und 27 Zolle, so folgt hieraus, daß der Unterschied von 1
Zolle im Barometerstände eine Geschwindigkeit des Windes von
209,61 Fuß erzeugen müßte, die vielleicht nie in der Wirklichkeit und auf jeden Fall nicht unter den angenommenen Bedingungen gefunden wird. Die Ursache dieses Mangels an Ueber-

<sup>1</sup> S. Ballistik Bd. I. S. 723.

<sup>2</sup> J. E. C. Schmidt in seinem gehaltreichen Lehrbuche der math, und phys. Geographie Th. II. S. 340 meint, eine solche Geschwindigkeit der Luftströmung finde blofs dann statt, wenn die Luft aus einer Höhle durch eine enge Oeifnung dringe, und findet dann durch Integralrechnung für den gewöhnlichen Wind c=1215  $\left(\frac{B-b}{B}\right)$ , welches für die angenommenen Werthe nur 43,39 ... Fuß geben würde, allein mir scheinen beide Sätze unzulässig zu seyn.

einstimmung ist nicht schwierig aufzufinden. Sollte nämlich die aus der Formel hervorgehende Geschwindigkeit der Luftstromung wirklich erfolgen, so mülsten die unter ungleichem Drucke befindlichen Luftsäulen unmittelbar neben einander stehn und selbst nach Ueberwindung der Trägheit diese ihre verschiedene Dichtigkeit unverändert beibehalten, was in der Wirklichkeit nicht statt finden kann. Dagegen finden wir den über einen bedeutenden Flächenraum verbreiteten Barometerstand erst in größerer Entfernung, und auch dann nur sehr allmälig, höher oder niedriger werdend, die Luft sinkt also nur zunehmend mehr und mehr herab, und hat außerdem so manche Hindernisse ihrer Bewegung zu überwinden, dass die aus der Erfahrung entnommene Geschwindigkeit hinter der aus den angegebenen Voranssetzungen berechneten bedeutend zurückbleibt, wie unter andem namentlich aus der durch herabfallende Schneelawinen erzeugten Luftströmung augenscheinlich folgt\*. Allerdings findet nicht selten vor heftigen Gewitterstürmen ein nicht sehr weit verbreitetes plotzliches Sinken des Quecksilbers im Barometer staft, allein die Verbreitung erstreckt sich doch allezeit mit allmäliger Abnahme auf großere Entfernungen, als dass die angegebene Formel dabei streng in Anwendung kommen konnte.

6) Die meisten Strömungen in der Atmosphäre entstehn ohne Widerrede durch eine Veränderung der Elasticität und des Druckes solcher Luftsäulen, die man sich ohne bedeutenden Fehler als nahe vertical und einander parallel vorstellen kann, auch darf man mit Grunde behaupten, dass in dem großen, die Erde umgebenden Luftmeere niemals völlige Ruhe herrscht, wie die unaufhörlichen Oscillationen sehr empfindlicher Barometer genugsam darthun. Hiermit ist aber keineswegs die Bedingung nothwendig verbunden, dass die ungleich dichten Luftsäulen von der Oberfläche der Erde bis an die Grenze der Atmosphäre reichen, vielmehr ist dieses in der Regel nicht der Fall, wie außer theoretischen Gründen unter andern namentlich aus der bekannten Erfahrung folgt, dass in verschiedenen Höhen ungleiche, nicht selten sogar einander entgegengesetzte, Luftstromungen statt finden. Dagegen lafst sich leicht darthun, dass sich in der Atmosphäre außer den bereits erwähnten horizontalen Schichten<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Vergl, Art. Wind.

<sup>2</sup> S. Art. Erde Bd. III. S. 1065.

auch lothrechte von ungleicher Dichtigkeit bilden können. die alsdann in Folge ihres größeren oder geringeren specifischen Gewichtes herahsinken oder aufsteigen müssen. Bei verschiedenen and also auch ungleich schweren Gasarten findet das bereits er-Erterte 1 merkwürdige Gesetz statt, dass sie sogar den statischen Gesetzen zuwider sich vermengen, wodurch die Erzeugung einer Strömung gehindert wird; denn obgleich das schwerere kohlensaure Gas aus einem allmälig geneigten Glase in ein anderes, mit einem brennenden Lichte auf dem Boden versehenes, herabfliesst und das Licht auslöscht, und Wasserstoffgas sich über einem mit der Mündung aufwärts gerichteten Gefalse anzunden lässt, auch atmosphärische Luft neben dem aussteigenden Wasserstoffgas in das dieses letztere enthaltende Gefäls einströmt und Knallgas bildet, so dauern doch alle diese Processe nur wenige Augenblicke und in nicht langer Zeit wird die Mengung vollständig bewirkt. Die einzige Ursache also, welche Lustströmungen durch ungleiche Dichtigkeit verticaler Luftschichten oder größerer Luftmassen bewirkt, ist die verschiedene Wärme, die übrigens nicht bloß viele, sondern wohl im eigentlichen Sinne unablässige Fluthungen herbeiführt. Sobald nämlich irgend eine der vielen hierbei wirksamen Ursachen die Temperatur einer begrenzten Lustmasse erhöht oder vermindert, so muss diese nach statischen Gesetzen aufsteigen oder herabsinken, weil das Gleichgewicht der Flüssigkeiten aufgehoben wird, sobald ihre Dichtigkeiten eine Aenderung erleiden, die wegen der starken Ausdehnung der Gasarten durch Wärme gerade bei expansibeln Flüssigkeiten nicht geringer seyn kann, sobald der Temperaturunterschied auch nur einige wenige Grade beträgt.

Ursache abzuleiten sey, wird in einem eigenen, diesem Gegenstande gewidmeten, Artikel näher untersucht werden, allein es ist zugleich an sich klar, dass das Aussteigen des Rauches (welcher wegen seines Gehaltes an Kohlenstoff und andern Bestandtheilen ohne Temperaturerhöhung specifisch schwerer als atmosphärische Lust seyn würde), der Lust über brennenden, glühenden oder nur heißen Körpern, der erwärmten Lust in Zimmern und noch mehr in Heizkammern und andere diesen ähnliche Erscheinungen aus dieser Ursache abzuleiten sind. Auf diesem Grunde beruhn

<sup>1</sup> S. Art. Atmosphüre Bd. Is S. 485.

daher namentlich die Gesetze der Ventilation und der Luftheizung 2. In Beziehung auf diese letztere folgt aus den angestellten Betrachtungen von selbst, dass jede specifisch schwerere Luftsäule auf gleiche Weise, als eine aus tropfbarer Flüssigkeit bestehende, herabsinken und gleich der letzteren eine der Ouzdratwurzel aus ihrer Höhe proportionale Geschwindigkeit erlangen misse, welche also, wie oben,

c = 2 1/gh

tt. Ini

seyn muls. Weil dieselbe aber nicht durch ihr ganzes Gewicht, sondern blols durch den Ueberschuls desselben über das der umgebenden Luftsäulen, die ihr das Gleichgewicht halten, herabsinken kann, dieser Ueberschufs aber dem Unterschiede der Temperatur direct proportional ist, indem für die Gewichte beider = p' und p und die Temperaturen derselben nach der hunderttheiligen Skale t' und t

p': p = 1 + 0.00375t: 1 + 0.00375t'

so folgt, dass  $p' = p \frac{1 + 0.00375 t}{1 + 0.00375 t}$  das Verhältnis ihrer beiderseitigen Gewichte giebt. Wenn man aber berücksichtigt, dals die Ausdehnung der Gasarten durch Wärme für alle Dichtigkeiten und Temperaturen derselben sich stets gleich bleibt, so last sich das Uebergewicht oder das relative Gewicht einer gegebenen Luftsäule leicht aus dem Unterschiede der Temperaturen finden, wonach also

 $c = 0.00375 (t-t') 2 \gamma_{gh}$ wird, wenn h die Hohe der durch die Temperatur = t in Centesimalgraden ausgedehnten Luftsäule bezeichnet. Hierin bleibt o bejahend, wenn t' kleiner ist als t, und dann wird die Luftsäule herabsinken, wird dagegen verneinend, wenn der umgekehrte Fall statt findet, so dass also die schwerere oder leichtere Luftsäule mit gleicher Geschwindigkeit ihrer durch den Temperaturunterschied bedingten ungleichen Dichtigkeit proportional herabsinkt oder aufsteigt.

8) Es kann bei den Erscheinungen dieser Art keinen bedeutenden Einfluss haben, ob die in ihrem Gewichte durch Werme veränderte Luftsäule von anderer atmosphärischer Luft umgeben oder in beliebige engere oder weitere Canale eingeschlossen ist,

<sup>1</sup> S. Art. Ventilator.

<sup>2</sup> S. Art. Luftheizung Bd. V. S. 207.

und des Aufsteigen der durch die Sonnenstrahlen erwärmten Luftsäulen im Sommer, die Erhebung der leichteren Luftschichten in Zimmern von beliebigem Rauminhalte; das Ziehen des Camine und Schornsteine und alle diesen ahnliche Phanomene gehoren also insgesammt unter eine und dieselbe Classe. Aufserdem unterliegt es wohl keinem Zweisel, dass bei allen diesen Phänomenen die Geschwindigkeit nicht so groß seyn kann, als sie aus den theoretischen Betrachtungen folgt, indem nicht sowohl die Adhäsion der bewegten Luftsäulen an den Wänden der Canäle oder den sie umgebenden Lufttheilchen, als vielmehr die Trägheit der verdrängten und also gleichzeitig in Bewegung gesetzten Luftmassen bedeutende Hindernisse erzeugt. Es scheint mir, als misse sus theoretischen Gründen die Hälfte der erzeugten Kraft auf die Ueberwindung dieses letzteren Hindernisses verwandt werden, denn die bewegte Luftmasse muß eine gleich große in Bewegung setzen, um den von ihr verlassenen Ort einzunehmen. Dehnt man diese Folgerung auf abermals andere Luftmassen aus und will man dabei zugleich auf die Trägheit der ruhenden und der bereits bewegten Massen Rücksicht nehmen, so führt die Untersuchung auf ein bis jetzt noch nicht gelöstes Problem. Aus der Erfahrung könnten zwar diejenigen Resultate indirect benutzt werden, welche man über den Widerstand expansibler Flüssigkeiten gegen bewegte Korper erhalten hat, allein dieses würde mit großen Schwierigkeiten verbunden seyn, directe Versuche hierüber sind mir aber keine bekannt, außer denen, die durch G. G. Schmidt angestellt worden sind & Dieser erhitzte vermittelst einer argand'schen Lampe die Luft in einer blechenen, von 17 bis zu 55 par. Fuls zu verlängernden Röhre, bestimmte die Temperatur in derselben, wenn sie langere Zeit sich gleichbleibend geworden war, vermittelst eines Thermometers, und mals dann die Geschwindigkeit der in ihr stromenden Luft mit einem in dieselbe eingesenkten Flugradeheis, dessen Umdrehungsmengen an einer Secundenuhr gemessen wurden, nachdem zuvor die Zahl seiner Umdrehungen bei einer Bewegung gegen die ruhende Luft mit einer gewissen Geschwindigkeit bestimmt war, indem sich fand, dass ein Umlauf desselben einer Geschwindigkeit von 8,4 par. Zollen augehörte. Drei Versuche ergaben nachher den des Widerstandes wegen er-

<sup>1 3.</sup> Hand - und Lehrbuch der Naturlehre. Glefsen 1826. 8. 215.

forderlichen beständigen Coefficienten mit unbedeutenden Abweichungen = 0,44; 0,42 und 0,43, also im Mittel = 0,43, so daß also die angegebene Formel vollständig

$$c = 0.43 \times 0.00375 (t-t') 2 \sqrt{gh}$$

seyn muß. Wollte man die gefundene Größe um 0,07 vermehren und für t—t'lieber t" setzen, so ware einfach

und wenn man für g seinen Werth = 15 Fuß substituirt, erhält man die Geschwindigkeit der Strömungen in 1 Sexagesimalsecunde

o = 0,0145237 t" V h

als bloße Function der Höhe und des Temperatur-Unterschiedes. Uebrigens gehn die hierzu gehörigen Erscheinungen zu denen der zweiten Classe über, bei denen die Gasarten in Röhren und aus verschiedenen Oeffnungen strömen.

B. Bewegung gasförmiger Körper in Röhren und durch Oeffnungen.

. ... Tre .... 11. 1. 7 99

1) Das Strömen der Luft und der Gasarten durch Röhren, desgleichen aus Oeffnungen von verschiedener Beschaffenheit, kommt namentlich bei den Gebläsen hänfig in Betrachtung, und die Auffindung der hierbei statt findenden Gesetze hat daher eine große Menge theoretischer Untersuchungen und eine noch weit größere von Versuchen veranlaßt. Rückpichtlich der erstern ist an sich klar, daß die bereits angegebenen, für alle Flüssigkeiten gültigen Bestimmungen auch hierbei in Anwendung kommen müssen. Wenn man daher die Hindernisse der Bewegung nicht berücksichtigt, so wird auch für die hierzu gehörigen Fälle die oben aufgefundene Formel

$$c = 2 \sqrt{g_s \left(\frac{B-b}{B}\right)}$$

die Geschwindigkeit des Einströmens der unter stärkerm Drucke stehenden Gasarten in Räume, die mit weniger dichten erfülkt sind, angeben, wenn auch hier s die auf gleichmäßige Dichtigkeit reducirte Höhe der atmosphärischen Luft und B, b die durch ungleichen Barometerstand ausgedrückten verschiedenen Dichtigkeiten bezeichnen. Es folgt hieraus unmittelbar, das für den veränderlichen Werth von  $\frac{B-b}{B}$  oder  $1-\frac{b}{B}$  die Geschwindigkeit in eben dem Verhältnisse kleiner werden muß, in

welchem der Werth von b sich dem von B nähert, indem dieselbe von der oben für das Einströmen in den leeren Raum gefundenen Einheit bis auf O abnimmt, wenn b von O bis B wächst. Es kommt dieses im ganzen Umfange dann in Anwendung, wenn die unter gewöhnlichem atmosphärischen Drucke stehende Luft in Gefälse durch eine kleine Oeffnung so einströmt, dass diese allmälig damit angefüllt werden. In diesem Falle ist die Geschwindigkeit des Einströmens im Anfange

nach Verlauf der Zeit t aber, wenn die Dichtigkeit der einströmenden Luft durch B, die der im Gefälse bereits vorhandenen durch b bezeichnet wird,

 $c = 2\sqrt{gs(1-\frac{b}{B})}$ 

Soll also die Zeit bestimmt werden, in welcher ein Gefäls vom Inhalte V durch eine Oeffnung von der Weite = m allmälig angefüllt wird, so sind die beiden letztern Größen unveränderlich, dagegen wird c in eben dem Verhältnisse abnehmen, in welchem b wachst, und es ist also erforderlich, das Differential der Zeit zu bestimmen, in welchem ein Differential des gegebenen Raumes mit Luft von der Dichtigkeit der einströmenden angefüllt wird. Weil aber der Inhalt des Gefälses = V unveranderlich ist, die Dichtigkeit der darin enthaltenen Luft dagegen mit der Zeit stets wächst, so haben wir für das Letztere V d b und für das Erstere antending

$$2\sqrt{g_s(1-\frac{b}{B})} (B m dt) = m dt \times 2\sqrt{[g_sB(B-b)]},$$
und da beide einander gleich seyn müssen,

woraus dann

$$mdt \times 2\sqrt{[gsB(B-b)]} = Vdb,$$

$$dt = \frac{V}{2m\gamma(gsB)} \times \frac{db}{\gamma(B-b)}$$

folgte Die Integration giebt and hand o mild

$$t = -\frac{V}{m \gamma_{g,B}} \times [\gamma_{(B-b)} + C].$$

Zur Bestimmung der Constante darf man nur berücksichtigen, dals für t = 0 auch b = 0 und V(B-b) = VB wird, und so ist dann

$$t = \frac{V}{m V_{gsB}} \times [V_B - V_{(B-b)}]$$

Für B = b hort die Bewegung auf ; und dann ist 'inft auf

TO STATE OF THE ST

Setzt man hierin für Tgs den oben (A. 2.) gefundenen Werth

= 2 = 607,5 per. Fuls, so giebt diese Substitution / 1 com \$ = 607.5 m 1 / / / / / /

Es sey daher z. B. ein Gefäls von 10 Kub. Fuls Inhalt gegeben, die Oeffnung des Einstromens betrage 1 Quadratzoll oder eines Quadratfusses, die Dichtigkeit der einströmenden 144 Luft als Einheit angenommen, so ware die erforderliche Zeit t = 10 1440 = 2,37 Secunden. Wollte man aber die Zeit finden, in welcher die in dem Gefolse befindliche Luft 0.75 der Dichtigkeit der einstromenden erreicht, so ist hiernach blols der Werth von V(B-b) zu bestimmen. Dieser wird aber nach der Voraussetzung = 1 1-0.75 = 10.25 = 0,5 und es ware also die erforderliche Zeit = 1,185 Se-. And triange at time no more that their magnet F cunden 1.

2) Wenn die Luft aus einem Raume unter constantem größern Drucke in einen andern mit Luft unter constantem geringem Drucke durch eine gegebene Oeffnung ausstrouit, wie dieses z. B. beim Blasen aus einem Windkasten in einen Ofen der Fall ist, so lassen sich die hierfur bestehenden Gesetze leicht auffinden. Wenn nämlich allgemein 2 / gs wie oben = y genommen oder hierfür der gefundene Werth = 1215 par. Fus in einer Secunde gesetzt wird, so ergiebt sich aus dem Vorigen einfach, dass die Geschwindigkeit der Strömung

 $c' = c \sqrt{\frac{B-b}{B}} = \gamma \sqrt{\frac{B-b}{B}} = 1215 \sqrt{\frac{B-b}{B}}$ 

seyn muss. Ware daher z. B. der gewöhnliche Luftdruck nach

T.10 4 15 -

<sup>1</sup> Bei diesen und den folgenden Bernoulli'schen Formeln ist auf das ungleiche specifische Gewicht der Gasarten keine Rücksicht genommen und sie können daher nur für atmosphärische Luft gelten. Auch der Einfluss der Temperatur ist unberücksichtigt geblieben und die gefundenen Größen sind daher nur als genäherte zu betrachten. Für die wichtigern Anwendungen werden demnächst genauere mitgetheilt werden.

dem Barometerstande = b = 28 Zolle und würde die Luft eufserdem in dem gegebenen Raume noch durch 4 Zolle Quecksilber zusammengedrückt, so wäre ohne Rücksicht auf die Hindernisse der Bewegung

 $c' = 1215 / (\frac{32 - 28}{32}) = 1215 / \frac{1}{8} = 429,56 \text{ par. Fulls}$ 

in einer Secunde. Inzwischen ist eine solche Spannung, welche beiläufig ungefähr zwei Pfd. Druck gegen einen Quadratzoll, also 288 Pfd. gegen einen einzigen pariser Quadratfuls ausüben würde, bei gewöhnlichen Gebläsen nicht wohl zu erhalten, indem sie bei diesen in der Regel nach dem Wasserbarometer gemessen wird und selten 12 Zolle Wasserhöhe mit einem Drucke von 70 Pfd. gegen einen Quadratfuls erzeicht. Beträgt dann nach der oben (A. 2.) mitgetheilten Angabe der mittlere Luftdruck in genähertem Werthe 32 par. Fuls Wasser, die Spannung der Luft in dem Gefäse 33 par. Fuls von wird.

 $6 = 1215 / (\frac{33-32}{33}) = 1215 / \frac{1}{33} = 211.5$  par. Fuß, wenn man die Hindernisse der Bewegung ganz unberücksichtigt lässt.

3) Wenn man sich ein mit Luft angefülltes Gefäls vorstellt, welches überall verschlossen, an ärgend einer Stelle aber mit einer Oeffnung versehn ist, durch welche die Luft in den leeren Raum ausströmen kann, so wird die Geschwindigkeit des Ausströmens nach den vorausgehenden Betrachtungen durch die Elasticität und Dichtigkeit der eingeschlossenen Flüssigkeit der dingt. Nachdem aber eine gewisse Menge des Gases ausgeflossen ist, ändert sich die Elasticität und zugleich die Dichtigkeit. Sind beide Größen von der Art, wie sie der atmosphärischen Luft zugehören, so ist hiernach die Ausflußgeschwindigkeit, wie oben, aufangs = 4245 Fuß in einer Secunde; nimmt aber die Elasticität nach dem Ausströmen eines Theiles diesem verhältnißmäßig ab, so würde die Geschwindigkeit vermindert

<sup>1</sup> Vergl. Gebläse Bd. IV. S. 1144. In dem dort berechneten Beispiele, wobei ganz andere Größen zum Grunde liegen, ist eine Druckhöhe von 4 Fuß augenommen. Diese giebt nach der oben mitgetheilten Formel berechnet 405 F. Geschwindigkeit, und mit dem dort angenommenen beständigen Coefficienten = 0,7 nur 283,5 par. F., welches von dem dort gefundenen Werthe = 292 F. nur um 3,5 F. abweicht.

werden, wenn nicht gleichzeitig nach dem Boyle'schen Gestuz die Dichtigkeit in gleichem Verhältnisse abnähme. Indem daht bei der Abnahme der Elasticität als der bewegenden Kraft zugleich die Dichtigkeit und somit auch die zu bewegende Mass auf gleiche Weise vermindert werden, so folgt, dass in diesen Falle die Ausslussgeschwindigkeit sich stets gleich bleiben much wenn man die Hindernisse der Bewegung nicht berücksichig-

4) Wenn eine Gasart von gegebener Dichtigkeit aus einem Gefalse durch eine Oeffnung in den leeren Raum absließt, so wird hierzu eine gewisse Zeit erfordert, die Dichtigkeit der eingeschlossenen Luft ändert sich und auf gleiche Weise die eingeschlossene Masse. Soll dann die Zeit bestimmt werden, walrend welcher die Elasticität und Dichtigkeit der eingeschlosstnen Luft von B bis b abnimmt, wenn der Querschnitt der Auflussoffnung = m und der Inhalt des Gefässes = V ist, so it oben bereits gefunden worden, dass für die Spannung der atmosphärischen Lust als Einheit angenommen in dem Differentiale der Zeit = dt der mit Luft erfüllte Raum mdt × 21/gs ausstleert wird (B. 1.). Da aber die Geschwindigkeit c sich nicht ändert, wie oben gezeigt wurde, so ist die bis zur Dichtigkeit b herabgekommene Luftmenge = mb dt × 21 gs. Vor den Ausströmen war dieselbe = VB, nach dem Ausströmen abet = V b, und die ausgeflossene Luftmenge also = VB - V b, also für das Differential der Zeit dt = Vdb. Hieraus folgt, daß

 $mbdt \times 2\sqrt{gs} = -Vdb$ 

seyn mus, wonach also

$$dt = \frac{-V db}{mb \times 2V_{gs}} = \frac{V}{m \times 2V_{gs}} \times -\frac{db}{b}$$

seyn muss. Das Integral hiervon giebt

$$t = -\frac{V}{m \times 2V_{gs}}$$
 log. nat. b + Const.  
Um dieses vollständig zu haben, darf man nur berücksichtigen,

Um dieses vollständig zu haben, darf man nur berücksichtigen, daß für t=0 auch b=B, also log. nat.  $\frac{B}{b}=\log$  nat. 1=0 wird, wonach also

$$t = \frac{V}{m \times 2V_{gs}} \log_{s} \text{ nat. } \frac{B}{b}$$

wird.

5) Ungleich häusiger kommt der Fall vor, dass die eingeschlossene, unter einem höhern Drucke stehende Lust nach Ausen in die atmosphärische Lust entweicht, deren Dichtigkeit als unveränderlich zu betrachten ist. Soll dann die zum Ausströmen erforderliche Zeit gefunden werden, so sey die anfängliche Dichtigkeit der im Gefäse zusammengedrückten Lust Didie verminderte nach dem Ausströmen während einer gegebenen Zeit = B, die der atmosphärischen = b, und es folgt dann aus dem Vorhergehenden (B. 1.), dass

$$\mathbf{c'} = \mathbf{c} \sqrt{\frac{\overline{D}(B-b)}{B(D-b)}}$$

seyn und die Bewegung für B=b aufhören muß. Ist dann für die Geschwindigkeit = c der Werth von s wie oben bestimmt, so muß derselbe für  $c=s\frac{D(B-b)}{B(D-b)}$  seyn, und die im Differentiale der Zeit = dt ausströmende Gasmenge beträgt

mBdt 
$$\left(4gs\frac{D(B-b)}{B(D-b)}\right)$$
.

Es ist aber diese Menge oben (B. 3.) bereits = Vdb gefunden worden (wenn B, oben b genannt, den verminderten Druck der Luft bezeichnet), und so folgt also, dass

ist, woraus

$$dt = \frac{V \gamma \overline{(D-b)}}{m \gamma \overline{(4g s D)}} \times -\frac{dB}{\gamma \overline{(B^2-bB)}}$$

gefunden wird. Das Integral giebt

$$t = \frac{V}{m} \frac{V(D-b)}{V(4 g s D)} \text{ log. nat.} - \left[B - \frac{b}{2} + V(B^2 - bB)\right] + C,$$
und wenn man zur Bestimmung der Constante berücksichtigt,
daß für  $t = 0$  auch  $B = D$  werden muß, so ist

$$t = \frac{V}{m} \times \frac{\sqrt{(D-b)}}{\sqrt{(4 \text{ g s D})}} \text{ log. nat. } \left[ \frac{D - \frac{1}{2}b + \sqrt{(D^2 - Db)}}{B - \frac{1}{2}b + \sqrt{(B^2 - bB)}} \right].$$

Weil das Ausströmen aufhört, wenn B=b wird, so erhält man für die erforderliche Zeit auch die Gleichung

$$f = \frac{V}{m} \times \frac{\gamma(D-b)}{\gamma(4 \text{ g s D})} \text{ log. nat. } \left[\frac{D-\frac{1}{2}b+\gamma(D^2-Db)}{\frac{1}{2}b}\right].$$

6) Auf ganz gleiche Weise gelangt man leicht zur Beantwortung der Frage, wie lange Zeit erfordert werde, damit die Luft oder eine Gasart aus einem von zwei mit einander verbundenen Gefässen in das andere bis zur Herstellung des Gleichgewichts in beiden überströme. Es sey demnach der Inhalt der Gefälse V und V'; die Dichtigkeit der Luft im Gefälse vom Inhalte = V sey = D und in dem vom Inhalte = V sey = b; nach Verlauf der Zeit t sey die Dichtigkeit im erstern Gefülse noch - B, im zweiten habe sie aber bis & zugenommen. War dann die anfängliche Geschwindigkeit der Strömung = c, nach der Zeit t aber = c', so ist

$$c' = c \gamma \overline{\frac{D(B-\beta)}{B(D-b)}},$$

und für & = B hört die Strömung auf. Es folgt ferner, dals  $VD + V'b = VB + V'\beta$  seyn muss, woraus

$$\beta = \frac{V(D-B) + V'b}{V'}$$

 $\beta = \frac{V(D-B) + V'b}{V'}$  folgt. Diesen Werth in die vorige Gleichung substituirt erhält man

15 
$$\mathbf{c}' = \mathbf{c} \underbrace{V \overline{D[V'(B-b) - V(D-B)]}}_{BV'(D-b)}$$
,

welche Gleichung das Verhältniss der Ausflusgeschwindigkeit c' zur Dichtigkeit = B ausdrückt. Nennt man zur Abkürzung D(V+V')=M, V'b(b+D)=N, V'D-V'b=R und  $\frac{1}{M}$  = q, so ist auf gleiche Weise als bei der vorhergehenden Aufgabe

mBdt 
$$\sqrt{\frac{M(B-N)}{RB}} = d(VD-VB) = -VdB$$
,

woraus

$$dt = \frac{V \sqrt{R}}{m \sqrt{(4g s M)}} \times \frac{-dB}{\sqrt{(B^2 - Bq)}}$$

erhalten wird. Die Integration und Bestimmung der Constante. so dass für t = 0 auch B = D wird, giebt das vollständige Integral

$$t = \frac{V}{m} \sqrt{\frac{1}{4g \, s \, M}} \times \log \, \operatorname{nat.} \left[ \frac{D - \frac{1}{2} \, q + \mathcal{V} \, (D^2 - D \, q)}{B - \frac{1}{2} \, q + \mathcal{V} \, (B^2 - B \, q)} \right].$$

7) Die hier mitgetheilte Darstellung der pneumatischen Gesetze wurde ursprünglich durch DANIEL BERNOULLI' gegeben,

<sup>1</sup> Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum Commentarii. Argentor. 1738. 4. Sect. K. Probl. 35. p. 226 ff.

nachher durch d'Alembert und insbesondere durch Bossur 2 allgemein verbreitet, später insbesondere von den Englandern 3 in dieser Einfachheit beibehalten, und genügt auch zur Beantwortung der meisten hierüber vorkommenden Aufgaben 4. Inzwischen ist hierbei ein für allemal ein gewisses Verhältniss der Dichtigkeit der atmosphärischen Luft angenommen, statt dass dieses sich mit der Temperatur und dem Barometerstande jederzeit ändert. Die spätern Bearbeiter dieses Problems haben daher größerer Schärfe wegen hierauf Rücksicht genommen und die daraus folgenden Bedingungen sogleich in die Formeln eingeführt. Am vollständigsten ist dieses geschehn durch NAVIER in seiner gehaltreichen Abhandlungs, woraus hier um so mehr das Wesentlichste mitgetheilt werden muß, als die darin enthaltenen eleganten Formeln zur Berechnung künftiger Versuche über diese Aufgabe unentbehrlich sind. Bezeichnet man hiernach den Druck der Flüssigkeit im Innern eines Gefälses durch

<sup>1</sup> Traité de l'Equilibre et du mouvement des Fluides. Liv. II. chap. 4. in dessen Oeuvres, mathématiques, XVI T. 4. oder in dessen Oeuvres, Par. 1821. V T. 4. T. II.

<sup>2</sup> Traité théorique et expérimental d'Hydrodynamique. II vol. 8. Lehrbegriff der Hydrodynamik. Uebers. von K. C. Langsdorf. Frankf. 1792. II Th. 8. Th. I. 8, 409.

<sup>3</sup> OLINTH GRECONY Darstellung der mechanischen Wissenschaften übers, von Dietlein Halle 1824. Th. I. S. 596. Encyclop. Britannique. Art. Pueumaties. Robison Mechanical Philosophy. By Dav. Brewster. Edinb. 1822. T. III. p. 682 ff. Barlow in Encyclopaedia metropolitana. Mixed Sciences. T. I. p. 339 u. a. m.

<sup>4.</sup> Für die praktische Anwendung wird diese Formel meistens ohne Beweis angenommen, z. B. von Kansten in seinem Handbuch der Eisenhüttenkunde, Halle 1816. Th. I. S. 574. von J. Baaden in: Beschreibung und Theorie des englischen Cylindergebläses. München 1805. S. 64. von Villerosse in Srünkel's Magazin für Eisenberg- und Hüttenkunde Th. I. Heft 3. S. 240. von Gahn in Samlingar i Bergsvettenskapen af E. T. Suedersterna och C. J. Lidbeck. Stockh. 1809. p. 91. p. a.

<sup>5</sup> Memoires de l'Academie Roy. des Sciences de l'Institut de France. T. IX. p. 811. Auch im Journal du Génie civil. 1829. Nov. Ein sehr: kurzer: Auszug: befindet sich in den Ann. de Ch. Ph. T. XXIV. p. 400 ff., Dals Barometerstand und Temperatur bei dieser Formel zu berücksichtigen sind, hat übrigens schon Gibbar bemerkt, s. G. XXVIII. 891, und wird überhaupt allgemein angenommen, wenn man sich auch, zu größerer Bequemlichkeit, eines constanten Verhälfnisses bedient.

P, den äußern durch P', die Dichtigkeit derselben unter dem Drucke P durch R, die durch den Fall in einer Secunde erlangte Geschwindigkeit (oben 2g genannt) durch g und die Ausflußgeschwindigkeit durch U, so hat man allgemein für alle Flüssigkeiten

Bezeichnet ferner h die Höhe irgend einer Flüssigkeit, welche einen der atmosphärischen Luft gleichen Druck ausübt, H dagegen die Höhe einer solchen, die den Ueberschuß über diesen Druck mißt,  $\omega$  das Einheitsgewicht dieser Flüssigkeit,  $\Pi$  das Einheitsgewicht der ausströmenden elastischen Flüssigkeit bei 0° Cent. und unter einem Drucke, welcher durch eine Flüssigkeitsäule von der Höhe  $=\eta$  gemessen wird,  $\nu$  die zur Zeit des Ausströmens nach Centesimalgraden beobachtete Temperatur, so ist  $P = \omega$  (h + H),  $P' = \omega$ h, und nach dem Gesetze der Ausdehnung gasförmiger Körper durch Wärme ist das Gewicht der Einheit der im Gefäße enthaltenen Flüssigkeit

$$R_g = \pi \frac{h + H}{\eta} \times \frac{1}{1 + 0,00375 \gamma} \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

also nach Gleichung (1) durch Substitution

$$U = \gamma_{2g\eta \frac{\omega}{\Pi}} \times \gamma_{\frac{(1+0,00375\nu)H}{h+H}} \cdot \dots (3)$$

Für Sexagesimalsecunden, Meter und Kilogramme = k ist  $g = 9^m,8088$ ;  $\omega = 13568^k$  (den Druck nach einer Quecksilbersäule gemessen). Ist die Flüssigkeit atmosphärische Luft, wovon der Kubikmeter bei 0° Temperatur und 0 $^m,76$  Barometerstand 1 $^k,3$  wiegt, so erhält man  $\Pi = 1^k,3$ ;  $\eta = 0^m,76$ , und aus der Gleichung (3) wird, das specif. Gewicht der Luft gegen

Quecksilber oder  $\frac{\omega}{II} = 10437$  gesetzt,

$$U = 394.5 \sqrt{\frac{(1+0.00375\nu)H}{h+H}} \cdot \cdot \cdot (4)$$

als die aus theoretischen Gründen folgende Absulsgeschwindigkeit (dépense théorique oder naturelle), welche statt finden würde, wenn der Flüssigkeitscylinder in gerader Richtung und ohne irgend ein Hinderniss durch die Oeffnung slösse, so dass man bei gegebener Weite des Querschnittes leicht die in gegebener Zeit aussließende Lustmenge sinden könnte. Hierbei wird voraus-

gesetzt, dass die Dichtigkeit P der eingeschlossenen Luft constant bleibe und auch dem aussließenden Theile zukomme, was nur bei sehr kleinen Oeffnungen in sehr weiten Gefäsen näherungsweise statt finden könnte, indem vielmehr die Dichtigkeit des letztern allmälig von P zu P' übergehn muss.

8) Unter der Voraussetzung also, dass die Dichtigkeit der eingeschlossenen elastischen Flüssigkeit sich nicht ändere, sey ABCD der Durchschnitt eines zur Vermeidung des aus dem Fig. Gewichte der Flüssigkeit hervorgehenden Druckes horizontal liegenden Gefässes, welches als eine Verlängerung des Gasometers betrachtet werden kann. Man nehme ferner an, dass der Druck der Flüssigkeit in dem als ersten betrachteten, auf die Axe MN des Gefässes oder Rohres perpendiculär stehenden, Durchschnitte ein constanter sey, und ebenso in dem als letzten betrachteten CD, so ist der Aussluss der Flüssigkeit das Resultat der Differenz des Druckes bei dem erstern und letztern. Bezeichnet dann W den erstern und W' den letztern Durchschnitt, w irgend einen dazwischen liegenden, gleichfalls auf die Axe MN lothrechten, also etwa aß nach der Zeichnung, x den Abstand Mu der letztgenannten Durchschnittsfläche von der erstern, u die Geschwindigkeit des Gasstromes in a & und U die in CD; sind ferner P, P' und p die Pressungen in AB, CD und αβ, ist t die Zeit und heisst Q das Dichtigkeitsverhältniss der Flüssigkeit in aß oder die Masse des daselbst als Einheit angenommenen Volumens, so dass ke = p für einen Werth von k wird, welcher beständig bleibt, so lange die Temperatur sich nicht ändert1, und denkt man sich endlich den ganzen Inhalt des Rohres in verschwindend dicke Abschnitte getheilt, welche sämmtlich auf der Axe MN lothrecht stehn, wonach also alle in diesen enthaltene Theile der Flüssigkeit mit gleicher Geschwindigkeit bewegt werden, indem sie unter gleichem

<sup>1</sup> Eben diese Größe, aber ohne Rücksicht auf Temperaturwechsel, ist in der oben durch s bezeichneten enthalten. Navien bemerkt aber zur Erreichung einer weit größern Schärfe in den Bestimmungen, daß die Gleichung (2) auch R  $g=H\frac{P}{\omega\eta}\cdot\frac{1}{1+0.00375\nu}$  seyn kann, woraus  $\frac{P}{R}=k=\frac{g\,\omega\,\eta\,(1+0.00375\,\nu)}{II}$  folgt und für die dort angegebenen Bestimmungen und atmosphärische Luft  $k=77805\,(1+0.00375\,\nu)$ .

Drucke stehn, und der Voraussetzung gemäß alle gleiche Massen der Flüssigkeit enthalten, indem diejenige, welche den ersten Abschnitt AB bildet, nach einander auch den folgenden zugehört, so erhält man die Gleichung für die Bewegung irgend eines dieser Abschnitte, z. B. des in aß enthaltenen, dessen Masse owdx und die ihn bewegende Krast owd x du ist, durch die gegenseitige Einwirkung der Abschnitte auf einander — wd p. Hieraus folgt

$$- w dp = \varrho \cdot w dx \frac{du}{dt}$$

und für p = ke

Um diese Gleichung zu integriren, muss man berücksichtigen, dass sür die vorausgesetzte gleichsörmige Bewegung eine gleiche Masse gleichzeitig alle Abschnitte durchlausen muss, so dass owu und also auch pwu stets einen gleichen Werth behalten.

Hiernach ist pwu = P'W'U und  $u = \frac{P'W'U}{pw}$ , also

worin U beständig ist, p und w sich aber mit der Lage der Abschnitte ändern. Werden diese Größen in die Gleichung (5) subdx P'W'U

stituirt, worin  $\frac{dx}{dt} = u$  oder  $\frac{P'W'U}{PW}$  ist, so erhält man

$$k \frac{dp}{p} = P'^2 W'^2 U^2 \frac{d(pw)}{p^3 w_3^3}$$

Die Integration giebt

$$2 \text{ k log. } p = - U^2 \frac{P'^2 W'^2}{p^2 w^2} + \text{Const.}$$

Zur Bestimmung der Constante darf man nur berücksichtigen, dass für den ersten in AB angenommenen Abschnitt w = W und p = P ist, also

$$2 k \log_{10} \frac{P}{P} = U^{2} \left( \frac{P'^{2} W'^{2}}{P^{2} w^{2}} - \frac{P'^{2} W'^{2}}{P^{2} W^{2}} \right) . . . (7)$$

und für den letztern in CD angenommenen Abschnitt, wo w = W' und p = P' ist, wird hieraus

$$2k \log \frac{P}{P'} = U^2 \left(1 = \frac{P'^2 W'^2}{P^2 W^2}\right)$$

woraus für die Ausslussgeschwindigkeit in CD folgt

Vermittelst dieser Bestimmung der Geschwindigkeit würde man die Ausslußmenge für eine gegebene Zeit erhalten, wenn man sie mit dem Flächeninhalte der Mündung = W' multiplicirte, wobei der Druck der Flüssigkeit = P' für diese Stelle anzunehmen wäre. Nimmt man aber, wie gewöhnlich, statt dessen diesen Druck = P, wie er im Gasometer (oder dem Abschnitte AB) statt findet, so müßte der erhaltene Werth mit W' und dem Verhältnisse der Pressungen multiplicirt werden, wonach man erhält

Ausflusmenge = W' 
$$\frac{P'}{P}$$
  $\left| \frac{P}{1 - \frac{P'^2 W'^2}{P^2 W^2}} \right| \dots$  (9)

Der Werth dieser letztern Gleichung wird unendlich oder imaginär, wenn P'W' gleich oder größer ist als PW, d. h. wenn die Ausflußöffnung bei gleichem Drucke gleich oder größer wäre als die Einflußöffnung, indem dann die vorausgesetzte gleichmäßige Bewegung nicht statt finden könnte. Ist dagegen die Ausflußöffnung W' sehr klein, so verwandelt sich die Gleichung (8) in 1

gen kann gesetzt werden:  $U = \sqrt{\frac{2P}{R} \cdot \frac{P - P'}{P}} \text{ oder } U = \sqrt{2k \frac{P - P'}{P}}.$ 

Es ist aber  $\frac{P}{P'} = 1 - \frac{P - P'}{P'}$ , und also, wenn P nur unbedeutend größer ist als P', ergiebt sich log.  $\frac{P}{P'} = \frac{P - P'}{P'}$  beinahe, in welchem Falle beide Gleichungen nur unmerklich von einander abweichen. Ist dagegen der Unterschied bedeutend, so giebt die Formel (1) einen zu großen Werth, und wenn man zur Erhaltung der Ausslußsmenge mit W' multiplicirt, statt mit W'  $\frac{P'}{P}$ , so giebt auch dieses einen Fehler in demselben Sinne. Jedoch ist der Werth von  $\frac{P - P'}{P'}$  meistens so geringe, daß die berechueten Werthe mit den durch Versuche gesundenen nahe genug übereinstimmen.

<sup>1</sup> Navna vergleicht diesen Ausdruck mit dem oben unter (1) mitgetheilten, dessen man sich gewöhnlich bedient. Statt des dortigen kann gesetzt werden:

und der in (9) gegebene Ausdruck für die Abslussmenge in

Wird der in der Gleichung (8) für U gefundene Werth in die Gleichung (7) substituirt, so erhält man

$$\frac{\log \frac{P}{P}}{\log \frac{P}{P'}} = \frac{\frac{P^2 W^2}{p^2 w^2} - 1}{\frac{P^2 W^2}{P'^2 W'^2} - 1}$$
(12)

woraus die Größe des Drucks für irgend einen Abschnitt des Rohrs, dessen Fläche = w ist, gesunden werden kann. Statt dieser Gleichung kann man setzen:

$$\frac{\log \frac{P}{P}}{\log \frac{P}{P'}} = \frac{\frac{P^2 W^2}{P^2 w^2} - 1}{\frac{P^2 W^2}{P'^2 W'^2}}$$
 (13)

wenn die Durchschnittsfläche der Ausflufsöffnung in CD sehr klein gegen die Durchschnittsfläche des Cylinders in AB ist.

9) Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes sind zu verschiedenen Zeiten eine Menge von Versuchen angestellt worden, um die aus der Theorie folgenden Gesetze zu prüfen, und insbesondere um aus einer Vergleichung derselben mit der Erfahrung die Hindernisse kennen zu lernen, welche aus der physischen Beschaffenheit der Körper hervorgehn, indem die Erfahrung bereits ergeben hatte, dass auch bei tropfbaren Flüssigkeiten die beobachteten Geschwindigkeiten von den berechneten auf verschiedene und selbst einander entgegengesetzte Weisen Von diesen die vorzüglichsten und wichtigsten abweichen. etwas näher zu bezeichnen scheint mir für den Zweck der vorliegenden Untersuchung zu genügen. Unter diejenigen Versuche, bei denen die comprimirte atmosphärische Luft in die äußere. unter gewöhnlichem Drucke befindliche, ausströmte, gehören die von BANKS 1. Die einfach construirte Maschine, deren er

<sup>1</sup> On the power of Machines. Kendal 1803. 8. p. 10. auch in Manchester Memoirs T. V. und in Nicholson's Journal; daraus is G. XXII. 286. aber durch einen Rechnungsfehler von Gilbert entstellt.

sich hierzu bediente, bestand aus einem Gefälse V von bekann-Figtem Inhalte mit einer Oeffnung m von gleichfalls bekanntem Querschnitte und einer verticalen Röhre R, die am untern Ende in ein mit vielen kleinen Löchern versehenes horizontales Röhrenstück r endigte, oben aber mit einem Trichter versehn war. Beim Versuche wurde die Oeffnung m mit einem Finger verschlossen, durch'die Röhre R aber so viel Wasser in das Gefäls gebracht, bis die in demselben erzeugte größere Elasticität der Luft der drückenden Wassersäule in der Röhre R bis zum Trichter p das Gleichgewicht hielt. Alsdann wurde gleichzeitig der Finger von m weggenommen und aus einem andern Gefälse vermittelst eines Hahns so viel Wasser in den Trichter p gebracht, dass die Höhe desselben in der Röhre R sich während der Dauer des Versuchs nicht änderte. Die Bestimmung der Zeit, während welcher die gesammte in V befindliche Luft durch m ausströmte, ergab sich vermittelst einer genauen Uhr, und somit also aus dem Verhältnisse der Oeffnung m zum Inhalte des Gefälses V die durch Erfahrung gefundene Geschwindigkeit der Strömung. In zwei Reihen von Versuchen betrug die Höhe der Röhre R in der ersten 30 Zolle und die Zeit bis zur Entleerung 33 Secunden, bei der zweiten aber verwandelten sich diese Größen in 72 Zolle und 21,3 Secunden, in beiden war der Inhalt des Gefässes 425,088 Kubikzolle und der Querschnitt der Oeffnung 0.0046 Quadratzolle. Die Division der letzteren Größe in die erstere giebt einen Luftcylinder von 92410,4 Zollen, welcher nach dem Mittel aus der ersten Versuchsreihe in 33 Secunden ausströmte und also eine Geschwindigkeit von 92410,4 = 233,3 Fuls in einer Secunde hatte, in der zweiten

aber von  $\frac{92410.4}{12\times21.3}$  = 361,6 Fuß. Um beide Werthe mit den Druckhöhen zu vergleichen hat man  $\gamma$ 2,5:233,3= $\gamma$ 6:361,8, was von 361,6 nur um 0,2 F. abweicht. Bei dieser Uebereinstimmung genügt es, das Ergebniß nur einer der Versuchsreihen mit dem aus der Rechnung folgenden zu vergleichen. Zu diesem Ende ist zu berücksichtigen, daß nach englischem Fußmaße und dem angenommenen Verhältnisse der Barometerhöhe und dem spec. Gewichte der Luft zum Wasser der atmosphärische Luftdruck einer Wassersäule von 33 engl. F. Höhe das Gleichgewicht hält, also der Werth von  $2 \gamma = 1339$  eng-

lische Fuls beträgt. Dagegen folgt aus der zweiten Versuchsreihe  $V : 6 : \sqrt[4]{361.6} = V : 33 : 845.2$ ,

und da also die letztere Größe = 1339 seyn müßte, so giebt  $\frac{845,2}{1339} = 0.631 \dots$  den beständigen Coefficienten, womit multiplicirt werden muß, wenn men die Hindernisse der Bewegung nicht vernachlässigen will. Hiernach wäre also die oben (B. 1.) für den Aussluß der Gasarten gefundene Formel zu berichtigen und die Geschwindigkeit des Ausströmens

$$c = 0.631 \dots \times 2 \sqrt[b]{g_s\left(\frac{B-b}{B}\right)} = 1.262 \sqrt[b]{g_s\left(1-\frac{b}{B}\right)}$$
zu setzen <sup>1</sup>-

Der aus diesen Versuchen gefundene Coefficient, welcher allgemein m heißen möge, hat einen sehr nahe gleichen Werth als derjenige, welcher für den Ausfluß des Wassers aus Oeffnungen in dünnen Blechen gleichfalls aus der Erfahrung entnommen ist und die sogenannte Zusammenziehung der Wasserader giebt<sup>2</sup>. Inzwischen hat der letztere in den verschiedenen Versuchen nicht unbedeutende Abweichungen vom arithmetischen Mittel aus allen gezeigt, und auf gleiche Weise wird sich aus dem Verfolge der Untersuchungen ergeben, daß die Physiker den erstern keineswegs überall gleich gefunden haben, was wohl größtentheils aus Fehlern dar Messungen herrühren mag, zum Theil aber in der ungleichen Beschaffenheit der Ausfulsöffnungen seinen Grund hat.

10) In Frankreich stellte Girarn<sup>3</sup> beiläufig einige Versuche an und fand daraus den Werth von m = 0,714; inzwischen übergehe ich eine ausführliche Mittheilung dieser Versuche, weil sie von späteren weit übertroffen werden, namentlich von den eben so zahlreichen als genauen, wodurch p'Aungusson<sup>4</sup> diese wichtige Frage zur bestimmten Entschei-

<sup>1</sup> Hierin bezeichnet g den Fallraum in der ersten Secunde = 15 par. Fuß ungefähr. Die neuern französischen Gelehrten nehmen g doppelt so groß an, aus Gründen, die im Art. Schwere erläutert werden. Aus der in diesem Art. beibahaltenen doppelten Bezeichnungsart kann indes nicht wohl Verwirrung entstehn.

<sup>2</sup> S. Hydrodynamik Bd. V. S. 532.

<sup>3</sup> Ann. Ch. Ph. XVI. 142.

<sup>4</sup> Die ausführliche Abhandlung steht in Annales des Mines. T. XIII. p. 483., im Auszuge in Ann. de Chim. et Phys. XXXII.

dung zu bringen suchte. Der von diesem geschickten Experimentator gebrauchte Apparat bestand aus einem Gasometer von 0,65 Met. innerem Durchmesser und 0,8 Met. Höhe, in dessen Deckel zwei Oeffnungen angebracht waren, die eine zur Aufnahme des mit gefärbtem Wasser gefüllten Manometers bestimmt. die andere mit einer Schraubenmutter versehn, um eine luftdicht eingeschraubte kurze Röhre aufzunehmen, welche am Ende mit einem durchbohrten Bleche verschlossen war oder mit verschieden gestalteten Ausflulsröhren. Das Gasometer sank beim Ausströmen des Gases in dem Wasser seines Behälters geschwinder oder langsamer, je nachdem es mehr oder weniger beschwert war, zwischen vier Streben nieder; eine Scale zeigte die Tiefe des Einsinkens und ein Secundenzähler die hierzu erforderliche Zeit. Betrug der Durchmesser der Oeffnung über 0,03 Meter, so erfolgte das Sinken in 10 bis 20 Secunden, und weil die Zeitbestimmung bis auf eine ganze Secunde ungewiss war, kleinere Darchmesser als 0.01 Meter aber nicht mit hinlänglicher Sicherheit messbar waren 1, so wurden Oeffnungen von 0,01, 0,015, 0,02 und 0,03 Met. Durchmesser gewählt, die meisten Versuche aber mit Oeffnungen von 0,015 Met. angestellt. Um ein gleichmässiges Sinken des Gasometers zu bewirken, legte man Gewichte zu, um den Verlust zu compensiren, welchen das tiefere Einsinken desselben in das Sperrwasser erzeugte. Als Fehlergrenzen nimmt D'AUBUISSON an bei dem Manometer ein Millimeter, beim Sinken des Gasometers kaum ein Centimeter, in der Zeitbestimmung eine halbe bis höchstens eine ganze Secunde, aber als die bedeutendste ein bis zwei Zehntheile eines Millimeters in der Bestimmung des Durch-

S27. D'Augusson kannte die demnächst mitzutheilenden deutschen Versuche gar nicht, die von Banks nur aus einer allgemeinen Erwähnung durch Girard, und zugleich aus ebendesselben Berichte in den Ann, de Chim. et Phys. T. XXI. die hier später zu erörternden von Lacernielm, wobei zugleich erwähnt wird, dass schon im Jahre 1782 ähnliche Versuche durch einen Schweden, Namens Gank, augestellt worden wären. Diese letzteren aufzusuchen habe ich mich nicht weiter bemüht.

<sup>1</sup> Die von G. G. Schmidt angewandte Methode, kleine, etwas konische Stäbehen in die Oeffnungen zu passen und deren Durchmesser vermittelst des Mikrometers zu messen, giebt sehr genaue Resultate.

messers der Ausflussöffnung. Hieraus lassen sich die Abweichungen der einzelnen Resultate leicht erklären, jedoch wurden die Versuche so vielfach wiederholt, dass sie dennoch als enscheidend gelten können. Folgende Tabelle giebt eine Ueberaicht der erhaltenen Größen.

| Diam.<br>der<br>Oeffnung. | Manome-<br>terhöhe. | d    | ken<br>es<br>met. | Zeitdauer<br>in Sec. | Werth von<br>M. | Mittel. |
|---------------------------|---------------------|------|-------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 0,01 Met                  | 0,0286              | 0,60 | Met.              | 187                  | 0,623           | LOW I   |
| desgl.                    | 0,0500              | 0,60 | -                 | 141                  | 0,629           |         |
| desgl.                    | 0,0730              | 0,60 | -                 | 117                  | 0,628           | 0,630   |
| desgl.                    | 0,0980              | 0,60 | -                 | 102                  | 0,623           | 0,000   |
| desgl.                    | 0,1200              | 0,55 | -                 | 82                   | 0,642           |         |
| desgl.                    | 0,1440              | 0,55 | -                 | 76                   | 0,634           | 9.69    |
| 0,015 M.                  | 0,0280              | 0,60 | -                 | 82                   | 0,643           |         |
| desgl.                    | 0,0500              | 0,60 | -                 | 60                   | 0,660           |         |
| desgl.                    | 0,0720              | 0,60 | -                 | 51                   | 0,647           | 0,652   |
| desgl.                    | 0,0980              | 0,45 | -                 | 32                   | 0,664           |         |
| desgl.                    | 0,1220              | 0,55 | -1                | 36                   | 0,648           |         |
| 0,02 Met                  | 0,0270              | 0,60 | -                 | 46                   | 0,665           | 100.0   |
| desgl.                    | 0,0380              | 0,60 | -                 | 39,5                 | 0,642           | 0,646   |
| desgl.                    | 0,0500              | 0,60 | -                 | 34,75                | 0,636           | 0,040   |
| desgl.                    | 0,0600              | 0,60 | -                 | 31,5                 | 0,641           |         |
| 0,03 Met.                 | 0,0270              | 0,60 | -                 | 20                   | 0,656           | 12-0    |
| desgl.                    | 0,0320              | 0,60 | - 1               | 18                   | 0,686           |         |
| desgl.                    | 0,0380              | 0,60 | -                 | 16,5                 | 0,683           | 0,673   |
| desgl.                    | 0,0440              | 0,60 | -                 | 15,5                 | 0,675           | 2110    |
| desgl.                    | 0,0500              | 0,60 | - 1               | 14,75                | 0,664           |         |

Das Mittel aus allen Versuchen giebt den Werth des Widerstandscoefficienten m = 0,649. Inzwischen bemerkt p'Aubultson, dass eine frühere Reihe von Versuchen bei Anwendung einer Oeffnung in einer dünnen Platte von 0,01 Meter Durchmesser m = 0,707 gegeben habe, nach genauester Messung wurde aber die Oeffnung etwas größer als 0,01 Meter gefunden, und die bei den ausgenommenen Versuchen gebrauchte etwiskleiner, nämlich nur 0,0098 Meter. Wird diese Größe in die Berechnung ausgenommen, so geben die ersten 6 Versuchtreihen im Mittel den Werth von m = 0,655, jedoch hat er die geringere Größe m = 0,630 beibehalten, weil die zu 0,03 Met, angegebene Oeffnung etwas zu groß war und sich durch Aus-

<sup>1</sup> D'Austisson stellte im Gauzen mehr als tansend Versuche at.

gleichung also der Werth von m = 0,65 als der Wahrheit möglichst nahe kommend herausstellt.

Um den Widerstandscoefficienten für die Ausströmung aus kurzen cylindrischen Röhren zu finden, gebrauchte n'Aunuisson den nämlichen Apparat und wählte Röhren von der dreimaligen Länge ihres Durchmessers, weil diese für die praktische Anwendung am geeignetsten sind. Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht dieser Versuche und ihrer Resultate.

| Ausflassröhren. |           |        |    |      |      |           | Werth von m. |         |
|-----------------|-----------|--------|----|------|------|-----------|--------------|---------|
| Länge.          | Diameter. | terhöh | e. | Gaso | met. | Strömens. | Versuch      | Mittel. |
| 0,04 Met.       | 0,01 Met. | 0,027  | M. | 0,60 | Met. | 132 Sec.  | 0,910        |         |
| desgl.          | desgl.    | 0,050  | -  | 0,60 | -    | 97 -      | 0,912        |         |
| desgl.          | desgl.    | 0,072  | -  | 0,60 | -    | 79,75     | 0,925        | 0.024   |
| desgl.          | desgl.    | 0,095  | -  | 0,60 | -    | 68 -      | 0,947        | 0,931   |
| desgl.          | desgl.    | 0,120  | -  | 0,55 | -    | 61 -      | 0,920        |         |
| desgl.          |           | 0,141  | -  | 0,55 | -    | 51,5      | 0,940        |         |
| 0,045           | 0,015     | 0,027  | -  | 0,60 | -    | 59 -      | 0,923        | 1       |
| desgl.          | desgl.    | 0,050  | -  | 0,60 |      | 43,5      | 0,922        |         |
| desgl.          | desgl.    | 0,072  | -  | 0,60 | -    | 36 -      | 0,930        | 0,924   |
| desgl.          | desgl.    | 0,096  | -  | 0,55 | -    | 29 -      | 0,917        |         |
| desgl.          | desgl.    | 0,120  | -  | 0,55 | •    | 26 -      | 0,916        |         |
| 0,06            | 0,02      | 0,028  | -  | 0,60 | -    | 33 -      | 0,896        | 1       |
| desgl.          | desgl.    | 0,050  | -  | 0,60 | -    | 24,25     | 0,915        | 0,916   |
| desgl.          | desgl.    | 0,072  | -  | 0,60 | -    | 19 -      | 0,934        | 0,910   |
| desgl.          |           | 0,096  | -  | 0,55 | -    | 16 -      | 0,919        |         |
| 0,08            | 0,03      | 0,025  | -  | 0,60 | -    | 14 -      | 0,964        |         |
| desgl.          | desgl.    | 0,031  | -  | 0,60 | - 1  | 13,67     | 0,934        | 0,933   |
| desgl.          | desgl.    | 0,039  | -  | 0,60 | -    | 12 -      | 0,902        |         |

Wegen der ungewissen Zeitbestimmung bei den weitern Röhren sollen die drei letzten Versuchsreihen nur als Näherungen gelten, wonach also der Werth von m = 0,924 für solche Röhren wird, deren Länge ihren Durchmesser um das Dreifache bis Vierfache übertrifft. Es verdient hierbei nicht übersehn zu werden, dass p'Aubuisson nach der Vergleichung ähnlicher Erscheinungen beim Wasser den erhaltenen Werth von munerwartet groß fand. Um zugleich den Einfluß der Länge bei cylindrischen Ausflußröhren zu prüfen, wurden abermals Versuche mit solchen angestellt, die bei ungleicher Länge einen gemeinschaftlichen Durchmesser von 0,015 Met. hatten; sie ergaben für 0,022 Met. Länge m = 0,927, für 0,16 M. Länge m = 0,832, - 0,045 - m = 0,924, - 0,325 - m = 0,738, woraus ein bedeutender Einfluß der Länge deutlich hervorgeht.

Zur Ermittelung des Unterschiedes zwischen cylindrishen und konischen Röhren wurden die letzteren bei dem nämlicher Apparate in der Art angewandt, dass sie alle von gleicher Liegt waren und an der Basis den doppelten Durchmesser der Müdung hatten. Folgende Tabelle enthält die Resultate dieser Vasuchsreihen.

| Au      | sfluferöh<br>Darch |          | Manome-  | Sinken<br>des | Zeit des<br>Strö- | Werth  | Mittel |
|---------|--------------------|----------|----------|---------------|-------------------|--------|--------|
| Länge.  | Basis.             | Mündung. | terhöhe. | Gasomet.      | mens.             | von m. |        |
| 0,04 M. | 0,02 M.            | 0,01 M.  | 0,050 M. | 0,60 M.       | 196 Sec.          | 0,928  | 1      |
| desgl.  | desgl.             | desgl.   | 0.072 -  | 0,60 -        | 81 -              | 0,917  | 0.90   |
| desgl.  | desgl.             | desgl.   | 0,096 -  | 0,60 -        | 69 —              | 0,934  | 10,00  |
| desgl.  | desgl.             | desgl.   | 0,120 -  | 0,60          | 62 -              | 0,930  |        |
| 0,045 - | 0.03 -             | 0,015 -  | 0.028 -  | 0,60 -        | 57,5 -            | 0,913  | 1      |
| desgl.  | desgl.             |          | 0,050 -  |               |                   |        |        |
| desgl.  | desgl.             | desgl.   | 0,072 -  | 0.60 -        | 36 —              | 0,915  | 0,91   |
| desgl.  | desgl.             |          | 0,096 —  |               |                   |        |        |
| desgl,  | desgl.             | desgl.   | 0,120 -  | 0,55 —        | 25 —              | 0,916  | j      |
| 0.06 -  | 0.04 -             | 0.02 —   | 0,027 —  | 0.60 -        | 32 —              | 0,945  |        |
| desgl.  | desgl.             | desgl.   | 0.037 -  | 0,60 -        | 27.5 -            | 0,951  | 0.0%   |
| desgl.  | desgl.             | desgl.   | 0,050 —  | 0.60 -        | 24 -              | 0,928  | U,500  |
| desgl.  |                    | desgl.   | 0,060 —  | 0.60 -        | 22 -              | 0,924  |        |
|         |                    | 0.03     | 0,040 —  | 0.60 -        | 12 -              | 0.924  | 0,933  |
|         | desgl.             | desgl.   | 0,050 —  | 0,60 —        | 11,5              | 0,942  | 0,300  |
| AT- ME  |                    | -11 3:   |          |               |                   | :-11   | anfat- |

Als Mittel aus allen diesen und mehreren nicht speciell außeführten Versuchen mit gehöriger Würdigung ihres Werthes und der wahrscheinlichen Fehlergrenze ergiebt sich der Werth von m = 0,93, also nur wenig, aber doch etwas größer, als für gelindrische Ausslußsröhren. Um endlich noch genauer dieses Resultat und den Einfluß der konischen Gestalt zu prüfen, wurden einige Reihen von Versuchen mit solchen Röhren angestellt, die am äußern Ende sämmtlich einen gleichen Durchmesser von 0,015 Meter hatten, an der Basis aber einen ungleichen, und deren Länge außerdem verschieden war. Sie gaben folgende Resultate.

| Ausflussröhren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  | Höhe des Manometers.                                |       |       |       |       | 1       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Länge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Durch<br>Basis. | messer.<br>Ende. | 0,028                                               | 0,050 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |         |
| Meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M.              | eter             | Werthe für m. 0,939   0,939   0,940   0,933   · · · |       |       |       |       | Militan |
| 0,045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.02            | 0,015            | 0,939                                               | 0.939 | 0.940 | 0.933 |       | 0,900   |
| 0,045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.03            | 0,015            | 0,913                                               | 0,916 | 0.915 | 0.917 | 0,916 | 0,917   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                                                     |       |       |       |       |         |
| 0.025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,02            | 0,015            | 0,946                                               | 0,939 | 0,940 | 0.960 | 0,951 | 0,941   |
| 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,02            | 0,015            | 0,888                                               | 0,877 | 0,881 | 0,881 | 0,874 | 0,800   |
| 0.025   0.02   0.015   0.946   0.939   0.940   0.960   0.951   0.980   0.981   0.981   0.981   0.877   0.881   0.881   0.874   0.881   0.874   0.881   0.874   0.881   0.874   0.881   0.874   0.881   0.874   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881   0.881 |                 |                  |                                                     |       |       |       |       |         |

Grenzen der Abweichungen, zwischen denen die Versuchsreihen schwankten.

D'Aubuisson hat für seine sämmtlichen Versuche die aus der Theorie folgende Ausslussmenge durch Anwendung einer einfachen Formel gefunden 1, indem er sie dem Producte der Geschwindigkeit in die Fläche der Oeffnung proportional setzt, nämlich

310 d<sup>2</sup>  $\sqrt{h. \frac{1+0,004 t}{13,0(b+h)}}$ , welche mit der oben unter (4) mitgetheilten identisch ist, in-

sofern  $d^2$  den Flächeninhalt der Oeffnung, t die Temperatur in Centesimalgraden, b die Barometerhöhe mit Beifügung des Coefficienten für die Reduction des spec. Gewichts des Quecksilbers auf das des Wassers und h den Stand des Wassermanometers bezeichnen. Der Coefficient erhält dann eine Abänderung durch die Multiplication mit  $\frac{\pi}{4}$ , worin  $\pi$  das bekannte Verhältnifs des Kreises zum Durchmesser bezeichnet. Navien hat zwar, wie oben bereits erwähnt wurde, gezeigt, daß diese Formel etwas zu große Resultate giebt, wonach also der gefundene Werth von m etwas zu klein werden mußte. Dennoch aber glaubt er, daß bei einem so geringen Drucke auf die im Gefäße enthaltene Luft die Abweichung nicht bedeutend seyn könne, findet aber einen Grund der geringeren Genauigkeit in dem Umstande, daß

flußöffnung von 0,630 bis 0,673 wächst, was er als eine Bestä
1 Diese Formel findet man entwickelt in Ann. des Mines T. XI.
p. 191. Die Ausflußgeschwindigkeit wird darin bei Anwendung eines Quecksilhermanometers

die Ausslussöffnung sich nicht unmittelbar in der Wand des Gasometers, sondern in einem Bleche am äußeren Ende einer 0,027 Meter langen und 0,08 Meter weiten Röhre befand; auch ist es ihm nicht entgangen, daß die Größe m mit der Weite der Aus-

= 395 
$$\sqrt{\frac{h(1+0.004t)}{b+h}}$$
 Meter

und für ein Wassermanometer, das spec. Gewicht des Quecksilbers = 13,6 gesetzt,

 $= 895 \sqrt{\frac{h}{13,6} \frac{(1+0,004t)}{(b+h)}}$ 

angenommen.

tigung seiner Vermuthung betrachtet 1. Inzwischen hat D'AURUISson den eigentlichen Grund dieser Abweichung selbst richtiger

angegeben.

11) Eine große und instructive Reihe von Beobachtungen hat LAGERHIELM in den Denkschriften der Akademie zu Stockholm nach schwedischem Masse bekannt gemacht, eine leichten Uebersicht gewähren dieselben aber nach der Bearbeitung und Reduction auf französisches Mals durch NAVIER, weswegen in diese hier mittheile. Die in folgender Tabelle enthaltenen beziehn sich sämmtlich auf die Bestimmung des Werthes von E. wenn die Luft durch eine runde Oeffnung in einem dunne Kupferbleche ausströmt, auch sind dabei der schwedische Ful und Centesimalgrade beibehalten.

| Durchmes-<br>ser der<br>Oeffnung, | Innerer<br>Druck. | Barome.<br>terhöhe. |        | Ausfluss-<br>zeit<br>in Sec. | Auflufs-<br>menge in<br>Kub. F. | Werth<br>von B. |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 0,112200                          | 1,6160            | 2,545               | 16º C. | 4,50                         | 7,5859                          | 0,6097          |
| والمستأثث المارا                  | 1,2090            |                     | 17 .   | 5,25                         | 8,8919                          | 0,5972          |
|                                   | 0,5555            |                     | 16     | 7,50                         | 7,6547                          | 0,6063          |
|                                   | 0,1919            |                     | 18     | 13,25                        | 8,0860                          | 0,6103          |
| 0.080617                          | 1,6160            | 2,305               | 17     | 9,00                         | 8,0819                          | 0,6013          |
|                                   | 1,2170            |                     | -      | 10,50                        | 8,0370                          | 0,5804          |
|                                   | 0,5555            |                     | 15     | 15,00                        | 7,9251                          | 0,5805          |
| 22-1                              | 0,2121            | 2,508               | 17,5   | 23,50                        | 8,6635                          | 0,6854          |
| 0,041346                          | 1,6059            | 2,536               | 20     | 32,00                        | 7,3881                          | 0,6098          |
|                                   | 1,2120            |                     | 19,5   | 36,20                        | 7,2440                          | 0,6029          |
|                                   | 0,5555            | 2,540               | 10,5   | -51,20                       | 6,8875                          | 0,5933          |
| -='+ -'-;                         | 0,1969            |                     | _      | 82,00                        | 6,6251                          | 0,6018          |

Zur Berechnung dieser Versuche musste zuerst die oben Nro. & durch k bezeichnete Größe gefunden werden. Da nach LAGER-HIELM's Angabe g=9m, 809=33.068 schwed. Fuss beträgt und die mittlere Barometerhöhe = 0m,76 = 2,562 schwed. Fuls, 50 erhält man durch Substitution dieser Werthe in jene Formel, wonach zugleich  $\omega = 13568$  wird,  $k = 1149300 \frac{1+0,00375.7}{1,3}$ 

Die Formel (11) auf gemeine Logarithmen reducirt verwandelt sich diesemnach in

<sup>1</sup> Navien theilt auch theoretische Betrachtungen über den Einflus cylindrischer und konischer Röhren mit, stellt hierüber Formela auf und berechnet danach die durch D'Ausuisson gefundenen Resultate. Weil aber in diesen Formeln der erst zu bestimmende Werth von m schon enthalten ist, so lasse ich diese weg.

$$\frac{P'W'}{P}$$
 (2k (2,30206) log. vul.  $\frac{P}{P'}$ )

Die beobachtete Ausslussmenge dividirt durch die berechnete giebt ann den Werth von m, dessen einzelne Bestimmungen nicht nehr von einander abweichen, als die Fehlergrenze der Beobchtungen beträgt, so dass das Mittel aus allen = 0,6149 als die ichtige Bestimmung dieser Größe betrachtet werden kann.

12) Auch über den Aussluss der Lust aus kurzen cylindrichen Röhren hat Lagerniem zwei Versuche angestellt. Navien indet für diese den beständigen Factor  $\mu$ , welcher die durch Erfahrung gefundenen Ausslussmengen den theoretisch bestimmten gleich macht, indem er die bereits bestimmte Größe m=0.62 in die Formel ausnimmt, wonach dann

$$\mu = \frac{1}{1 + \left(0.62 (1 - 0.89) \frac{P - P'}{P} - 1\right)^2}$$

wird. Bei den zwei genannten Versuchen war der Durchmesser der Röhre = 0,063 und die Länge 0,46 schwed. Fus, die Barometerhöhe = 2,511 schwed. Fus und die Temperatur 13°C.

|            | Dauer des<br>Ausflusses. |         | Werth von μ. |
|------------|--------------------------|---------|--------------|
| schwed. F. | Secunden.                | Kub. F. |              |
| 1,5150     | 11,25                    | 8,0197  | 0,8400       |
| 0,5757     | 20,50                    | 7,8930  | 0,7164       |

welche beide Werthe bedeutend von einander abweichen, zugleich aber demjenigen nahe kommen, welchen p'Aubursson für solche Röhren gefunden hat, deren Länge ihren Durchmesser 7 bis 8mal übertrifft, statt dass für kürzere von der drei- bis viersachen Länge des Durchmessers µ bedeutend größer wird 1.

13) Eine Reihe sehr schätzbarer Versuche zur Bestimmung des Werthes von m hat G. G. Schmidt angestellt<sup>2</sup>. Hierzu bediente er sich eines Gasometers, welcher aus einer oben ge-

<sup>1</sup> Naviea's theoretische Betrachtungen sind zwar sehr wohl begründet, für die praktische Anwendung ist es aber am besten, zur Berechnung der Ausflußmengen die Formel (11) zu benutzen und den beständigen Coefficienten m oder  $\mu$  für die verschiedenen Bedingungen zu bestimmen.

<sup>2</sup> G. LXV1. 48.

Fig. fasten, mit einem Hahne e und einer Vorrichtung zum Anf72 schrauben verschiedener Ausslussröhren versehenen Glocke A
bestand, die in ein mit Wasser gefülltes Gefäs BB CC gesenkt
war. Stand das zur Compression dienende Wasser, dessen Höhe
an einer angebrachten Scale gemessen wurde, beim Anfange des
Versuches in der Glocke bis ab, im äußern Gefäse bis cd, so
gingen diese beiden Größen am Ende desselben in a'b' und c'd'
über, und da die Druckhöhen und ihre Aenderungen nicht groß
waren, so genügte es, statt beider die mittlere bei der Berechnung zu nehmen. Die aus theoretischen Gründen folgende Ausflußemenge, ohne Rücksicht auf die Hindernisse der Bewegung,
wurde nach der einfachen Bernoulli'schen Formel

$$M = t e^2 \gamma \frac{g}{d} \cdot (\gamma H + \gamma h)$$

berechnet, worin t die Zeit in Secunden, e<sup>2</sup> den Flächeninhalt des Querschnittes der Oeffnung, g den Fallraum in der ersten Secunde, d die Dichtigkeit der ausströmenden Luft gegen Wasser (worin also der oben in der Formel (4) eingeführte Coefficient für den Einflufs der Wärme schon enthalten ist), H und haber die Druckhöhen beim Anfange und Ende des Versuchs bezeichnen. Heißt dann M' die durch Erfahrung gefundene Menge des ausströmenden Gases, so ist M = m der gesuchte Coefficient des Widerstandes.

Weil der genannte Apparat, welchen ich in der Folge den Glocken-Apparat nennen werde, nur geringe Druckhöhen gestattete, so liefs G. G., SCHMIDT noch einen zweiten für größere Fig. verfertigen. Dieser bestand aus zwei cylindrischen Gefassen A 73. und B aus Weissblech, jedes von 10 par. Zoll Durchmesser und 12 Zoll Höhe. Das untere A war mit einem Hahne C und einer Vorrichtung zum Aufstecken verschiedener Ausflussröhren versehn, hatte außerdem bei D eine mit einer Schraube verschlossene Oeffnung, um das Wasser absließen zu lassen und irgend eine Gasart einzufüllen. Vom Boden des obern Gefässes bis fast zur Berührung mit dem des untern ging die einen Zoll weite Röhre EF herab, die oben bei E durch einen mit Leder umwundenen, an der Stange K L befestigten, Stopfer Juftdicht verschlossen werden konnte. An der Außenseite des obern Gefalses befand sich die in Zolle und Linien getheilte Glasröhre HG, um daran den Wasserstand abzulesen, MN und M'N' endlich dienen

bloss als Stützen. Die Art des Experimentirens mit diesem Apparate, welcher durch Cylinder-Apparat bezeichnet werden möge, ergiebt sich bei seiner Einfachheit aus der Beschreibung von selbst, nur ist zu bemerken, dass nach Anfüllung des obern Gefäses mit Wasser und Oeffnung des Stöpsels die doppelte Senkung des Wassers im obern Gefäse von der Höhe des ganzen Apparates abzuziehn ist, um die Länge der drückenden Wassersäule = H beim Anfange des Versuches zu finden, nach dessen Beendigung die doppelte Höhe der Senkung von H abgezogen die Länge derselben = h giebt, und die Barometerhöhe +  $\frac{H+h}{2}$  die mittlere Dichtigkeit der Lust während des

Versuches.

Für die Versuche über das Ausströmen aus Oeffnungen in dünnen Blechen wurden drei Ansatzröhren Nro. 1 von 0,274, Nro. 2 von 0,42 und Nro. 3 von 0,645 Linien Durchmesser nach Messungen mit dem Mikroskope verfertigt. Aus mehreren Versuchen mit dem Cylinder - Apparate wurde im Mittel der beständige Factor m mit Nro. 1 = 0,5225, mit Nro. 2 = 0,5285 und mit Nro. 3 = 0,5172 gefunden, bei der Anwendung des Glocken-Apparates aber war derselbe m mit Nro. 1 = 0,5238, mit Nro. 2 = 0,5202 und mit Nro. 3 = 0,5179. Werden diese 6 nur wenig von einander abweichende Bestimmungen zusammengenommen, so giebt das arithmetische Mittel aus allen m = 0,5217, welche Größe so bedeutend geringer ist, als die durch BANKS, LAGERHIELM und D'AUBUISSON gefundene, dass es sich allerdings der Mühe lohnt, den Ursachen dieses Unterschiedes nachzusorschen. Was zuvörderst die Messungen und die dadurch gefundenen Werthe betrifft, so giebt die große Genauigkeit und Uebung des in jeder Hinsicht vortheilhaft bekannten Experimentators hierüber genügende Sicherheit, auch sind alle einzelne Bestimmungen so speciell angegeben, dass hiergegen nicht süglich ein Zweisel obwalten kann. Eben so wenig lassen sich gegen die Art der Berechnung gegründete Einwendungen machen, wohl aber sind die Verhältnisse der specifischen Gewichte der Luft und des Wassers gegen Quecksilber und die sonstigen in der Rechnung enthaltenen beständigen Größen seitdem anders bestimmt. Es schien mir daher nicht überflüssig-, einen der mitgetheilten Versuche nach der oben unter (4) gegebenen Formel von NAVIER zu berechnen, und zwar den mit dem Cylinder-Appa-VII. Bd.

rate und der Oeffnung Nro. 1 angestellten, weil der hierdurch gefundene Werth von m = 0,5225 zwischen den beiden andern ungefähr in der Mitte liegt. Hierbei war der Barometerstand = 27 Z. 4,5 Lin. = 328,5 Lin., die Temperatur = 16°R, = 20° C. Wird dann das spec. Gewicht des Quecksilbers gegen Wasser = 13,6 hiernach und nach den im Art. Gewicht, spec. mitgetheilten Bestimmungen corrigirt, so ist dasselbe

$$= 13.6 \frac{\left(\frac{20}{1 - \overline{5550}}\right)}{0.998248} = 13.527.$$

Die Länge der Quecksilbersäule im Barometer wird hiernach einer Wassersäule von 4443,71 Linien oder 370,31 Zoll gleich. Endlich betrug der Wasserdruck im Anfange des Versuches 37,9 und am Ende 31,7, also im Mittel 34,8 Zolle. Werden demnach in der Formel Nro. 4 die Meter auf Fußmaß reducirt und die eben gefundenen Größen substituirt, so wird aus

$$U = 394.5 \sqrt{\frac{(1 + 0.00\overline{375. v}) H}{h + H}}$$

durch diese Substitution

$$U = 14573,35 \sqrt{\frac{(1+0.00375 \times 20) \cdot 34.8}{370,31+34,8}} = 442,86.$$

Nach der Weite der Oeffnung mußsten mit dieser Geschwindigkeit in der Zeit von 4' 12" oder 252 Secunden 456,97 Kubikzolle Luft aussließen 1, und da die Beobachtung 243,35 Kubikzolle gab, so ist

 $m = \frac{243,35}{456,97} = 0,5325,$ 

welcher Werth von dem durch Schmidt gefundenen nicht sehr verschieden ist. Es geht also hieraus hervor, dass nach diesen Versuchen der Werth des Widerstandscoefficienten m weit geringer gefunden wurde, als derselbe aus den sehr genau mit einander übereinstimmenden Resultaten von Banks, Lagerhielm und d'Aubuisson hervorgeht. Ehe ich inzwischen diese Abweichung näher zu untersuchen mir erlaube, scheint es mir an-

<sup>1</sup> Die genau gemessene Oeffnung hatte nämlich 0,274 par. Lin. im Durchmesser, also war rad. = 0,187 Linien. Dieses giebt nach der Formel  $r^2\pi$  einen Cylinder von 0,00040947... Zoll, woraus bei einer Geschwindigkeit von 442,86 Zoll in 1 Sec. während 252 Secunden die angegebene Menge von Kubikzollen folgt.

gemessen, zuvor eine Uebersicht der sämmtlichen zahlreichen Versuche des deutschen Physikers mitzutheilen.

Um den Einflus kurzer cylindrischer Ausslussröhren auf die Menge des ausströmenden Gases zu erforschen, bediente sich Schmidt des beschriebenen Cylinder-Apparates uud versah denselben mit gläsernen Röhrchen von ungleicher Länge. Folgende Tabelle giebt eine Uebersicht der hierbei einander zugehörigen Größen.

| Länge<br>in<br>Zollen. | Durch-<br>mess. in<br>Lin. | Mittlere<br>Druck-<br>höhe. | Zeit des Aus-<br>strömens. | Menge<br>nach<br>Vers. | des Gases<br>nach<br>Rechn. | Werth  |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| 0,6                    | 0,400                      | 34,53                       | 120 Sec.                   | 455,5                  | 280,25                      | 0,6149 |
| . 0,3                  | 0,400                      | 33,95                       | 120                        | 449,7                  | 280,25                      | 0,6232 |
| 0,6                    | 0,634                      | 32,60                       | 60 -                       | 557,5                  | 361,10                      | 0,6548 |
| 0,3                    | 0,634                      | 33,18                       | 60 →                       | 561,5                  | 385,80                      | 0,6870 |

Aehnliche Versuche mit dem Glocken-Apparate gaben folgende Resultate.

| Länge<br>in<br>Zollen. | Durchm.<br>in Lin. | Mittlere<br>Druck-<br>höhe. | Zeit des Aus-<br>strömens. | Menge de<br>Rechn. | s Gases. | Werth von m.             |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| 0,6                    | 0,634              | 3,65                        | 44 Sec.                    | 139,7              | 78,6     | 0,5628<br>0,611 <b>5</b> |
| 0,3                    | 0,634              | 3,65                        | 40,5                       | 128,5              | 78,6     | 0,0113                   |

Eine große Menge von Versuchen wurde angestellt, um den Einfluss der konischen Gestalt bei den Ausflussröhren zu ermitteln. Hierzu diente anfangs der Glocken-Apparat und ein Röhrchen von nur 9,6 par. Lin. Länge, dessen großter Durchmesser 0,84 und kleinster 0,38 par. Lin. betrug. Von 7 Versuchen gaben 2 mit der weiten Oeffnung nach Außen ganz gleiche Resultate und werden daher für einen gerechnet, so dass also drei Versuche für diese Vorrichtung und eben so viele für die umgekehrte angenommen sind. War die kleinere Oeffnung nach Außen gekehrt, so ergab sich der Coefficient des Widerstandes m = 0.6042, 0.6092, 0.6395, also im Mittel und mit geringer Abweichung von diesem 0,6176; war sie dagegen nach Innen gerichtet, so betrug der Werth von m = 0,7392, 0,724, 0,6894, also im Mittel und gleichfalls ohne große Abweichung von diesem = 0,7175. Bei der Anwendung des Cylinder - Apparates zu gleichem Zwecke wurden 5 Ausflussröhrchen gebraucht, die bei gleichmäßiger Länge von 0,6 par, Zoll ungleiche Durchmesser hatten. Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht der erhaltenen Resultate.

| Durchmesser der<br>Röhren<br>größter   kleinster | Richtung des<br>kleinsten<br>Durchm. | Ausströmende Luft.<br>Rechn.   Vers. | Werth won m.     |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 0,8 Lin. 0,5 Lin.                                | Nach Aufsen                          | 360 K.Z. 259,8 K.Z                   | 0,7274 a.3Vera   |  |
| 1,06 - 0,536 -                                   | desgl.                               |                                      | 0,6736           |  |
| 1,30 - 0,536 -                                   | desgl.                               |                                      | 0,6764 a. 3Vem   |  |
| 1,06 - 0,5634 -                                  |                                      |                                      | 0,6868           |  |
| 0.55 -  0.50                                     | Nach Innen                           |                                      | -[0,6651         |  |
| 0.80 - 0.50 -                                    | desgl.                               |                                      | 0,8481 a.3Ven.   |  |
| 1,06 -  0,536 -                                  | desgl.                               | 404,5 - 353,25 -                     |                  |  |
| 1,30 - 0,536 -                                   | desgl.                               | 405,0 -  353,52 -                    | -10,8710 a.2Ven. |  |

Das eine der gebrauchten Röhrchen war zu wenig konisch, als dass man dasselbe zur Ermittelung des Einflusses dieser Gestalt auf die ausströmende Gasmenge benutzen könnte. dagegen die wenig unter einander verschiedenen Resultate der drei Versuche, bei denen die engere Oeffnung nach Innen gekehrt war, zusammengenommen, so beträgt hiernach der Werth von m = 0,86413. Unter den vier Versuchen, wobei die engere Oeffnung nach Außen gekehrt war, giebt bloss der erste ein von den übrigen merklich abweichendes Resultat, welches aber als Mittel aus drei Bestimmungen, nämlich 0,7201, 0,7387, 0,7243, die sich einander sehr gleich sind, von großem Gewichte ist. Das arithmetische Mittel aus allen Versuchen giebt m = 0.69105. und wenn man den ersten Versuch als abweichenden wegläßt, so erhält man m = 0,67893. Aus der Vergleichung dieser Versuche geht übrigens noch ein anderes Resultat hervor, welches auch n'Aubuisson aus den seinigen gefunden haben will, nämlich dass die konische Form dann die größten Ausflusmengen giebt, wenn sie nicht zu sehr von der cylindrischen abweicht, und es möchte daher das Verhältnis der Durchmesser = 8:5 wohl vorzüglich geeignet seyn, um diese Mengen ihrem Maximum wenigstens zu nähern.

Der eine der hier mitgetheilten Versuche, wobei die Durchmesser des Röhrchens nur so wenig verschieden waren, kann füglich als mit einem etwas längeren cylindrischen angestellt betrachtet werden, und dann kommt dabei zugleich das von Navien gleichfalls hervorgehobene Verhältniss der Länge zum Durchmesser in Betrachtung. Dieses war bei dem durch Schmidt gebrauchten = 13:1, bei dem durch d'Aubuisson angewandten = 10:1 und 21:1, wenn man bei Letzterem bloss die beiden mit etwas längern Röhren angestellten Versuche heraushebt. Für

cliese fand D'Aubursson m = 0,832 und m = 0,738, also im Mittel = 0,785, Schmidt dagegen m = 0,6651, also beträchtlich kleiner, und zwar im Verhältnisse von 1:0,847... Bei dem durch Lagerhielm gebrauchten Röhrchen war jenes Verhältniss = 7,3:1 und der gefundene Werth von m = 0,7782, so daß auch dieser im Verhältnisse von 1:0,8418 größer ist, mit dem durch D'Aubursson gefundenen aber nahe übereinstimmt.

Beiläufig ist zu bedauern, dass weder der französische, noch auch der schwedische Gelehrte mit ihren sehr vollkommenen Apparaten die Frage zu beantworten suchten, inwiefern die Ausflussmengen der Gasarten bedingt werden, wenn man die weitere Oeffnung der Ausflussröhren nach Außen kehrt, woraus schon das bekannte Verhalten bei tropfbaren Flüssigkeiten führen mulste, und dem deutschen Physiker gebührt daher das Lob, auch diesen Theil der ganzen Aufgabe nicht übersehn zu haben. Vergleichen wir aber vorläufig die von Schmidt und D'Aubuisson angestellten Versuche mit konischen Röhren, die engere Oeffnung nach Außen gerichtet, so darf nicht übersehn werden, dass bei Letzterm nur in den drei ersten Versuchsreihen die Länge der Röhrchen ihren kleinsten Durchmesser um nicht völlig das Vierfache übertraf, bei Ersterm aber um das Dreizehnfache; der Letztere erhielt für m die drei ziemlich ungleichen Werthe m == 0,938, 0,917 und 0,798, also im Mittel m = 0,884, der Erstere dagegen m = 0.7274, 0.6736, 0.6764 und 0.6868, also aus allen im Mittel 0,69105 und aus den drei letztern, einander sehr gleichen, m = 0,67893, mithin gleichfalls im Verhältnisse von 1:0,768 kleiner. Ehe ich jedoch zu einer nähern Prüfung auch dieser ungleichen Resultate übergehe, muss ich zuvor noch eine Uebersicht einiger spätern Versuche mittheilen, welche G. G. SCHMIDT gleichfalls mit seinen bereits beschriebenen Apparaten angestellt hat. Hierhin gehören zuerst diejenigen, wozu der Cylinder - Apparat und gläserne kurze Ausflussröhren gebraucht wurden, deren Resultate folgende Tabelle darstellt.

| Länge.   Durchm. |          | Mittlere<br>Druckhöhe | strömens. | Rechn. | Vers.  | von m. |
|------------------|----------|-----------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 0,6 Zoll         | 0,4 Lin. | 34,53 Z.              | 120 Sec.  | 455.5  | 280,25 | 0.6149 |
| 0.3 -            | 0,4 —    | 33,95 —               | 120 -     | 449,7  | 280,25 | 0,6232 |
| 0.6 -            | 0,634 —  | 32,60 —               | 60 —      | 557,5  | 361,10 | 0,6548 |
| 0.3 -            | 0,634 —  | 33,18 -               | 60 —      | 561,5  | 385,80 | 0,6870 |

## Aehnliche mit dem Glocken-Apparate gaben folgende Resultate.

| Ausflussröhren.<br>Länge.   Durchm. |            | Mittlere<br>Druckhöhe. | Zeit des<br>Aus-<br>strömens. | Menge der Lust<br>Rechn.   Vers. |      | Werth<br>von m. |
|-------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|-----------------|
| 0,6 Zoll                            | 0,634 Lin. | 3,65 Z.                | 44 Sec.                       | 139,7                            | 78,6 | 0,5628          |
| 0,3 —                               | 0,634 —    | 3,65 —                 | 40,5—                         | 128,5                            | 78,6 | 0,6115          |

Um nochmals den Einfluss der konischen Gestalt bei den Ausflussröhren sowohl bei stärkerem als auch bei geringerem Drucke zu prüsen, dienten folgende Versuche, zuerst mit dem Gylinder-Apparate und gläsernen Röhrchen, bei denen die konische Zaspitzung nur 0,3 Zoll betrug.

| T        | usflufsröhr<br>Durchmess | en,      | Mittlere<br>Druck- | Zeit des  | Menge der Luft. | Werth  |
|----------|--------------------------|----------|--------------------|-----------|-----------------|--------|
| inZollen | hinterer                 | vorderer | höhe.              | strömens. | Rechn.   Vers.  | von m. |
| 1,3      | 0,385                    | 0,690    | 33,13              | 90 Sec.   | 312,1 354,8     | 1,1225 |
| 0,6      | 0,385                    |          |                    |           | 217,7 247,27    |        |
| 0,6      | 0,690                    |          |                    |           | 420,5 325,8     |        |
| 0,7      | 0,683                    | 0,650    | 34,40              | 45 —      | 453,3 282,6     | 0,6223 |

Bei der Anwendung des Glocken-Apparates wurden die oben beschriebenen messingnen Ausslussröhrchen gebraucht, welche dann folgende Resultate gaben.

| Ausflussröhren. Länge Durchmess, inLinien inZollen hinterer vorderer |                                    |                                      | Druck-                               |                                         | Menge des<br>Gases.<br>Rechn.   Vers. |                      | Werth<br>von m.                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 0,6<br>0,6<br>0,6<br>0,6<br>0,6                                      | 0,5<br>0,8<br>1,3<br>0,536<br>1,06 | 0,8<br>0,5<br>0.536<br>1,3<br>0,5634 | 3,65<br>2,65<br>2,65<br>3,65<br>2,65 | 58 Sec.<br>75 —<br>68 —<br>42 —<br>61 — | 124,30<br>129,60<br>95,68             | 78,6<br>78,6<br>78,6 | 0,6836<br>0,6319<br>0,6066<br>0.8218<br>0.6119 |

Ohne vorerst noch auf eine vollständige Lösung des vorliegenden wichtigen Problems einzugehn, führt die Uebersicht der hier mitgetheilten Bestimmungen zu einigen interessanten Folgerungen, wovon ich die wichtigsten kurz andeuten will.

1) Unter günstigen Bedingungen kann eine konische Ausflussröhre die Geschwindigkeit der Strömung so stark vermehren, dass sie größer wird, als die Theorie sie giebt, gerade wie dieses auch für Wasser durch Dan Bernoulli, Ventur und andere ausgefunden worden ist. Solche Röhren scheinen auf jeden Fall und unter allen Bedingungen größere Ausslussmengen zu geben, als wenn sie in umgekehrter Richtung angewandt werden, oder

<sup>1</sup> Vergl. Hydrodynamik Bd. V. S. 538.

als die cylindrischen, inzwischen äußern sie diese Wirkung im Maximum bloß bei einem geeigneten Verhältnisse der Länge zum Durchmesser, und es läßt sich annehmen, daß dieses sich dann vorzüglich günstig herausstellt, wenn der kleine Durchmesser sich zum großen wie 1:2 und zur Länge wie 1:10 verhält.

- 2) Wenn die nach Außen gerichtete konische Oeffnung noch durch einen cylindrischen Fortsatz verlängert ist, so scheint dieses zur Vermehrung der Ausslußgeschwindigkeit nichts weiter beizutragen. Die Versuche hierüber sind zu wenig zahlreich, nicht mannigsaltig genug modificirt, und die Folgerung kann daher nur dann als begründet angesehn werden, wenn man die wenigen vorhandenen für hinreichend genau hält; denn als die Länge des Röhrchens nur 0,6 Zoll betrug, ergab sich der Werth von m = 1,136, bei einer Verlängerung bis zu 1,3 Zoll aber wurde in zwei Versuchen m = 1,137 und 1,108, also im Mittel = 1,1225 gefunden.
- 3) Soll die Geschwindigkeit des Ausströmens bei cylindrischen Röhren ihr Maximum nicht überschreiten, so darf die Länge nicht mehr als das Fünffache des Durchmessers betragen; bei größerer Länge nimmt dieselbe wieder ab.
- 4) Auf gleiche Weise nehmen die Geschwindigkeiten bei cylindrischen Röhren mit der Verminderung ihres Durchmessers wieder ab, aber beide Abnahmen stehn in sehr ungleichen Verhältnissen zu einander. Schmidt für das erstere Verhältnis 27:25 und für das letztere 3:2, allein diese Bestimmungen beruhn bloß auf den durch ihn selbst angestellten Versuchen.
- 5) Die Größe des Widerstandscoefficienten hängt von der Glätte des Canals ab. Hiermit scheint zwar nicht übereinzustimmen, daß der Werth von m kleiner gefunden wurde bei den gläsernen Röhrchen als bei den messingnen, obgleich die Oberfläche der erstern Substanz härter und demnach auch glätter ist, als die der letztern; allein man muß wohl berücksichtigen, daß bei den Strömungen der Gase nicht sowohl von einer Ueberwindung der Reibung, als vielmehr der Adhäsion die Rede seyn kann, und es ist den Physikern hinlänglich bekannt, wie schwierig namentlich weiche Körper, als Fäden, Zeuge, Leder, die Finger u.s. w. über die Oberstäche des Glases hingleiten. Schmidt fand außerdem durch einen directen Versuch mit einem kurzen cylindrischen Ansatzrohre die Geschwindigkeit der Strömung im

Verhältnisse von 56:61 vermehrt, als das eine Röhrchen inwendig geölt und dann wieder gereinigt worden war.

- 6) Geringe Druckhöhen geben zwar beim Ausströmen der Gase durch Oeffnungen in dünnen Blechen eine gleich große relative Geschwindigkeit, als größere, insofern der Coefficient des Widerstandes bei beiden gleich gefunden wird, keineswegs ist dieses aber bei Ansatzröhren, auch selbst bei kurzen, der Fall, indem diese jederzeit eine Verzögerung herbeiführen und den beständigen Coefficienten m geringer geben. SCHMIDT findet die Ursache hiervon in dem Umstande, dass die Vermehrung der Geschwindigkeit beim Durchgange eines Gasstromes durch ein Ansatzröhrchen nur dann überhaupt statt finden kann, wenn die beschlennigende Kraft eine gewisse Größe erreicht hat und demnach den unveränderlichen Widerstand. welcher aus der Adhäsion an den Wänden des Röhrchens hervorgeht, leichter überwindet. Diese Folgerung beruht indels abermals bloss auf der Vergleichung der eben mitgetheilten Versuche unter sich; eine Zusammenstellung der später zu erörternden Beobachtungen von GIRARD und D'AUBUISSON über das Strömen der Gase in langen, beträchtlich weiten Röhren könnte zwar zu einer ähnlichen Folgerung veranlassen, im Ganzen aber ergiebt sich daraus, dass unter den letztern Bedingungen die Druckhöhen keinen bedeutenden Einfluss äußern.
- 14) Später als die zuletzt beschriebenen Versuche und in der speciellen Absicht, die aus diesen abgeleiteten Gesetze zu prüfen, wurde eine nicht unbeträchtliche Reihe durch FR. K. L. Koch<sup>1</sup> bekannt gemacht, die derselbe mit einem großen und für diesen Zweck eigends auf öffentliche Kosten verfertigten Apparate angestellt hatte. Die gebrauchten Vorrichtungen waren dem von G. G. Schmidt angegebenen Cylinderapparate nachgebildet, auch wurde im Ganzen diejenige Methode des Experimentirens in Anwendung gebracht, welche Letzterer befolgt hatte. Inzwischen hielt Koch die von seinem Vorgänger vorausgeschickte, bei der Berechnung der gefundenen Größen an-

<sup>1</sup> Versuche und Beobachtungen über die Geschwindigkeit und Quantität verdichteter atmosphärischer Luft, welche aus Oeffnungen von verschiedener Construction und durch Röhren ausströmt, von Fa. K. L. Koch. Aus dem ersten Bande der Studieu des Göttingischen Vereius bergmännischer Freunde besonders abgedruckt, Gött. 1824. 8.

gewandte Theorie, die ihm außerdem aus unzulänglichen Ouellen bekannt war 1, für falsch, glaubte, die Aufsuchung eines Coefficienten des Widerstandes sey ganz unzulässig, und suchte daher eine Gleichung zwischen den Druckhöhen und den Ausflusgeschwindigkeiten blos aus seinen Versuchen aufzufinden, wodurch er dann nothwendig auf eine der Hyperbel zugehörige geführt werden mußte. Das Missverständnis beruhte hauptsächlich auf der falschen Voraussetzung, dass die Bewegungsgesetze tropfbarer Flüssigkeiten, aus diesem ihren eigenthümlichen Aggregatzustande entlehnt, auf den hiervon verschiedenen der gasförmigen Flüssigkeiten keine Anwendung gestatteten; aber die Theorie geht nicht von der Natur der tropfbaren Flüssigkeiten aus, sondern von dem Principe der Schwere und dem hierdurch bewirkten Falle der Körper, und muß daher gleichmäßig auf tropfbar - und elastisch - flüssige Körper mit gehörigen Modificationen Anwendung finden 2. Inzwischen hatte die Unrichtigkeit der Theorie auf die angestellten Versuche keinen unmittelbaren Einflus, wenn gleich die berechneten Ausströmungsgeschwindigkeiten, welche blos aus den Beobachtungen entnommen und daher mit dem Widerstands - Coefficienten behaftet sind, eben diesen letztern nicht angeben, der sich jedoch durch eine abermalige Berechnung der erhaltenen Resultate auffinden liesse. Dieses ist bereits durch G. G. Schmidt 3 in seiner gehaltreichen Prüfung jener Abhandlung geschehn, und hieraus ergiebt sich dann, dass der Widerstands - Coefficient nach Koch's Versuchen für Oeffnungen in dünnen Blechen genau mit dem im Mittel durch Schmidt erhaltenen übereinstimmt und gleichfalls 0,52 beträgt; für kurze cylindrische Röhren und für konische, die engere Oeffung nach Außen gekehrt, beträgt er nach jenem 0,644 und 0,751, nach diesem dagegen

<sup>1</sup> Auch D'AUBUISSON macht die Bemerkung, dass die Theorie und die bereits angestellten Versuche, dieses pneumatische Problem betreffend, in den Werken über die Hüttenkunde entweder übergangen oder nur mangelhaft abgehandelt werden.

<sup>2</sup> Koun würde zur richtigen Ansicht der Sache sosort gelangt seyn, wenn er den eigentlichen Sinn des von ihm S. 16. ausgesprochenen Satzes, nämlich es lasse sich a priori (soll heißen theoretisch, aus bereits auerkannten Naturgesetzen) beweisen, dass die Ausslußgeschwindigkeiten des Wassers sich wie die Quadratwurzeln aus den Druckhöhen verhalten, richtig erkannt hätte.

<sup>3</sup> G. LXXVIII. 39.

0,63 und 0,70, mit sehr großer Uebereinstimmung der durch beide gesundenen Werthe.

Die hier ausführlich mitgetheilten Erfahrungen sind wohl die wichtigsten. Unter die minder bedeutenden, die nur eine kurze Erwähnung verdienen, können die von Thomas Young gerechnet werden, welche derselbe in nächster Beziehung auf die Theorie des Schalles anstellte 1. Dabei entwich die comprimite Lust aus einer Oeffnung in einer Thierblase, die mit einer Nadel gestochen worden war und deren Durchmesser daher, wie genau auch ihre Messung seyn mochte, nicht mit der erforderlichen Schärse bestimmt werden konnte. Inzwischen ergab sich doch aus diesen Versuchen und andern, wobei die Lust durch kurze Röhren strömte, dass die Geschwindigkeit durch die letztern vermehrt wird.

15) Da man die bisher erwähnten und ihnen verwandte Untersuchungen nicht sowohl der Theorie wegen, als vielmehr zur Erforschung praktisch anwendbarer Gesetze angestellt hat, so ist es vor allen Dingen wichtig zu fragen, was für Resultate aus ihnen hervorgegangen sind. In dieser Beziehung wäre es bei der Wichtigkeit der Anwendung auf die Gebläse allerdings wünschenswerth, dass die aus den mitgetheilten Hauptversuchen folgenden Bestimmungen des Werthes von m eine größere Uebereinstimmung zeigen möchten; allein, wie bereits oben bemerkt wurde, es ist ganz unmöglich, die durch Schmidt und Koch aufgefundene Bestimmung dieses Werthes für Oeffnungen in dünnen Blechen und kurzen cylindrischen oder konischen Ausflussröhren mit denen zu vereinigen, die durch D'AUBUIS-SON und LAGERHIELM erhalten wurden. NAVIER hält aus theoretischen Gründen selbst den von p'Aubuisson erhaltenen Werth von m bei Oeffnungen in dünnen Blechen noch eher für zu klein als für zu groß, indem er glaubt, derselbe müsse demjenigen gleich seyn, welcher für aussließendes Wasser durch zahlreiche Versuche mit großer Genauigkeit bestimmt worden ist, und dieses Argument gewinnt an Gewicht, wenn man berücksichtigt, dass D'Aubuisson's Versuche den Werth von m für kurze Röhren größer gaben, als er beim Wasser gefunden wurde; um so viel mehr also muss die durch Schmidt erhaltene weit geringere Größe als ganz unzulässig erscheinen. Inzwischen zeugen

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1800, p. 106. Auch in G. XXII. 249.

für die Gültigkeit der durch Letztern angestellten Versuche, aufser ihrer nahen Uebereinstimmung mit den durch Koch mitgetheilten, ihre große Menge und mehrfache Wiederholung, insbesondere aber die bekannte große Gewissenhaftigkeit und erprobte Geschicklichkeit des Experimentators. Werden sie jedoch mit denen verglichen, womit D'Aubuisson die Wissenschaft bereichert hat, so fällt das Uebergewicht auf die Seite die-Auch bei diesen ist die nahe Uebereinstimmung ser letztern. mit demjenigen, was LAGERHIELM aufgefunden hat, von grofsem Gewichte, und große Gewissenhaftigkeit mit ungewöhnlicher Fertigkeit im Experimentiren ist auch diesem berühmten Physiker nicht abzusprechen; überhaupt aber darf man die mit allen Einzelnheiten genau beschriebenen Versuche des Letztern nur gehörig prüfen, um zu der festen Ueberzeugung zu gelangen, dass das durch sie gegebene Resultat nicht anders als rich-Dagegen lässt sich in Beziehung auf die durch tig seyn kann. SCHMIDT gefundenen Werthe von m allerdings mit Grunde einwenden, dass zwar die für die Strömung durch Oessnungen in dünnen Blechen und kurze Ansatzröhren gefundenen sehr genau unter einander übereinstimmen, keineswegs ist dieses aber der Fall bei der Anwendung von konischen Röhren. Fassen wir daher alle die mitgetheilten Thatsachen zusammen, so gehn aus ihnen folgende auch für die praktische Anwendung wichtige Folgerungen hervor.

- 1) G. G. Schmidt hat seine Versuche nur mit sehr engen Oeffnungen und Röhren angestellt, wobei der Widerstandscoefficient an sich schon größer wird, vermuthlich gehn aber aus der Ansetzung des mit einem Hahne versehenen Stücks, aus dem Einschleifen und der, wenn gleich verhältnißmäßig weiten, Bohrung des Letztern und aus dem Einschrauben der hohlen Spitze einige sonst nicht berücksichtigte Hindernisse hervor, die den Widerstandscoefficienten vermindern. Weil indeß eben diese bei kleinern, namentlich Gasgebläsen, gleichfalls vorkommen, so ist es bei der unverkennbaren Genauigkeit des Experimentators am geeignetsten, für diese Fälle, wenn eine Berechnung darüber angestellt wird, den Werth von m so, wie er im Mittel gefunden worden ist, also etwa = 0,52 für Oeffnungen in dünnen Blechen anzunehmen.
- 2) Zur Bestimmung der Ausströmungsgeschwindigkeit der Luft aus größern Oeffnungen in dünnen Blechen sind die Ver-

suche von BANKS keineswegs ganz verwerflich, denn sein Apparat war hinlänglich groß, die Oeffnungen waren nicht allzu klein, die Höhe des Druckwassers blieb sich stets gleich; auch scheint mir das Verschließen und Oeffnen der Ausflussöffnung vermittelst des Fingers noch immer ein weit sichereres Mittel. als die Anwendung eines Guericke'schen Hahns; denn in diesem Umstande scheint mir zum Theil der Grund zu liegen, weswegen die Versuche von SCHMIDT sehr allgemein ein zu kleines Resultat geben, indem die abgesperrte und ruhende Luft nach der Umdrehung des Hahns erst in Bewegung kommen und die äußere, ihr entgegenwirkende fortzustoßen anfangen muß, ehe sie gleichmäßig fließt. Am sichersten ist es auf jeden Fall, das Gasometer erst so lange sinken zu lassen, bis dessen Herabsinken gleichmäßig wird, und dann die Zeitmessung zu beginnen, wie dieses durch LAGERHIELM und D'AUBUISSON geschah. NAVIER zeigt zwar einige Vorliebe für die Versuche des Erstern, allein mir scheinen vielmehr die des Letztern so sehr allen billigen Forderungen zu genügen, dass ich dem aus einer sehr großen Menge und mit geringer Abweichung unter einander gefundenen Mittelwerthe von m den Vorzug einzuräumen kein Bedenken trage. Hiernach bleibt also die durch SCHMIDT und Koch gefundene Bestimmung des Werthes von m unberücksichtigt (mit Ausnahme der so eben in Nr. 1. bezeichneten Anwendung), BANKS fand m = 0,632, p'AUBUIS-SON = 0,65, LAGERHIELM = 0,62, und wenn wir das arithmetische Mittel aus diesen drei Bestimmungen wählen, so ergiebt sich m = 0,634, wofür wir, bei dem überwiegenden Werthe der durch p'Aubuisson gesundenen, m= 0.64 für die praktische Anwendung mit vollkommener Sicherheit als hinlänglich genau annehmen können.

3) Zur Beantwortung der Frage über den Werth von m für kurze cylindrische Ansatzröhren stehn uns bloß die Versuche von D'Aubuisson als hinlänglich genau zu Gebote; denn die von Schmidt und Koch stimmen unter sich zu wenig überein und sind obendrein aus den bereits angegebenen Gründen verwerslich, Lagerhielm aber wandte, eben so wie die beiden genannten Gelehrten, zu lange Röhren an, deren Länge ihren Durchmesser um das 7,3fache übertraf, abgerechnet, daß die beiden durch ihn erhaltenen Bestimmungen unter sich zu verschieden sind, als daß sie zu einem Mittelwerthe vereinigt wer-

den dürsten. Wenn daher die Länge solcher kurzen cylindrischen Röhren ihren Durchmesser um nicht mehr als das 5fache übertrifft, so ist nach den zahlreichen und unter sich wenig abweichenden Versuchen von p'Aubursson im Mittel der Werth von m = 0,924 oder = 0,92. Wächst die Länge gegen den Durchmesser vom 5fachen bis etwa zum 15fachen, so schwankt der Werth von m zwischen 0,84 bis etwa 0,75 nach p'Aubursson und Lagrriebm.

4) Für kurze konische Röhren, die engere Oeffnung nach Außen gekehrt, dürsen wir unbedenklich den durch p'Aunusson aus seinen eben so zahlreichen als genau unter sich übereinstimmenden Versuchen gefundenen Werth von m = 0,93 annehmen, vorausgesetzt, das bei einer 4 bis 5fachen Länge gegen den kleinsten Durchmesser letzterer den größern um nicht mehr als das Doppelte übertrifft. Ueberhaupt dürsten zu mehrerer Sicherheit der Berechnung für die praktische Anwendung nur die cylindrischen oder wenig konischen Ausslussröhren Empsehlung verdienen.

5) Konische Röhren, die weitere Oeffnung nach Außen gekehrt, sind für die praktische Anwendung wohl nicht sehr zu empfehlen; denn obgleich sie eine größere Ausflusmenge geben, so würde dann auch im Großen durch die größere Menge des ausströmenden Gases der manometrische Druck vermuthlich schneller abnehmen und hieraus eine schwer zu berechnende Compensation erwachsen. Theoretisch ist es jedoch interessant, dass die Gasarten unter dieser Bedingung sich auf gleiche Weise verhalten, als die tropfbaren Flüssigkeiten, und außerdem sind Canale, die sich allmälig etwas erweitern, bei der Luftheizung und der Ventilation zur Besorderung des Luftzugs gewiss nützlich. Zur Bestimmung des Werthes von m für solche mit der weitern Oeffnung nach Außen gekehrte Röhren stehn uns blos die Versuche von G. G. SCHMIDT zu Gebote, die jedoch als allein stehend und zu wenig zahlreich, auch nicht genug unter sich übereinstimmend nur als Näherung zu. betrachten sind. Hiernach würde also der Werth von m=1.25 im Mittel festzusetzen seyn.

6) Für die praktische Anwendung, namentlich um diejenige Luftmenge zu finden, welche ein Gebläse bei bekannter. Höhe des Manometers und Weite der Ausströmungsöffnung in einer bestimmten Zeit giebt, ist es von großer Wichtigkeit,

solche Formeln zu benutzen, welche leicht anwendbar sied und dennoch zugleich eine hinlängliche Genauigkeit gewähren In Beziehung auf die vorliegende Aufgabe genügt sicherlich die Bezeichnet dann allgemein M die oben (4) mitgetheilte. Menge der ausströmenden Gasart in Kubikmetern, m den beständigen Coefficienten des Widerstandes, d den Durchmesser der Ausslussöffnung in Metern, π das Verhältnis des Kreisumfanges zum Durchmesser, v die Grade des Centesimalthermomters, H'den Ueberschuss des innern Luftdrucks über den atfsern oder den Stand des Wassermanometers 1, II das spec. Gewicht der atmosphärischen Luft und II' das der ausströmenden Gasart2, und nimmt man für den mittlern Luftdruck h die Länge einer Wassersäule von 10,25 Metern an, so beträgt die Ausflusmenge in einer Sexagesimalsecunde bei runden Oeffnungen3

Ausflussöffnung

$$\mathbf{M} = 394.5 \,\mathrm{e}^2 \,\mathrm{m} \, \underbrace{\gamma \, \underbrace{(1+0.00375 \,\nu) \,\mathrm{H}}_{10,25 + \mathrm{H}}}_{\mathbf{T}} \underbrace{\gamma \, \overline{\Pi}}_{\mathbf{T}} \cdots$$

Soll dagegen M in pariser Kubikfuss gefunden werden, wonach h einer Wassersaule von 32 par. Fuls gleichgesetzt wird, so hat man

$$M = 1215 \frac{d^2}{4} \text{ m} \sqrt{\frac{(1+0.00375 \nu) \text{ H}}{32 + \text{H}}} \cdot \sqrt{\frac{\Pi}{\Pi}}$$

$$= 954.26 \frac{d^2}{4} \sqrt{\frac{(1+0.00375 \nu) \text{ H}}{32 + \text{H}}} \cdot \sqrt{\frac{\Pi}{\Pi}}$$

und für Oeffnungen von beliebiger Gestalt und einem Flächeninhalte = e2

M = 1215 e<sup>2</sup> m 
$$\sqrt{\frac{(1+0.00375 \nu) \text{ H}}{32+\text{H}}} \sqrt{\frac{II}{II'}}$$
.

2 Die Grunde für die Beifügung dieses Factors werden später

untersucht werden. S. unten f. 20.

<sup>1</sup> Bei der Anwendung eines Quecksilbermanometers muß mit Y13,6 multiplicirt werden, weil die Größe H um so viel, nämlich das spec. Gewicht des Quecksilbers, zu klein ist.

<sup>&</sup>quot;. S Es versteht sich, dass bei konischen Röhren die kleinste Oeffnung in Rechnung genommen werde.

Für alle diese Formeln ist der Werth von m durch die so eben mitgetheilten Angaben bestimmt.

16) Kurze Ausslussröhren vergrößern die Menge der ausstromenden Gase in Vergleichung mit Oeffnungen in dunnen Blechen, allein die Vermehrung erreicht bei zunehmender Länge bald ihr Maximum und nimmt dann wieder ab. Hierauf führte außer theoretischen Gründen schon des diesem ähnliche Verhalten des Wassers, auch ergab sich dasselbe sofort bei absichtlich angestellten Versuchen. Es ist hierbei allerdings denkbar, dass die fortgesetzte Abnahme der Geschwindigkeit endlich zum gänzlichen Stillstande führen müßte, allein theils ist die Verminderung zu gering, als dass bei wirklichen Ausführungen die Länge der Röhren bis zu diesem Extreme ausreichen sollte; theils liegt in der langsamern Bewegung selbst ein Grund, daß die stärkere Zusammendrückung der Gasarten stets weiter fortschreitet, und mit dieser zugleich die Ursache der Stromung. so dass also ein gänzlicher Stillstand erst bei unendlicher Länge der Röhrenleitung statt finden könnte oder physisch unmöglich seyn würde.

Die Frage über die Fortpflanzung der Luftbewegung durch bedeutend lange Röhren kam schon früh durch PAPIN 1 zur Untersuchung, welcher den Vorschlag that, zur leichten Fortpflanzung der Bewegung auf große Entsernungen an irgend einem durch Wasser getriebenen Rade eine Compressionspumpe anzubringen, die hierdurch verdichtete Luft vermittelst langer Röhrenleitungen an den Ort zu führen, wo man den Effect verlangte, und daselbst einen Kolben in einem Stiefel durch sie in Bewegung zu setzen. Dr. Hooke machte sofort Einwendungen gegen diesen Vorschlag und man wollte daher in England nicht auf die Ausführung eingehn, aber dennoch geschah dieses in der Auvergne und in Westphalen, jedoch mit so gänzlich fehlschlagendem Erfolge, dass die am Ende der Leitungsröhre angebrachte Maschine gar nicht sich zu bewegen anfing2. PAPIN suchte die Ursache in der Menge der Luft, die in dem langen Canale verdichtet werden müsse, was allerdings gegründet ist und sich im Voraus erwarten ließ; als er aber die Weite der

<sup>1</sup> Phil. Trans. 1685. T. XV. p. 1093. 1254. 1274.

<sup>2</sup> Vergl. Bantow in Encyclopaedia metrop. Mixed Sc. T. I. p. 346.

Leitungsröhren beträchtlich verminderte und statt der Verdichtung vielmehr Verdünnung der Luft anwandte, war der Erfole nicht besser, weswegen man auch die ganze Idee seitdem aufgegeben hat, obgleich sie theoretisch wohlbegründet ist, in der großen Geschwindigkeit, womit die atmosphärische Luft in leere Räume dringt, eine bedeutende Unterstützung findet und dis Milsglücken der ersten Versuche ohne Zweifel, eben so wie apfänglich bei den Dampfmaschinen, dem Mangel an einer genauen Ausführung beizumessen ist. BARLOW 1 erzählt zugleich. dass später ein sehr erfahrner Ingenieur ein wohl eingerichtetes Cylindergebläse an einem kräftigen Wasserfalle erbaut und von demselben aus eine Röhre bis zu einem 1,5 engl. Meilen (7435 par. Fuss) entfernten Hüttenwerke fortgeleitet habe; allein so sehr auch dafür gesorgt war, dass die hinlänglich weiten und im Innern glatten Röhren luftdicht hielten, so gaben sie doch am Ende einen so schwachen Windstrom, dass derselbe kann ein Licht auszublasen vermochte, und was noch mehr auffallen musste, die Zeit der Ankunft dieses Stroms, die auf 6 Secunden berechnet war, betrug 10 Minuten 2. Vermuthlich ist diese Erfahrung die nämliche, welche später unter den deutschen und französischen Physikern ein ungewöhnliches Aufsehn erregte. JOH: BAADER 3 erzählt nämlich, dass John Wilkinson von ei-

<sup>1</sup> A. a. O. Eben das Nämliche erzählt Rossson in Mechanical Philosophy. T. III. p. 695.

<sup>2</sup> Barlow folgert hieraus, dass die blosse Theorie beim Maschinenwesen unzureichend sey und die praktische Erfahrung durchaus dabei zu Rathe gezogen werden müsse. Allein was theoretisch, d. h. durch Gesetze, die ohnehin auf genügenden Erfahrungen beruhn, allseitig wohl begründet ist, kann in der Anwendung nie fehlen; es kommt nur darauf an, dass alle obwaltende Bedingungen gehörig berücksichtigt worden sind, was sehr häufig nicht geschieht. Auch im vorliegenden Falle wurde der erwartete Erfolg nicht ausgeblieben seyn, wenn der comprimirten Luft durch gehörige Ventile der Rückgang abgeschnitten worden wäre, indem hierdurch der in der Röhrenleitung eingeschlossenen allmälig die erforderliche Geschwindigkeit ertheilt worden ware, die sie dann bei fortdauernder Zusammendrückung unausgesetzt beibehalten haben würde. Vermuthlich aber trat die durch den Widerstand in der Leitungsröhre comprimirte wieder in die Cylinder und es entstand eine blosse Oscillation statt eines fortdauernden Luftstroms.

<sup>8</sup> Beschreibung und Theorie des englischen Cylindergebläses. München 1805. Vergl. Journal des Mines T. XXVI. p. 113.

ner durch Wasser getriebenen Cylindermaschine eine Leitung aus eisernen, 12 Zoll weiten Röhren geradezu nach dem Ofen geführt habe. Beim Anlassen der Maschine drang die comprimirte Lust mit großer Gewalt durch alle Fugen und hob ein stark mit Gewichten beschwertes Ventil, am Ende des langen Canals aber war an einem vor die Mündung gehaltenen Lichte nicht die geringste Luftbewegung zu verspüren. Nachdem das Ventil noch stärker beschwert war, bewegte sich das Maschinenrad stets langsamer und stand zuletzt still. Man kam' daher auf die Vermuthung, der Canal müsse irgendwo zufällig verstopft worden seyn, und liess eine lebende Katze, welcher man den Rückweg abschlofs, hindurchlaufen, die auch wirklich aus der Mündung wieder herauskam, worauf WILKINSON in die ganze Röhrenleitung von 30 zu 30 Fuss Löcher bohren liefs, aber erst in einem Abstande von nur 600 Fuss von der Maschine an kam aus diesen ein schwacher Luftstrom und nahm mit größerer Annäherung in dem Verhältnisse zu, als die Luft stärker comprimirt war. Von Busse 1 suchte dieses auffallende Phanomen zu erklären, obgleich ihm aus einer andern Nachricht2 bekannt war, dass eine Wassertrommel durch eine Röhrenleitung von weit geringerem Durchmesser auf 200, ja 500 und selbst 1000 Lachter Länge ihre Wirkung keineswegs versagt hatte, allein LEHOT, DESORMES und CLEMENT wiesen nach, dass die ganze Erzählung nicht bloß mit der Theorie, sondern auch mit ausgemachten Erfahrungen im Widerspruche stehe 3. recten Prüfung stand ihnen bloß eine 1380 Fuß lange und 9 Zoll weite Röhrenleitung zu Gebote, die noch obendrein nicht einmal überall luftdicht war, allein ein blosser Handblasebalg, am einen Ende angebracht, erzeugte in großer Geschwindigkeit am andern einen bedeutenden Wind, dessen größte Stärke jedoch erst einige Zeit später wahrgenommen wurde. Gegenwärtig unterliegt die Falschheit der Vorstellung von einem durch die Länge der Röhrenleitung erzeugten so bedeutenden Widerstande keinem Zweifel mehr, da man namentlich das zur Be-

<sup>1</sup> G. XX. 404.

<sup>2</sup> Bericht vom Bergbau. Freiberg 1796. Vergl. C. T. Delius Anleitung zur Bergbaukunst. Wien 1775 u. 1806.

<sup>8</sup> Aus dem Bulletin de la Soc. Philomatique, Par. 1811, aufgenommen in G. XXXIX. 142. Die genannten Gelehrten kannten die Sache aus einer Nachricht im Journal des Mines T. XXIX.

VII. Bd.

leuchtung dienende Gas vielfach durch ungleich längere Röhren bei nur schwachem Drucke im Gasometer bereits ohne Schwie-

rigkeit fortgeleitet hat.

17) Theoretische Untersuchungen über die Fortleitung der Luft durch lange Röhren hat vorzüglich Navien gleichfalls angestellt, welche allerdings verdienen, ihrem wesentlichen Inhalte nach hier mitgetheilt zu werden, um so mehr, als sie sich zugleich über eine andere Frage, nämlich über den Einflus der Dichtigkeit des strömenden Gases, verbreiten. So viel ist dabei schon im Voraus gewiß, dass auf gleiche Weise, als die Bewegung des Wassers in langen Röhren ein die Geschwindigkeit verminderndes Hindernis erleidet, dieses auch bei der Luft und den Gasarten der Fall seyn muß, da beide Arten von Flüssigkeiten bei ihren Strömungen die nämlichen Gesetze befolgen. Um diese für die letztern aufzusinden, geschehe die Strömung in einem cylindrischen Canale, wobei im ersten Querfig, schnitte AB ein beständiger Druck = P und im letzten CD 74. ein gleichfalls beständiger = P' wirksam ist. Heist dann

W die Fläche eines Querschnittes der Röhre,

w der Umfang dieses Querschnittes,

D dessen Durchmesser,

x der Abstand Mu eines Querschnitts vom Anfange M.

2 die ganze Röhrenlänge MN,

u die Strömungsgeschwindigkeit in einem beliebigen Querschnitte  $\alpha\beta$ ,

U die Ausflusgeschwindigkeit am Ende CD,

 $\beta$  ein aus der Erfahrung zu entnehmender Coefficient, um diese mit der Theorie in Uebereinstimmung zu bringen; wird dann ferner angenommen, dass ein Lustcylinder in  $\alpha\beta$  an seiner Bewegung gehindert wird durch eine Kraft, welche der Dichtigkeit  $\varrho$ , dem Elemente der Fläche  $\psi$ dx und dem Quadrate der Geschwindigkeit =  $u^2$ , proportional ist, so ist für einen Druck = p im Querschnitte  $\alpha\beta$  nach der oben mitgetheilten Gleichung (5)

$$- W dp = \varrho \psi dx \cdot \beta u^{2} + \varrho W dx \frac{du}{dt}$$
und für p = k \rho gesetzt
$$- k \frac{dp}{p} = \frac{\psi}{W} dx \cdot \beta u^{2} + dx \frac{du}{dt} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (14)$$

<sup>1</sup> Mem. de l'Acad. Roy. de l'Institut de France. T. IX. p. 855 ff.

Da der Querschnitt der Röhre unveränderlich ist, so wird nach der Gleichung (6) hier  $u = \frac{P'U'}{p}$ ;  $\frac{du}{dt} = -\frac{P'U}{p} \cdot \frac{dp.dx}{dx.dt}$ .

Wenn man diese Werthe substituirt und dx = udt und  $\frac{\psi}{W}$ = 4 setzt, so erhält man

$$- kp dp = \frac{4}{D} dx \cdot \beta P'^2 U^2 - P'^2 U^2 \frac{dp}{p}$$
und davon das Integral

$$-\frac{1}{2}kp^2 = \frac{4}{D} \times .\beta P'^2 U^2 - P'^2 U^2 \log p + Const.$$

Hierin wird die Constante bestimmt, wenn man berücksichtigt, dass für den Querschnitt AB am Ansange der Röhre x == 0 und p = P ist, wonach also

$$\frac{1}{2}k(P^{2}-P^{2}) = \frac{4x}{D}\beta P^{2}U^{2} + P^{2}U^{2}\log \frac{P}{P}$$

und, da am Ende bei CD der Röhrenleitung  $x = \lambda$  und p = P'wird,

$$\frac{1}{2}k(P^{2}-P'^{2}) = \frac{4\lambda}{D}\beta P'^{2}U^{2} + P'^{2}U^{2}\log \frac{P}{P'}...(15)$$

Hiernach wird die Geschwindigkeit, womit das Gas ausströmt,

$$U = \begin{pmatrix} \frac{k}{2} \left( \frac{P^2}{P^2} - 1 \right) \\ \frac{4\beta\lambda}{D} + \log \frac{P}{P} \end{pmatrix} \qquad (16)$$

Ist die Geschwindigkeit gefunden, so ist die Masse des ausstromenden Gases ein Product aus dieser und dem Flächen-Inhalte der Ausströmungsöffnung bei einem Drucke = P', also wenn dieselbe unter dem Drucke = P im Gasometer gemessen wird und M heisst, so ist

$$M = \frac{\pi D^2}{4} \begin{cases} \frac{\frac{k}{2} \left(1 - \frac{P'^2}{P^2}\right)}{\frac{4\beta \lambda}{D} + \log \cdot \frac{P}{P'}} & 1 & \dots & (17) \end{cases}$$

Wenn die Leitungsröhre sehr lang ist, folglich D sehr klein im Verhältnisse zu \( \lambda \), so ist in (16) der eine Theil des Divisors log. P gegen den andern unbedeutend, kann also vernachlässigt werden, und man erhält demnach

$$U = \sqrt[p]{\frac{kD}{8\beta\lambda} \cdot \left(\frac{P^2}{P^2} - 1\right)} \quad ... \quad (18)$$

für die Ausflussmenge aber

$$M = \frac{\pi D^2}{4} \sqrt{\frac{k D}{8\beta \lambda} \left(1 - \frac{P'^2}{P^2}\right)} \quad . \quad . \quad (19)$$

Durch Verbindung der Gleichungen (15) lässt sich U eliminiren, so dass

$$\frac{P^2 - p^2}{P^2 - P'^2} = \frac{\frac{4\beta x}{D} + \log \frac{P}{p}}{\frac{4\beta \lambda}{D} + \log \frac{P}{P'}} \cdot \cdot \cdot \cdot (20)$$

wird, woraus sich der Werth von p für den Abstand = x vom Gasometer findet, dessen Werth allmälig von P bis P' abnimmt. Sind hierin x und  $\lambda$  sehr groß im Verhältnisse zu D, so daß hiergegen die Werthe von log.  $\frac{P}{p}$  und  $\frac{P}{P'}$  vernachlässigt werden können, so erhält man

$$\frac{P^2 - p^2}{P^2 - P'^2} = \frac{x}{\lambda}; \text{ also } p = \sqrt{P^2 - (P^2 - P'^2)\frac{x}{\lambda}} \quad . \quad (21)$$

18) In der Anwendung erhalten die hier aufgestellten Sätze meistens eine Abanderung, welche namentlich bei den Leitungsröhren des Leuchtgases in Betrachtung kommt. Diese laufen nämlich in der Regel mit geringer Weite aus einem großen Gasometer aus und endigen nach einer langen Strecke in eine enge Mündung, aus welcher die Ausströmung statt findet. Fig. dann AB ein Stück von der Fläche des Gasometers, so wird das Gas, wenn es den nämlichen Gesetzen als Wasser unterliegt, von der Einströmungsöffnung EF an bei ef eine Zusammenziehung erleiden. DANIEL BERNOULLI, DE BORDA und NAVIER, welche dieses annehmen und zugleich durch den Ausdruck lebendige Kraft eines Körpers das Product seiner Masse in das Quadrat seiner erlangten Geschwindigkeit, durch lebendige Krast eines Systems die Summe aller dieser Producte für die gesammten zum Systeme gehörigen materiellen Puncte, durch Moment einer Kraft (quantité d'action imprimée par une force) das Integral des Productes eines Zugs oder Drucks, welche durch eine Kraft erzeugt werden, in das Element des Raums, welchen der Angriffpunct in der Richtung der Kraft durchläuft, bezeichnen, bringen dann die Gesetze über das Ausströmen elastischer Flüssigkeiten auf das Princip von der Erhaltung der lebendigen

Kräfte zurück. Dabei darf aber nicht übersehn werden, dass dieses Princip, welches darin besteht, dass die lebendige Kraft eines Systems in einer gegebenen Zeit um eine Größe wächst, welche dem doppelten Momente der Kraft gleich ist, nur insofern auf elastische Flüssigkeiten eine Anwendung leidet, als man nicht blos die äußern Kräfte, sondern auch diejenigen berücksichtigt, welche im Innern sich auf die einzelnen Theile des Systems wirksam zeigen. Werden dann die angegebenen Bezeichnungen beibehalten und nennt man irgend einen Quer--schnitt a & der Röhrenleitung = w, so ist nach Verfluss der Zeit t die lebendige Krast der Gasart in diesem Querschnitte = owdx.u2, welche in dem Elemente der Zeit dt um das Differential der Geschwindigkeit wächst und also = pw.dx 2udu wird, wonach man also für die Zunahme der lebendigen Kraft der Bewegung der elastischen Flüssigkeit in diesem Zeitelemente erhält

welches Integral von dem Flächenschnitte AB bis zu dem CD oder für x = 0 bis x = MN genommen werden kann. Zugleich aber ist die elastische Flüssigkeit in diesem Querschnitte dem wechselseitigen Einflusse der elastischen Flüssigkeit in andern Querschnitten unterworfen, welcher ihr mit einer Kraft = wdp entgegenwirkt, und da sie in dem Elemente der Zeit dt den Raum udt durchläuft, so ist das ihr durch jenen Einflus ertheilte Moment der Kraft = wdp.udt, und die Summe aller dieser Gegenwirkungen wird gegeben durch das Integral

fw.dp.udt,

welches für die nämlichen Grenzen, wie das obere, zu nehmen ist. Hieraus folgt also die Gleichung

$$-2\int w dp. u dt = \int \rho w. dx. 2u du. . . . (22)$$

Wird dann der Querschnitt.EF, worin der Druck der Flüssigkeit = P ist, durch W und der Querschnitt CD, worin derselbe nur noch = P' ist, durch W' bezeichnet und angenommen, dass der in ef zusammengezogene Gascylinder sich plötzlich bis GH ausdehnt, wobei der Druck in ef durch B, in GH durch B' zu bezeichnen ist, heist endlich der Druck zunächst vor der Mündung des Rohrs P", so folgt, dass erstlich wegen des Verlustes an lebendiger Kraft bei der Ausdehnung von ef nach GH zum zweiten Gliede der vorstehenden Gleichung (22) gesetzt werden muss

$$\frac{P'}{k} W' \cdot U dt \cdot U^2 \left( \frac{P' W'}{B \cdot n w} - \frac{P' W'}{B' w} \right)^2,$$

worln nw die Fläche des Querschnitts durch ef bezeichnet, und dass zweitens für das Moment der Kraft, welches in jedem Querschnitte der Röhre durch die Reibung an den Wänden oder durch die Adhäsion an denselben der Geschwindigkeit der Bewegung entgegenwirkt, zum ersten Gliede dieser Gleichung hinzugesetzt werden muß

$$-2\int \frac{\dot{p}}{k} \psi dx \cdot \beta u^2 \cdot u dt$$

Auf diese Weise erhält man nach der Multiplication mit k und Division durch 2 die Gleichung für die Bewegung der elastiachen Flüssigkeiten

$$-k \int w dp.udt =$$

$$\int p \psi dx. \beta u^{2}.udt + \int p w.dx.udu$$

$$+ P'W'Udt. \frac{U}{2} \left( \frac{P'W'}{B n w} - \frac{P'W'}{B'w} \right),$$

und wenn man alle Glieder durch die gleichen Factoren pwudt und P'W'Udt dividirt, wohei zugleich zu berücksichtigen ist, dass das Element des Raums dx in dem Elemente der Zeit dt mit der Geschwindigkeit u zurückgelegt wird,

$$-\mathbf{k} \int^{\mathbf{d} p} = \int_{\mathbf{w}}^{\underline{\psi}} d\mathbf{x} \cdot \beta \mathbf{u}^{2} + \int \mathbf{u} d\mathbf{u} + \frac{\mathbf{U}^{2}}{2} \left( \frac{\mathbf{P}' \mathbf{W}'}{\mathbf{B} \mathbf{n} \mathbf{w}} - \frac{\mathbf{P}' \mathbf{W}'}{\mathbf{B}' \mathbf{w}} \right) \cdot \cdot \cdot (23)$$

Das Integral von  $-\frac{dp}{p}$  muss vom Querschnitte AB bis su

CD genommen werden und ist dann log.  $\frac{P}{P'}$ ; das Integral von u du für eben diese Grenzen genommen wird dann  $\frac{U^2}{2}\left(1-\frac{P'^2}{P^2}\frac{W'^2}{W^2}\right)$ . Das Integral  $\int \frac{\psi}{w} \ dx \cdot \beta u^2$  läßst sich

zurückführen auf das Integral 
$$\int \frac{\psi}{w} dx : \beta : \frac{P'^2 W'^2 U^2}{p^2 w^2},$$

ist ferner für die ganze Länge der Röhre zu nehmen, also von x = 0 bis  $x = \lambda$ , and da hiernach die Werthe von  $\psi$  und w als beständig zu betrachten sind, während p veränderlich ist und zwischen den Querschnitten GH und IK von der Größe B' zur Große P" übergeht, so kennt man zwar das Gesetz dieser Veränderung nicht genau, kann sich aber sicher von der Wahrheit nicht weit entfernen, wenn man p so nimmt, als es in der Gleichung (21) gefunden wurde, wonach dann unter den hier gegebenen Bedingungen und nach den gewählten Bezeichnungen

$$P = \sqrt{B'^2 - (B'^2 - P''^2) \frac{x}{\lambda}}$$

ist, so dafs also jenes Integral in folgendes verwandelt wird:
$$\int_{\overline{W}}^{\psi} \cdot \frac{dx}{B'^2 - (B'^2 - P''^2) \frac{x}{2}} \cdot \frac{\beta P'^2 W'^2 U^2}{W^2},$$

wosur das Integral innerhalb der bereits angegebenen Grenzen ist

$$\frac{\beta \lambda \psi}{w} \cdot \frac{P'^2 W'^2 U^2}{(B'^2 - P'^2) w^2} \cdot 2 \log \cdot \frac{B'}{P'}$$

Demnach wird das vollständige Integral der Gleichung:  

$$2k \cdot \log \cdot \frac{P}{P'} = U^2 \left[ \frac{2\beta\lambda\psi}{w} \cdot \frac{P'^2 W'^2}{(B'^2 - P''^2)w^2} \cdot 2 \log \cdot \frac{B'}{P''} \right]$$

$$+ 1 - \frac{P'^2 W'^2}{P^2 W^2} + \left( \frac{P'W'}{B \cdot n \cdot w} - \frac{P'W'}{B' \cdot w} \right)^2 \right] \cdot (24)$$

Nach dieser Gleichung könnte die Geschwindigkeit des Ausflusses = U gefunden werden, wenn die Pressungen B, B' und P" bekannt wären, die in den Querschnitten ef, GH und IK statt finden. Um sie zu bestimmen, lässt sich annehmen, dass die Pressung im Raume EefF durch die Gleichung (23) gegeben ist, wenn man im zweiten Gliede den Ausdruck weglässt, welcher die Wirkung der Adhäsion an den Wänden und den Verlust der lebendigen Krast, welcher im Flächenschnitte ef eintritt, und die Integrale von der Fläche AB an bis zu demjenigen Querschnitte nimmt, für welchen die Pressung berechnet werden soll. Wird hierfür die Bezeichnung w beibehalten, so erhält man

$$2 \text{ klog. } \frac{P}{P} = U^2 \left( \frac{P'^2 W'^2}{P^2 w^2} - \frac{P'^2 W'^2}{P^2 W^2} \right). \qquad (25)$$

Für den Zwischenraum zwischen GH und CD gilt die Glei-

chung (24), wenn man die Integrale von der Fläche AB bis zum Querschnitte  $\alpha\beta$  nimmt, für welchen man den Druck berechnen will. Dieses giebt

$$2k \log \frac{P}{p} = U^{2} \left[ \frac{2\beta \lambda \psi}{w} \cdot \frac{P'^{2} W'^{2}}{(B'^{2} - P''^{2}) w^{2}} \log \frac{B'^{2}}{B'^{2} - (B'^{2} - P''^{2}) \frac{x}{\lambda}} + \frac{P'^{2} W'^{2}}{p^{2} w^{2}} - \frac{P'^{2} W'^{2}}{P^{2} W^{2}} + \left( \frac{P' W'}{B \cdot n w} - \frac{P' W'}{B' w} \right)^{2} \right] . \quad (26)$$

Die Gleichung (25) giebt den Druck im Querschnitte ef, wenn man statt der dort angenommenen Fläche — w die hierin vorhandene — n w setzt, wonach man mit Rücksicht darauf, dass daselbst der Druck durch B bezeichnet ist, erhält

$$2k \log \frac{P}{B} = U^2 \left( \frac{P'^2 W'^2}{B^2 n^2 w^2} - \frac{P'^2 W'^2}{P^2 W^2} \right) . . . . . . (27)$$

Ebenso erhält man aus der Gleichung (26), wenn man derin x = 0 setzt, für den Druck B' im Querschnitte GH, und wenn  $x = \lambda$  gesetzt wird, für den Druck = P'' im Querschnitte 1K die beiden neuen Gleichungen:

die beiden neuen Gleichungen:

$$2k \log_{\cdot} \frac{P}{B'} = U^{2} \begin{bmatrix} P'^{2}W'^{2} - P'^{2}W'^{2} + \left(\frac{P'W'}{B \cdot n \cdot w} - \frac{P'W'}{B'w}\right)^{2} \end{bmatrix}$$
. (28)

 $2k \log_{\cdot} \frac{P}{P''} = U^{2} \begin{bmatrix} \frac{2\beta\lambda\psi}{B'^{2}w^{2}} - \frac{P'^{2}W'^{2}}{P^{2}W^{2}} + \left(\frac{P'W'}{B \cdot n \cdot w} - \frac{P'W'}{B''}\right)^{2} \end{bmatrix}$ . (29)

 $+ \frac{P'^{2}W'^{2}}{P''^{2}w^{2}} - \frac{P'^{2}W'^{2}}{P^{2}W^{2}} + \left(\frac{P'(W'}{B \cdot n \cdot w} - \frac{P'W'}{B'w}\right)^{2} \right]$ . 3 (29)

And dieser Gleichungen (24) (27) (28) (29) (29)

Aus diesen Gleichungen (24), (27), (28) und (29) können die vier unbekannten Größen U, B, B' und P'' gefunden werden. Sie lassen sich etwas abkürzen, wenn man dasjenige Glied, welches W² im Nenner hat, wegläßet, weil in der praktischen Anwendung die Fläche w sehr klein gegen W zu seyn pflegt. Ebenso ist in der Regel der innere Druck P verhältnißsmäßig nur um eine Kleinigkeit größer, als der äußere P', und wenn man demnach P = P' (1 + e), B = P' (1 + b), B' = P' (1 + b') und P'' = P' (1 + e') setzt, so werden die Gleichungen (27), (28), (29) und (24) in folgende verwandelt:

$$2k (e - b) = \frac{U^{2} W'^{2}}{w^{2}} \cdot \frac{1 - 2b}{n^{2}};$$

$$2k(e - b') = \frac{U^{2} W'^{2}}{w^{2}} \left[ 1 - 2b' + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{2} - 2\left(\frac{1}{n} - 1\right)\left(\frac{b}{n} - b'\right) \right];$$

$$2k (e - e') = \frac{U^{2} W'^{2}}{w^{2}} \left[ 1 - 2e' + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{2} -2\left(\frac{1}{n} - 1\right)\left(\frac{b}{n} - b'\right) + \frac{2\beta\lambda\psi}{w} \right];$$

$$2ke = \frac{U^{2} W'^{2}}{w^{2}} \left[ \frac{w^{2}}{W'^{2}} + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{2} - 2\left(\frac{1}{n} - 1\right)\left(\frac{b}{n} - b'\right) + \frac{2\beta\lambda\psi}{w} \right];$$

aus denen sich dann folgende ableiten lassen:

$$\mathbf{e} - \mathbf{b} = \frac{\mathbf{e}}{\left[\frac{2\beta\lambda\psi}{\mathbf{w}} + \frac{\mathbf{w}^2}{\mathbf{W}'^2} + \left(\frac{1}{\mathbf{n}} - 1\right)^2\right] \mathbf{n}^2} \cdot \cdot (30)$$

$$e - b' = e \frac{1 + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{2}}{\frac{2\beta\lambda\psi}{W} + \frac{w^{2}}{W^{2}} + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{2}} \cdot \cdot \cdot (31)$$

$$\bullet - \bullet' = \bullet' \frac{\frac{2\beta\lambda\psi}{w} + 1 + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^2}{\frac{w^2}{W^2} - 1} \dots (32)$$

$$\mathbf{U} = \frac{\mathbf{w}}{\mathbf{W}'} \sqrt{\frac{2 \, \mathbf{k} \, \mathbf{e}}{\frac{2 \, \beta \, \lambda \, \psi}{\mathbf{w}} + \frac{\mathbf{w}^2}{\mathbf{W}'^2} + \left(\frac{1}{\mathbf{n}} - 1\right)^2}} \quad \dots \quad (33)$$

Durch diese Gleichungen läst sich die Geschwindigkeit des Ausströmens und die Stärke des Druckes in den verschiedenen Theilen der Röhre berechnen.

19) Auch über das Ausströmen der Luft aus längeren Röhren hat G. G. Schmidt eine Reihe von Versuchen angestellt, die sehr schätzbar sind und allerdings hier erwähnt zu werden verdienen, obgleich der bescheidene Physiker die ganze Arbeit micht als ein vollendetes Ganzes betrachtet wissen will, was jedoch nur in der verhältnifsmäßigen Kleinheit der gebrauchten Apparate und nicht in der Mangelhaftigkeit des Experimentirens gegründet ist. Es wurde hierzu der mehrerwähnte Cylinderap-Fig. parat benutzt, indem die Ausslußöffnung desselben eine Verlän- 28. gerung durch eine anfangs mehrere Fuß lange, allmälig aber stets mehr verkürzte Glasröhre erhielt. Bei der Berechnung der

<sup>1</sup> G. LXVI. 68 ff.

hiermit gefundenen Ansslussmengen nahm Schmidt en, dass zu dem Widerstande, welchen die Lust beim Ausströmen durch eine kurze Ausslussröhre erleidet, noch ein neuer durch die Adhäsion in der langen hinzukomme, welche beide vereint durch die Division der theoretisch berechneten Ausslussmenge in die durch den Versuch gesundene zum Vorschein kommen musten. Durch eine oberslächliche Vergleichung der hierbei erhaltenen Quotienten und durch die Betrachtung, dass der Widerstand in der langen Röhre eine Function der Strömungsgeschwindigkeit seyn und also mit der zunehmenden Länge gleichmäßig abnehmen müsse, entstand die Vermuthung, dass die Verminderungen den Logarithmen der Längen proportional seyn möshten, und dieses führte zu folgender Gleichung:

$$r = \alpha \left( \frac{m}{d} \right) \cdot \log \cdot \frac{1}{b},$$

worin r die Verminderung des bereits für kurze Ausströmungsröhren gefundenen Coefficienten, a einen aus den Versuchen erhaltenen beständigen Coefficienten, m den für eine kurze Röhre von der Länge b bereits gefundenen Widerstandscoefficienten, d den Durchmesser der Röhren in Linien und 1 ihre Länge in Zollen bezeichnen. Heißt dann ferner m' die Summe beider Widerstandscoefficienten, so ist

$$m' = m - \alpha \sqrt[4]{\left(\frac{m}{d}\right)} \log \frac{1}{b}.$$

Der Werth von a wurde bei der Berechnung der einzelnen Versuchsreihen dadurch erhalten, dass der erste und letzte Versuch die beiden Bestimmungen von m und m' gaben, wodurch also

$$\alpha = \frac{m - m'}{\sqrt{\left(\frac{m}{d}\right). \log_{10} \frac{1}{b}}}$$

seine Bestimmung erhielt. Folgende Tabelle gewährt eine Uebersicht der auf diese Weise erhaltenen Größen.

| Ver-   | d in Lin. | l in    | me nemon       | a                | m' nach |        |
|--------|-----------|---------|----------------|------------------|---------|--------|
| reihe. |           | Zollen. | 100            | 1112.3           | Vers.   | Rechn. |
| 1      | 0,75      | 37      | 0,56           | 0,2522           | 0,2183  | 0,2183 |
| 0.0000 |           | 28      | Towns of       | Child Title - Dr | 0,2386  | 0,2446 |
| اسااة  | Total (   | 19      | 1944           |                  | 0,2757  | 0,2813 |
| TI-    | Dee N     | 10      | -              | -                | 0,3620  | 0,3421 |
| -      | The Paris | 1       | 77             | 1 10000 100      | 0,5600  | 0,5600 |
| 2      | 0,64      | 21      | 0,6065         | 0,2863           | 0,2380  | 0,2380 |
| -      | _         | 17      | -              | 10000            | 0,2680  | 0,2636 |
| 1000   | 11/10/10  | 13      | St. 2000 10000 | The Transfer     | 0,3082  | 0,2945 |
| 0.04   | -         | 9       | - Utu -        | -                | 0,3632  | 0,3405 |
|        | 100 e /   | 5       |                |                  | 0,4321  | 0,4117 |
|        | -         | 1       | _              | V = 17           | 0,6065  | 0,6065 |
| 3      | 0,452     | 9,6     | 0,5823         | 0,2641           | 0,2210  | 0,2210 |
|        | -         | 6,6     | _              | - 57             | 0,2782  | 0,2700 |
| -      | -         | 3,6     | -              | -                | 0,3438  | 0.3488 |
| 700    | -         | 0,6     |                | LI-              | 0,5823  | 0.5823 |
| 4      | 0,21      | 9,6     | 0,6041         | 0,2141           | 0,1670  | 0,1670 |
| -      | In-       | 6,6     | -              |                  | 0,1976  | 0,2262 |
| -      | - T       | 3,6     | -              |                  | 0,3090  | 0,3216 |
| 1      | -         | 0,6     |                | -                | 0,6041  | 0,6041 |

Im Allgemeinen wurden diese Versuche mit sehr engen Röhren angestellt, und aus dieser Ursache ist wahrscheinlich der Werth von müberall noch kleiner, als er oben §. 15 im Mittel festgesetzt ist<sup>2</sup>. Hiernach mußte denn auch  $\alpha$  kleiner ausfallen, und namentlich in Vers. 4., wobei die Weite des Rohres vorzüglich klein war. Wenn man diesen ausschließt, so giebt das arithmetische Mittel aus den übrigen  $\alpha = 0.2675$  und durch Einführung dieses Werthes in die Formel erhält man

$$m' = m - 0.2675 \left(\frac{m}{d}\right) \log_{\bullet} \frac{1}{b}$$

<sup>1</sup> In der Beschreibung der Versuche ist der Werth von m nicht ausdrücklich bezeichnet, liegt aber unverkennbar in der gebrauchten Formel ausgedrückt, und ich setze ihn also wegen der vorausgehenden Untersuchungen über die Bestimmungen desselben mit her. Weil nämlich das Ausslussrohr stets mehr verkürzt wurde, so gab der letzte Versuch, wenn die Länge desselben nicht mehr als 1 Zoll betrug, den Werth von m unmittelbar durch die Division der theoretischen Ausflusmenge in die durch Ersahrung gesundene.

<sup>2</sup> Nach Schmidt beträgt für kurze cylindrische Röhren der Werth von m nur 0,64, hier ist dereelbe noch geringer; allein die Röhrchen waren überhaupt zu enge, und von 1 Zoll oder zuletzt nur 0,6 Zoll Länge verhältnismäßig gegen den Durchmesser zu lang.

SCHMIDT nimmt ferner an, dass man b allgemein = 1 Zoll setzen könne, welches jedoch nur dann Anwendung leidet, wenn d nicht größer als etwa 1 Lin. ist, und sich daher für die Praxis nicht eignet. Dann wäre aber noch einfacher

$$m'=m-0.2675 \sqrt{\frac{m}{d}} \log 1.$$

Man könnte auch diese Formel noch dadurch abändern, dafs man mallgemein = 0,64 setzte, allein sie zeigt sich im Ganzen als unzulässig, weil m' für große Werthe von l = 0 und sogar negativ wird.

20) Um die so eben mitgetheilten Sätze und selbst die in der Formel enthaltenen Zahlen bei stärkerem Drucke zu prüfen, stellte G. G. SCHMIDT noch einige Versuche mit einem Newman'schen Gasgeblüse an. Hierbei konnte die Stärke des Druckes nicht vermittelst des Manometers gemessen werden, sondern ließ sich nur aus dem Rauminhalte des Gesässes und der Pumpe und der Anzahl der Kolbenstöße berechnen, was allerdings keine große Genauigkeit geben kann; indels zeigten die Resultate eine hinlängliche Uebereinstimmung mit der Theorie und bewiesen dadurch die Geschicklichkeit und Sorgfalt beim Experimentiren, wobei jedoch rücksichtlich einer allgemeinen Anwendbarkeit nicht zu übersehn ist; dass auch diese Versuche mit ähnlichen Röhren, als die eben erwähnten, angestellt wurden. Zur Berechnung diente die oben §. 6 mitgetheilte Bernoulli'sche Formel zur Auffindung der Zeit des Ausströmens, welche nach den von SCHMIDT gewählten Bezeichnungen die Zeit

$$t = \frac{K}{2e^2} \underbrace{\gamma \frac{d}{d}}_{p}. \log. \text{ nat. } \left[ \frac{\frac{1}{2}p + n + \gamma (n+p) n}{p} \right]$$

giebt, wenn K den Inhalt des Gefässes,  $\frac{1}{p}$  den Inhalt der Condensationspumpe, e² den Flächeninhalt eines Querschnittes des Ausströmungsröhrchens, n die Zahl der Kolbenstöße, d und b die Dichtigkeit und Elasticität der äußeren Lust ausdrückt, wonach also, wenn diese Dichtigkeit als Einheit angenommen wird, die der eingeschlossenen Lust nach n Kolbenstößen =  $1 + \frac{n}{p}$  wird und  $\frac{n}{p}$  diejenige Größe bezeichnet, welche man sonst vermittelst des Manometers mißst. Endlich muß die Ausströmung so lange dauern, bis die eingeschlossene Lust keinen Ue-

berschuls der Spannkraft mehr hat, was an sich schon schwer zu beobachten ist und noch schwieriger wird, wenn man berücksichtigt, dass das eingeschlossene Gas durch die Ausdehnung eine Abnahme seiner Temperatur erleidet, welcher Umstand diese Methode des Experimentirens für absolut genaue Resultate ungenügend macht. Auf die Vermehrung der Wärme durch die Compression wurde allerdings Rücksicht genommen, indem erst einige Zeit verstrich, ehe die Ausströmung begann, jedoch finde ich auch den Einfluss nicht erwähnt, welchen die durch den größern Druck bewirkte Erweiterung des aus elastischen Wandungen bestehenden Gefälses äußern mulste, vorausgesetzt, dals außerdem alle Theile gehörig schlossen und alle sonstige, die Genauigkeit beschränkende, Bedingungen vermieden wurden. Im Ganzen lässt sich diese Methode nicht empfehlen, gab aber durch die Geschicklichkeit des geübten Physikers mindestens genäherte Werthe. Die sämmtlichen angestellten 10 Versuche zeigten unter sich eine sehr genaue Uebereinstimmung, drei derselben wurden nach der Formel berechnet, um den Widerstandscoefficienten aufzufinden. Bei den beiden ersten war der Barometerstand = 27 Z. 8.7 Lin. die Temperatur = 220 R., bei den letzten = 27 Z. 9 Lin. und 24º R. Bei dem ersten war die Zahl der Kolbenstöße, also n = 15, die beobachtete Zeit des Ausströmens = 29,5 Sec., die berechnete = 11,89 Sec., mithin m' =  $\frac{11,89}{20.5}$  = 0,40. zweit en Versuche war die Zahl der Kolbenstöße = 30, die beobachtete Zeit = 36 Sec., die berechnete = 13,16 Sec., mithin  $m'=\frac{13,16}{36}=0,366$ . Beim dritten war die Zahl der Kolbenstolse = 36, die beobachtete Zeit = 39,5 Sec., die berechnete = 16,66 Sec. und also m' =  $\frac{16,66}{39.5}$  = 0,42, also im Mittel = 0,39534.

Um die im vorigen §. aufgestellte Formel auf diese Versuche anzuwenden, betrachtete Schmidt das kupferne Ausströmungsröhrehen als eine lange Röhre von 4,2 Z. Länge (die normale Länge als 1 Z. = b angenommen) und 0,5 Lin. Durchmesser, wonach also

$$m' = 0.64 - 0.2675 \sqrt{\frac{0.64}{0.5}}$$
. log. 4.2

seyn musste. Dieses giebt m' = 0,4174, von dem gefundenen mittleren Werthe nicht bedeutend abweichend.

20) Mit den bisherigen Untersuchungen im genauesten Zusammenhange steht die Frage, inwiefern die aufgestellten Gesetze durch die eigenthümliche Beschaffenheit der Gasarten modificirt werden, deren Beantwortung jedoch keinen bedeutenden
Schwierigkeiten unterliegt. Insofern nämlich die chemischen
Eigenschaften derselben auf ihr mechanisches Verhalten beim
Ausströmen nicht füglich einen Einfluss haben können, folgt aus
theoretischen Gründen<sup>1</sup>, die auch in den mitgetheilten Formeln
sehr deutlich ausgedrückt sind, das die Geschwindigkeiten ihrer
Strömungen im umgekehrten Verhältnisse der Quadratwurzeln
ihrer Dichtigkeiten stehn.

Um diesen Satz durch directe Erfahrungen zu prüfen, stellte G. G. SCHMIDT drei Versuche mit seinem oben beschriebenen Cylinderapparate an, unter denen zwei auf eine sehr directe Weise zur Entscheidung dieser Frage dienen können. Er liess nämlich unter ganz gleichen Bedingungen eine gleich lange Zeit hindurch zuerst atmosphärische Luft und dann Wasserstoffgas, dessen spec. Gewicht = 0,2594 gegen atmosphärische Lust nach directer Messung betrug, ausströmen. Die Menge der erstern betrag während 60 Secunden 204,1 Kub. Z., des letztern in gleicher Zeit 400,35 Kub. Z. Indem hierbei alle übrigen Bedingungen gleich waren, so müssen diese Mengen sich umgekehrt wie die Quadratwurzeln der Dichtigkeiten verhalten, und wirklich ist  $\sqrt{0.2594}$ :  $\sqrt{1} = 204.1$ ; 400.7 bis auf eine verschwindende Größe genau. Auf gleiche Weise wurde ein Versuch mit kohlensaurem Gase angestellt, dessen spec. Gewicht jedoch nicht unmittelbar bestimmt war. Die in gleichen Zeiten ausströmenden Gasmengen verhielten sich wie 47 zu 40, und wenn man daher das specifische Gewicht der Kohlensäure = 1.5 annimmt, so ist 1 1.5: 1 = 47:38,4 so genau, wie man von einem Versuche dieser Art erwarten kann. Hiernach ist also der Satz als begründet anzusehn, das die Mengen der ausströmenden Gase inegesammt den nämlichen Gesetzen unterworfen sind und sich unter übrigens ganz gleichen Bedingungen umgekehrt wie die Quadratwurzeln aus ihren Dichtigkeiten verhalten.

<sup>1</sup> S. oben B. G. S.

21) Eine Reihe von Versuchen, welche FARADAT für den genannten Zweck angestellt hat, kann zwar wegen des hohen Ansehens dieses Gelehrten auf einen genügenden Grad von Genauigkeit gerechte Ansprüche machen, allein da es uns an anderweitigen hinlänglich entscheidenden und ganz vorzüglichen nicht fehlt, so scheint es mir hinreichend zu seyn, sie hier ohne nähere Berechnung nur im Allgemeinen mit der Bemerkung mitzutheilen, dass sie gleichfalls das aufgestellte Gesetz zu beweisen dienen. Aus einem gleich großen Gefäße, worin die verschiedenen Gasarten nach einander bis zum viersachen atmosphärischen Drucke comprimirt waren, strömten diese durch das nämliche Haarröhrchen so lange aus, bis der Druck auf 1,25 des atmosphärischen herabgegangen war, und dabei wurde die Zeit vermittelst einer Secundenuhr gemessen. Letztere betrug für

Kohlensaures Gas . . 156,5 Secunden.

Oelerzeugendes Gas . 135,5

Kohlenoxydgas . . . 133,0 -

Atmosphärische Luft 128,0 --

Steinkohlengas . . . 100,0

Wasserstoffgas . . . 57,0 -

FARADAY folgerte aus diesen Versuchen und aus dem ungleichen Widerstande, welchen die Flügel eines kleinen Rädchens in verschiedenen Gasarten erleiden, daß die relativen Beweglichkeiten derselben sich umgekehrt wie die specifischen Gewichte verhalten, jedoch soll dieses wegfallen und sogar zum Entgegengesetzten übergehn, wenn der Druck sehr geringe ist. Nach einigen spätern Erfahrungen schloß derselbe<sup>2</sup>, daß das spec. Gewicht der Gase auf ihr Ausströmen durch Haarröhrchen gar keinen Einfuß habe, wie er aus dem Verhalten von kohlensaurem und ölerzeugendem Gas gefunden zu haben glaubte. Inzwischen bemerkt auch Girand, daß die zur Berechnung erforderlichen Bestimmungen keineswegs vollständig genug angegeben sind, um die Resultate mit gehöriger Sicherheit auf eine Theorie zurückzubringen, und ich überhebe mich daher einer weiteren Prüfung derselben.

22) Von größter Wichtigkeit sind diejenigen Versuche,

2 Ann, Chim. Phys. X. 388.

<sup>1</sup> Journ. of Science and the Arts. T. III. p. 354, daraus in Ann. Ch. Ph. V. 298 und Schweigg. Journ. T. XXIV. p. 91.

welche ganz eigentlich im großen Massstabe durch GIRARD und CAGNIAND DE LATOUR mit Benutzung des Gasbeleuchtungsapparates am Hospital St. Louis angestellt wurden, um die Gesetze des Strömens sowohl von atmosphärischer Luft als auch von Steinkohlengas aus Oeffnungen und durch bedeutend lange Röhren zu erforschen 1. Die hierzu bestimmte Gasart befand sich in einem Gasometer von bekanntem horizontalen Querschnitte, und ihre Spannung in demselben wurde durch ein Wassermanometer auf dem Deckel des herabdrückenden Behälters gemessen, welcher durch Gegengewichte so balancirt war, dass die messende Wassersäule unverändert die Höhe von 0,03383 Meter beibehielt. Das Gas strömte aus dem Behälter durch eine Röhre von 3 Z. oder 81 Millim. Durchmesser, welche 70 Centim, unter dem Boden um das Hauptgebäude in einer Länge von 623 Metern herumlief und in ungleichen Entfernungen vom Gasometer geoffnet werden konnte, um das Gas ausströmen zu lassen, während das Sinken des Behälters zur Bestimmung der ausgeflossenen Menge an einer Scale gemessen wurde. Nach Beendigung dieser Reihe von Versuchen ward das Gasometer mit atmosphärischer Luft angefüllt und die Menge derselben, welche unter ganz gleichen Bedingungen bei zunehmender Länge der Röhre in einer Minute ausströmte, gemessen. Letztere war kleiner, als beim Steinkohlengas; inzwischen werde ich die sämmtlichen Verhältnisse der aufgefundenen Größen später etwas genauer untersuchen.

Zur Vertheilung des Gases dienten Röhren aus alten zusammengeschraubten Flintenläufen, deren Durchmesser überall
7 Linien oder 0,01579 Meter betrug. Das zum Durchströmen
bestimmte Gas befand sich in einem kleinern Gasometer, dessen
runder Behälter nur 0,34 Meter Halbmesser hatte. Dieser wurde
mit atmosphärischer Luft gefüllt, und indem auch bei ihm der
bleibende Ueberschuss des innern Druckes über den atmosphärischen nach der Angabe des Wassermanometers 0,03383 Meter
betrug, so ergab sich aus dem Sinken desselben die bei ungleichen Längen der Ausflussröhren stattfindende Menge der in einer
Minute ausgeslossenen atmosphärischen Luft in 6 Versuchen,
deren jeder drei- bis viermal wiederholt war. Auf gleiche Weise
wurden demnächst 5 Versuche mit Steinkohlengas angestelle,

Mémoires de l'Academie Roy, des So. de l'Institut de France.
 V. p. 383 oder Abth. II. p. 1 ff. Vergl. Ann. Ch. Ph. T. XVI.

um auch für dieses die nämlichen Bestimmungen zu erhalten. Zur Vergleichung und weitern Prüfung der angegebenen Resultate wurde in den Deckel des Gasbehälters, welcher aus 2 Millim. dickem Kupferblech bestand, ein rundes Loch gebohrt, dessen Durchmesser genau dem der Flintenläufe gleich war und also 7 Lin. oder 0,01579 Met. betrug, dann wurde der Behälter zuerst mit atmosphärischer Luft und nachher mit Steinkohlengas gefüllt, und wenn nach begonnener Ausströmung das Sinken desselben gleichmäßig fortdauerte, was nach sehr kurzer Zeit eintrat, so ward die Menge der in einer Minute unter dem constanten Ueberschusse des Druckes von 0,03383 Meter des Wasserbarometers aussließenden Gasart gemessen.

Da die sämmtlichen durch diese Versüche gefundenen Grösen in einer demnächst mitzutheilenden tabellarischen Uebersicht enthalten sind, so übergehe ich es, sie hier einzeln anzugeben, und füge nur diejenigen Folgerungen kurz hinzu, welche GIRARD aus ihnen entlehnt. Die verminderte Ausflussmenge bei der Verlängerung der Ausflussröhren betrachtet er als eine Folge der Adhäskon an den innern Wandungen oder einer Reibung an denselben oder auch beider zusammengenommen, und weil dieses Hinderniss sich der ganzen Masse mittheilt, so muss eine Adhäsion zwischen den concentrischen Lagen der Flüssigkeiten statt finden, indem dieselben durch die äußern in ihrer Bewegung gehindert, durch die innern aber darin befordert werden. Die bewegenden Kräfte und die Hindernisse der Bewegung kommen sehr bald mit einander ins Gleichgewicht, so dass die Strömungsgeschwindigkeit eine gleichbleibende wird. Um nicht für die Mittheilung der durch GIRARD angewandten Berechnungsart dieser Versuche die durch ihn gewählten Bezeichnungen umändern oder erklären zu müssen, beschränke ich mich auf die ganz gleichartige von NAVIER, und bemerke daher bloss, dass Ersterer noch folgende drei Gesetze aufstellt:

- Steinkohlengas und atmosphärische Luft bewegen sich unter gleichem Drucke nach den nämlichen Gesetzen und erleiden einen gleichen Widerstand, ungeachtet ihrer verschiedenen Dichtigkeiten.
- Der Widerstand, welcher bei beiden ihrer Bewegung entgegensteht, verhält sich genau wie das Quadrat ihrer mittlern Geschwindigkeit.
  - Die Ausflussmengen beider Gase aus Röhren von hin-VII. Bd.

    T t

länglicher Weite stehn allezeit im geraden Verhältnisse der Druckhöhen des Manometers am Gasometer und im umgekehrten quadratischen der Röhrenlängen, worin die Strömung statt findet.

23) NAVIER 1 meint, dass die so eben mitgetheilten Versuche nach der oben §. 18. gefundenen Formel (33) berechnet werden und dann dazu dienen können, den dort unbestimmt gelassenen Coefficienten β aufzufinden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für so lauge Röhren, deren Durchmesser gegen die Länge unbedeutend ist, die Querschnitte w und W' einander gleich zu setzen sind und auch n bei der langsamen Strömung in der sehr langen Röhrenleitung sich nicht merklich von 1 entfernt, wonach also die Geschwipdigkeit

$$U = \sqrt{\frac{k \cdot D}{4\beta\lambda}}$$

ist, wenn auch  $\psi$  als zu. W gehörig (§. 17) wegfällt und D den Durchmesser der Röhre bezeichnet. Setzt man in diese Formel die Weite der Röhre, desgleichen das Verhältnis des äußern Druckes zum innern  $= \frac{P'}{P}$  und für e seinen Werth, nämlich  $\frac{P-P'}{P'}$ , so erhält man die Menge des in der Zeiteinheit ausströmenden Gases

$$M = \frac{\pi D^2}{4} \frac{P'}{P} \sqrt{\frac{k D}{4\beta \lambda} \cdot \frac{P - P'}{P'}}.$$

Diese Formel weicht von der durch Girard angewandten nur darin ab, daß er das Verhältniß  $\frac{P'}{P}$  vernachlässigt oder = 1 genommen hat, die von ihm für  $\beta$  gefundenen Werthe müßten also noch mit  $\frac{P'^2}{P^2}$  multiplicirt werden, welches aber weniger als 0,007 beträgt. Indem dann der Werth von M aus den Dimensionen des Gasometers bekannt ist, so erhält man die durch Girard gefundenen Werthe von  $\beta$  in folgender Tabelle zusammengestellt.

<sup>1</sup> A. a. O. p. 368.

| Vers.       | Gasart.        | Durchin.<br>Met. | Länge. | Werth von β. | Mittlerer. |
|-------------|----------------|------------------|--------|--------------|------------|
| 1<br>2<br>3 | Luft           | 0,08121          | 128,8  | 0,005579     |            |
| 2           | -              | _                | 375,8  | 0,005309     | 0,005621   |
| 3           |                | ·                | 622,8  | 0,005975     |            |
| 4<br>5<br>6 | Steinkohlengas |                  | 128,8  | 0,005516     |            |
| 5           | _              | _                | 375,8  | 0,005539     | 0,005636   |
| 6           | - 4            |                  | 622,8  | 0,005854     |            |
| 8           | Luft           | 0,01579          | 36,91  | 0,003307     |            |
| 8           |                | _                | 55,91  | 0,002804     | 0,003126   |
| 9           | _              |                  | 88,06  | 0,002977     | 0,003120   |
| 10          | _              |                  | 111,24 | 0,003317     |            |
| 11          |                |                  | 37,53  | 0,003279     |            |
| 12          | _              |                  | 56,84  | 0,002992     |            |
| 13          | _              |                  | 85,06  | 0,002879     | 0,003246   |
| 14          |                |                  | 109,04 | 0,003430     | 0,003240   |
| 15          | -              | =                | 126,58 | 0,003362     |            |
| 16          | Steinkohlengas | -                | 6,58   | 0,003486     |            |
| 17          | _              | - ,/             | 37,53  | 0,003182     |            |
| 18          | ,              | _                | 56,84  | 0,003032     |            |
| 19          | _              | = 1              | 85,06  | 0,003067     | 0,003219   |
| 20          |                | - 1              | 109,04 | 0,003503     | ,          |
| 21          | - 1            |                  | 126,58 | 0,003314     |            |

Hieraus ergiebt sich, dass die verschiedenen Gasarten gleichen Strömungsgesetzen folgen, und dass für verschieden lange Röhren die Ausslussmengen den Quadratwurzeln aus den Längen umgekehrt proportional sind; die Verschiedenheit des Werthes von  $\beta$  für ungleiche Durchmesser ist aber zu groß und zu bleibend, als dass sie durch Beobachtungssehler erzeugt seyn könnte. Navier leitet sie daher von einem Hindernisse der Strömung in den ersten Versuchsreihen ab.

24) Eine Reihe von Versuchen, welche p'Aubuisson<sup>1</sup> bei den Hüttenwerken zu Rancié angestellt hat, ist um so schätzbarer, weil sie nicht bloß in einem großen Maßstabe gemacht, sondern auch ganz verschiedene Größen bei der Berechnung zum Grunde gelegt wurden und also die Vergleichung der erhaltenen Resultate mit den durch Girard gefundenen<sup>2</sup> zu einer Prüfung

<sup>1</sup> Annules des Mines 2me Serie 2me Livr. T. XIII. Auch Ann. Ch. Ph. XXXIV. 380.

<sup>2</sup> Bei Gibard's Versuchen war der Druck nicht so stark, als für Gebläse erforderlich ist, und außerdem experimentirte er bloß mit Röhren, welche an den Enden ganz offen, also weder mit Oeffnungen in dünnen Blechen, noch auch mit Düsen versehn waren. D'Ausuis-

der Theorie und der Genauigkeit beim Experimentiren dienen kann. Bei den Versuchen von B'AUBUISSON bestand das Gebläse in einer Wassertrommel, das Leitungsrohr aus Weißblech, welches überall genau luftdicht gelöthet war. Bei seinem Anfange hatte es zwei wohl abgerundete Kniee von 90 Graden, lief aber nach 80 Meter Länge in gerader Linie bis 387 Meter fort. Auf die weitern Leitungsröhren wurden Düsen gesteckt, die bei einer Länge von 0.5 Meter am Anfange 0.1 und am Ende 0.05 Meter Durchmesser hatten. An den Enden waren sie mit Ansätzen versehn, bei denen der Durchmesser der Oeffnung 0,04, 0,03, 0,02 Meter bei einer Länge von 0,065, 0,1, 0,125 Meter betrug. Die Leitungsröhre von 0,05 Meter hatte eine Düse von 0.03 Meter Durchmesser und Ansätze mit Oeffnungen von 0.02 und 0,01 Meter Durchmesser, die 0,0235 weite Leitungsröhre hatte eine Düse von 0,02 Meter Durchmesser, deren Oeffnung 0.01 Meter im Durchmesser hielt. Unmittelbar vor dem Ansange der Düse waren in die Leitungsröhren Löcher gebohrt und mit einer Mutterschraube versehn, um in diesen die Manometer anzubringen, worin meistens Quecksilber enthalten war, ausgenommen wenn dessen Höhe unter 0,01 Meter herabsank, in welchen Falle die weit empfindlichern Wassermanometer gebraucht wur-Am wesentlichsten bei den Versuchen war die genant Beobachtung der beiden Manometer, des einen an der Wassertrommel, des andern am Anfange der Düse, welche jedoch nicht unbedeutenden Schwierigkeiten unterlag und daher keine kleinere Fehlergrenze als von einem halben Millimeter bei jedem zuliefs, welches für den Unterschied beider ein ganzes Millimeter beträgt, jedoch macht die bis zu 1000 steigende Menge von Versuchen diese Ungewissheit wohl verschwinden.

Bei den theoretischen Untersuchungen geht D'AUBUISSOX von dem Grundsatze aus, dass durch den ungleichen Stand der beiden Manometer die Hindernisse der Bewegung angezeigt werden, welche der Strömung der Gase in den Röhrenleitungen entgegenstehn, indem beide gleich hoch stehn müßten, wenn solche nicht vorhanden wären. Heißt daher der erstere H, der andere h,

son's Versuche können also außer ihrem absoluten Werthe noch als eine treffliche Ergänzung von diesen dienen. Aus der sehr ausführlichen, viele schätzbare Untersuchungen enthaltenden Abhandlung theile ich bloß den wesentlichen Inhalt kurz mit.

so drückt H—h diesen Widerstand aus. Um den Einslus der Länge auf die Erzeugung dieses Widerstandes zu prüsen, wurden in Abständen von 40 zu 40 Metern Löcher in die Leitung gebohrt, und das zweite Manometer aufgeschraubt, während das erste stets dicht bei der Wassertrommel blieb. Die Beobachtung ergab folgende einander zugehörige Werthe:

Längen 1,00, 1,33, 1,67, 2,00, 2,33, 2,70, 3,05, 3,22.

Widerst. 1,00, 1,29, 1,57, 1,82, 2,16, 2,40, 2,84, 3,09. Werden diese Größen, die ersteren als Abscissen, die letzteren als Ordinaten aufgetragen, so erhält die durch die Endpunkte gezogene Curve eine Einbeugung in der Mitte, die sich in allen Versuchen zeigte und daher in irgend einer Ursache gegründet seyn mußte, jedoch konnte diese nicht aufgefunden werden, und da die Einbeugung so gering ist, so kann man immerhin die Linie des Widerstandes als eine gerade betrachten und also diesen Widerstand den Abscissen, d. h. den Längen, direct proportional setzen.

Für die Berechnung bedient sich D'Aubusson der einfachen, oben §. 7 unter (4) mitgetheilten bequemen Formel, die er jedoch auf metrisches Mass und den Stand der Manometer reducirt. Bezeichnet demnach

H den Stand des Manometers am Anfange der Leitung,

h den Stand desselben am Ende derselben,

b den Barometerstand,

t die Thermometergrade nach Cels., und wird

T = 1 + 0,004 t; bezeichnet

D den Durchmesser der Röhrenleitung,

d den Durchmesser der Düsenöffnung und

U die Geschwindigkeit des Ausströmens in einer Secunde; wird ferner das specifische Gewicht der Luft gegen Quecksilber

=  $10467 \times 0.76 \cdot \frac{T}{b+h}$  und der Coefficient der Zusammenziehung des ausströmenden Gases nach n'Aunusson's Versuchen

= 0,93 angenommen 1, so ist in Metern  $U = 0.93 \int \left( 2gh. 10467.0.76 \frac{T}{b+h} \right)$ 

1 Die bei den Versuchen gebrauchten Düsen waren mäßig konisch, die kleinere Oeffnung nach Außen, und hierfür hat D'Ausuisson den aufgenommenen Coefficienten gefanden. und wenn für g der bekannte Werth 9,8088 Meter gesetzt wird:

$$U = 367.4 \sqrt{\frac{T}{b+h}}.$$

Die Geschwindigkeit nimmt nahe bei der Mündung ab im Verhältnisse von d² zu D³, da die Geschwindigkeiten im umgekehrten Verhältnisse der Querschnittsslächen der Röhren, also der Quadrate der Durchmesser stehn, und ausserdem wachsen die Geschwindigkeiten vom Anfange bis an das Ende im umgekehrten Verhältnisse der Dichtigkeiten, welche durch b+h und b+H ausgedrückt werden können, so dass also der Ausdruck sür die Geschwindigkeit, um die mittlere zu erhalten, noch mit dem Verhältnisse

$$b+h$$
 zu  $b+\frac{H+h}{2}$ 

multiplicirt werden muss. Hiernach wurden die Geschwindigkeiten berechnet, und es ergab sich im Ganzen, dass die Widerstände den Quadraten der Geschwindigkeiten proportional sind, was auch aus anderweitigen Erfahrungen folgt. Schwerer wa es, das Verhältniss der Durchmesser zum Widerstande aufzufinden; weil zu wenige Beobachtungen von gleichen Längen und Widerständen vorhanden waren, um die letzteren nebst den Durchmessern als einzige veränderliche Größen in den Gleichnsgen zu haben. Inzwischen ergaben sich doch folgende 10 Bestimmungen für den Coefficienten der Durchmesser: 0,91, 1,13, 0,77, 1,15, 1,09, 0,87, 1,02, 1,12, 1,33, 1,08, 0,84, 1,00, welche zwar sehr von einander abweichen, dennoch aber im Mittel 1,03 geben, und da dieser Werth von 1 nur unmerklich verschieden ist, so kann man bei ohnehin vorwaltender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Widerstand im umgekehrten ein fachen Verhältnisse der Durchmessez stehe.

Bezeichnet also  $\lambda$  die Länge der Röhrenfeitung und sein man ohne merkliche Abweichung b + h statt b +  $\frac{H+h}{2}$ , so het man hiernach

$$H-h=N\,\frac{\lambda\,d^4\,h\,T}{D^5\,(b+h)},$$

worin der Coefficient N aus den Versuchen bestimmt werden muß. Das Mittel aus 400 Versuchen gab den Werth desselben N = 0,01606 zwar mit bedeutenden Verschiedenheiten, aber dennoch mit geringern, als durch die berühmtesten Hydrauliker für

Wasser gefunden worden sind. Außerdem verdient noch bemerkt zu werden, dass die Strömungsgesetze für alle Arten von Röhren. aus welchen Substanzen dieselben auch verfertigt seyn mögen, ebenso wie bei tropfbaren Flüssigkeiten, die nämlichen sind. Wird der gefundene Werth in die Formel eingeführt, so erhält man

$$H - h = 0.016 \frac{\lambda d^4 h T}{D^5 (b + h)}$$

woraus dann

$$h = \frac{H}{0.016 \cdot \frac{h \, d^4 T}{D^6 \, (b+h)} + 1}$$

folgt. Es ließe sich das h aus dem Nenner der Formel zwar wegschaffen, wodurch man eine quadratische Gleichung erhielte, allein man kann seinen Werth durch Näherung bestimmen, und außerdem ist der Factor  $\frac{\mathbf{T}}{\mathbf{b}+\mathbf{h}}$  überall so wenig verschieden, daß man ihn als beständig annehmen darf. Nennt man ihn n, so erhält man

$$0.016 \text{ n} \frac{\lambda d^4}{D^5} + 1$$

als den Coefficienten des Widerstandes. D'Augusson fand aus seinen Versuchen im Mittel b = 0,6802, T = 1,045 und h = 0,0223, setzte diese Werthe in die Gleichung für h, welche also

$$h = \frac{H}{0.0238 \frac{\lambda \, d^4}{D^5} + 1}$$

gab, und berechnete hiernach die Werthe von h. Die hiernach erhaltenen Werthe, verglichen mit den durch die Versuche erhaltenen, gaben bei 16 am meisten abweichenden Fällen nur eine Differenz von —4,2, welches nur deste des Ganzen ausmacht und also sehr für die Gültigkeit der angenommenen Gesetze zeugt.

Für die praktische Anwendung ist es wohl ohne Zweisel am wichtigsten, die Menge des ausströmenden Gases zu bestimmen. Inzwischen wird diese leicht gefunden, wenn man die oben bereits bestimmte Ausslußgeschwindigkeit mit dem Flächeninhalte der Düsenöffnung multiplicirt. Setzt man also mit Beibehaltung des metrischen Maßes diese Fläche  $= \pi \frac{d^2}{4}$  und sub-

stituirt man den Werth von # in die oben für U gelundene Formel, so erhält man die in Kubikmetern während einer Secunde ausströmende Gasmenge

 $M = 289 d^2 \sqrt{h \cdot \frac{T}{b + h}}.$ 

Für die Praxis ist es nach p'Augusson genügend, statt des veränderlichen Factors  $\frac{\mathbf{T}}{\mathbf{b} + \mathbf{h}}$  einen beständigen einzuführen, weil jener nur zwischen 1,28 und 1,40 variirt und seine Quadratwurzel also nur zwischen 1,13 und 1,18. Hiernach würde bloß der Coefficient der Formel abgeändert, und man erhält

$$M = 334 d^2 V \overline{h}.$$

Dieser einfache Ausdruck genügt, sobald h bekannt ist, welches sowohl den Einfluss der Längen, als auch den Durchmesser der Röhren schon einschließt; soll dagegen M auch für H und die eben bezeichneten Bedingungen gefunden werden, so ist mit Beibehaltung der in der letzten Formel angenommenen Größen

$$M = 2279 \sqrt{\frac{H D^5}{\lambda + 47 \frac{D^5}{d^4}}}$$

in Kubikmetern, und wenn eine Röhrenleitung an ihrem Ende ganz offen, also d=D wäre, wobei dann der Widerstandscoefficient 0,93 gleichfalls wegfiele,

$$M=2450\sqrt{\frac{H\,D^5}{\lambda+47\,D}}\,,$$
 und bei Anwendung eines Wassermanometers

$$M = 664 \sqrt[7]{\frac{H D^5}{\lambda + 47 D}}.$$

25) Um die oben mitgetheilten gehaltreichen Untersuchungen von NAVIER auch in Beziehung auf die letzteren Versuche zu vervollständigen, füge ich aus dessen Abhandlung noch Folgendes hinzu. NAVIER bezeichnet den aus dem Einslusse der Röhrenleitung entstehenden Widerstandscoefficienten durch \$\beta\$ und hat die Größe desselben aus den Versuchen von GIRARD zu bestimmen gesucht. Um denselben auch aus den von D'Au-BUISSON angestellten aufzufinden, darf man nur zu der oben mitgetheilten Formel (32) zurückgehn. Es ist dann klar, dass die durch die beiden Manometer bezeichneten Größen H und h keine andern sind, als welche oben durch P und P" ausgedrückt wurden, die den Ueberschuss des Druckes am Ansange und am Ende der Röhrenleitung über den atmosphärischen == P' messen. Es stehn demnach H und h in dem nämlichen Verhältnisse, als e und e' in den oben mitgetheilten Formeln, so dass die mit (32) bezeichnete werden würde

$$H-h=h = \frac{\frac{2\beta\lambda\psi}{w}+1+\left(\frac{1}{n}-1\right)^2}{\frac{w^2}{W^2}-1},$$

wofür man in dem Falle, wenn λ, die Länge der Röhre, sehr groß ist gegen den Durchmesser, auch setzen kann

$$H - h = h \frac{\frac{2 \beta \lambda \psi}{w} \frac{W'^2}{w^2}}{1 - \frac{W'^2}{w^2}} . . . . . . . . (34)$$

Heisst dann D der Durchmesser der Röhre (der Querschnittfläche w) und d der Durchmesser der Ausstulsmündung (der Querschnittstäche W'), so erhält man aus der vorstehenden Gleichung

$$8\beta = \frac{H - h}{h} \frac{D^{4}}{\lambda d^{4}} \left( 1 - \frac{d^{4}}{D^{4}} \right) \dots \tag{35}$$

Beide Gleichungen sind denen ähnlich, welche p'Aubursson gefunden hat, sie unterscheiden sich bloß durch den von Letzterem weggelassenen Factor  $1-\frac{W'^2}{w^2}$  oder  $1-\frac{d^4}{D^4}$ , welchen

NAVIER deswegen für nothwendig hält, weil für eine am Ende

ganz offene Röhre, wobei also W' = w wird, h = 0 werden muss.

Da in den Versuchen von p'Auburssen konische Ausflußröhren vorhanden waren, deren Länge ihren Durchmesser mehreremale übertraf, so darf der oben durch m bezeichnete Coefficient des Widerstandes nicht fehlen. NAVIER nimmt gleichfalls an, dass dieser = 0,94 sey, und diesemnach erhält man also

$$8\beta = \frac{H - h}{h} \frac{D^{5}}{\lambda (0.94)^{2} d^{4}} \left(1 - (0.94)^{2} \frac{d^{4}}{D^{4}}\right)$$

oder nach D'Aubursson mit Weglassung des bemerkten Factors

$$8\beta = \frac{H-h}{h} \frac{D^5}{\lambda d^4},$$

worens also folgt, daß die von diesem gefundenen Werthe denen von Navien erhaltenen gleichkommen, wenn man sie mit  $\frac{1}{(0.94)^2} = \frac{d^{\frac{1}{2}}}{D^{\frac{1}{2}}}$  multiplicirt. Diesemnach sind die verschiedenen Werthe von  $8\beta$  folgende

| , <b>D</b>  | d         | Werth v | On 8 p  |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 0,10 i Met. | 0,05 Met. | 0,0222  | 0,02374 |
|             | 0,04 —    | 0,0210  | 0,02323 |
|             | 0,03 -    | 0,0221  | 0,02483 |
|             | 0,02 -    | 0,0200  | 0,02260 |
| 0,05 -      | 0,03 -    | -0,0232 | 0,02325 |
|             | 0,02 —    | 0,0248  | 0,02743 |
| 0,0235 —    | 10,02 —   | 0,0248  | 0,01506 |

Hieraus erhält n'Aunuisson als mittlern Werth  $8\beta = 0.0238$ , NAVIER aber findet die zuletzt erhältene Zahl zu groß und nimmt daher im Mittel

 $8\beta = 0.02594$ , also  $\beta = 0.00228$ .

Die bedeutenden Abweichungen von diesem Mittel erklären sich leicht aus dem Umstande, daß hüberhaupt nicht groß ist und kleine Beobachtungssehler daher den Werth von  $\beta$  bedeutend ändern. Girard's Beobachtungen der Lustströmung in den Röhren von kleinem Durchmesser stimmen sehr gut hiermit überein; am besten lassen sich aber diese und d'Aunuissor's Versuche vereinigen, wenn man  $\beta = 0,00324$  setzt. Daß die von dem Erstern mit weiten Röhren angestellten Versuche nicht passen, scheint in Hindernissen zu liegen, die dabei vorwalteten, jetzt aber nicht mehr aufzusinden sind.

Auch nach NAVIER gelangt man eben so leicht, als nach n'Audursson, zu einem allgemeinen Ausdrucke der unter gegebenen Bedingungen ausströmenden Gasmengen, wenn man die von ihm gewählten Bezeichnungen beibehält und hiernach den durch die bisherigen Betrachtungen begründeten analytischen Ausdruck sucht. Für denjenigen Fall, wenn man den Stand des Manometers unmittelbar von der Düse kennt, hat diese Aufgabe gar keine Schwierigkeit, denn man betrachtet den Gasstrom als aus einem Gefäße unter bekanntem Drucke durch ein kurzes Rohr von cylindrischer oder konischer Gestalt ausströmend, und diese Frage ist bereits mehrmals in den mitgetheilten Untersuchungen, namentlich § 15. für die Praxis eben so einfach als genügend beantwortet worden, wenn gleich in Beziehung auf

den numerischen Werth des Widerstandscoefficienten m einige Ungewissheit bleibt, die wohl nicht gut anders als durch neue, im Großen angestellte, genaue Versuche zu beseitigen seyn möchter Kennt man dagegen, wie meistens der Fall zu seyn pflegt, nur den Stand des Manometers da, wo die Gasart vor dem Einströmen in die Leitungsröhre condensirt ist, so muss der analytische Ausdruck außer diesem Drucke noch die Durchmesser der Leitungsröhre und des engsten Theiles des Ausslussrohrs oder der Düse und die Länge der Leitungsröhre, wenn diese ihren Durchmesser hundert und mehreremale übersteigt, enthalten. Nach den bisher durch NAVIER gebrauchten Bezeichnungen. nämlich P für den innern, P' für den äußern Druck, H den Stand des Manometers, ist  $\frac{P-P'}{P'} = \frac{H}{b}$ , wenn b den Barometerstand bezeichnet. Gleichartigkeit der Flüssigkeiten im Manometer vorausgesetzt ist dann die Menge des in einer Sexagesimalsecunde ausstromenden Gases

$$M = \frac{n d^{2}}{4} \cdot \frac{H}{b + H} \sqrt{\frac{2k}{\frac{8\beta\lambda}{D} + \frac{D^{4}}{d^{4}} + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{2} \cdot \frac{H}{b}}, (36)}$$

und wenn das Gas aus dem Leitungsrohre ohne Düse oder eine Oeffnung in einem dünnen Bleche ausströmt, wonach also D = d wird,

$$M = \frac{\pi D^{2}}{4} \cdot \frac{H}{b+H} \left( \frac{2k}{\frac{8\beta\lambda}{D} + 1 + \left(\frac{1}{n} - 1\right)^{2} \cdot \frac{H}{b}}{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}} \right), (37)$$

und endlich für so lange Leitungsröhren, dass ihr Durchmesser gegen die Länge als unmerklich zu betrachten iat, noch einsacher

$$M = \frac{\pi D^2}{4} \cdot \frac{H}{b+H} \sqrt{\frac{kDH}{4\lambda\beta b}} \cdot \cdot \cdot \cdot (38)$$

In diesen Formeln bedeutet π die bekannte Verhältnisszahl des Kreises zum Durchmesser, H die Hühe des Manometers am Behälter, aus welchem das Gas in die Röhre strömt, b die Länge oder Höhe der Flüssigkeitssäule im Barometer, wobei sich von selbst versteht, daß beide in dem nämlichen Maße ausgedrückt werden, womit auch die Länge = λ und der Kubikinhalt der ausströmenden Gasmenge = M gemessen wird; k drückt die Höhe einer Säule der ausströmenden Gasart aus, welche der Flüssigkeitssäule im Barometer = b das Gleichgewicht hält, und wird gefunden aus der Gleichung

 $k = 2g l\eta (1 + 0.00375 t) \frac{B}{h}$ 

worin g den Fallraum in einer Secunde, I die in gleichem Masse gemessene Flüssigkeit im Barometer, n das spec. Gewicht dieser Flüssigkeit gegen die ausstromende Gasart, B den Barometerstand bei der Bestimmung dieses spec. Gewichts, b den Barometerstand zur Zeit des Ausströmens und t die Grade des hunderttheiligen Thermometers bezeichnen; & ist ein beständiger Coefficient, dessen numerischen Werth NAVIER = 0,00324 bei der Anwendung des metrischen Masses gefunden hat; D ist der Durchmesser der Röhre und d der kleinste Durchmesser der Düsenöffnung oder der Mündung, aus welcher das Gas ausströmt 1.

26) Unter den bisher mitgetheilten Versuchen sind wohl die durch G. G. Schmint angestellten wegen des zu geringen Durchmessers der gebrauchten Röhren für die praktische Anwendung nicht geeignet, desto schätzbarer dagegen sind die von GIRARD, und da sie nicht blos in einem sehr großen Massstabe ausgeführt wurden, sondern auch durch die nicht minder bedeutenden von p'Aubuisson in den wesentlichsten Stücken eine Bestätigung erhalten haben, so dürfen sie um so mehr für pneumatisch-technische Anlagen zur Norm dienes, als allen solchen Versuchen unglaubliche Schwierigkeiten entgegenstehn und also nicht leicht eine Wiederholung derselben unter gleich gunstigen Bedingungen zu erwarten ist, obgleich NAVIER nicht ohne Grund den Wunsch ausspricht, dass durch abermals wiederholte die Theorie vollkommen mit der Erfahrung in Einklang kommen möge. Um daher auf der einen Seite die praktische Anwendung der durch diese Versuchsreihen erhaltenen Resultate zu erleichtern, auf der andern aber eine möglichst bequeme Uebersicht zu geben, bis zu welchem Grade der Genauigkeit man durch die einfachsten Betrachtungen zu gelangen hoffen darf, habe ich nach der von D'AUBUISSON angegebenen sehr bequemen Formel die theoretischen Ausflusmengen berechnet und mit den durch Erfahrung gefundenen

<sup>1</sup> Den Fall, dass eine Röhrenleitung aus einzelnen Abschnitten von ungleichen Durchmessern bestehn könnte, finde ich nirgends erwähnt. Da es hierüber an allen Erfahrungen fehlt, so würden theoretische Betrachtungen von keinem bedeutenden Nutzen seyn.

verglichen. In der hierfür gebrauchten Formel ist der durch p'Aubuisson angenommene Widerstandscoefficient m = 0,93 nicht enthalten, und es ergiebt sich also aus der Zusammenstellung, welchen Werth derselbe bei langen, am Ende offenen Röhren habe. Die hierbei angewandte Gleichung ist die oben § 24. für die Messung an einem Wasserbarometer bereits mitgetheilte<sup>1</sup>, nämlich

 $M = 664 / \frac{H D^5}{\lambda + 47 D}.$ 

Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht der gegebenen und der gefundenen Größen, wobei nur noch zu bemerken ist, das für das Steinkohlengas, dessen specifisches Gewicht Girard = 555 gegen Wasser = 1000 fand, die Formel mit

1000 multiplicirt werden muß. Der Stand des Wassermanometers war in allen Versuchen = 0,03383 Meter, und die Versuche 1 bis 3, dann 17 bis 21 wurden mit Steinkohlengas, die übrigen mit atmosphärischer Lust gemacht.

|            | -                               | -                         |                      | _                     |                         |          |                    |
|------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| r.d. Vers. | Quer-<br>schnitt d.<br>Gasomet. | Sinken des<br>Gasometers. | Länge der<br>Röhren. | Durchm. d.<br>Röhren. | Ausflufeme<br>Vers. = M | Dockman  | $\frac{M}{M'} = m$ |
| <u>×</u>   | 9,4968                          | 0,12180                   | 128,80               | 0,08121               | 1,156710                | 1,60527  | 0,72056            |
| 2          |                                 | 0,07103                   | 475,80               | -                     | 0,674558                | 0,84413  | 0,79913            |
| 3          |                                 | 0,05414                   | 622,80               | 41                    | 0,514156                | 0,73849  | 0,69622            |
| 4          | _                               | 0,09023                   | 128,80               | _                     | 0,856896                | 1,19590  | 0,71652            |
| 4 5        |                                 | 0,05414                   | 475,80               | - ,                   | 0,514156                | 0,62885  | 0,81761            |
| 6          |                                 | 0,03947                   |                      | -                     | 0,374838                | 0,55016  | 0,68157            |
| 7          | 0,3631                          | 0,09585                   |                      | 0,01579               | 0,034803                | 0,03656  | 0,93019            |
| 8          |                                 | 0,08459                   |                      | _                     | 0,030715                | 0,03050  | 1,00697            |
| 9          | _                               | 0,06541                   | 88,06                | _                     |                         | 0,02429  | 0,97784            |
| 10         |                                 | 0,05526                   |                      | _                     | 0,020065                |          | 0,92487            |
| 11         |                                 | 0,09475                   | 37,53                |                       | 0,034402                | 0,03711  | 0,92701            |
| 12         | Ξ                               | 0,08121                   |                      | _                     |                         | 0,03021  | 0,97464            |
| 13         | <u> </u>                        | 0,06767                   |                      | _                     | 0,024571                | 0,02478  | 0,99138 .          |
| 14         | _                               | 0,05414                   |                      | _                     | 0,019658                |          | 0,89718            |
| 15         | _                               | 0,05075                   |                      | _                     |                         | 0,02011  | 0,91630            |
| 16         |                                 | 0,23800                   |                      |                       | 0,086418                |          | 1,01843            |
| 17         | -                               | 0,12858                   |                      |                       | 0,046687                |          | 0,93724            |
| 18         | _                               | 0,10828                   |                      | _                     | 0,039316                |          | 0,96812            |
| 19         | _                               | 0,09587                   |                      |                       |                         | 0,03327  | 1,04634            |
| 20         |                                 | 0,07444                   |                      | _                     | 0,027029                |          | 0,91900            |
| 21         | I                               | 0,06940                   | 126,58               | _                     | 0,025199                | 10,02699 | 0,93349            |
|            |                                 |                           |                      |                       |                         |          |                    |

<sup>1</sup> Die Formel giebt die Menge des in einer Secunde ausströ-

: ... 27) Eine blofs oberflächliche Uebersicht der hiernach erhaltenen Werthe von m konnte leicht auf den Gedanken führen, dass die Versuche überhaupt zu wenig genau seyn möchten, um eine zuverlässige Bestimmung jener Größe daraus zu entnehmen, indem die Abweichungen der einzelnen Größen bis zu einem Drittel des Ganzen reichen; eine nähere Betrachtung zeigt jedoch bald, dass die sämmtlichen Versuche in zwei verschiedene Gruppen zerfallen, in deren jeder die Werthe von m so genau unter sich übereinstimmen, als bei den vielfachen Schwierigkeiten solcher Operationen billig zu erwarten ist. Die erste der beiden Gruppen begreift diejenigen Versuche, welche mit den weitern Röhren angestellt wurden, und giebt im Mittel den Werth von m = 0,7386, mithin unerwartet klein. Inzwischen haben schon NAVIER und D'AUBUISSON bei ihren Prüfungen gefunden, dass diese Versuche weder mit der Theorie noch mit andern, namentlich den durch Greann selbst-und den durch p'Aubuisson angestellten, übereinstimmen, weswegen sie annehmen, dass irgend ein Hinderniss die Bewegung der Lust in diesen Röhren verzögert habe. Bei der genauen Uebereinstimmung aller andern, mit so vorzüglicher Sorgfalt angestellten und ausnehmend zahlreichen Versuche muß nothwendig angenommen werden, dass gerade diese allein abweichenden mit irgend einem constanten Fehler behaftet sind, dessen Ursache allerdings wohl in einem aus dem Baue der Röhren hervorgehenden Hindernisse liegen könnte, vielleicht aber mit größerer Wahrscheinlichkeit in irgend einer unrichtigen Messung zu suchen seyn möchte. Insofern es also unmöglich ist, hierüber zur Gewissheit zu gelangen, können die übrigen unter sich sehr genau und mit den durch D'AUBUISSON angestellten bis auf unbedeutende Abweichungen übereinstimmenden Versuche, die in vorstehender Tabelle mitgetheilt sind, zur Auffindung des Werthes von m mit hinlänglicher Sicherheit benutzt werden. Hierfür erhält man im Mittel m = 0,957933.... und wird sich von der Wahrheit nicht sehr entsernen, wenn man diese Zahl auf 0.96 erhöht. Hieraus ergiebt sich also, dass lange, am Ende offene Röhren sehr nahe genau diejenige Menge von Gas

menden Gases nach Kubikmetern; weil aber die Versuche sammtlich auf Minuten reducirt sind, so ist es bequemer, der Formel den Factor 60 hinzugusetzen.

liefern werden, die durch die Berechnung nach der angegebenen Formel gefunden wird, worin schon auf den Einfluss der Länge und des Durchmessers Rücksicht genommen worden ist, und man könnte dieselbe daher ganz ohne diesen Widerstandscoefficienten in Anwendung bringen, wenn es für die Praxis nicht besser und sicherer wäre, lieber zu wenig als zu viel durch Berechnung in Voraus zu finden.

Obgleich durch die bisherigen Untersuchungen die Aufgabe in einem solchen Grade vollständig erschöpft zu seyn scheint, daß sich sogleich die analytischen Ausdrücke für die praktische Anwendung darauf gründen ließen, so scheint es mir doch angemessener, zuvor noch einige Betrachtungen zur Vervollständigung des Ganzen hinzuzufügen.

28) Wenn eine Flüssigkeit beim Fortsließen von der geraden Richtung durch ein Hinderniss abgelenkt wird, so muss ihre Geschwindigkeit dadurch eine Verminderung erhalten, die auch beim Wasser den Erfahrungen nach keineswegs unbedentend ist, und wonach es also wahrscheinlich wird, dass bei der genauen Uebereinstimmung zwischen den pneumatischen und den hydraulischen Erscheinungen eine gleiche Wirkung sich auch beim Strömen der Luft in Röhren zeigen müsse. Inzwischen finde ich bei keinen mir bekannt gewordenen Untersuchungen dieses Hinderniss der Bewegung berücksichtigt, außer bei den gehaltreichen, die wir dem Fleisse D'Aubuisson's verdanken 1. Als einfachstes Mittel zur Auffindung des aus der Biegung einer Röhre in irgend einem Winkel entstehenden Widerstandes musste sich darbieten, die Röhre unmittelbar vor und hinter der Biegung mit einem Manometer zu versehn und aus dem ungleichen Stande beider die Verminderung der Geschwindigkeit aufzusinden, allein die Differenz zeigte sich hierbei bald so unerwartet gering, dass man es vorzog, mehrere in kleinen Winkeln gebogene Kniee anzubringen, um hierdurch die Wirkung zu verstärken und leichter wahrnehmbar zu machen. Aber auch durch dieses Mittel liefs sich der beäbsichtigte Zweck nicht erreichen, und es war unmöglich, den Widerstand auf ein allgemeines Gesetz zurückzubringen, ungeachtet die Strömungsgeschwindigkeit zur bessern Vergleichung in gleich langen, theils durchaus geraden, theils mit mehrern Knieen ver-

<sup>1</sup> A. a. O. in Ann. des Mines. 2me Ser. T. III. p. 444.

Formel

sehenen Röhren gemessen wurde. Mit Uebergehung der einzelnen aus zahlreichen Versuchen erhaltenen Resultate theile ich blofs eine Uebersicht desjenigen Widerstandes mit, welcher in Röhren von ungleichem Durchmesser und bei Anwendung von Ausstufsröhren, deren Weite gleichfalls verschieden was, durch mehrere Umbiegungen in Winkeln von 45 und 90 Graden erzeugt wurde. War nämlich die Menge der aus gleich langen geraden Röhren ausstliefsenden Lust in gleichen Zeiten = 100, so gaben:

Röhren von 0,05 Meter Durchmesser

|                                                                    | Röhren von 0,05 Meter Durchmesser                             |           |           |              |             |         |            |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------|------------|----------------|
|                                                                    | Durchmesser der Düsen                                         |           |           |              |             |         |            |                |
|                                                                    |                                                               |           |           |              | (           | 0,03 M  | et. 0,02 1 | Met. 0,01 Met. |
|                                                                    | 7 Knie                                                        | e von 4   | 5°        |              | •           | 75      | 82         | 99             |
|                                                                    | 11 —                                                          |           |           |              | •           | 75      | 86         | 99             |
|                                                                    | 15 —                                                          |           |           |              |             | 73      | 88         | 99             |
|                                                                    |                                                               | Röhi      | en von    | 0,02         | 35          | Meter : | Durchmes   | ser            |
|                                                                    | 7 Knie                                                        | e von 9   | 0° .      |              |             | 73      | 75         | 99             |
|                                                                    | 11 —                                                          |           |           | r            |             | 73      | 83         | 90             |
|                                                                    | 15 —                                                          |           |           |              |             | 73      | <b>60</b>  | 90             |
|                                                                    | Hieraus                                                       | geht al   | so das    | merk         | wür         | dige Re | sultat ,he | rvor, dass die |
|                                                                    | Zahl der                                                      | Biegun    | gen den   | Wid          | erst        | and nic | ht vermel  | ert, und, was  |
|                                                                    | für die                                                       | Praxis    | von gro   | <b>Ister</b> | Wi          | chtigke | it ist, da | Is die engem   |
|                                                                    | Düsen b                                                       | ei verh   | ältnissmä | isig         | gröl        | serer W | eite der   | Röhren durch   |
|                                                                    | wiederholte Biegungen selbst in kleinen Winkeln kaum ein Pro- |           |           |              |             |         |            |                |
| cent ihrer Ausslussmengen verlieren, ja sogar dass das hieraus er- |                                                               |           |           |              |             |         |            |                |
|                                                                    | wachsen                                                       | de Hind   | ernis d   | urch         | ein         | ige Erw | eiterung   | der Röhren in  |
|                                                                    | den Kni                                                       | een und   | allmäl    | ge K         | rüm         | mung d  | lerselben  | gänzlich ver-  |
|                                                                    | mieden '                                                      | wird.     | Wiederh   | olte V       | <b>Vers</b> | uche,   | verbunder  | mit theore-    |
|                                                                    | tischen l                                                     | Betracht  | angen, f  | ührte        | n z'        | war zu  | keinem be  | estimmten und  |
|                                                                    | sichern 1                                                     | Resultate | , welc    | hes ni       | ur d        | ladurch | zu erhalt  | en wäre, dals  |
|                                                                    | man ver                                                       | mittelst  | eines G   | some         | ters        | die Au  | ısflussmen | gen aus gen-   |
|                                                                    | den und                                                       | geboger   | nen Röh   | ren,         | bei         | le von  | gleicher L | ange, malse;   |
|                                                                    | allein de                                                     | nnoch g   | glaubt 1  | 'Aub         | UIS         | son der | Widerst    | and, welchen   |
|                                                                    |                                                               |           |           |              |             |         |            |                |

r = 0,00002 u 2 S 2 Meter

die Krümmungen erzeugen, in genähertem Werthe durch die

ausdrücken zu können, worin r den Widerstand, u die Geschwindigkeit und S die Summe der Quadrate der Sinus der jenigen Winkel, in welchen die Krümmungen gebogen sind, bezeichnen. Die Ausströmungsgeschwindigkeit U ergieht sich

aber aus der Geschwindigkeit der Strömung in der Röhre u, indem u = U  $\frac{d^2}{D^2}$  ist, und sonach wird

$$r = 0,00002 \, S^2 \, U^2 \, \frac{d^4}{D^4} \, Meter$$

als der einzige bisher hierfür aufgefundene, keineswegs für absolut zuverlässig ausgegebene Ausdruck.

29) Man vermeidet bei den Windleitungsröhren sorgfaltig jede Verengerung, weil dadurch die Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeiten ungewiß wird; da es aber nicht allezeit möglich ist, dieselben ganz zu vermeiden, namentlich wenn für einzelne Feuer an die Hauptleitungsröhren kleinere seitwärts gehende angestoßen werden, so wäre es allerdings wünschenswerth, den Einfluß solcher Verengerungen gleichfalls durch Versuche auszumitteln. Dieses ist aber, so viel ich weiß, weder früher geschehn, noch auch selbst durch n'Aubursson bei seinen ausgedehnten pneumatischen Untersuchungen. Letzterer fügt indeß zur Vervollständigung des Ganzen folgende Betrachtungen hinzu.

Wenn der Widerstandscoefficient, welcher beim Ausströ-

men einer Gasart durch eine Oeffnung in einem dünnen Bleche die Geschwindigkeitsverminderung angiebt, durch m bezeichnet wird und die Strömung durch eine solche Oeffnung vom Durchmesser  $\Delta$  stattfindet, so ist der Durchmesser des durchströmend en Cylinders nicht mehr  $\frac{\pi}{4}$   $\Delta^2$ , sondern  $\frac{\pi}{4}$  m  $\Delta^2$ , und die Geschwindigkeit des Strömens wird U  $\frac{d^2}{m \Delta^2}$ , während sie im Rohre selbst = U  $\frac{d^2}{D^2}$  ist, wenn D den Durchmesser des Rohrs und den der Düse bezeichnen. Wollte man daher die frühere Ausfulsgeschwindigkeit U beibehalten, so müßte die bewegende Kraft um so viel mehr verstärkt werden, als U  $\frac{d^2}{m D^2}$  die Größe U  $\frac{d^2}{D^2}$  übertrifft. Hatte man also vorher die Mano-

bedürfte es für die verengerte Ausslußsöffnung einer Höhe von h $\frac{d^4}{m^2 \Delta^4}$ , da die Höhen sich wie die Quadrate der Geschwin-VII. Bd.

meterhöhe = h, um die Geschwindigkeit U zu erzeugen, so

digkeiten verhalten und dieselbe ohne die Verengerung h $\frac{d^4}{D^4}$ seyn würde. Hiernach ist also der Ueberschuß der wegen der Verengerung erforderlichen Kraft oder der zu überwindende Widerstand

 $h d^4 \left( \frac{1}{m^2 d^4} - \frac{1}{D^4} \right).$ 

Entsteht der zu überwindende Widerstand durch den Eintritt der Gasart in ein eingesetztes Rohr vom Durchmesser D, so ist m=0.93 und  $\Delta=D$ , wonach also der Widerstand durch die Verengerung

 $0,156 \, h \, \frac{d^4}{D^4}$ 

wird. Wenn man ferner den Werth von U aus der oben mitgetheilten Gleichung  $U=395,4\sqrt{h}\frac{T}{b+h}$  entwickelt und is die Gleichung für den Widerstand durch Krümmungen substituirt, so wird  $0,00002\,\mathrm{S}^2\,\mathrm{U}^2\,\frac{d^4}{D^4}$  in ziemlich genähertem Werthe  $3,6\,\mathrm{h}\,\mathrm{S}^2\,\frac{d^4}{D^4}$ , also alle drei Ausdrücke für die Widerstände aus der Reibung und Adhäsion an den Röhrenwandungen, für die Verengerung und für die Krümmungen zusammengenommen erhält man

H - h = h d •  $\left[\frac{0.016 \, \lambda \, T}{D^5 (b+h)} + \left(\frac{1}{m \, A^4} - \frac{1}{D^4}\right) + 3.6 \, \frac{S^2}{D^4}\right]$ .

Aus dieser Gleichung kann der Werth von hentwickelt und in die Gleichung

 $M = 289 d^2 \gamma h \frac{T}{b+h}$ 

gesetzt werden, um die Menge des ausströmenden Gases zu finden.

30) Die Uebersicht der in den beiden letzten Paragraphen untersuchten Hindernisse der Bewegung führt zu dem Resultate, dass sie in der praktischen Anwendung füglich vernachlässigt werden können. Was nämlich den Widerstand betrifft, der durch etwaige Krümmungen hervorgebracht wird, so darf man wohl nicht erwarten, dass das Verhältnis der Düsen zu dem der Röhre kleiner als 1:2 seyn sollte, und da in diesem Falle

bei mehreren Krümmungen und selbst in kleineren Winkeln als von 90 Graden der Verlust kaum 0,01 betrug, so läßt sich auch dieser nach n'Aubursson's Angabe durch einige Erweiterung und vorzügliche Glätte der Röhre in der Krümmung leicht gänzlich vermeiden 1. Wenn ferner aus einer weitern Gasleitungsröhre eine angestofsene engere seitwärts abläuft, so kann für den Fall, wenn große Genauigkeit verlangt wird, die Manometerhöhe == h, welche in der weitern Röhre unmittelbar vor dem Anfange der engern stättlindet, entweder gemessen oder nach den §. 24. gegebenen Formeln berechnet werden. Man betrachtet dann diesen Theil der weitern Röhre als Gasometer, setzt das hierfür gefundene h = H, und findet auf diese Weise die gesuchten Bestimmungen, wenn anders das engere Rohr noch auf eine beträchtliche Strecke fortläuft und nicht bloss als Düse zu betrachten ist. Für die praktische Anwendung ist es daher am wesentlichsten, die Mengen der aus beliebig langen und weiten Röhren in einer Secunde ausströmenden Gasarten in hinlänglich genäherten Werthen vermittelst eben so bequemer Formeln zu finden, als oben 6. 15. für das Ausströmen aus dünnen Blechen und kurzen Ansatzröhren bereits gegeben worden sind. Hierfür scheinen mir aber die durch D'AUBUISSON mitgetheilten sich um so mehr zu eignen, als darin die constanten Größen nach dessen eigenen und Grnand's Versuchen genügend bestimmt sind. Diesemnach ist also für metrisches Mass und M in Kubikmetern ausgedrückt

 für Röhren, welche überall von gleicher Weite fortlaufen und an den Enden weder mit einer Düse noch mit einem dünnen durchlöcherten Bleche versehn sind, und bei der Anwendung eines Quecksilbermanometers

 $M = 2450 \sqrt{\frac{HD^{4}}{\lambda + 47D}};$ 

2) bei der Anwendung eines Wassermanometers, das spec. Gewicht des Quecksilbers gegen Wasser = 13,6 angenommen, also durch  $\sqrt{13.6}$  dividirt,

<sup>1</sup> D'Ausuisson findet es auffallend, dass die Menge der vorhandenen Krümmungen auf den Widerstand gar keinen Einflus hat; mir scheint aber hierin ein vollständiger Beweis zu liegen, das Krümmungen überhaupt beim Strömen der Gase kein Hinderniss geben, weil sonst ihre vermehrte Zahl nothweadig den Widerstand in einem gewissen Verhältuisse steigern müsste.

$$M = 664 \sqrt{\frac{HD^5}{\lambda + 47D}}.$$

Beide Formeln geben jedoch bloss die theoretischen Ausslussmengen, ohne Rücksicht auf den Widerstand, welchen die
Gasarten auch in solchen Röhren erleiden. Wenn wir aber annehmen, dass der Widerstandscoefficient hierfür aus der oben
§. 26. mitgetheilten Berechnung der Versuche von Girard mit
genügender Sicherheit gesunden worden sey, so verwandeln sich
diese beide Formeln durch Einstihrung des dort bestimmten
Werthes von m = 0,96 in folgende:

3) bei Anwendung eines Quecksilbermanometers

$$M = 2352 \sqrt{\frac{\text{H D}^5}{\lambda + 47 D}}$$

4) und für ein Wassermanometer  $M = 637 \sqrt{\frac{H D^6}{\lambda + 47 D}}.$ 

Ist die Röhre an ihrem Ende mit einer Düse, d. h. einem kurzen cylindrischen oder etwas konischen Ausflußsrohre versehn, so läßst sich annehmen, daß dadurch der so eben mit in Rechnung genommene Widerstand nicht aufgehoben wird, vielmehr kommt ein neuer Widerstandscoefficient hinzu, welchen p'Aubuisson = 0,93 gefunden hat. Durch Einführung dieses Fa-

5) für ein Quecksilbermanometer

ctors verwandeln sich die beiden letzten in folgende:

$$M = 2187 \sqrt{\frac{HD^5}{\lambda + 47 \frac{D^5}{d^4}}},$$

6) für ein Wassermanometer

$$M = 592 \sqrt{\frac{H D^4}{\lambda + 47 \frac{D^5}{d^4}}},$$

worin d den kleinsten Durchmesser der Düse bezeichnet. Ist endlich das Ende des Rohrs oder auch der Düse durch ein dünnes Blech verschlossen, worin sich eine Oeffnung zum Ausströmen der Gasart befindet, dessen Durchmesser beträchtlich kleiner ist, als der der Düse oder Röhre, mindestens im Verhältnisse von 1:2, so erhält der Coefficient m einen andern Werth, den wir nach D'Aubuisson füglich = 0,64 annehmen können. Wird dieser statt des in den beiden letzten Formeln aufgenommenen in die Gleichungen 3 und 4 eingeführt, so erhält man

7) für ein Quecksilbermanometer

$$M = 2145 \sqrt{\frac{HD^5}{\lambda + 47 \frac{D^5}{d^5}}},$$

8) für ein Wassermanometer

$$M = 407 \sqrt{\frac{H D^4}{\lambda + 47 \frac{D^4}{d^4}}},$$

worin d den Durchmesser der Oeffnung im dünnen Bleche bezeichnet.

Die hier mitgetheilten Formeln lassen sich leicht auf andere Masse reduciren, deren Verhältnis zum metrischen hinlänglich genau bestimmt ist. Größerer Bequemlichkeit wegen habe ich dieses sowohl für altpariser Fußmaß, als auch für rheinländisches vorgenommen. Diesemnach verwandeln sich die mitgetheilten acht Formeln, wenn M in par. Kubikfuß, H, D, d und  $\lambda$  in pariser Fuß genommen werden, das Meter 443,296 par. Lin. gesetzt, in folgende:

1) 
$$M = 4298.7$$
  $\sqrt{\frac{HD^{5}}{\lambda + 47 D}}$   
2)  $M = 1165.6$   $\sqrt{\frac{HD^{5}}{\lambda + 47 D}}$   
3)  $M = 4126.75$   $\sqrt{\frac{HD^{5}}{\lambda + 47 D}}$   
4)  $M = 1118.87$   $\sqrt{\frac{HD^{5}}{\lambda + 47 D}}$   
5)  $M = 3837.88$   $\sqrt{\frac{HD^{5}}{\lambda + 47 \frac{D^{5}}{d^{5}}}}$   
6)  $M = 1040.55$   $\sqrt{\frac{HD^{5}}{\lambda + 47 \frac{D^{5}}{d^{5}}}}$   
7)  $M = 2641$   $\sqrt{\frac{HD^{5}}{\lambda + 47 \frac{D^{5}}{d^{5}}}}$   
8)  $M = 716$   $\sqrt{\frac{HD^{5}}{\lambda + 47 \frac{D^{5}}{d^{5}}}}$ 

Für rheinläudisches Fußmaß, den Fuß zu 139,13 par. Linien und das Meter wie oben bestimmt, erhält man folgende acht Formeln:

1) M = 4373,2 
$$\sqrt{\frac{HD^4}{\lambda + 47D}}$$
  
2) M = 1185,86  $\sqrt{\frac{HD^5}{\lambda + 47D}}$   
3) M = 4198,27  $\sqrt{\frac{HD^4}{\lambda + 47D}}$   
4) M = 1138,42  $\sqrt{\frac{HD^4}{\lambda + 47D}}$   
5) M = 3904,4  $\sqrt{\frac{HD^5}{\lambda + 47\frac{D^5}{d^4}}}$   
6) M = 1058,73  $\sqrt{\frac{HD^5}{\lambda + 47\frac{D^5}{d^4}}}$   
7) M = 2686,89  $\sqrt{\frac{HD^5}{\lambda + 47\frac{D^5}{d^4}}}$   
8) M = 728,48  $\sqrt{\frac{HD^5}{\lambda + 47\frac{D^5}{d^4}}}$ 

Hat die Röhrenleitung eine Beugung in einem nicht großen Winkel und will man zu größerer Sicherheit auch hierfür eine Correcțion anbringen, so müßte man jede der gegebenen Formeln mit 0,99 multipliciren; es ist jedoch nicht wahrscheinlich, daß dieses nöthig seyn sollte, dagegen aber darf angenommen werden, daß die durch diese Formeln erreichbare Genauigkeit überall nicht bis an ein Hundertstel reicht. Dagegen ist wohl zu berücksichtigen, daß alle die angegebenen Formeln nur für atmosphärische Lust gelten und daher für jede andere Gasart mit dem Factor  $\frac{\pi}{\pi}$  multiplicirt werden müssen, worin  $\pi$  das spec. Gewicht der atmosphärischen Lust,  $\pi'$  aber der strömenden Gasart bezeichnet; weil die Ausströmungsgeschwindigkeiten den Quadratwurzeln der Dichtigkeiten oder

spec. Gewichte der Gasarten umgekehrt proportional sind, insofern ihre Fluidität in eben diesem Verhältnisse zunimmt.

31) Die Summe der bekannten pneumatischen Erscheinungen wurde im October 1826 durch eine höchst interessante Beobachtung erweitert. Indem nämlich THENARD und CLEMENT DESORMES die Schmelzösen zu Fourchambault besahen, wurden sie durch den dortigen Ingenieur GRIFFITH darauf aufmerksam gemacht, dass ein tannenes Bret, welches ein Arbeiter vor die Mündung einer kräftig wirkenden Düse hielt, durch die ausströmende Luft nicht zurückgestoßen, sondern vielmehr angezogen wurde. Dieser überraschende Erfolg findet nur dann statt, wenn die Oeffnung des Blaserohrs in einer ebenen Platte endigt, und Clement überzeugte sich sofort, dass das Phänomen seinem Wesen nach kein anderes sey, als was sich nach VENTURI'S und andern Versuchen beim Ausströmen des Wassers aus konischen Oeffnungen zeigt und bei der Luft nach den oben mitgetheilten Beobachtungen von Schmidt gleichfalls erfolgt, indem die Ausslussgeschwindigkeit vermehrt wird. weil der ausströmende Flüssigkeitscylinder in der konischen Röhre, die er nothwendig ausfüllen muss, einen vergrößerten Durchmesser erhält. CLEMENT wiederholte die Erscheinung nicht bloss mit Luft, sondern auch mit Wasserdampf. und fand die Sache auch hierdurch bestätigt, HACHETTE richtete einen Apparat auf gleiche Weise für Wasser ein und erhielt auch hiermit den nämlichen Effect. Am besten und einfachsten zeigt sich dieser, wenn die Mündung des Ausströmungsrohrs in einer runden Platte von einem gegen zehn und mehrmals größern Durchmesser endet und man dieser Platte eine andere von gleichem Durchmesser bis auf einige Zehntheile einer Linie nähert, in welchem Falle dann beim Ausströmen der Flüssigkeit die letztere sich der erstern nähert. mit ihr zur Berührung kommt, wieder fortgestoßen wird und in diesem Wechsel anhaltend beharrt. HACHETTE hat das Problem vollständig untersucht und davon folgende Erklärung gegeben 1.

Der einfachste Apparat, dessen sich HAGHETTE mit einigen außerwesentlichen Abänderungen bediente, besteht aus ei-

<sup>1</sup> Ann. Chim. et Phys. XXXV. 34. Daraus in Poggendorff Ann. X. 265.

Fig. ner Röhre AB, welche sich bei CD erweitert und durch eine Scheibe mit einem Ringe verschlassen ist. In der Mitte beindet sich ein kleines Loch E, welches durch eine Scheibe von bedeutend großerem Durchmesser C'D' hedeckt ist, die in die Oeffnung des Ringes gelegt wird.: Die letztere Scheibe kann von Papier, Pappe, Holz, Kork oder Metall seyn; meistens wählt man Kartenpapier oder Metall, letzteres insbesondere, wenn man beabsichtigt, durch das wiederholte Losreissen und Aufschlagen der Platte einen Ton zu erzeugen, der wegen der unregelmäßigen Zeitintervalle des Aufschlagens meistens rauh und undeutlich ist, sich aber dennoch durch vorsichtige Anordnung der einzelnen Theile dss Apparats in einen kenntlichen verwandeln lässt. Sehr gewöhnlich wird der Apparat auch auf folgende Weise construirt. Auf das meistens etwas konische, etwa 8 Fig. Zoll lange und etwa 2 Lin. weite Rohr AB wird das kleine Gefäls C gesteckt, um die beim Blasen mit dem Munde sich absetzende Feuchtigkeit aufzunehmen. Aus letzterem erhebt sich das kurze 1 bis 1,5 Lin. weite Röhrchen c in verticaler Richtung und endigt in der horizontalen Scheibe ab, über welche die etwas kleinere, aber gleichfalls ganz ebene Scheibe a gedeckt ist. Damit diese nicht herabfalle und sich nur bis zu einer bestimmten Höhe erhebe, sind am Rande der erstern Scheibe 3 oder 4 kleine Streben B, y angebracht, die man oben umbiegen oder zwischen welche man einen Ring von Kork pressen kann; am einfachsten aber steckt man ein Stückehen Kork darauf, das sich durch seine Reibung in verschiedenen Entfernungen feststellen läßt, so daß die Scheibe a in dem Zwischenraume zwischen diesen Korkstücken und der Scheibe ab aufund abwärts bewegt wird. In das Rohr AB kann man mit dem Munde blasen, oder das Ende A mit einem Händblasebalge versehn, oder Dampf oder selbst Wasser durch dasselbe strömen lassen, worauf dann die Scheibe a anstatt gehoben zu werden vielmehr mit Gewalt gegen die Scheibe ab drückt. Wird der Apparat umgedreht, so dass die Scheibe ab nach unten gekehrt ist, so fällt die Scheibe a nicht herab, sondern wird vielmehr aufwärts gezogen, und es entsteht durch das regelmäßige Anschlagen derselben gegen die Scheibe ab ein unterscheidbarer Ton.

Die Erklärung des Phänomens folgt aus den angegebenen Gesetzen ganz einfach. Indem nämlich die verdichtete Luft aus dem engen Röhrchen strömt, breitet sie sich in dem Zwischenraume zwischen den beiden Scheiben aus, behält die Geschwindigkeit ihrer Strömung bei und kann also diesen Raum nicht mit der Dichtigkeit der atmosphärischen Luft ausfüllen. Es drückt daher gegen die untere Fläche der Scheibe a eine verdünntere Luft, gegen die obere aber die atmosphärische Luft, und da die letztere eine größere Elasticität besitzt, so muß die Scheibe a mit einer gewissen Kraft gegen ab gedrückt werden. Bezeichnet also K den Flächeninhalt der Scheibe ab oder a, die beide als gleich anzunehmen sind, k den Flächeninhalt der Oeffnung, p den Druck der Luft gegen die Fläche der Scheibe a, welche die Mündung des Rohrs bedeckt, deren Fläche also = k ist, p' den Luftdruck gegen den übrigen Theil der Scheibe. dessen Flächeninhalt = K - k ist, P den atmosphärischen Luftdruck gegen die andere Seite der Scheibe, so erleidet die letztere, wenn man ihr eigenes Gewicht unberücksichtigt lässt, gegen die äußere Seite einen Druck = KP, welcher sie der Scheibe ab zu nähern strebt, von der andern einen Druck, welcher durch kp und (K - k) p' bezeichnet werden kann, und es muss

KP>kp+p'(K-k) oder K(P-p')>k(p-p')seyn, wenn die Scheibe angedrückt werden soll. Es kommt also alles auf das Verhältniss der hierin enthaltenen Größen an, Ist k sehr klein im Verhältnisse zu K, so wird p viel gröser und p' viel kleiner seyn als der atmosphärische Lustdruck P. Man kann aber k(p-p') beliebig verkleinern durch die Verminderung von k, dagegen aber K (P - p') vergrößern, wenn p' viel geringer ist als P. Der Unterschied wird um so geringer werden, je mehr k sich dem K nähert, weswegen auch die Scheiben a nicht unter eine gewisse Größe herabgehn durfen, wenn sie angezogen werden sollen. Indem aber der atmosphärische Luftdruck im Mittel etwa 15 Pfd. gegen eine Fläche von 1 par. Quadratzoll beträgt, so folgt hieraus, dass ein geringer Unterschied des gegen die eine und die andere Seite der Scheibe stattfindenden Druckes schon eine bedeutende Pressung erzeugen muß.

HACHETTE construirte einen eigenen Apparat, um den Unterschied beider Pressungen wenigstens für einige bestimmte Größen aufzufinden. Der Luftstrom drang durch die Röhre B Fig. und die Oeffnung E in der hölzernen Scheibe cd. Die über <sup>78</sup>-

dieser befindliche zweite Scheibe CD war an einer Stange HH befestigt, welche sich in der hohlen Röhre K frei bewegte und vermittelst des Stiftchens a höher und niedriger gestellt werden konnte. Ein an der Stange befestigter Faden p q ging über die Scheibe R und trug am andern Ende die Waagschale P, die zum Hineinlegen verschiedener Gewichte diente, je nachdem der Abstand beider Scheiben größer oder geringer war. Beim Versuche betrug der manometrisch gemessene Luftdruck der ausströmenden Luft 0,08 Meter, der Durchmesser der Oeffnung E 22 Millimeter, der Flächeninhalt derselben 380 Quadratmillimeter, der Durchmesser der Scheibe CD 10 Gentimeter. Es ergaben sich dann als einander zugehörig

| Abstand der Scheiben |            |  |  |  |   |   | Unterschied der Pressunger<br>gegen beide Oberflächen |  |  |    |  |  |
|----------------------|------------|--|--|--|---|---|-------------------------------------------------------|--|--|----|--|--|
| 1                    | Millimeter |  |  |  | ٠ | • |                                                       |  |  |    |  |  |
| 3                    |            |  |  |  |   |   |                                                       |  |  | 45 |  |  |
| 6                    |            |  |  |  |   | • |                                                       |  |  | 31 |  |  |
| 13                   |            |  |  |  |   |   |                                                       |  |  | 0  |  |  |

Es wurden demnächst die Abstände vergrößert und auf die Scheibe Il' Gewichte gelegt, um der strömenden Luft bis zur Herstellung des Gleichgewichts entgegen zu wirken. Hierbei wurden gefunden

Abstand der Scheiben 15 Millim. Gewicht 35 Gramme

Es ist nicht nothwendig, dass beide Scheiben gerade Flachen haben, vielmehr zeigt sich die Erscheinung auch dann, und sogar etwas verstärkt, wenn die untere Scheibe eben und die obere etwas convex ist; eine zu große Convexität entfernt sie jedoch zu weit von der untern, und ist sie concav, so zeigt sich die Wirkung überhaupt nicht. Auf eine einfache Weise lässt sich die Verschiedenheit des Lustdrucks sichtbar machen, wenn man eine Scheibe von beugsamem, auch wohl etwas benetztem Papiere über die Oeffnung und die untere Scheibe legt, indem sich dann durch die Beugungen desselben zeigt, dass der über der Oeffnung befindliche Theil nach Außen, die ihn zunächst umgebende Zone nach Innen und die äußerste wieder nach Außen gedrückt wird, um die Luft daselbst entweichen zu lassen. Ist die untere Scheibe concav und die obere ihr parallel convex, so wird die Wirkung verstärkt und zeigt sich nach den Versuchen von HACHETTE auf gleiche Weise auch beim Strömen des Wassers.

32) CLEMENT änderte den von ihm beobachteten Versuch auf verschiedene Weise ab, um Bior, Poisson und Navien, die dem Nationalinstitute Bericht darüber abstatten sollten, genauer mit den Thatsachen bekannt zu machen 1. Am wesentlichsten hierbei ist, dass er statt der Luft den Wasserdampf zur strömenden Flüssigkeit wählte, welcher die nämlichen Erscheinungen noch auffallender zeigt, was wohl ohne Zweisel darin seinen Grund hat, dass der mehr elastische Dampf bei der gröfsern Ausdehnung, die er sogleich beim Ausflusse ins Freie erleidet. von seiner Temperatur bedeutend herabsinkt. Interessant ist, dass er in die feste Scheibe in einiger Entfernung von der Ausslussöffnung ein kleines Loch bohrte, aus diesem eine Glasröhre herabgehn ließ, deren anderes Ende in ein Gefäls mit gefärbtem Wasser gesenkt war, und dann beim Ausströmen des Dampfes beobachtete, dass das Wasser in dieser emporstieg, was ganz entschieden eine Verdünnung der Luft zwischen den Scheiben anzeigte. CLEMENT ist der Meinung, für die sich unter andern auch HACHETTE, NAVIER und die übrigen genannten Berichterstatter erklären, dass das Phanomen dem zuerst von DAN. BERNOULLI 2, nachher von BONATI und STRATICO 3. DELANGES 4, insbesondere von VENTURIS beim Ausströmen des Wassers aus konischen Röhren beobachteten ähnlich sev. Um dieses auf eine directe Weise darzuthun, liefs CLEMENT ein 0.25 Meter langes Rohr, dessen Querschnitte am einen Ende 1. am andern Ende 6 Quadratcentimeter betrugen, nahe am weitern Ende darchbohren, steckte in diese Oeffnung eine Glasröhre, deren unteres Ende in ein Gefäls mit Wasser herabging, und als darauf der Dampf von der engern Seite her durch das lange Rohr strömte, wurde das Wasser in der Glasröhre empor gehoben.

32) In England kannte man das angegebene Phänomen schon seitviel früherer Zeit, verfolgte es jedoch nicht bis zu seinem ganzen

<sup>1</sup> Ann. Chim. et Phys. XXXVI. 69. Im Auszuge in Poccess-

<sup>2</sup> Comment. Soc. Petrop. T. II.

<sup>8</sup> Memorie di matemat. e fisica della Soc. Ital. T. V.

<sup>4</sup> Opuscoli scelti sulle scienze e sulle Arti. Milano 1792. T. XV.

<sup>5</sup> Recherches expérimentales sur le principe de communication latérale dans les fluides cet, par J. B. Ventual. Par. 1797. 8.

Umfange. HAWKSBER 1 giebt nämlich einen Apparat an, den er selbst sehr zusammengesetzt nennt, um zu zeigen, daß de Berometer bei hestigen Stürmen fallen müsse. Das Ganze besteht übrigens bloß aus zwei Barometern, deren Quecksilbergefäße luftdicht verschlossen, aber durch eine Röhre mit einander in Verbindung gesetzt sind. In den Raum über dem Quecksilber des einen Gefässes war eine Röhre geleitet, die stark comprimirte Luft aus einer Kugel nach Oeffnung eines Hahns einströmen liefs, um durch eine etwas weitere Röhre auf der entgegengesetzten Seite wieder auszuströmen, und auf diese Weise zu zeigen, wie der Wind das Fallen des Barometers bewirke, denn wirklich sank das Quecksilber beider Barometer in diesem Versuche um 2 Zoll herab. LESLIE 2 erklärte nachher diese Erscheinung richtig aus der Expansion, welche die strömende Luft durch ihren Eintritt in das weitere Rohr erhalten habe, und bewies dieses vermittelst eines einfachen Apparates, bei welchem die Luft durch ein engeres Rohr in einen weitern Behälter einströmte, durch ein weiteres aber wieder abfloss, und dann zugleich Wasser in einem aus dem Gefälse herabgehenden Rohre aufgesogen wurde. Diese Erklärung fand Widerspruch3, indem die Wirkung vielmehr von dem Luftzuge herrühren sollte, welcher einen Winkel mit der Axe des aufsaugenden Rohres machte. Inzwischen kennt man jetzt die Unrichtigkeit dieser Ansicht, denn die Erscheinung zeigt sich auch, wenn das aufsaugende Rohr mit der Ausflussröhre der Luft einen Winkel von 90 Graden bildet, sobald die letztere nur konisch ist. wie der angegebene, etwas abgeänderte, Apparat deutlich ergiebt. Fig. Geht nämlich aus der konischen, etwa 4 Zoll langen, am einen 79. Ende fast 1, am andern 2 Lin. weiten, Röhre ab die Glasröhre c d herab, welche umgebogen und mit dem Gefässe A versehn ist, worin sich etwas gefärbtes Wasser befindet, und wird dann Luft oder Dampf in a eingeblasen, um aus b wieder auszuströmen, so steigt das Wasser über sein statisches Niveau bei d bis e empor. Dass diese Wirkung von der konischen Erweiterung des Strömungsrohres herrühre, zeigt sich sehr bald, indem das Wasser herabsinkt, wenn der Luststrom die entgegengesetzte Richtung erhält.

<sup>1</sup> A Course of mechanical, optical, hydrostatical and pneumatical Experiments. p. 18.

<sup>2</sup> Encyclop. Brit. Art. Meteorology. Supplem.

<sup>8</sup> Edinb. Journal of Sc. Nro. 3. p. 241.

Nach einer erst später bekannt gewordenen Nachricht von P. EWART wurde das Hauptphänomen, nämlich dass die aus einer engen Oeffnung in einer Scheibe ausströmende Luft eine vorgehaltene Scheibe nicht fortstölst, sondern anzieht, schon durch Roberts zu Manchester im Jahre 1824 beobachtet, und er selbst hierdurch veranlasst, im folgenden Jahre einige belehrende Versuche über diesen Gegenstand anzustellen, wovon folgender einer der interessantesten ist. An eine eiserne, 0,75 Zoll weite Röhre A, die mit einem Dampfkessel in Verbindung stand, Fig. wurde eine kupferne C von 2 Zoll Weite und 9 Zoll Länge ge- 80. schraubt und am andern Ende durch eine Kupferplatte verschlossen, die in der Mitte eine kreisrunde Oeffnung von 1 Linie im Durchmesser hatte. Dann wurde die kleine, an beiden Enden offene Glasröhre F am obern Theile in eine feine Spitze ausgezogen und mit dieser in den aus der Oeffnung strömenden Dampfstrom gehalten, während ihr unteres Ende in ein Gefäls mit Wasser gesenkt war. Beim Versuche stieg das Wasser in der Röhre bis zu einer Höhe von 12 Zoll. Noch eigentlicher zur Sache gehört folgende Vorrichtung. Es bezeichnet A den Quer-Fig. durchschnitt einer eisernen, 7 Zoll im Durchmesser haltenden 81. Röhre, B ein Manometer, welchem gegenüber ein Loch von 0,4 Zoll Durchmesser gebohrt und mit einem konischen Rohre aus Weissblech von 5.4 Zoll Länge und 1,05 Zoll Durchmesser am äußeren Ende versehn war. Aus dieser gingen in einem Abstande von 0.5 und 2.2 Zoll von der innern Wandung der Röhre A die beiden Glasröhren E und F herab, deren untere Enden in einem Gefässe mit Quecksilber sich befanden. Als die Lust mit einer solchen Geschwindigkeit durch die Röhre A strömte, dass das Manometer 1,8 Zoll Quecksilberhöhe zeigte, stieg das Quecksilber in der Röhre E bis 2,7, in der Röhre F aber 0,4 Zoll. Den von Hachette gebrauchten Apparaten am nächsten kommt folgender durch Ewant construirter. Auf das Ende der 4 Zoll im Durchmesser weiten Röhre A wurde die Scheibe BB' von Holz Fig. und 11,8 Zoll Durchmesser gesteckt, die in 0,9; 1,21 und 3,4 82. Zoll Abstand von der innern Röhrenwandung die Glasröhren H, I und K aufnahm. Eine zweite, der ersten parallele hölzerne Scheibe DE von gleichem Durchmesser wurde in der Art mit

<sup>1</sup> Philos. Mag. and Ann. of Phil. T. V. p. 247. Daraus in Poggendorff Ann. XV. 309.

Stellschrauben versehn, dass sie bis zu jeder besiebigen Entfernung genähert werden konnte. Eine Condensationspumpe verdichtete die Lust in der Röhre A so, dass das Manometer M eine Quecksilberhöhe von 1,25 Zoll angab, und wenn dann die Scheibe CD bis auf 0,2 Zoll Abstand genähert war, so stieg das gesärbte Wasser, in welches die drei genannten Röhren mit ihren untern Enden herabgesenkt waren, in H 9,0, in I 2,0 und in K 0,5 Zoll. Aus diesem Versuche geht deutlich hervor, dass die Expansion der zwischen den beiden Scheiben strömenden Lust an Dichtigkeit um so mehr abnimmt, je näher sie der Ausströmungsöffnung des Rohres ist.

33) Es liegt sehr nahe bei der Sache, von den genannten Erscheinungen eine Anwendung auf das Schließen der Ventile, namentlich bei den Dampskesseln, zu machen. So viel ist einmal gewis, dass Ventile, die aus einer größern Scheibe über einer kleinen Oeffnung bestehn, bei beginnender Ausströmung des zu stark gespannten Dampfes nach den angegebenen Gesetzen mit einer sehr bedeutenden Kraft angedrückt werden müssen, wodurch sie die beabsichtigte Sicherung nicht gewähren und das Zerspringen der Dampsbehälter um so mehr herbeisühren wiirden, als man mit Zuversicht auf eine Verhütung desselben durch diese zu rechnen pflegt. CLEMENT glaubte sogar, daß nach diesem Principe die Kegelventile Gefahr drohn, weil diejenige Fläche, worauf der Dampf drückt, allezeit kleiner sey als diejenige, welche den Druck der atmosphärischen Luft trägt; allein Peccer hat dagegen ausführlich gezeigt 1, dass man bei diesen nichts zu fürchten habe, weil der Unterschied beider Flächen meistens nur 0,1 betrage und daher eine Spannung des Dampfes von 0,1 mehr als der atmosphärische Druck schon hinreiche, um das Ventil zu heben. Hierbei scheint mir jedoch der Einfluss der Seitensläche des Ventilkegels übersehn worden zu seyn, indem auch diese angedrückt wird, sohald der ausströmende Dampf eine Verdünnung der Luft zwischen beiden einander sehr genäherten Flächen erzeugt. Es scheinen mir diese daher nicht eben einen Vorzug zu verdienen, da die beiden einander berührenden Wandungen oft durch ein zwischen ihnen befindliches Bindemittel sehr fest zusammenhängen. Wenn dagegen der Rand der Scheiben nicht beträchtlich weit über die bedeckte Ausströ-

<sup>1</sup> Annales de l'Indust. franç. T. II. p. 225.

mengsöffnung herüberregt, so kann nicht füglich irgend eine Gefahr vornanden seyn.

34) Eine interessante Erweiterung haben die beschriebenen Phänomene durch QUETELET 1 erhalten. Wenn man nach diesem einen Luftstrom senkrecht oder in schiefer Richtung gegen eine ebene Fläche bläst, so prallt derselbe nicht im Einfallswinkel zurück, sondern gleitet vielmehr an der Fläche hin, wie sich an einer Lichtslamme oder dem Rauche einer Räucherkerze zeigt, die man in den Strom bringt. Die Spitze der Lichtslamme wird nämlich in der Nähe des gegen die Ebene gerichteten Luftstromes gegen den Punct gebogen, auf welchen man bläst, in einiger Entfernung stellt sie sich senkrecht gegen die Ebene, in noch grö-Iserer aber biegt sie sich nach entgegengesetzter Richtung und wird endlich ihr fast parallel. Die strömende Luft scheint der Ebene zu adhäriren und eine Schicht zu bilden, die anfangs dunner ist, weiterhin aber dicker wird. Steht auf der ersten Ebene eine zweite, die mit ihr einen rechten oder stumpfen Winkel bildet, so legt sich der Luftstrom anch an diesen an; ist der Winkel kleiner als 90°, so geht er in der Richtung der Kante, ist er aber größer als 180°, so verläßt er sie und behält die Richtung der ersten. Schieht man eine in der Mitte durchbohrte bewegliche Papierscheibe auf die Düse eines Blasebalges und bläst man gegen eine Ebene, so biegt sich dieselbe gegen diese selbst bei einer Entfernung von 12 bis 15 Linien, ist dagegen die Scheibe fest und ihr gegenüber eine bewegliche Papierscheibe angebracht, so biegt sich diese erst bei größerer Annäherung.

Einige interessante, hiermit zusammenhängende Versuche von Quetelet erschöpfen zwar die Aufgabe nicht ganz, verdienen aber allerdings wiederholt und in größerer Ausdehnung nochmals angestellt zu werden. Es wurde nämlich eine unbiegsame Scheibe auf der Düse des Blasebalges befestigt und dann gegen eine andere, ihr parallele und in größerem Abstande, als bis wohin sich nach Hachette das Adhäsionsphänomen zeigt, befindliche, gleichfalls unbiegsame geblasen. Wurde die eine und die andere von beiden abwechselnd mit feinem Sande bestreut, so lagerte sich dieser in ungleich weiten concentrischen Kreisen so, daß man daraus auf entgegengesetzte Strömungen

Correspondence astronomique et physique, T. III. p. 92. Daraus in Poggendorff's Ann. XVI, 183.
 X x 2

zwischen beiden Scheiben schließen mußte. Eben diese wuden angedeutet, wenn man Flaumfedern zwischen beide Scheiben brachte.

35) Die Bewegungsgesetze der strömenden Gase und hauptsächlich der atmosphärischen Luft kommen endlich vorzugsweise in Anwendung bei der sogenannten Ventilation. im Allgemeinen in solchen Vorrichtungen, vermöge deren die Luft aus Räumen entweicht, um durch andere gleichzeitig einströmende ersetzt zu werden, und dient hauptsächlich zur Fortschaffung der zu sehr erwärmten, übermäßig feuchten, und der mit Miasmen oder ungesunden Ausdünstungen, auch übelriechenden Stoffen verunreinigten Luft, an deren Stelle man kühlen, trocknere und reine einströmen lässt. Der Zufluss und Abslus findet hierbei entweder durch offene Canale statt, oder letztere sind mit sogenannten Ventilatoren versehn, welche die Stromung reguliren und zugleich befördern. Wenn man hierbei bloß die Strömung der Luft berücksichtigt, so folgt diese genzlich der bereits ausführlich erörterten Gesetzen, und es handelt sich daher zunächst um den Einflus, welchen die Ventilatoren ausüben, indem sie durch den Luftstrom in Bewegung gesetzt werden und zuweilen denselben ganz eigentlich hervorbringen, welches alles jedoch am besten einem eigenen Artikel vorbehalten bleibt!

## C. Untersuchung der Kraft, welche bewegte expansible Flüssigkeiten ausüben.

Die expansibeln oder elastischen Flüssigkeiten, welche der Gesetzen der Schwere unterworfen sind und aus einer gewissen, wenn gleich verhältnismäßig geringen, Masse bestehn, müssen, bei ihrer Bewegung nothwendig eine Kraft ausüben, die wir als eine Function dieser beiden angegebenen Bedingungen zu betrachten haben, oder, was einerlei ist, die allgemeinen mechanischen Gesetze, die aus dem Verhalten fester und tropfbarflüssiger Körper entnommen werden, müssen auf eine ähnliche Weise sich auch auf die expansibeln Flüssigkeiten anwenden lassen. Daß wir die hierher gehörigen Erscheinungen nicht auf gleiche Weise leicht und allgemein bei den letztern wahrnehmen, als bei den erstern, hat bloß darin seinen Grund, daß die Gasarten bei der

<sup>1</sup> S. Art. Ventilator.

am meisten vorkommenden mittlern Dichtigkeit derselben verhältnismissig zu wenig Masse haben oder zu dünn sind. Inzwischen lassen sich die gesammten hierher gehörigen Erscheinungen leicht unter drei Hauptclassen ordnen, die jedoch wegen ihres Umfanges und rücksichtlich ihrer speciellen Anwendung eben so vielen eigenthümlichen Artikeln vorzubehalten sind.

1) Wenn zwei Körper bei ihrer Bewegung einander treffen oder sich stolsen, was allezeit statt finden muls, wenn ihre Bahn eine gemeinschaftliche und ihre Richtung entgegengesetzt ist oder bei der Verlängerung als in eine solche übergehend betrachtet werden kann, so ist es nach den allgemeinen hierüber bestehenden Gesetzen für die mathematische Construction gleichgültig. welcher von beiden Körpern als ruhend und welcher als bewegt angenommen wird 1. Es kommt wohl, außer beim Einströmen in leere oder mit sehr dünnen Gasen erfüllte Räume, sehr selten oder im strengsten Sinne vielleicht niemals vor, dass zwei Massen expansibler Flüssigkeiten ganz eigentlich in ihrer Bewegung einander stoßen, sehr häufig dagegen findet ein solcher Stoß elastischer Flüssigkeiten gegen tropfbare und noch häufiger gegen feste Körper statt. Nach dem Vorausgehenden müßte es also gleichgültig seyn, ob man sich die letztern als bewegt und die erstern als ruhend denkt, oder umgekehrt. Beim Stolse gegen tropfbare Flüssigkeiten dürste es in hohem Grade unbequem und für die Praxis ganz unnütz seyn, die letztern als bewegt und die expansibeln Flüssigkeiten als ruhend zu denken, keineswegs ist dieses aber der Fall in Beziehung auf feste Körper, indem hiernach vielmehr beide Classen von Erscheinungen, nämlich der Stoß der expansibeln Flüssigkeiten gegen feste Körper und die Bewegung der letztern gegen die erstern, sich auf die nämlichen allgemeinen Gesetze zurückbringen lassen. Wenn demnach feste Körper gegen elastisch flüssige bewegt werden, so müssen sie diese fortstoßen, ihnen einen Theil ihrer Geschwindigkeit abgeben und dadurch selbst verzögert werden. hierauf beruhende Erscheinungen fasst man in einer gemeinschaftlichen Untersuchung zusammen, welche vom Widerstande der Mittel handelt und in den meisten, namentlich englischen, Werken einen Theil der Pneumatik ausmacht. Es beruhn indels die Gesetze des Widerstandes, welchen die Flüssigkeiten überhaupt

<sup>1</sup> Vergl. Bd. I. S. 917.

leisten, auf den nämlichen Gesetzen, und da diese durch das stete Fließen an den Ort, woraus sie durch die Bewegung des festen Körpers verdrängt worden sind, vielfache Modificationen erleiden und sehr bedeutenden Schwierigkeiten unterliegen, so verweise ich diese ganze Untersuchung auf einen eigenen Artikel<sup>1</sup>.

- (2) Die Geschwindigkeit, womit die Luft oder irgend eine sonstige elastische Flüssigkeit sowohl aus einer Oeffnung strömt, als auch in einer Röhre fortfliefst, steht nach den vorausgehenden Untersuchungen im geraden Verhältnisse ihrer Elasticität und im umgekehrten ihrer Dichtigkeit. Das letztere Gesetz gründet sich darauf, dass die Fluidität der expansibeln Flüssigkeiten zunimmt, je dünner sie sind, insofern dann in gleichen Zeiten weniger Masse aus einer gegebenen Oeffnung strömt, das erstere folgt daraus, dass die stärkere Zusammendrückung als Folge höherer, auf die untern Schichten drückender Luftsäulen betrachtet werden kann, wonach also die Ausströmungsgeschwindigkeiten, ebenso wie die Fallgeschwindigkeiten, den Quadratwurzeln aus den Höhen und demnach auch aus den Pressungen proportional seyn müssen. Wenn man also auf die durch den stärkern Druck vermehrte Dichtigkeit Rücksicht nimmt, so lässt sich die Geschwindigkeit der Bewegung gasformiger Korper in Oeffnungen oder Röhren aus den mitgetheilten Untersuchungen leicht finden, und es folgt dann zugleich, dass sie die in ihrer Bahn liegenden Körper fortstoßen und ihnen eine Geschwindigkeit ertheilen werden, die eine Function ihrer eigenen Geschwindigkeit und des Verhältnisses der Massen beider seyn muß. Zunächst und am meisten kommt dieses in Betrachtung bei den Windbüchsen und liberhaupt bei allen durch die Wirkung eines elastischen Fluidums fortgeschleuderten Körpern. Im Artikel BALLISTIK ist hiervon bereits im Allgemeinen die Rede gewesen, die nähere Untersuchung verspare ich aber für den Artikel Windbüchse.
- 3) So wie die eben bezeichneten Untersuchungen sich zunächst an diejenigen anreihen, welche oben unter B. vereinigt
  worden sind, eben so giebt es eine Menge Anwendungen derjenigen
  Betrachtungen, die unter A. angestellt wurden. Die frei strömende
  Luft nämlich stöfst gegen diejenigen Körper, gegen die sie sich
  bewegt, und übt dabei eine Kraft aus, welche nach allgemeinen
  mechanischen Gesetzen diesem Stofse zukommt, also dem Pro-

<sup>1</sup> S. Widerstand der Mittel,

ducte ihrer Masse in das Quadrat ihrer Geschwindigkeit proportional ist. Man erläutert dieses, ohne eigentliche Messung, in den physikalischen Vorlesungen durch das sogenannte Flugrädchen. Ein kleines Rädchen mit 5 oder mehreren kleinen Flügeln, dessen Axe in zwei feine Spitzen ausläuft, um zwischen zwei feinen Pfeilern in engen Löchern leicht beweglich zu seyn, wird auf einem durch Blei beschwerten Stativ befestigt und unter eine geeignete Campane auf den Teller der Luftpumpe gestellt. Campane ist seitwärts mit einem engen Loche so durchbohrt, dass der eindringende Luststrom auf die breite Fläche der Flügel stofst. Exantlirt die Luftpumpe sehr schnell und unausgesetzt, wie bei den doppeltwirkenden der Fall ist, so wird die Luft in der Campane fortwährend verdünnt, die äußere dichtere strömt daher ohne Unterbrechung ein und treibt das Flugrädchen fortwährend um seine Axe mit einer dem Unterschiede der Dichtigkeiten der Lust in der Campane und der äußern proportionalen Geschwindigkeit, aus welcher letztern dann der erstere geschätzt werden kann, selbst auch berechnet werden könnte, wenn man die Geschwindigkeit der Umdrehung genau zu messen und den Einfluss der Reibung genau zu bestimmen vermöchte. Bei kleineren Luftpumpen verstopst man die Oeffnung mit einem durchbohrten Stopsel und zieht diesen nach dem Exantliren heraus, so dass die ausere Luft einstromt, und sich dann zugleich zeigt, dass die Gesehwindigkeit dieser Strömung in eben dem Verhältnisse abnimmt, in welchem die Dichtigkeit der Luft in der Campane wächst. Ungleich wichtiger ist jedoch diejenige Luftströmung, die wir mit dem allgemeinen Namen Wind bezeichnen. Dieser Gegenstand verdient jedoch wegen seines Umfanges eine ausführliche Untersuchung, die ich gleichfalls einem eigenen Artikel vorbehalte.

. \*

•

•

.

Süd.

G. Durwinger del.



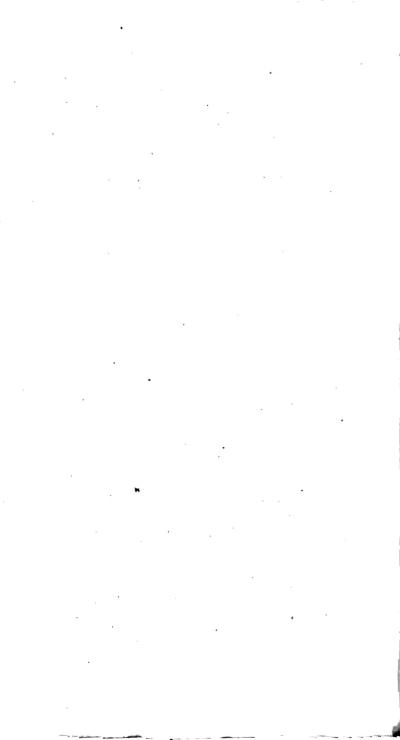

.

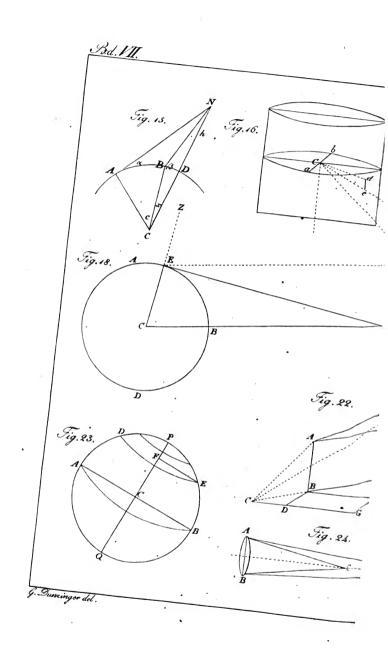

Ant. Karcher Sc.

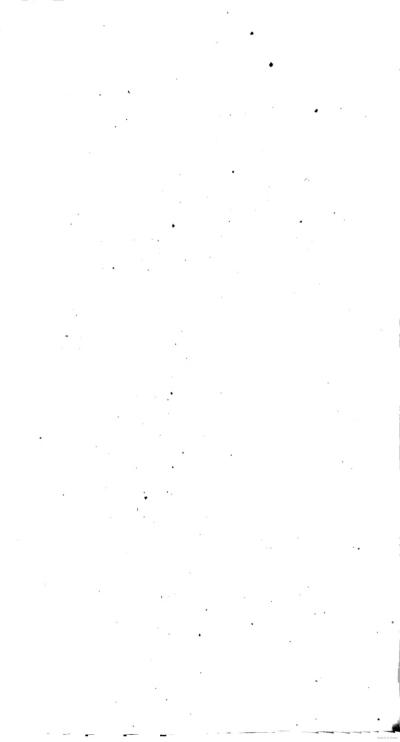

.





Ant. Karcher Je.

. . .

.

igitized by Geop



. . . 



Ant. Karcher Sc.

•

. .



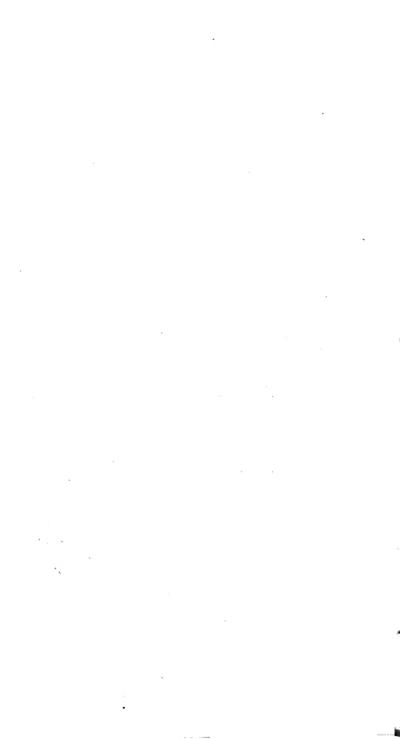

•



Ant. Karcher Je.



The second secon

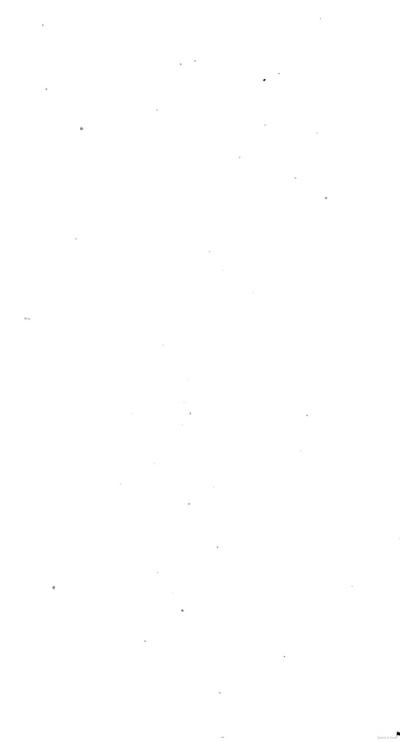

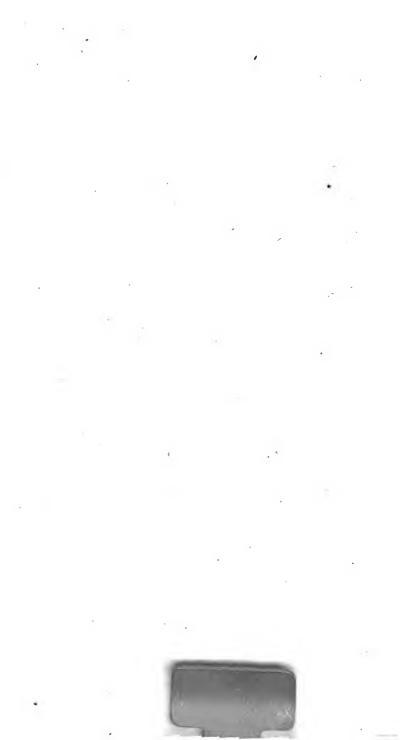

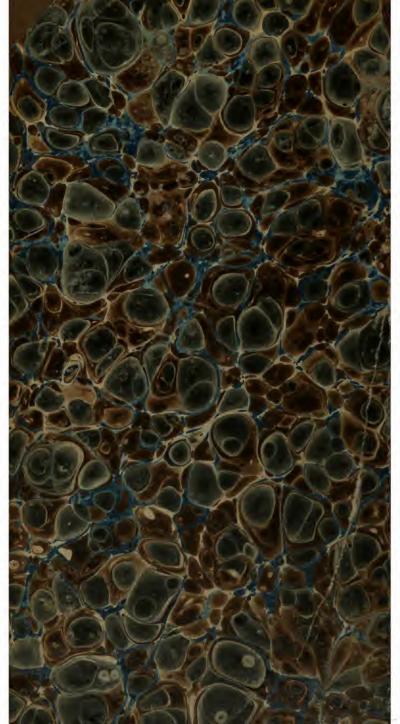